

#### FROM THE LIBRARY OF

REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D.

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY





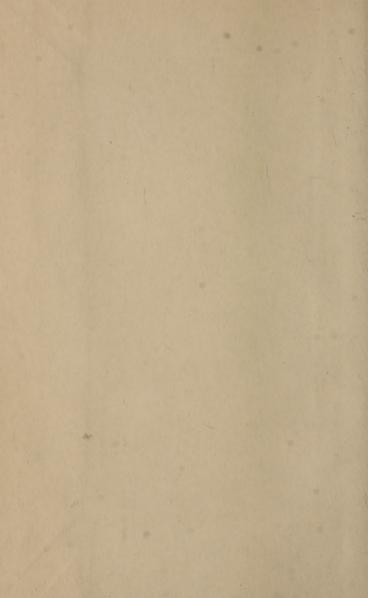







für die

# Ebungelisch-Autherische Kirche

in ben

Pereinigten Staaten.

Berausgegeben mit firchlicher Genehmigung.

Neue vermehrte Ausgabe

mit einer

Liturgie für Jonn- und Festtage,

einem

Anhunge bon Kernliedern

und ber

Augsburgischen Confession.

Evangelical Lutheran Church in the U.S.

New-Port:

3. E. Stohlmann, 150 Park Row.

Philadelphia:

John G. Maier, 350 North Fifth Street.

Entered, According to Act of Congress, in the Year 1894, by
J. E. STOHLMANN and JOHN G. MAIER,
In the Office of the Librarian of Congress, at Washington.

# Vorwort.

Die Serausgeber ber neuen Ausgaben bes Gesangbuchs bringen hiermit Folgendes zur Kenntnifnahme der Evangelisch-Lutherischen Kirche:

- 1. Da das Verlagsrecht des Buchs nach zwei abgelausenen Terminen von zusammen zweiundvierzig Jahren ausgehört hat, so ist dadurch das allgemeine Bervielfältigungsrecht ein un bestreitbares geworden.
- 2. Die alten Stereotyp-Platten ber ersten oder Original-Ausgaben sind durch die vielen Abdrucke in Länge der Zeit gänzlich abgenutzt und unbrauchbar geworden, so daß gute, leserliche Orucke nicht mehr hergestellt werden können. Mit dem Ausbessern der Platten ist's auch längst vorbei! Schon seit Jahren hätte man dem kirchlichen Publikum nicht mehr zumuthen sollen, solch' unleserliche Bücher zu kausen! Und da es verlautet, daß keine neue Stereotyp-Platten wieder hergestellt werden sollen, so sind neue Ausgaben von anderer Seite zur dringendsten Kothwensbigkeit geworden!
- 3. Da es ferner im Plane einer kleinen Kirchen-Partei liegt, bas dem christlichen Publikum lieb und theuer gewordene "Bennsylvanische Gesangbuch" zu Gunsten des "Kirchenbuchs" zu versdrängen, so glauben die Herausgeber, der Evangelisch-Lutherischen Kirche dieses Landes keinen größeren Dienst zu erweisen, als dersekben das lang bewährte, vortressiliche Buch, welches Letzterm saft durchgängig vorgezogen wird, durch zwei schöne neue vermehrte Ausgaben zu erhalten!

Unterzeichnete geben sich nun um so williger dazu her, da sie wissen, daß eine große Mehrheit der Gemeinden der ehrwürdigen Synoden von Pennsylvanien und Newsyork, sowie der Kirche überhaupt, das Gesangbuch allen anderen vorzieht, und daß teine Gemeinde sich ein anderes Buch aufdrängen lassen wird, so lange noch das alte beliebte "Bennsylvanische Buch" zu haben ist. Wenn wir nun auch bedauern, einer Minorität in der Kirche durch Herausgabe dieser zwei neuen Ausgaben entgegen zu treten, so wissen wir doch, daß eine große Majorität mit uns ist und unser Unternehmen bewillsommunet.

Borliegende neue Ausgaben — im großen und kleinen Formate — stimmen wörtlich, ja buchstäblich, mit den alten überein, und können deshalb in allen Kirchen, wo diese eingeführt sind, gebraucht werden! Die Reihenfolge der Lieder von Rr. 1 bis 710 ist unverändert; ja sogar die Seitenzahl stimmt mit den alten Ausgaben genau überein! Der Käuser wolle deshalb kein Bedenken tragen, daß unsere neuen Ausgaben mit den alten nicht gebraucht werden können. Die Herausgeber garantiren dies vollständig!

Durch vier nöthige Zugaben — einer Liturgie für den Sonn- und Festtags-Gottesdienst und für die Feier des heiligen Abendmahls, einem Anhange von neunzig Kernliedern, der Augsburgischen Consession und den drei Haupt-Symbola der Kirche — wurden unsere Ausgaben bedeutend erweitert. Wir haben jedoch, trot dieses vermehrten Inhalts, den Preis der beiden Gesangbücher nicht erhöht.

Unter ben Liturgien schien uns nun keine passenbere zu sein, als die von den ehrw. Synoden von Pennsylvanien, New-York und Ohio herausgegebene, die auch in vielen Kirchen eingesührt ist und jest in unserm Buche allen Gemeinden zugänglich gemacht wird. Wegen Raumersparniß wurde der Notensatz im kleinen Buche weggelassen. Nur Wenige singen überhaupt nach Noten. Die Melodie ist durch kurzes Einüben leicht zu erlernen. Der Organist hat die Noten dazu im großen Gesangbuche.

Die Zugabe von neunzig Kernliebern im Anhange wird sicher ebenfalls von den Gemeinden herzlich begrüßt werden. Schon vor 42 Jahren, als das Gesangbuch erschien, wurde es von Sachkundigen tief bedauert, — wie sich einer der Herausgeber noch gut zu erinnern weiß, — daß manche bekannte Kernlieder, die der Christenheit lieb und theuer geworden waren, im Buche sehlten. Eine Anzahl dieser sind nun ausgenommen. Fast jede Rubrit des

Inhalts ist mit zwei bis vier und mehr Liedern ergänzt. Auch wurde eine Anzahl töstlicher Lieder neuester Zeit aufgenommen. Wenn nun auch wohl nicht Jeder zufrieden gestellt werden fann, wie leicht erklärlich, so trösten sich doch die Herauszeber mit dem Bewußtsein, daß das Gesangbuch durch die Zugaben wesentlich ver bessert worden ist.

Um den Lieder-Unhang, die Liturgie und die Augsburgische Consession 2c. auch den Besitzern der alten Ausgaben nutzbar und zugänglich zu machen, wurden diese ebenfalls in Separat-Bändchen, in beiden Ausgaben, zur einem äußerst niedrigen Preise herausgegeben. Wir wollen denselben dadurch eine Gelegenheit geben, für weniges Gelb ihre alten Gesangbücher zu vervollständigen. Auch wäre es den Gemeinden sehr zu empfehlen, wenn sie eine Partie behufs allgemeinen Gebrauchs für ihre Kirche bezögen, schon um dadurch das Einsühren und Einüben der Sonnund Festags-Liturgie zu befördern.

Unerwähnt darf hier nicht bleiben, daß alle Melodien in unferm Gesangbuche gu ben befannten, "fingbaren" gehören. Daffelbe gilt auch von den Melodien der Lieder im Unhange.

Die Weschichte bes "Benninsvanischen Gesangbuchs" ift aus ber Borrede gur alten Ausgabe, die hier der Lange megen megfallen muß, hinlänglich bekannt. Rurg wollen wir bier nur mittheilen, bag in Folge der großen Gejangbuchsnoth der 1840er Jahre bon ben drei Sauptspnoden des Landes ein Committee angestellt murde, um gemeinschaftlich die Bearbeitung eines Buches in Sand zu nehmen. Die alte ehrw. Synode von Penninsvanien legte diese Arbeit in die Bande der Paftoren J. Miller, Dr. C. R. Demme, G. A. Reichert, D. Ulrich, S. Beder; Die ehrw. Synode von New-Port und den benachbarten Staaten beauftragte Dr. C. &. E. Stohlmann, und die chrw. Synode von Best-Benniplvanien bie Paftoren Dr. G. G. Schmuder, J. Albert und M. G. Deininger mit diefer Arbeit. Bie murdig diefelbe von ben längst heimgegangenen maderen Männern ausgeführt murbe, hat die Zeit hinlänglich gezeigt. Das Gefangbuch wurde von den brei Sauptinnoben ber Bereinigten Staaten als anerfannt und mit firchlicher Genehmigung herausgegeben. Mit mahrem Jubel wurde es damals von der Evangelisch-Lutherischen Kirche aufgenommen und eingeführt — und das ohne Zwang! Wenn auch hier nicht die Bahl ber abgesetten Bucher angegeben werden tann, fo steht doch fest, daß diefe fich auf hundert Taufende belaufen hat !

Wer will jest, nachdem das Buch eine Geschichte hinter sich hat, in Frage stellen, daß dasselbe nicht wesentlich zum Ansbau der Kirche Christi beigetragen hat? Die Evangelisch-Lutherische Kirche war hierzulande in den Jahren seines Entstehens im Kindesalter, und ist jest, nach einem halben Jahrhundert, Gott sei's gepriesen! zum mächtigen Körper herangewachsen!

Im freudigen Bewußtsein nun, daß die Unterzeichneten einem gläubigen, anerkannt guten Gesangbuche durch die schönen vermehrten Ausgaben eine neue erweiterte Lebensfrift geschaffen haben, übergeben sie es hiermit dem evangelischelutherischen Christenvolke, und bitten den dreieinigen Gott demüthiglichst, daß Er es aus Gnaden noch länger seiner Kirche erhalten wolle, damit die reine Lehre Jesu Christi und ächt christicher Sinn in diesem Abendlande mehr und mehr dadurch gefördert und ausgebreitet werde. Der Herr gebe, daß es gläubige Christenherzen in Kirche und Haus auch sernerhin erbauen, trösten und erquicken möge! Umen.

Die Berausgeber.

Rew = Dort, am 25. Dezember 1891.

#### Bormort zur zweiten Auflage.

Da unsere neuen Ausgaben von der Ev. Lutherischen Kirche mit großem Beifall aufgenommen wurden, so kommen wir dem Bunsche vieler Pastoren noch dadurch entgegen, daß wir den Anhang der neuen Auflage mit den Sonntags-Spisteln und Evangelien, sowie den Kirchen-Kollekten und Gebeten und der Leidensgeschichte versmehren. Der Herr gebe dazu seinen ferneren Segen!

Die Berausgeber.

Rew : Dort, Oftern 1894.

# Inhalt.

| Τ.  | Liturgie für ben Hauptgottesbienft XXI.              |
|-----|------------------------------------------------------|
| II. | Liturgie für die Feier bes heiligen Abendmahls XXXI. |
|     |                                                      |
| 1.  | Allgemeine Lob= und Gebet=LiederAr. 1—34             |
|     | A. Lob= und Danklieder 1—20                          |
|     | B. Gebetlieder21—34                                  |
| 2.  | Lieder von Gottes Wesen                              |
|     | Dreieinigkeit35—40                                   |
|     | Herrlichkeit und Majestät41—44                       |
|     | Ewigkeit und Unverändersichkeit45—46                 |
|     | Allmacht und Allweisheit47—49                        |
|     | Allgegenwart und Allwissenheit50—52                  |
|     | Seiligfeit und Gerechtigfeit53—55                    |
|     | Güte und Liebe                                       |
|     | Gnade und Langmuth                                   |
|     | Wahrhaftigkeit und Treue63—65                        |
| 3.  | Schöpfung und Regierung. (Die Engel) Nr. 66- 84      |
|     | Schöpfung66—71                                       |
|     | Erhaltung und Regierung72—81                         |
|     | Engel82—84                                           |
| 4.  | Sünde und Erlösung Rr. 85—101                        |
|     | Des Menschen Verderben und Clend 85— 93              |
|     | Gottes Rathichluß der Erlösung 94—101                |
| _   |                                                      |
|     | <b>Abvent</b>                                        |
| 6.  | Weihnacht                                            |
|     | Erscheinung und Tarstellung Christi Nr. 134—137      |
| 7.  | Lehramt und Wandel Jeju Nr. 138-145                  |
|     | Paffionelieder                                       |
| -   | Maemeine                                             |
|     | **************************************               |

|             | Gethsemane154-                           | -155  |      |      |
|-------------|------------------------------------------|-------|------|------|
|             | Gefangennehmung                          | -157  |      |      |
|             | Der herr vor dem Gerichte der            |       |      |      |
|             | Menschen158-                             |       |      |      |
|             | Hingang nach Golgatha161-                |       |      |      |
|             | Jesus am Kreuze                          |       |      |      |
|             | Segen des Todes Jesu                     |       | 4    |      |
|             | Jesus im Grabe183-                       | -185  |      |      |
| 9.          | . Oftern                                 | Mr.   | 186_ | -201 |
| 10          | . Simmelfahrt und himmlische Serr        | lich- |      |      |
| TU          | feit Christi                             |       | 202  | .913 |
| 44          |                                          |       |      |      |
| 11.         | . Pfingsten                              | vcr.  | 214- | -227 |
| 12.         | . Die Kirche des Herrn                   | Mr.   | 228- | -242 |
|             | Die Gemeinschaft der Beiligen            | Mr.   | 243- | -246 |
|             | Reformation                              | Nr.   | 247- | -251 |
|             | Ausbreitung des Evangeliums              |       |      |      |
|             | Ordination und Einführung der Prediger.  |       |      | -260 |
|             | Einsetzung des Kirchenrathes             |       |      |      |
|             | Einweihung von Kirchen, Edsteinlegung u. | aVer. | 262- | -266 |
| <b>13</b> . | . Das Wort Gottes                        | Mr.   | 267_ | -281 |
| 14          | . Die heiligen Saframente                | 98r.  | 282_ | -315 |
| A-1.        | A. Die heilige Taufe. — Bestätigung bes  |       |      | 010  |
|             | Taufbundes282—                           | -289  |      |      |
|             | Ronfirmation                             |       |      |      |
|             | B. Das heilige Abendmahl298-             | -315  |      |      |
| 15.         | . Das Gebet                              | Mr.   | 316- | -322 |
|             | Die driftliche Fürbitte                  |       |      |      |
| 4.0         |                                          |       |      |      |
| 10.         | Der Tag des Herrn und der öffentl        | ,     | 905  | 946  |
|             | Gottesdienst                             |       |      |      |
| 17.         | . Die Heilsordnung                       | Nr.   | 347- | 407  |
|             | A. Buße und Bekehrung 347—               |       |      |      |
|             | B. Glaube und Rechtfertigung372—         | -391  |      |      |
|             | C. Göttlicher Friede392-                 | -407  |      |      |
| 18          | . Chriftlicher Sinn und Wandel           | 922   | 408. | .590 |
| TO.         |                                          |       | 100- | 320  |
|             | A. Heiligung überhaupt408—               |       |      |      |
|             | B. Liebe zu Gott und Christus            |       |      |      |
|             | C. Bertrauen auf Gott                    |       |      |      |
|             |                                          |       |      |      |

|     |          | .0.17.1111                                                                            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | F.       | Simmlischer Sinn                                                                      |
| 10  | æ        | Demuth und Geduld                                                                     |
| 19  | А.<br>В. | In äußerer Trübsal                                                                    |
| 20  | . 2      | ieder für besondere Verhältnisse und                                                  |
|     |          | Beiten                                                                                |
|     |          | Der Hausstand                                                                         |
|     |          | Fahreswechfel                                                                         |
|     | D.       | Jahreszeiten                                                                          |
|     | E.       | TageSzeiten.       600—620         Morgen.       600—609         Ubend.       610—620 |
| 21. | D        | ie letten Dinge                                                                       |
|     |          | Borbereitung auf den Tod621—638                                                       |
|     |          | Sterbelieber                                                                          |
|     | C.       | Begräbnißlieder658—680                                                                |
|     | D.       | Auferstehung und Weltgericht 681-692                                                  |
|     | E.       | Selige und unselige Emigfeit 693-710                                                  |

21

# Anhang.

| 1.  | Lob-, Dank- und Gebet-Lieder Mr.       | 711718   |
|-----|----------------------------------------|----------|
| 2.  | Lieder von Gottes Wefen Rr.            | 716726   |
|     | Dreieinigfeit716—718                   |          |
|     | Güte und Liebe, Fürsorge, Erlösung,    |          |
|     | Gnade719—726                           |          |
| 3.  | Advent. Weihnacht. Neujahr. Erschei-   |          |
|     | nung Christi                           | 727—732  |
| 4.  | Paffionslieder Mr.                     | 733733   |
|     | Oftern Nr.                             |          |
| -   | Simmelfahrt und himmlische Herrlich-   | . 10     |
| U.  | feit Christi Nr.                       | 744745   |
| 7.  | Bfingsten Mr.                          |          |
|     | Die Kirche des Herrn Nr.               |          |
| 0,  | Allgemeine                             | 150-160  |
|     | Neformation                            |          |
|     | Ausbreitung des Evangeliums 757-759    |          |
|     | Vom heil. Lehr= und Predigtamt760      |          |
| 9.  | Das Wort Gottes Rr.                    | 761-762  |
| 10. | Die heiligen Saframente Rr.            | 763-769  |
|     | A. Die heitige Taufe                   |          |
|     | Konfirmation                           |          |
|     | B. Das heilige Abendmahl768—769        |          |
| 11. | Die Heilsordnung                       | 770-775  |
|     | Buße und Bekehrung770—773              |          |
|     | Glaube und Rechtsertigung774—775       |          |
|     | Christlicher Sinn und Wandel Nr.       |          |
| 13. | Arenz= und Troftlieder Nr.             | 784787   |
| 4.  | Das Vaterland Rr.                      | 788—789  |
|     | Die letten Dinge Mr.                   |          |
|     | A. Borbereitung auf den Tod            |          |
|     | B. Begräbniß793                        |          |
|     | C. Vom jüngsten Gericht794—793         |          |
|     | D. Selige und unselige Ewigkeit797—800 |          |
| die | Augeburgische Confession, nebst ben    |          |
|     | drei Hanpt-Symbola End-Sc              | ite 1—31 |

# Alphabetisches Verzeichniß

nach der Zahl der Lieder.

Die mit einem \* bezeichneten Lieder finden sich im Anhange und find neu hin= zugekommen.

| Nro.                                                | Mro.                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A.                                                  | Also hat Gott die Welt geliebt,                                     |
|                                                     | daß er aus                                                          |
| Abermal ein Jahr verflossen 575                     | Amen! beines Grabes Friede. 197                                     |
| Ach, abermal bin ich gefallen 540                   | Amen! Gott Vater und Sohne. 710                                     |
| Ach, bleib bei uns, Herr Jesu. 229                  | Am Kreuz erblaßt183                                                 |
| Ach bleib mit beiner Gnade 28                       | Arme Wittwe, weine nicht568                                         |
| *Ach, Gott, du hast aus großer . 751                | Auch dieser Tag ist wieder hin . 577                                |
| Ach Gott, es hat mich ganz 88                       | Auf, auf, ihr Reichsgenoffen 107                                    |
| Ach Gott, gedenke mein 25                           | *Auf, auf mein Geist, ermuntre 794                                  |
| Ach Gott, verlaß mich nicht 26                      | Auf, Christen, auf und freuet. 205                                  |
| Ach Gott, vom Himmel sieh. 248                      | Auf, Christenmensch, auf, auf: 468                                  |
| *Uch Gott, wie hast du uns776                       | Auf Christi Himmelfahrt allein 207                                  |
| *Uch Gott! wie ist das Christen= 1hum               | *Auf! freuet euch von Herzens=                                      |
| Ach, Herr Gott! gib un3334                          | grund                                                               |
| Ach hier nicht mehr, ach fern. 673                  | Auf Gott nur will ich sehen 569                                     |
| *Uch Jesu! bessen Treu724                           | Auf Gott, und nicht auf meinen 451                                  |
| Ach, mein Jesu, sieh ich trete. 618                 | Auf meinen Jesum will ich 650                                       |
| Uch, mein Jesu, welch' Berderb. 87                  | Auf meinen lieben Gott455                                           |
| Ad) sei mit deiner Gnade346                         | Auf, schicke dich                                                   |
| Ach sieh ihn dulden, bluten 181                     | Auf, Seele, unf! und faume 134<br>Auf, Seele, nimm des Glaubens 161 |
| Ach, wachet doch, ihr trägen 504                    | Auf, will ich von Sünden stehn . 359                                |
| Ad, was hab ich angerichtet 355                     | *Auf zum Bater bist du gangen . 745                                 |
| Ach, was hat dich doch bewogen 106                  | Aus des Todes Banden 195                                            |
| Ach, wiederum ein Jahr 579                          | Aus Gnaden foll ich felig 376                                       |
| Ach, wie nichtig, ach, wic 91                       | Mus irdifchem Getümmel 140                                          |
| Allein Gott in der Höh' fei 35                      | Aus meines herzens Grunde . 605                                     |
| Allein zu dir, herr Jesu Christ 348                 | Aus tiefer Noth schrei ich zu 347                                   |
| Alle Menschen müssen sterben 647                    | · ·                                                                 |
| Aller Christen Sammelplatz 680                      | ₩.                                                                  |
| Alles ist an Gottes Segen 76                        | Basanta Manich Sas Busa 681                                         |
| Algenugfam Wefen436<br>Als Jefus Christus in der298 | Bebenke, Mensch, das Ende684<br>Befiehl du deine Wege448            |
| Also hat Gott die Welt geliebet,                    | Begrabet mich nun immerhin. 661                                     |
| daß er sein 95                                      | Beschirm uns, herr, bleib572                                        |
| bub of letter in the letter in the                  |                                                                     |

| xII Verzeichniß                                                                              | der Lieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.                                                                                         | nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschräntt, ihr Weisen dieser 405                                                            | Der Gnadenbrunn fließt noch 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Betrübtes herz, ach still bein                                                              | Der Beiland kommt, lobsinget. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weinen                                                                                       | Der Heilung lebt, er drang 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bittet, so wird euch gegeben 319                                                             | Der heil'ge Christ ist kommen 126<br>Der herr bricht ein um 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bleib, Jesu, bleib bei mir 567                                                               | Der herr, der aller Enden 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *Blühe, freies Baterland! 789                                                                | Der Herr hat Alles wohlgemacht 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bringt her dem herren Lob und 11                                                             | Der herr ift Gott, und Reiner. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brunn alles Heils, dich ehren. 39                                                            | *Der Herr ist mein getreuer 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              | Der Herrscher aller Lande 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C.                                                                                           | Der hirt am Kreuz gestorben651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Whalit main Com and Charles 200                                                              | Der lette Tag von deinen 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chrift, unser Herr, zum Fordan 282<br>Chrift, wenn die Armen 492                             | Der niedern Menschheit Hülle. 138<br>Der Spötter Strom reißt 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Christe, du Lamm Gottes 151                                                                  | Der Tag ist hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Christen erwarten in allerlei. 406                                                           | Der Bater fennt dich, fenn' 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chriftenberg fei unverzaget 65                                                               | Dich bet' ich an, erftandner 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Chriften, lagt im Geift uns wan=                                                            | Dich fronte Gott mit Freuden . 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| deln                                                                                         | Die auf der Erde wallen 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Christen, laßt uns weise sein 778                                                           | Die Feinde deines Kreuzes 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Christi Blut! Christi Blut!174<br>Christi Blut und Gerechtigkeit. 385                        | Die Gnade sei mit Allen 538 Die güld'ne Sonne 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Christus, der ist mein Leben 639                                                             | Die herrlichteit der Erde 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chriftus, mein Leben im 444                                                                  | Die ihr Chrifti Junger feid 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cyclins, mem coon in                                                                         | 2 co the entitle Junger jeto off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| egetins, mem coon im                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und . 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.</b>                                                                                    | Die ihr den heiland fennt und .534 Die Liebe darf wohl weinen678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.</b>                                                                                    | Die ihr ben heiland kennt und 534<br>Die Liebe darf wohl weinen 678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dankt bem Herrn, ihr 12                                                                      | Die ihr den Heiland kennt und .534<br>Die Liebe darf wohl weinen678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442<br>Die Morgenfonne gehet auf606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534<br>Tie Liebe darf wohl weinen 678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen . 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dankt bem Herrn, ihr 12                                                                      | Die ihr den Heiland kennt und .534<br>Die Liebe darf wohl weinen678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442<br>Die Morgenfonne gehet auf606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dankt dem Herrn, ihr 12<br>Das afte Jahr vergangen ift. 576<br>Das ift eine sel'ge Stunde340 | Die ihr ben Heiland kennt und 534<br>Die Liebe darf wohl weinen 678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442<br>Die Worgensonne gehet auf 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen. 676<br>Die Sonne fenkt fich nieber 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534<br>Tie Liebe darf wohl weinen . 678<br>Die Liebe läffet fich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen . 676<br>Die Sonne senkt fich nieder 615<br>Die Sonne ftand verfinstert 172<br>Dies ist der Tag, den Gott 131<br>Dies ist die Nacht, da mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und .534<br>Tie Liebe darf wohl weinen678<br>Die Liebe läffet sich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen .676<br>Die Sonne senkt sich nieder615<br>Die Sonne stand versinstert172<br>Dies ist der Tag, den Gott131<br>Dies ist die Nacht, da mir119<br>Dies ist die rechte Freudenzeit .124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534<br>Tie Liebe darf wohl weinen . 678<br>Die Liebe läffet sich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf . 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen . 676<br>Die Sonne senkt sich nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534<br>Tie Liebe darf wohl weinen . 678<br>Die Liebe löffet sich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen . 676<br>Die Sonne senkt sich nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534<br>Tie Liebe darf wohl weinen . 678<br>Die Liebe läffet sich nicht theilen 442<br>Die Morgensonne gehet auf . 606<br>Die Seele ruht in Jesu Armen . 676<br>Die Sonne senkt sich nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen . 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf 606 Die Seele ruht in Jesu Armen . 676 Die Sonne sentt sich nieder 615 Die Sonne stand versinstert 172 Dies ist der Tag, den Gott 131 Ties ist die Nacht, da mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf. 606 Die Seele ruht in Jesu Armen. 676 Die Sonne senkt sich nieder. 615 Die Sonne stand versinstert. 172 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird. 434 Die Welt kommt einst zusammen 692 Dir dank ich für mein Leben. 59 Dir dankt mein Herz, dir. 16 Dir, her, seld dieses Kind. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen . 678 Die Liebe läffet fich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf . 606 Die Seele ruht in Jesu Armen . 676 Die Sonne senkt sich nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet fich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf. 606 Die Seele ruht in Jesu Armen 676 Die Sonne senkt sich nieder. 615 Die Sonne stand versinstert. 172 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird. 434 DieWelt kommt einst zusammen 692 Dir dankt mein herz, dir. 16 *Dir, dir, Jehovah! will. 715 Dir, herr, sei dieses Kind. 288 Dort auf jenem Todtenhügel. 165 Dreiein'aer. heil'aer. arober. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf. 606 Die Seele ruht in Jesu Armen 676 Die Sonne senkt sich nieder. 615 Die Sonne stand versinstert. 172 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird. 434 DieWelt kommt einst zusammen 692 Dir dankt mein herz, dir. 16 *Dir, der, seideses Kind. 288 Dort auf jenem Todtenhügel. 165 Dreiein'ger, heil'ger, großer. 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf 606 Die Seele ruht in Jesu Armen. 676 Die Sonne senkt sich nieder 615 Die Sonne stand versinstert 172 Dies ist der Tag, den Gott 131 Dies ist die Nacht, da mir 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird 434 DieWelk kommt einst zusammen 692 Dir dankt ich für mein Leben 59 Dir dankt mein Hezz, dir 16 *Dir, dir, Jehovah! will 715 Dir, herr, sei dieses Kind 288 Dort auf jenem Todsenhügel 165 Dreiein'ger, heil'ger, großer 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81 Du bist's, dem Ehr und Ruhm 80                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf. 606 Die Seele ruht in Jesu Armen 676 Die Sonne senkt sich nieder. 615 Die Sonne stand versinstert. 172 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird. 434 DieWelt kommt einst zusammen 692 Dir dankt mein herz, dir. 16 *Dir, der, seideses Kind. 288 Dort auf jenem Todtenhügel. 165 Dreiein'ger, heil'ger, großer. 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf 606 Die Seele ruht in Jesu Armen. 676 Die Sonne senkt sich nieder 615 Die Sonne stand versinstert 172 Dies ist der Tag, den Gott 131 Dies ist die Nacht, da mir 119 Dies ist die Racht, da mir 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird 434 Die Teue siegt und wird 436 Dir dankt mein herz, dir 16 "Dir, derr, selveat! will 715 Dir, herr, selveat! will 715 Dir, herr, selveat! will 728 Dort auf jenem Todtenhügel 165 Dreiein ger, heil ger, großer 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81 Du bist sin Mensch, das weißt. 81 Du, dessen Augen slossen 155 Du, des sich alse himmel freu'n. 321 Du sühlst, o Christ, das Leiden. 542                                                                           |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Tie ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf. 606 Die Seele ruht in Jesu Armen 676 Die Sonne senkt sich nieder. 615 Die Sonne stand versinstert. 172 Dies ist der Tag, den Gott. 131 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die Nacht, da mir. 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird. 434 DieWelt kommt einst zusammen 692 Dir dankt mein Hegen. 59 Dir dankt mein Hegen. 58 Dir dankt mein Kotenhügel. 165 Dreiein'gert, heil'gert, großer. 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81 Du bist's, dem Chr und Ruhm. 80 Du, besseich alle Himmel freu'n. 321 Du süsssich alle Himmel freu'n. 321 Du gehst zum Garten, dort zu. 154 |
| Dankt dem Herrn, ihr                                                                         | Die ihr den Heiland kennt und 534 Tie Liebe darf wohl weinen. 678 Die Liebe läffet sich nicht theilen 442 Die Morgensonne gehet auf 606 Die Seele ruht in Jesu Armen. 676 Die Sonne senkt sich nieder 615 Die Sonne stand versinstert 172 Dies ist der Tag, den Gott 131 Dies ist die Nacht, da mir 119 Dies ist die Racht, da mir 119 Dies ist die rechte Freudenzeit. 124 Die Treue siegt und wird 434 Die Teue siegt und wird 436 Dir dankt mein herz, dir 16 "Dir, derr, selveat! will 715 Dir, herr, selveat! will 715 Dir, herr, selveat! will 728 Dort auf jenem Todtenhügel 165 Dreiein ger, heil ger, großer 263 Du bist ein Mensch, das weißt. 81 Du bist sin Mensch, das weißt. 81 Du, dessen Augen slossen 155 Du, des sich alse himmel freu'n. 321 Du sühlst, o Christ, das Leiden. 542                                                                           |

| Sergerajing                          | Det Liebet.                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Nro.                                 | Nro.                                   |
| Du, Herr, bift meine Zuverficht. 461 | *Es ift boch um diefes Leben 798       |
| Du herr ber Geraphinen 84            | Es ift gewiß ein toftlich Ding . 512   |
| Du klagft und fühlest die 515        | Es ist gewißlich an der Zeit 685       |
| Du Lebensbrod, Herr Jesu 301         | Es ist nicht schwer ein Christ zu 412  |
| *Du Lebensfürst, Herr Jesu           |                                        |
|                                      | Es ift noch eine Ruh vorhanden. 708    |
| Christ                               | Es ist vollbracht, er ist 185          |
| Du, meine Seele finge 13             | Es ist vollbracht, so ruft am 170      |
| Du, meines Lebens Leben 150          | Es faß ein frommes Häuflein 221        |
| Du, o schönes Weltgebäude 476        | Ewig, ewig bin ich dein 287            |
| Durch Adams Sünde wurden 85          | Ewig, ewig heißt das Wort701           |
| Durch viele Noth und Plagen 566      | *Ew'ge Liebe, mein Gemüthe 725         |
| Du fagft, ich bin ein Chrift 419     |                                        |
| Du schentst voll Rachsicht und 488   | » F.                                   |
| Du schöne Welt, wie herrlich 588     |                                        |
| *Du unerforschlich Meer der          | Fahre fort! Fahre fort!231             |
| Gnaden764                            | Fall auf die Gemeinde nieder 148       |
| Du Unruh meiner Seelen 539           | Fang bein Werk mit Jefu an 563         |
|                                      | Teft fteht bein Bund, wie 103          |
| Du Volt, das du getaufet bift 283    | Folgt mir, wollt ihr Christen 467      |
| Du weiser Schöpfer aller 49          | Freu dich, ängstliches Gewissen . 397  |
| Du wesentliches Wort128              |                                        |
|                                      | Freu dich sehr, o meine Seele. 640     |
| C.                                   | Freuct euch, erlöste Brüder129         |
| 9.                                   | Freunde, stellt das Weinen ein . 665   |
| Ehre dir, dem Herrn der 586          | *Freut euch, ihr Christen alle 749     |
| Ehre fei Gott in der Sohe 133        | Freut im Herrn euch allewege 213       |
| Ein Chrift, ein tapfrer 387          | Friede, ach Friede, ach göttlicher 392 |
| Ein Chrift fann ohne Kreug 523       | Friedhof, den wir ernst betreten 266   |
| Ein heerde und ein hirt 253          | Fröhlich foll mein Berze 122           |
| Ein' feste Burg ist unser Gott247    | *Frohlodet! Jeju Suld u. Macht 756     |
| *Ein Lämmlein geht und trägt 733     | Frommes Berg, fei unbetrübet. 521      |
|                                      | Früh Morgens, da die Sonn. 188         |
| *Ein neues Jahr schentst du uns 731  | Fühlt das heiligste Entzücken 296      |
| Eins ist Noth, ach Herr, dies 414    | Für alle Güte sei gepreist619          |
| Eins nur wollen, Eins nur500         | Für alle Menschen beten wir. 324       |
| *Einst floß der Liebe Zähr!758       | Out the Menjagen beten ibit, , 324     |
| Einst ist alles Leid vergangen 707   | G.                                     |
| Endlich bricht der heiße Tiegel. 533 | •                                      |
| *Erhabner a. d. höchiten Thron.718   | Gebuld ist euch vonnöthen 511          |
| Erhab'ner Gott, ich Staub und . 382  | Geh aus, mein Herz, und suche 591      |
| Erhalt und beine Lehre 241           | Geht hin, ihr gläubigen 94             |
| Erhalt uns, herr, bei beinem . 233   | *Geht, ihr traurigen Gebanken . 786    |
| *Erhebet Gott, ihr Frommen 730       | Geht nun hin und grabt mein . 659      |
| Erheb, o meine Seele, dich 608       | Beift bes Berrn, bein Licht 226        |
| Erheb, o Seele, deinen Sinn. 474     | Geist des Lebens, heil'ge Gabe. 224    |
| Erinn're dich, mein Geist 194        | Geist vom Bater u. vom Sohne           |
| *Er ist erstanden! Christus742       |                                        |
|                                      | Ser                                    |
| Er fommt, er fommt, der              | Geift bom Later und bom Sohn!          |
| Ermuntert euch, ihr Frommen . 694    | weihe222                               |
| Erneu're mich, o ew'ges Licht. 415   | Gelobet fei ber herr, mein 40          |
| Es glänzet der Christen 407          | Gelobet seist du, Jeju Christ, daß     |
| Es ist das heil uns kommen372        | bu der                                 |

| Te co (jeta) tr()                    | CCC CICCCC.                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nro.                                 | Nro.                                 |
| Gelobet feift du, Jeju Chrift, baß   | Beiland, beine Menichenliebe 143     |
| du Mensch120                         | Beil'ger Gott, der du begehreft 520  |
| Gepriesen seift du, Jesu Christ. 325 | Beilig, heilig ift die Stätte 345    |
|                                      |                                      |
| Gerechter Gott, vor dein 55          | *Seilig sei euch dieser Tag 767      |
| Gefetz und Evangelium 272            | Beiligster Jesu, Beil'gungsq 141     |
| Getreuer Gott, wie viel Geduld 62    | Seil uns, aus unfrer 98              |
| Gib die Beisheit meiner 498          | Seil uns, des Laters Chenbild 555    |
| *Gib mir ein frommes herg 777        | Berr, allerhöchster Gott 381         |
| Gläubiger Jefu, auf Bertrauen 142    | Berr, auf jene fromme Chaar 322      |
| Gott, deine Güte reicht fo weit. 33  | Berr Chrift, der du allein 495       |
| a                                    |                                      |
| Gott, der dit heilig bist 53         | herr, beine Allmacht reicht so 47    |
| Gott, der Vater, wohn uns 22         | Berr, deine Rechte und Gebot 270     |
| Gott des himmels und der 603         | herr, beine Treue ift fo groß 239    |
| Gott, du bift alleine gütig' 518     | Berr, der du mir das Leben 617       |
| Gott, du bift von Ewigkeit 46        | Berr, der du vormals haft dein . 543 |
| Gott, du haft in deinem Cohn 413     | Berr der Beit und Emigkeit 627       |
| Gott, Erd und himmel sammt. 67       | herr, bu erforschest mich 52         |
|                                      | herr, du fährst mit Glang und. 203   |
| Gott, gib mir deinen Geift 316       |                                      |
| Gott ift die Liebe felbst 58         | Herr, du hast für alle Sünder 307    |
| Gott ift ein Gott der Liebe 485      | herr, du woll'ft uns vollbereit 299  |
| Gott ist gegenwärtig 21              | herr, es gescheh' dein Wille 616     |
| Gott ift getreu, fein Berg 64        | herr, es ift von meinem Leben 614    |
| Gott ift mein Hort273                | Berr Gott, dich loben wir! Berr 1    |
| Gott ift mein Lied 41                | Berr Gott, dich loben wir für 574    |
| Gott lebt, wie kann ich traurig 522  | Herr Gott, du bist45                 |
| Glottleh San Fauntes Fran 220        | herr, höre! herr erhöre!323          |
| Gottlob, der Sonntag fam 329         |                                      |
| *Gottlob! die höchst gewünschte. 728 | herr, höre mein Gebet 363            |
| Gottlob ein neues Kirchenjahr. 102   | Herr, ich bin dein Eigenthum 686     |
| Gottlob, ein Schritt zur 580         | Herr, ich zähle Tag und 638          |
| Gottlob, ich weiß m. Baterland 705   | herr Jejn Chrift, dich zu uns 335    |
| Gott ruft der Conn und 584           | herr Jeju Chrift, du höchftes 349    |
| Gott fei Dant in aller Welt 108      | Berr Jein Chrifte, Gottes Cohn 245   |
| *Gott forgt für mich, was will721    | *Berr Jefu! beine Angft und 735      |
| Gett fourt film und a finat 509      | Serr Jesu, deiner Kirde Saupt. 261   |
| Gott forgt für uns, o singt592       |                                      |
| Gott Vater, aller Dinge 262          | herr Jesu, der du selbst259          |
| Gott, vor deffen Angesichte 54       | Herr Jesu, dir fei Preis und 313     |
| Großer Gott, mit Chrfurcht 15        | herr Jeju, Gnadensonne 30            |
| *Großer Gott, wir loben 711          | Herr Jesu, Licht der Heiden 137      |
| Großer Mittler, der gur 211          | Berr, lag mich beine Beiligung 417   |
| Groß ift Gott, wohin ich fehe 44     | Berr, meine Lebenshütte 645          |
| 500 p 1 10 5000 1000 111 (11) 1000   | Berr, mit gerührtem Bergen 179       |
| ~                                    | Berr, ohne Glauben fann tein 373     |
| <b>\$</b> .                          |                                      |
| Sallalvich Walus lahat Wallsta 100   | herr, stärfe mid dein Leiden . 147   |
| Hallelujah, Jesus lebet. Erlöste 189 | herr, unser Gott, dich loben 20      |
| Hallelujah, Jejus lebt. Tod. 190     | herr, von unendlichem Erbarmen 17    |
| Hallelujah, Lob, Preis und 38        | herr, vor dem die Engel inieen . 24  |
| Hallelujah, schöner Morgen 327       | Herr, wie du willst, jo schick's 637 |
| Sallelujah, wie tieblich fteh'n. 210 | herr Zebaoth, dein heilig Wort 269   |
| Salt aus, m. Berg! in deinem 720     | Herzallerliebster Gott423            |
| Salt im Gedachtniß Jejum 212         | Berglich thut mich verlangen. 641    |
| guit im Ocomyenth Ochum 212          | gerona, thur min bettungen 041       |

Ich habe nun den Grund . . . . 393

3ch fomme, Herr, und fuche ... 306

Ich komme vor dein Angesicht... 34

Ich komm jest als ein armer . . . 304

Ich lobe dich, mein Auge schaut. 228

Ich fag es Jedem, daß er lebt. . 192

Ich singe dir mit Herz und .... 8

Ich foll zum Leben dringen . . . 418 Id fteh an deiner Arippe hier . . 127

Ich sterbe täglich, und mein....632 Ich suche dich, Berr, laß dich . . . 380 Ich und mein haus, wir find . . 550 Ich weiß, an wen ich glaube, ich Ich weiß, an wen ich glaube, und daß. . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Ich weiß, daß mein Erlöser lebt 683 Ich weiß, es wird mein Ende. . 654 Ich weiß, mein Gott, daß all. 78 Ich weiß von keinem andern. 377 Ich will dich lieben, meine ... 443 Ich will dir Abschied geben . . . 643 Ich will, o Bater, allezeit....332 Ich will von meiner Missethat 350 Je größer Areuz, je näher . . . . 532 Jehovah, Hirte bist du mir... 79 Jerusalem, du hochgebaute \*Sefu, bittend tommen wir ... 757 Jesu, beine tiefen Wunden . . . 175 Jefu, der du meine Seele . . . . 354 Jesu, der du wollen bugen....182 \*Jeju! du mein Licht u. Leben 782 Jefu, frommerMenschenheerden144 Jefu, geh' voran ..... 464 Jefu, hilf fiegen, du Fürfte des . 428 Jesu, meine Freude......401 Jesu, meiner Seele Leben . . . 441 Jesu, meines Lebens Leben . . . 176 Refu. Geelenfreund der Deinen. 339 Jesus Christus herrscht als...209 Jesus ist kommen, Grund.....112 Jesus kommt, von allem Bösen. 535 Jesus lebt, mit ihm auch ich . . . 193 Jesus, meine Zuversicht..... 681 Jesus nimmt die Sünder an . . 379 Jefus foll die Lofung sein....585 \*Jefu, wahrer Gottesfohn . . . . 734 Ihr, die ihr euch nach Christo 465 Ihr Eltern hört, was Chriftus 553 Ihr Kinder des Söchsten, wie . . 479 Ihr Kinder lernt von Anfang, 556 Ihr Waisen, weinet nicht.....571 Im Namen des Herrn Jesu...291 In allen meinen Thaten . . . . 449 Inbrünstig preis ich dich.....276 \*InChrifti Wunden ichlafich ein 791 In der Welt ift fein Bergnügen 92

| , , , , ,                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rro. In des Winters Einsamkeit 599                                                                                                                                | Mro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In Gottes Namen fang ich an 564                                                                                                                                   | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In Gottes Reich geht Niemand . 370                                                                                                                                | Mache bich, mein Geift, bereit 503                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In meines herzens Grunde 399                                                                                                                                      | Macht hoch d. Thor, die Thüren . 105                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In Todesbanden Christus lag 186                                                                                                                                   | Mag auch die Liebe weinen 679                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ift Gott für mich, so trete 395                                                                                                                                   | Mein Erlöser, auch für mich 156                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Olt Opti (at mia), in trete                                                                                                                                       | Mein Erlöser gehet ftill 162                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.                                                                                                                                                                | Mein erst Gefühl sei Preis 600                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                   | Mein Geist, v Gott, wird gang 703                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Rinder, tretet nun hervor 765                                                                                                                                    | Mein Glaub ift meines Lebens . 404                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| König, dem fein König gleichet. 208                                                                                                                               | Mein Gott, ach lehre mich 420                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *Romm, Gottes Geist, tomm. 746                                                                                                                                    | Mein Gott, bas Berg ich bringe 362                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Komm, heiliger Geift, Herre 215                                                                                                                                   | Mein Gott, du bift und bleibft 75                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komm, komm, du Licht in 250                                                                                                                                       | Mein Gott, bu weißt am 32                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Komm, mein Herz, aus Jesu. 302                                                                                                                                    | Mein Gott, ich flopf an beine 320                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Romm, mein Herz, zu deiner. 284                                                                                                                                   | Mein Gott, ich weiß wohl, daß. 624                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Komm, o komm, du Geist des. 217                                                                                                                                   | Mein Gott, in beine Sande 655                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romm, Segen aus der Höh 561                                                                                                                                       | *Mein Gott! obgleich dein 750                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romm, Sterblicher, betrachte 668                                                                                                                                  | Mein Gott und König, beine 9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kommt, Brüder, laßt uns gehen 246 Kommt, ihr Armen, schwer 365                                                                                                    | Mein Gott, wie bift du fo 77                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rommt, lasset uns doch hören. 531                                                                                                                                 | Mein Seiland, du haft uns 557                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rommt und laßt den Herrn409                                                                                                                                       | Mein Heiland lebt, er hat die 199                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Rommt wieder aus d. finstern 741                                                                                                                                 | Mein heiland nimmt die Sün-                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sedmine ideole and d. finfleth 141                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Q.                                                                                                                                                                | *Mein Herz, ach denk an deine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lag irbifche Geschäfte fteben 309                                                                                                                                 | Buße                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Laß mich dein sein und bleiben 297                                                                                                                                | Mein Jesu, der du vor dem303                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *Laß mich nicht in Irrthum                                                                                                                                        | *Mein Jesu! du willst Je=                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fallen                                                                                                                                                            | bermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laß mir die Feier beiner Leiden 146                                                                                                                               | *Mein Jejus lebt! was joll 740                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lasset ab von euren Thränen. 644                                                                                                                                  | Mein Bater, dein beglücktes 560                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laffet nur den weisen Gott 48                                                                                                                                     | Meine Soffnung läßt mid) 459                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laffet uns mit Jefu gieben 463                                                                                                                                    | Meine Lebenszeit verftreicht 622                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lagt ab von Günden alle 688                                                                                                                                       | Meine Geel', ermuntre dich 153                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Lebt nicht fo ficher in der Welt 770                                                                                                                             | Meine Geel' ift ftille529                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leb wohl, die Erde wartet dein 664                                                                                                                                | Meine Seele fentet fich 457                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Licht von Licht, erleuchte mich. 331                                                                                                                              | Meine Geele, Boller Fehle 361                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liebe, die du mich jum Bilde 435                                                                                                                                  | Meine Gorgen, Angft und 524                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liebster Jefu, hier find wir 289                                                                                                                                  | meene Corgen, angle and of                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Liebster Jesu, liebstes Leben! . 762                                                                                                                             | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Deinen Jesum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                              |
| Liebster Jesu, wir sind hier 333                                                                                                                                  | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Meinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478                                                                                                                                                                                            |
| *Liebster Jesu, wir sind hier,                                                                                                                                    | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Meinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude478<br>Menschenhütf' ist nichtig427                                                                                                                                                             |
| *Liebster Jesu, wir sind hier, unf're                                                                                                                             | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Weinschenhitlf ist nichtig 427<br>Wich Staub vom Staube führt . 675                                                                                                                     |
| *Liebster Jesu, wir sind hier,<br>unf're                                                                                                                          | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Menschenhilf' ift nichtig 427<br>Nich Stant vom Stante führt. 675<br>Mir istErbarmung widerfahren 398                                                                                   |
| *Liebster Jesu, wir sind hier,<br>unf're                                                                                                                          | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Menschenhilf' ist nichtig 427<br>Vich Staub vom Staube führt. 675<br>Mir isterbarmung widerfahren 398<br>Mir nach spricht Christus, unser 462                                           |
| *Liebster Jesu, wir sind hier,<br>unsfre                                                                                                                          | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beite Freube 478<br>Menschenhülf' ist nichtig 427<br>Mich Staub vom Staube führt. 675<br>Mir isserbarmung widerfahren 398<br>Mir nach spricht Christus, unser 462<br>Mit dem Haufen deiner Froms            |
| *Liebster Jesu, wir sind hier, uns re- 2 iebster Bater, ich, dein Kind. 357 Lobe den Herren, den mächtigen 3 Lobe den Herren, o meine. 4 *Lob, Preis und Ehr. 712 | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Neinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Nenichenhitl? ift nichtig 427<br>Nich Staub vom Staube führt . 675<br>Nix islExbarmung widerfahren 398<br>Mix nach spricht Christus, unser                                              |
| *Liebster Jesu, wir sind hier, uns're                                                                                                                             | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Neuschenhülf' ist nichtig                                                                                                                                                               |
| *Liebster Jesu, wir sind hier, uns re- 2 iebster Bater, ich, dein Kind. 357 Lobe den Herren, den mächtigen 3 Lobe den Herren, o meine. 4 *Lob, Preis und Ehr. 712 | Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439<br>Meines Lebens beste Freude 478<br>Wenichenhitlf' ift nichtig 427<br>Mich Staub vom Staube führt . 675<br>Mir islErbarmung widerfahren 398<br>Mir nach spricht Christus, unser . 462<br>Mit dem Saufen beiner Frommen will |

91.

Nach dir, o Serr, verlanget mich 29 Nach einer Brüfung furzer Tage 696 Nicht, daß ich's schon ergriffen . . 433 Richt der Anfang, nur das .... 432 Micht Opfer und nicht Gaben . . . 482 Nichts Betrübters ift auf Erden 570 Nicht so traurig, nicht so fehr . . . 525 Nie bist du, Höchster, von uns .. 51 Die will ich dem zu schaden . . . 487 Nimm bin den Danf für deine .. 314 Nimm hin mein Herz, Gott . . . . 360 Nimm von uns, herr, du treuer 544 Noch immer wechseln ordentlich 587 Noch leb ich, ob ich morgen lebe. 625 Roch nie haft du bein Wort . . . 63 Noch sing ich hier aus dunkler. 338 Run bitten wir den heiligen . . 214 Nun danket Alle Gott ...... Nun danket all' und bringet ... Run, es ist mit Gott vollbracht. 344 Run freut euch, liebe Christeng. 96 Run jauchzet all ihr Frommen . . 110 Nun laßt und den Leib begraben 658 Nun laft uns gehn und treten .. 582 Nun lagt und Gott den herren . 18 Nun lakt uns Gottes Güte .... 56 Nun legen wir den Leib zur. . . 674 Mun lob', mein Geel, den .... 14 Nun ruben alle Wälder ..... 611

# Nun sich der Tag geendet hat. 613

| O Anfang fonder Ende 578            |
|-------------------------------------|
| O daß doch bald dein Feuer227       |
| O daß doch bei der reichen 593      |
| O daß doch die sichern Christen 505 |
| O daß ich tausend Zungen 6          |
| O du allersüß'ste Freude 219        |
| D du Geist der Herrlichkeit218      |
| O du Liebe meiner Liebe 149         |
| O Durchbrecher aller Bande 429      |
| *O Ewigkeit, du Freudenwort! . 795  |
| *D Ewigkeit, du Donnerwort! . 796   |
| O Gott, der du mein Bater519        |
| O Gott, du frommer Gott 23          |
| O Gott, du gabst der Welt 71        |
| D Gott, du höchster Gnadenhort 342  |
|                                     |

O Gottes Cohn, Herr Refu ... 378 \*D Gottes Cohn, herr Jesu 

D Gott, von dem wir Alles . . 596 D Gott, zu beinem Throne . . . 279 D Saupt voll Blut und Wunden 164 \*D heil'ger Geift, durch beine Rraft......747 D heil'ger Beift, fehr bei uns ... 216 \*D heiligste Dreieinigkeit . . . . . 716 D Held, wie heilig bist du .... 198 \*D herr! bein feligmachend ... 754 D herr, versammelt find wir . . . 341 D himmlische Bambergigfeit . 491 D höchster und gerechter Gott. 290 D Jerusalem, du schöne.....695 D Jesu Christe, wahres Licht. 31 \*D Jefu Chrift, m. Lebens Licht 792 \*D Jefu, du mein Bräutigam . . 768 D Jefu, herr der herrlichkeit. . 260 D Jeju, Jeju, Gottes Cohn . 438 D Jeju, meine Wonne ..... 312 \*D Jeju, meine Zuversicht....773 D Jefu, neh barein ..... 364 D Jefu, füßes Licht .......... 607 \*D Jefu, willft du noch . . . . . 769 D tomm, du Geift der Wahrheit 225 D Lamm Gottes, unschuldig . . 152 D Lehrer, dem fein Lehrer . . . . 139 D Liebe über alle Liebe . . . . . 166 \*D Liebesgluth, wie foll ich dich 719 O mein Jefu, deffen Wunden . . 157 D Menich, der himmel ift gu ... 374 D Mensch, wie ist dein Herz. . . . 281 D reicher Gott von Gütiateit . . . 422

D felig Haus, wo man bich . . . 551 \*D sichrer Mensch! befehre dich 800

\*O Sohn Gottes! im Staube..736 D füßer Stand, o fel'ges Leben . 499 D füßes Wort, das Jejus .... 536 D Tag, fo schwarz und trübe . . 171

\*D treuer Beiland, Jeju Chrift. 723 D Tod, wo ift bein Stachel . . . 200 \*D welch e. unvergleichlich Gut 763 D Welt, ich muß dich laffen . . . 653

D Welt, fieh hier bein Leben . 163 D wie ist der Weg so schmal. . . 421 D wie so felig schläfest du . . . . . 663

D wie unaussprechlich selig ... 706 D wundergroßer Siegesheld . . 202

Sich, wie lieblich und wie fein . . 484

Cie naben fich, o Bater ..... 294

Co hoff ich benn mit festem ... . 403

Co ift die Woche nun geschloffen 620

Co Jemand fpricht, ich liebe . . . 489

| XVIII        | Verzeichniß                             | der Lieder.                          |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|              | Nro.                                    | 1                                    |
|              | <b>B</b> .                              | So lange Chriftus Chriftus 238       |
| 00 11 4 11 4 |                                         | Soll dein verderbtes Berg 275        |
|              | nmt der Herr, mein. 690                 | Collt es gleich bisweiten 458        |
|              | lt mit beinem 496                       | Sollt ich jetzt noch, da mir 390     |
| preis dem,   | der uns den Frühl. 589                  | Sollt ich meinem Gott nicht          |
|              | 00                                      | Sollt ich m. Gott nicht trauen. 456  |
|              | <b>R</b> .                              | Sorge, herr, für unf're Kinder . 552 |
| Mcligion, n  | on Gott gegeben 278                     | So wahr ich lebe, spricht dein 353   |
|              | rr Jesu, rett 752                       | Spar beine Buße nicht 366            |
|              | wenn Gottes 416                         | Stärt uns, Mittler, bein find . 293  |
|              | ihr Chriftenleute 430                   | Steh, armes Rind, wo eilft du 559    |
| Ruhet wohl,  | ihr Todtenbeine 662                     | End, wer da will, ein ander 101      |
|              |                                         | Sünder, freue dich von Bergen 178    |
|              | <b>S.</b>                               | *Sünder hört doch Chrifti Rlage 799  |
| Commia (4    | emeinde des Herrn 206                   | <b>3.</b>                            |
|              | rist, ist Jesu Joch 466                 | Thu Rednung, Diese will 689          |
| Chaffet o i  | hr Menschenkinder 368                   | Thut mir auf die schöne Pforte . 328 |
|              | r, Gott, ein reines . 425               | Trachtet nicht nach hohen 510        |
|              | Rutter voller 173                       | Treuer Sirte beiner Scerbe 234       |
|              | du fleiner Erdeng. 671                  | Tritt ber, o Geel', und dant 70      |
| Schmiide bic | h, o liebe Seele 300                    | Triumphire, Gottes Stadt 232         |
|              | as Fest mit Maien. 748                  | 10                                   |
|              | Leinen, die nach 242                    | u.                                   |
|              | ch auf, mein ganz. 713                  | Um die Erd und ihre Kinder 83        |
|              | auf zu deinem 541                       | Unser Herrscher, unser König . 235   |
|              | d), Herz und alle. 69                   | Unverwandt auf Christum471           |
|              | ach Golgatha167 ermüdst du dich477      | 23.                                  |
|              | berr, ist die Suld 251                  | *Balet will ich bir geben 790        |
|              | ein Menfch ift das!                     | Bater! heilig möcht ich leben 408    |
| Ihr freche   | n Menschentinder . 739                  | *Bater unfer im himmelreich . 714    |
|              | ein Mensch ist168                       | Berborg'ner Gott, dem nichts 528     |
|              | s himmels Erben. 704                    | Versuchet euch doch jelbst 388       |
|              | fei willtommen 337                      | Bergage nicht, o Säuflein tlein 249  |
|              | is an das Ende 431                      | Viel besser, nie geboren 700         |
|              | ceu, halt seinen 507                    | Bom Grab, an dem wir wallen. 130     |
|              | Chr dem höchsten. 2<br>ou gehst zur 502 | Bom himmel hoch da fomm ich 117      |
|              | 1, mein Gemüthe 513                     | Bom Simmel fam der Engel 118         |
|              | ich, noch ist es 631                    | Vom Sinai ertonte                    |
|              | und Chrentonig 204                      | Bon dir, du Gott der Einigfeit . 548 |
|              | eites Todtenjeld. 258                   | Bon dir, o treuer Gott486            |
|              | in ich, Chrentonia 27                   | Von Furcht dahin geriffen 160        |
|              | blick was win fair 101                  | to Garage varyin geriffen 100        |

\*Bon Gott foll mich nichts

Von Gott will ich nicht laffen . . . 452

Bon Grönlands eif'gen Binten . 256

Bor dir, Todesüberwinder . . . . 292

nro.

| 23.                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Bach auf, bu Beift ber                                        | . 230    |
| Wach auf, du Geist der *Wach auf, m. Berg, die Nacht if       | 174:     |
| Bach auf, mein berg und finge                                 | 604      |
| Wachet auf, ruft uns d. Stimme                                | 693      |
| Walte, walte, nah und fern                                    | .252     |
| Wann der herr einst die                                       | . 537    |
| Warum follt ich mich benn.                                    | . 527    |
| Was jrag ich nach der Welt.                                   | .475     |
| Was freut mich noch, wenn.                                    | . 37     |
| Was Glaube thut, ift wohlge                                   | = 0.5    |
| than                                                          | . ()()() |
| than (fa bleibt                                               | 4.53     |
| Mas (Soft that das ift mobile                                 | E 1919   |
| than: so benfen                                               | 597      |
| than; so denken Was hintet ihr betrog'ne Seel.                | 424      |
| Bas ift's, daß ich mich quate                                 | .530     |
| Was tann ich boch für Tant                                    | -60      |
| Bas macht ihr, daß ihr weinet                                 | 667      |
| Was rührt so mächtig und das .                                | 255      |
| Was find wir arme Menichen                                    | 90       |
| Was foll ich ängstlich tlagen                                 | 516      |
| Was wär ich ohne dich geweser                                 | 1 97     |
| Weg mit Allem, was da scheinet                                | 497      |
| Weicht, ihr Berge, fallt, ihr Weinet nicht mehr um die        | 61       |
| World air Wachiel univer Took                                 | 500      |
| Welch ein Wechsel unf'rer Tage Wem soll ich singen, außer dir | 500      |
| Wem Weisheit fehlt, der bitte.                                | 494      |
| Wenn Alle untreu werden                                       | 446      |
| Wenn Chriftus feine kirche                                    | 237      |
| Wenn Giner alle Kunft                                         | 483      |
| Wenn ich einft von jenem                                      | 609      |
| Wenn ich, o Schöpfer, deine                                   | 68       |
| Wenn tleine himmeleerben                                      | 672      |
| Wenn meine lette Stunde                                       |          |
| Wenn mein Stündlein                                           |          |
| Wenn mich die Sünden tranten                                  |          |
| Wenn wir in höchster Noth                                     | 546      |
| Wer bin ich? Welche große                                     | 493      |
| Werde Licht, du Bolt d. Heiden                                | 136      |
| Werde munter mein Gemüthe                                     | 100      |
| Wer dieser Erbe Güter hat<br>Wer Gottes Wort nicht            | 380      |
| Wer Gotte vertraut, hat                                       | 454      |
| Wer im Herzen will erfahren                                   | 135      |
| Wer ist der Dlann von großer.                                 | 145      |
| Wer ist wohl, wie du                                          | 100      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |          |

Wer nur den lieben Gott läßt. 450 Wer sich auf seine Schwachheit. 369 Wer sich dünten läßt, zu stehen 506 \*Wer sich rühmen will, der

Wer find die vor Gottes Throne 697 Wer weiß, wie nahe mir mein . . 623 Wer will Gottes Auserwählte . . 396 Wer wohl auf ist und gesund . . . 19 Wer gahlt ber Engel Beere. . . . 82 \*Wie, daß du doch, o fündlich . . 771 Wie flicht dahin der Menich .. 629 \*Wie froh wird meine Seele . 797 Wie Gott mich führt, fo ..... 460 Wie groß ist des Allmächtigen . . 57 \*Wie groß ift d. Barmherzigteit 780 Wie gut ift's, von der Gunde . 472 Wie heilig ist die Statte hier .. 308 Wie herrlich ist, o Gott..... 42 Wie könnt ich sein vergeffen . . . 315 Wie lieblich tlingt's den Chren. 113 Wie fauft febu wir den Bromm, 648 Wie ichon ift's doch, herr .... 547 Wie schön leuchtet der Morgen= 

\*Wie schön seucht't uns der Morgenstern aus allen Landen... 759 \*Wie schön leucht't uns der Morg

genftern mit feinen Gnaben . 732 Wie icon feucht't uns der Morg. 437 Wie jelig ift ber Ort zu nennen . 343 Wie sicher lebt der Menich . . . 628 Wie Simeon verschieben .... 652 Wie foll ich dich empfangen ... 104 Wie follt' ich meinen Bott . . . . 445 Wie theuer, Gott, ift beine Biite 371 Wie wird mir dann, o dann ... 702 Wie wohl ift mir, o Freund . . . . 394 Willtommen Seld, im Streite .. 187 Willst du die Buke noch . . . . . 367 Wir fich'n um beine Unabe . . . . 295 \*Wir freuen und boll Breis und \*Wir glauben Mll' an einen Bott,

| 9ero.                              | Nr                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Wir singen dir, Immanuel 123       | Womit foll ich bich wohl loben 10  |
| Wir singen, herr, von beinem . 594 | Wo reißt mich die Betrachtung . 69 |
| Wohlauf, Berg und Gemüthe. 330     | Bort aus Gottes Munde 26           |
| Wohlauf, mein Berg, zu Gott 318    | Wort des Lebens, lautre Quelle 27- |
| Wohlauf, wohlan zum letten 660     | Wo joll ich hin, wer hilfet mir 35 |
| Wohl bem, ber beff're Schäte 517   |                                    |
| Wohl dem, der richtig wandelt 501  | 3.                                 |
| Wohl dem Menschen, der 271         | Beuch ein zu beinen Thoren 22      |
| Wohl dir, hier ift d. Ruhehaus 670 | *Beuch hin, mein Kind! 79:         |
| Wohl einem haus, wo Jefus 549      | Bur Grabesruh186                   |
| Wohl steht's im Land573            | Zwei Ort, o Mensch, haft 69        |

## Bur gefälligen Beachtung

für bie

# Besitzer der alten Ausgaben des Gesangbuchs.

Die Liturgie für die Sonn- und Festtage des Jahres, die Liturgie bei der Feier des heiligen Abendmahls, der Anhang von neunzig Kernliedern und die Augsburgische Confession,

welche in den alten Gefangbuchern fehlen, find in großer und fleiner Separat-Ausgabe erschienen und fonnen von den herausgebern bezogen werden.

Preis für die Ausgabe im großen Formate, 30 Cents;

Bei Empfang bes Betrages werden bie betreffenden Bandchen portofrei ben Bestellern zugesand.

3. C. Stohlmann, 150 Part Rom, New-York. John G. Maier, 350 North Gifth St., Philadelphia.

# Niturgie

# Haupt-Gottesdienst

an den

Sonn: und Jesttagen des Jahres.

T.

### Das Gingangslied.

Am Schluffe beffelben erhebt fich die Gemeinde. Der Pfarrer tritt an den Altar und fpricht :

Im Namen Gottes des Baters und des Sohnes und des heiligen Beiftes!

Die Gemeinbe fingt:



# Das Sündenbekenntnik.

Der Bfarrer ipricht:

Beliebte in dem BErrn! Laffet uns Gott unfere Gunden bekennen und im Ramen unfers BErrn Jefu Chrifti um Bergebung bitten. Denn fo wir fagen, wir haben feine Gunden, fo verführen wir uns felbst, und die Wahrheit ift nicht in uns. Go wir aber unfere Gunden bekennnen, fo ift Gott tren und gerecht, daß er uns die Gunden vergibt und reiniget uns von aller Untugend.

Wir armen fündigen Menschen bekennen Gott, dem Allmächtigen, unferm Schöpfer und Erlofer, daß wir gefündiget haben mit Bedanken, Worten und Werken; ja, daß unfere gange Ratur und all' unfer Wefen vor feiner Gerechtigkeit fträflich und verdammlich ift. Darum flehen wir zu feiner grundlofen Barmherzigfeit, suchen und bitten Onabe.

Berr, fei gnädig uns fündhaften Menschen !

#### Die Gemeinbe fingt:



#### Die Absolution.

Der Pfarrer spricht:

Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt, seinen einigen Sohn für uns're Sünden in den Tod gegeben und um Seinetwillen uns begnadigt; ja allen denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und seinen heiligen Geist zu empfangen. Das verleihe Gott uns Allen! Amen.

Der Pfarrer spricht: Ehre sei Gott in der Höhe! Die Gemeinde singt:



# Der Pfarrer fährt meiter fort: Euere Herzen in die Höhe!

Die Bemeinbe fingt :



# Antiphonen, die an den Saupt-Festtagen in Unwendung fommen.

#### Auf Advent.

- 1. Pfarrer. Bereitet dem Berrn den Weg, Salleluja. Gemeinde. Machet feine Steige richtig. Halleluja.
- 2. 2. Machet die Thore weit und die Thuren in der Welt hoch, Salleluja.
  - 6. Daß ber Rönig der Chren einziche. Sallelnia.
- 2. Hofianna dem Sohne David's, Halleluja.
  - 6. Gelobt fei, der da fommt im Ramen des Berrn. Sallelnia.

## Um Christfeste.

- 4. Pfarrer. Euch ift heute der Beiland geboren, Balleluja. Gemeinde. Belder ift Chriftus, der Berr. Balleluja.
- 5. 2. Uns ift ein Rind geboren. Sallelnia. 6. Gin Gohn ift uns gegeben. Balleluja.
- 6. 2. Ründlich groß ift das gottselige Geheimniß. Salleluja.
  - 6. Gott ift geoffenbaret im Fleifch. Salleluja.
- 7. 2. Also hat Gott die Welt geliebet, Salleluja.
  - 6. Dag er feinen eingebornen Gohn gab. Sallelnia.

## Um Neujahrstage.

- 8. Pfarrer. Jesus Chriftus gestern und heute, Halleluja. Gemeinde. Und berfelbe auch in Ewigkeit. Halleluja.
- 9. Derr Gott, Du bist unsere Buflucht für und für, Salleluja.
  - 6. Du bift unser Gott von Ewigfeit zu Ewigfeit. Halleluja.

# Für die Fastenzeit (Passion).

- 10. Pfarrer. Hilf uns, Herr, unfer Helfer, um Deines Ramens Ehre willen.
  - Gemeinde. Errette uns und vergib uns unfere Gunde
- 11. 2. Chriftus ift um unferer Miffethat willen verwundet,
  - 6. Und um unferer Gunde willen zerfchlagen.
- 12. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten,
  - 6. Und burch feine Wunden find wir geheilet.
- 13. 2. Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet,
  - 6. Sondern hat ihn für une Alle dahingegeben.

# Am Gründonnerstage, auch fonst bei Abendmahlsfeiern.

- 14. Pfarrer. Er hat ein Gedachtniß gestiftet feiner Bunder, Gemeinde. Der gnabige und barmbergige Berr.
- 15. 2. Es ift ein köftlich Ding, dem Herrn danken, Halleluja.
  - 6. Und lobfingen Deinem Namen, Du Höchster. Halleluja.

### Um Charfreitage.

16. Pfarrer. Siche, das ift Gottes Lamm, Gemeinde. Beldjes der Belt Sunde tragt.

#### Auf Ostern.

- 17. Pfarrer. Der Herr ift auferstanden. Halleluja. Gemeinde. Er ift wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

- 6. Und um unserer Gerechtigkeit willen auferwecket. Salleluja.
- 19. 2. Chriftus hat dem Tode die Macht genommen. Salleluja.
  - 6. Und Leben und unvergänglich Wefen an das Licht gebracht. Halleluja.
- 20. 3. 3ch weiß, daß mein Erlöser lebt, Halleluja.
  - 6. Er wird mich hernach aus ber Erde auferwecken. Hallelnja.
- 21. 3. Chriftus, von den Tobten auferwedet, stirbt hinfort nicht mehr. Halleluja.
  - 6. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Salleluja.
- 22. 2. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, Halleluja.
  - 6. Bott fei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Salleluja.
- 23. 2. Alle Zungen follen bekennen, daß Tefus Chriftus ber Berr fei, Halleluja.
  - 6. Bur Chre Gottes des Baters. Halleluja.

# Auf Christi Simmelfahrt.

- 24. Pfarrer. Chriftus ift aufgefahren in die Böhe, Halleluja. Gemeinde. Und hat den Menschen Gaben gegeben. Halleluja.
- 25. 2. Trachtet nach dem, das droben ift, Halleluja.
  - G. Da Chriftus ift, sitzend zur rechten Sand Gottes. Salleluja.

#### Auf Pfingften.

- 26. Pfarrer. Ich will meinen Beift ausgießen über alles Fleifch, hallelnia.
  - Gem. Den Beift der Gnaden und des Bebets. Sallelnja.
- 27. 3. Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg, Balleluja.
  - 6. Und gib mir einen neuen, gewiffen Beift. Halleluja.
- 28. 2. Aus Zion bricht an der schone Glanz Gottes, Halleluja. 6. Unser Gott kommt und schweiget nicht, Salleluja.
- 29. Wir haben einen findlichen Geift empfangen, Halleluja. 6. Durch welchen wir rufen : Abba, lieber Bater. Halleluja.

30. Die ist fest gegründet auf den heiligen Bergen, Halleluja.

6. Der Herr liebet die Thore Zions. Halleluja.

## Um Tefte der heiligen Dreieinigfeit.

31. Pfarrer. Wir loben Gott den Bater, Sohn und heiligen Beift, Salleluja.

Gemeinde. Und preisen ihn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.

32. 3. Seilig, heilig, heilig ift Gott, der Herr Zebaoth, Halleluja.

6. Alle Lande find feiner Chre voll. Salleluja.

#### Um Reformationsfeste.

33. Pfarrer. Halt im Ban Deine Gemeinde, die Du gepflanzet haft. Halleluja.

Gemeinde. Die Du Dir festiglich erwählet haft. Halleluja.

34. 2. Dein Wort ift eine rechte Lehre, Halleluja.

6. Seiligkeit ist die Zierde Deines Hauses ewiglich. Halle-

35. 2. Co bestehet nun in der Freiheit, Halleluja.

6. Damit euch Chriftus befreiet hat. Halleluja.

### Un Buß- und Bettagen.

36. Vfarrer. Herr, handle nicht mit uns nach unsern Gunden, Gemeinde. Und vergilt uns nicht nach unserer Miffethat.

37. Berwirf uns nicht von Deinem Angesicht,

6. Und nimm Deinen heiligen Beift nicht von uns.

#### Um Dantfeite.

38. Pfarrer. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Hal-

Gemeinde. Und seine Bute mahret emiglich. Halleluja.

### Um Todtenfeste.

39. Pfarrer. Selig find die Todten, die in bem Herrn fterben von nun an,

Gemeinde. Ja der Beist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach. Der Bfarrer lief't nun ben

## Gingangsfpruch und die Collecte des Tages.

Die Bemeinbe fingt:



Der Pfarrer verlief't entweder:

# Das Evangelium, die Spiftel oder die Lection

Die Gemeinde fingt:

Bei-li = ge uns, BErr, in Dei-ner Bahr = heit,



Dein Wort ist die Wahr = heit. A = men.



#### Das Glaubensbefenntnif.

Der Pfarrer fpricht:

Laffet uns mit der gangen Chriftenheit auf Erden unfern heiligen Glauben bekennen :

Ich glaube an Gott den Bater, allmächtigen Schöpfer himmels

und der Erden.

Und an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn; ber empfangen ist vom heiligen Geiste; geboren von der Jungfran Maria; gelitten unter Pontio Pilato; gekrenziget, gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle; am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten; aufgefahren gen Himmel; sitzend zur Nechten (Hand) Gottes, des allmächtigen Baters; von dammen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten.

3ch glaube an den heiligen Geist; eine heilige christliche Kirche; die Gemeinschaft der Heiligen; Bergebung der Sünden; Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.

Die Gemeinbe fingt:



# Das Sauptlied und die Predigt.

Rach derfelben:

# Das Rirdengebet mit dem Baterunfer. Die Gemeinbe finat:



Während der Einsammlung der Opfergaben fingt der Chor, oder der Organist praludirt auf der Orgel.

Die Gemeinde fingt dann:

### Das Ausgangslied,

und erhebt sid, während ber Pfarrer an ben Altat tritt und spricht:

### Den Segen :

Der HErr segne Dich und behüte Dich! Der HErr laffe sein Antlitz leuchten über Dir und sei Dir gnädig! Der HErr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden.

Die Gemeinbe antwortet:



Die Bemeinde fingt ben

#### Schlugvers:

Chr' fei bem Bater und bem Sohn, Dem heil'gen Geift in einem Thron; Der heiligen Dreifaltigfeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit.



# II.

# Die feier des heiligen Abendmahls.

Nach der Predigt und während der Einsammlung der Opfergaben singt der Chor. Die Kinder und Siechen, welche sich zu entfernen wünschen, verlassen die Kirche. Nachdem Ruhe eingetreten ist, beginnt die Orgel die Melodie des Offertoriums, welches die Gemeinde dann singt, Gott die Herzen zum Opfer darbringend. Während des Gessanges tritt der Pfarrer an den Altar, enthüllt die heiligen Gefäße und bereitet sich durch stilles Gebet zur würdigen Feier des Sacramentes vor.

# Das Offertorium.



Und gib mir ei = nen neu-en ge = wif = sen Geift.



Ber-wirf mich nicht, ver = wirf mich nicht von



Deinem Un=ge = sicht, von Deinem Un=ge = sicht, und



nimm Deinen Bei = li = gen Geift nicht von... mir.



Trö = ste mich wie = der mit Dei = ner Hill = fe,





Wa=sche mich wohl, wa=sche mich wohl von mei = ner



Mis = se = that, von mei = ner Mis = se = that, Und



rei = ni= ge mich von mei= nen Sün = = den.



Die Gemeinde erhebt fich.

## Die Präfation.

Der Pfarrer fehrt sich zur Gemeinde und spricht:

Der HErr sei mit Euch!

Die Gemeinbe fingt:

Und mit Dei = nem Gei = ste.



Der Pfarrer spricht:

Unsere Herzen in die Höhe.

Die Gemeinbe fingt:

Er = he = ben wir zum HErrn.



Der Pfarrer fpricht:

Laffet uns Dank sagen dem HErrn, unserm Gott.

Die Gemeinbe singt:

Das ist wür dig und recht.

#### Der Pfarrer fpricht:

Ja, es ist wahrhaft würdig und recht, auch heilsam unsern Seelen, daß wir Dir, Herr, o heiliger Bater, allmächtiger, ewiger Gott! allezeit und allenthalben Dank sagen durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unsern Herrn und Heiland, der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erlösete; durch welchen Deine Majestät loben und preisen die Hinnel und aller Hinnel Heere. Wit ihnen laß auch uns're Stimmen uns vereinen und anbetend zu Dir sprechen:

Heilig! Heilig! Geilig bist Du, Herr Gott Zebaoth! Himmel und Erde sind Deiner Chre voll.

#### Das Sanctus.













# Die Vermahnung.

Der Pfarrer fpricht:

Ihr Geliebten in Gott! Dieweil wir das heilige Abendmahl unsers Herrn Jesu Christi wollen halten, darin er uns sein Fleisch zu einer Speise und sein Blut zu einem Trank, den Glauben damit zu ftärken, gegeben hat, sollen wir billig mit großem Fleiß ein Jeder sich selbst prüfen, wie uns der heilige Paulus vermahnt: "Der Mensch prüfe sich selbst, und also esse er von diesem Brode, und trinke von diesem Relche." Denn dies heilige Sacrament ist zu einem befonderen Trost und Stärkung gegeben den armen betrübten Gewissen, die ihre Sünden bekennen und nach der Gerechtigkeit hungrig und durstig sind.

Wer nun also von diesem Brod isset und von diesem Kelch trinket, daß er den Worten, die er von Christo hört, festiglich glaubt, der bleibt in dem HErrn Christo und Christus in ihm, und wird ewiglich seben.

Dabei sollen wir nun Sein gedenken, und Seinen Tod verkündigen, nämlich, daß Er für unsre Sünde sei gestorben und zu unserer Rechtsertigung wieder auferstanden, und ihm darum Dank sagen, ein Jeder sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen, und nach seinem Gebot uns einander lieben, wie er uns geliebet hat. Denn wir alle sind ein Brod und ein Leib, dieweil wir alle eines Brodes theils haftig sind und aus einem Kelch trinken.

#### Die Consecration.

Der Pfarrer fpricht: Laffet uns beten.

Er wendet fich jum Altare, breitet die Sande über bas Brob und ben Wein und betet :

Bater unser, der Du bist im Himmel.

Geheiliget werde Dein Rame.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.

Unser täglich Brod gib uns heute.

Und vergib uns unf're Schuld, als wir vergeben unfern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, Sondern erlöse uns von dem Uebel.

#### Die Gemeinbe fingt:

Denn Dein ift das Reich, und die Kraft, und die



Herr=lich = feit, in & = wig = feit. A = men.



# Die Ginsetzungsworte.

#### Der Pfarrer fpricht:

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er berrathen ward, nahm er das Brod, dankete und brach's, und
gab's seinen Jüngern, und sprach: Nehmet hin und effet,
das ist mein Leib, der für euch gegeben wird: solches thut
zu meinem Gedächtniß.

Deffelben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankete, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket Alle darauß; dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für Such und für Viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut, so oft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtniß.

# Das Agnus Dei.

Die Gemeinbe fingt:







Ver 8 2. Chrifte, Du Lamm Gottes, Der Du trägst die Sünde der Welt, Erbarm' Dich unser.



Der Pfarrer wendet fich zu der Gemeinde und spricht: Der Friede bes HErrn sei mit euch Allen.



Sierauf beginnt bie Austheilung. Bahrend berfelben werben Communions-Lieber gefungen.

# Die Austheilung.

Bei ber Austheilung bes Brobes spricht ber Pfarrer:

"Nehmet hin und esset, das ist der Leib unsers Herrn Jesu Christi, für Eure Sünden in den Tod gegeben; der stärke und erhalte Euch im wahren Glauben zum ewigen Leben."

Bei ber Austheilung bes Weines fpricht ber Pfarrer:

"Nehmet hin und trinket, das ift das Blut Jesu Chrifti, für Euch und für Viele vergossen zur Vergebung der Sünsden; das stärke und erhalte Such im wahren Glauben zum ewigen Leben."

Am Schluffe, wenn Alle communicirt haben, bebedt ber Pfarrer bie beiligen Gefäge wieber. Die Orgel macht eine Paufe.

#### Das Munc Dimittis.

Die Gemeinde erhebt fich und fingt:

Herr! nun laf = fest Du Dei=nen Die = ner in





Denn mei=ne Au=gen ha=ben Deinen Hei=land ge= Drgel.



Böl = fern. Gin Licht zu erleuchten die Bei = den,





# Das Gloria Patri.









## Die Danksagung.

Der Pfarrer fpricht:

Danket dem HErrn, denn er ist freundlich. Halleluja!

Die Gemeinde fingt:

Und Seine Güte währet e = wiglich, Halle = lu = ja.



Der Pfarrer, zum Altar gewenbet, spricht:

## Lasset uns beten :

Wir danken Dir, allmächtiger Gott, himmlischer Bater! daß Du uns durch die heilsame Gabe des Leibes und Blutes Deines lieben Sohnes Jesu Christi erquicket hast, und wir bitten Deine Barmherzigkeit: Du wollest uns solches gesbeihen lassen zu einem starken Glauben an Dich, zu einer brünftigen Liebe unter uns Allen und zu einer sesigen Hoffsnung für Zeit und Swigkeit; durch denselben unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, der mit Dir in Einigkeit des heiligen Geistes lebet und herrschet immer und ewiglich.

Die Gemeinbe finat :



#### Der Pfarrer fprict:

#### Den Gegen.

Der HErr segne Dich und behüte Dich!

Der Herr laffe Sein Antlitz leuchten über Dir und sei Dir gnädig!

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden.

#### Die Gemeinbe antwortet:



# Schluß.

# Die Gemeinbe singt:

Gott geb' und Al = len Sei-ner Gnaden Se = gen,















Chri = ften = heit Leb' in Fried' und Gi = nig = feit.







# 1. Allgemeine Lob- und Bebetlieder.

# A. Lob- und Danklieder.

Gigene Mel. (Sef. 6, 5.)

mir; Herr Gott! wir banken Dir; Dich, Bater, in Ewiakeit, Ehret die Welt weit und breit; All Engel und Sim= melsheer Und was dienet Dei= ner Ehr, Auch Chernbim und Geraphim Singen immer mit hoher Stimm: "Beilig ift unfer Gott! Beilig ift unfer Gott! Beilig ift unser Gott, Der Herre Zebaoth!"

2. Dein' aöttlich Macht und Berrlichkeit Geht über Simmel und Erde weit; Der heilgen zwölf Boten Bahl, Und die lie= ben Propheten all, Die theuren Märt'rer allzumal Loben Dich, Berr, mit großem Schall; Die ganze werthe Christenheit Rühmt Dich auf Erden allezeit; Dich, Gott Bater, im höchsten Thron, Deinen rechten und einigen Sohn, Den heiligen Beift und Tröfter werth Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

3. Du König der Ehren, Jesu Chrift! Gott Baters emi= ger Sohn Du bift ; Der Jung= frau Leib nicht haft verschmäht,

Kerr Gott! Dich loben | Zu lösen bas menschlich' Ge= schlecht; Du hast dem Tod zer= ftört sein Macht Und all Christen zum Simmel bracht; Du sitsft zur Rechten Gottes gleich, Mit aller Chr' ins Baters Reich; Ein Richter Du zufünftig bift Alles, das todt und lebend ift.

4. Nun hilf uns, Berr, ben Dienern Dein, Die mit Dein'm Blut erlöfet fein, Lag uns im Himmel haben Theil Mit den Beilgen in ewgem Beil. Bilf Deinem Bolf, Berr Jesu Chrift, Und fegne, was Dein Erbtheil ift. Wart und pfleg ihr zu aller Zeit Und heb fie hoch in Ewigkeit.

5. Täglich, Herr Gott, wir loben Dich Und chr'n Dein'n Namen stetiglich. Behüt uns heut, o treuer Gott, Kür aller Sünd und Miffethat! Gei uns gnädig, o Herre Gott, Sei uns gnädig in aller Noth; Zeug uns Deine Barmherzigkeit. Wie unf= re Hoffnung zu Dir fteht; Auf Dich hoffen wir, lieber Herr! In Schanden lag uns nimmer= mehr! Amen.

#### Mel. Es ist das Seil uns. (5. Mos. 32, 3, 4. Bf. 115, 5.)

2. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Dem Bater aller Güte. Dem Gott, der alle Wunder thut, Dem Gott, der mein Gemüthe Mit Seinem reichen Trost erfüllt, Dem Gott, der allen Jammer stillt: Gebt unserm Gott die Ehre!

2. Es danken Dir die Himmelsheer. D Herrscher aller Thronen! Und die auf Erden, Luft und Meer In Deinem Schatten wohnen Die preisen Deine Schöpfermacht, Die alles also wohl bedacht: Gebt unserm Gott die Ehre!

3. Was unser Gott geschafsen hat, Das will er auch ershalten; Darüber will er früh und spät Mit Seiner Güte walzten; In Seinem ganzen Königzreich Ist alles recht und alles gleich: Gebt unserm Gott die Stre?

4. Ich rief zum Herrn in meiner Roth: "Ach Gott, versnimm mein Schreien!" Da half mein Helfer mir vom Tod, Und ließ mir Troft gedeihen; Drum dank ich, Gott, drum dank ich Dir, Uch danket, danket Gott mit mir: Gebt unserm Gott die Ehre!

5. Der Herr ift noch und nimmer nicht Von Seinem Bolf geschieden, Er bleibet ihre Zu=

ei Lob und Chr dem versicht, Ihr Segen, Heil und Frieden. Mit Mutterhänden er aller Güte. Dem Gott, alle Wunder thut, Dem der mein Gemüthe Mit die Chre!

6. Wenn Troft und Sülf ermangeln muß. Die alle Welt erzeiget, So kommt, so hilft der Ueberfluß, Der Schöpfer selbst, und neiget die Vateraugen denen zu, Die sonsten nirgends sinden Ruh: Gebt unsferm Gott die Ehre!

7. Ich will Dich all mein Leben lang, D Gott, von nun an ehren, Man foll, Gott, Deinen Lobgefang An allen Orten hören I Mein ganzes Herz ermuvtert sich. Mein Geist und Leib erfreuen sich; Gebt unzunferm Gott die Ehre!

8. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Auf, lebt nach Seizner Lehre! Ihr, die ihr Jesu Hulb bekennt, Naubt Gott nicht seine Chre! Er stürzt der Thoren tollen Spott; Er bleibet Gott. Er bleibet Gott: Gebt

Ihm als Gott die Ehre!

9. So fommet vor Sein Ansgesicht, Mit Jauchzen Dank zu bringen; Bezahlet die gelobze Pflicht, Und laßt uns fröhlich singen: Gott hat es alles wohl bedacht, Und alles, alles recht gomacht: Gebt unserm Gott die Ehre!

3.3. Schüb, g. 1640 + 1690.

#### Eigene Mel. (Pf. 105, 1-5.)

3. Piebe den Berrn, den Chren! Meine geliebte Seele, mächtigen König der bas ift mein Begehren: Rom-

met zu Hauf, Pfalter und Harfe, wacht auf, Lasset den Lobgesang hören!

- 2. Lobe ben Herren, der alles so herrlich regieret, Der dich auf Abelers Fittigen sicher geführet, Der dich erhält, Wie es dir selber gefällt: Hast du nicht dieses verspüret?
- 3. Lobe den Herren, der fünstlich und fein dich bereitet, Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet: In wie viel Noth Hat nicht der

gnädige Gott Ueber die Flügel aebreitet!

4. Lobe ben Herren, der Deinen Stand sichtbar gesegnet, Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet; Denke daran, Was der Allmächtige fann, Der dir mit Liebe begegnet!

5 Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen! Alles was Odem hat, lobe mit Abra= hams Samen! Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht, Lo= bende, schließe mit Amen!

3. Reander,, g. 1640 + 1688.

#### Gigene Mel. (Pf. 146.)

Tobe den Herrn, o meine Seele! Ich will Ihn loben bis zum Tod; Weil ich noch Stunden auf Erden ähle, Will ich lobsingen meisnem Gott, Der Leib und Seel gegeben hat, Werde gepriesen früh und spat; Hallelujah, Hallelujah!

2. Fürsten sind Menschen, vom Weib geboren Und sinken wieder in den Staub: Ihre Anschläge sind auch verloren, Wann nun das Grab nimmt seinen Raub. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, Rufe man Gott um Hüften an. Halleslujah Sallelujah!

3. Selig, ja felig ift ber zu nennen, Deß Hulfe ber Gott Jafobs ift. Welcher vom Glausben fich nicht läßt trennen. Und hofft getroft auf Jesum Chrift! Wer diesen Herrn zum

Beistand hat, Findet am besten Rath und That. Hallelujah, Hallelujah!

4. Diefer hat Himmel, Meer und die Erden Und was darinnen ist, gemacht. Alles muß treulich erfüllt werden. Was Er uns einmal zugedacht. Er ist's, der Herrscher aller Welt, Welcher uns ewig Glauben hält. Hallelujah, Hallelujah!

5. Sollt Er mas fagen, und boch nicht halten? Sollt Er was reden, und nicht thun? Rann auch der Wahrheit Kraft veralten? Kann auch Sein wallend Herze ruhn? Er finnt und forgt aufs allerbest? Wohldem, der sich auf Ihn verläßt! Hallelujah, Hallelujah!

6. Siehet er Seelen, die unrecht leiden: Er ist's der ihnen Recht verschafft; Hungrigen will Er genug bescheiden, Was ihnen dient zur Lebenskraft; Die Hartgebund'nen macht Er frei; Und Seiner Gnad ist mancherlei. Hallelujah. Salle=

lujah;

7. Sehende Augen gibt Er den Blinden, Erhebt, die tief gebeuget gehn. Wo Er fann gläubige Seelen finden, Die läßt Er Seine Liebe febn. Sein Auffehn ift des Fremdlings Trut; Wittwen und Baifen hält Er Schut. Sallelujah. Sallelujah!

8. Aber der Gottesvergefinen Tritte Rehrt Er mit starker

Sand zurud, Daß fie nur ma= chen verkehrte Schritte Und fallen selbst in ihren Strick. Der Herr ist König ewiglich; Bion, bein Gott forgt ftets für dich! Hallelujah, Hallelujah!

9. Rühmet, ihr Menschen, den hohen Namen Deß, der fo große Wunder thut; Alles, was Odem hat, rufe Amen Und bringe Lob mit frohem Muth! Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Bater und Sohn und heilgen Beift! Sallelujah. Hallelujah!

3. D. herrnichmibt, g. 1675 + 1723. B. 5 Bufat.

Gigene Mel. (Sir. 50, 24-26.)

und Händen. Der große Dinge thut Un uns und allen Enden: Der uns von Mutterleib Und Kindesbeinen an Unzählig viel zu gut Bis hieher hat gethan.

2. Der ewig reiche Gott Woll uns bei unferm Leben Ein immer fröhlich Berg Und edlen Frieden geben, Und uns

Mun danket alle Gott in feiner Gnad Erhalten fort Mit Herzen, Mund und fort, Und uns aus aller Noth Erlösen hier und dort.

3. Lob, Ehr und Breis fei Gott, dem Bater und dem Sohne, Und Dem, der Beiden gleich Im höchsten himmels Throne: Ihm dem Dreieinigen; Als es ursprünglich war Und ift und bleiben wird, Jegund und immerdar!

2B. Rindart, g. 1586 + 1649. B. 3 Bufat.

# Mel. Wer nur den lieben. (Bf. 103, Bf. 150.)

Rungen hätte Und einen taufendfachen Mund, Go stimmt ich damit um die Wette. Aus allertiefstem Herzensgrund Ein Loblied nach dem andern an Von bem, was Gott an mir gethan!

Sonne fteht! D daß mein Blut mit Jauchzen wallte, Go lang es noch im Laufe geht! D wäre jeder Buls ein Dank, Und jeder Ddem ein Gefang!

3. Was schweigt ihr benn, ihr, meine Kräfte? Auf, auf, braucht allen euren Fleiß Und 2. D daß doch meine Stimme ftehet munter im Geschäfte Bu schallte Bis dahin, wo die Gottes, meines herren, Preis:

Mein Leib und Seele, sch de dich Und lobe Gott herzinniglich.

4. Ihr grünen Blätter in den Wäldern, Bewegt und regt euch doch mit mir! Ihr schwanken Gräschen in den Feldern, Ihr Blumen, laßt doch eure Zier Zu Gottes Ruhm belebet sein, Und stimmet lieblich mit mir ein!

5. Ach, alles, alles, was ein Leben Und einen Obem in sich hat, Soll sich mir zum Gehülfen geben, Denn mein Vermögen ist zu matt, Die großen Wunder zu erhöhn, Die allenthalben um mich stehn.

6. Lob sei Dir, treuer Gott und Vater, Für alles, was ich bin und hab: Lob sei Dir, mils bester Berather, Für Deiner Güte reiche Gab, Die du mir der ganzen Welt Zu meinem

Wohlsein haft bestellt.

7. Mein treufter Jesu, sei gepriesen, Daß Dein erbarsmungsvolles Herz Sich mir so hülfreich hat erwiesen, Und mich durch Blut und Todesschmerz Bom Sündenjoche hat befreit Und Dir zum Eigensthum geweiht.

8. Auch Dir sei ewig Ruhm und Ehre, D heilig werther Gottes Geist, Für Deines Trostes süße Lehre, Die mich ein Kind bes Lebens heißt! Was Gutes soll an mir gedeihn, Das wirkt Dein göttlich Licht allein.

9. Wer überströmet mich mit Segen? Bist Du es nicht, o reicher Gott? Wer schützt mich auf meinen Wegen? Nur Du,

o Herr Gott Zebaoth! Du trägst mit meiner Sündenschuld Un=

fäglich gnädige Geduld.

10. Demüthig füß ich auch die Ruthe, Die Du mir aufgebunden haft; Wie viel thut sie mir doch zu Gute! Sie ist mir eine fanste Last; Sie macht mich fromm, und zeugt dabei, Daß ich Dir lieb und theuer sei.

11. Ich hab es ja mein Lebetage Schon fo manch liebes Mal gespürt, daß Du durch Kreuz und große Plage Mich herrlich hast hindurchgeführt; Denn in der größesten Gesahr Ward ich Dein Trostlicht stets

gewahr.

12. Wie sollt ich nun nicht voller Freuden In deinem ste= ten Lobe stehn? Wie sollt ich auch im tiefsten Leiden Nicht triumphirend weiter gehn? Und siel auch selbst der Himmel ein, So will ich doch nicht trau= rig sein.

13. Ich will von Deiner Güte fingen, So lange fich die Zunge regt; Ich will Dir Freusbenopfer bringen, So lange sich mein Serz bewegt: Ja, wenn der Mund wird fraftlos

sein, So stimm ich noch mit

Seufzen ein.

14. Ach, nimm bas arme, Lob auf Erben Mein Gott, in allen Gnaden hin! Im Himmel foll es besser werden, Wenn ich bei Deinen Engeln bin: Da bring ich mit der sel'gen Schaar Ein ewig Hallelujah dar.

J. Menter, g. 1658 + 1734.

# Mel. Ich finge Dir mit Herz und Mund. (Pf. 136, 1-4.)

Mun danket all und bringet Ehr, Ihr Menschen in der Welt, Dem, deffen Lob der Engel Heer Im Himmel stets vermeld't.

2. Ermuntert Euch und singt mit Schall Gott unserm höch= ften Gut, Der Seine Wunder überall Und große Dinge thut.

3. Der uns von Mutterleibe an Frisch und gefund erhält, Und, wo fein Mensch mehr helfen kann, Sich selbst zum Helfer ftellt.

4. Der, ob wir Ihn gleich hoch betrübt, Doch bleibet gutes Muths, Die Straf erläßt, die Schuld vergiebt, Und thut uns alles Guts.

5. Er gebe uns ein fröhlich Berg, Erfrische Geift und Sinn,

Und werf all' Angst, Furcht, Sorg und Schmerz Ins Meeres Tiefe hin.

6. Er laffe Seinen Frieden ruhn In unserm Baterland; Er gebe Glück zu unserm Thun, Und Beil in allem Stand.

7. Er laffe Seine Lieb und Gut' Um, bei und mit uns gehn, Was aber angstet und bemüht. Gar ferne von uns stehn.

8. So lange dieses Leben währt, Sei Er stets unser Beil; Und wann wir scheiden von der Erd, Berbleib Er unser Theil.

9. Er drücke, wenn das Herze bricht, Uns unfre Augen zu, Und zeig uns drauf Sein Ange= ficht Dort in der emgen Ruh.

P. Gerhard, a. 1606 + 1676.

# Mcl. Lobt Gott, ihr Christen. (Eph. 5,19.20. Mich. 7,18-20.)

S. 3ch singe Dir mit Herz ser Feld Mit Thau und Regen und Mund, Herr, nest? meines Herzens Luft! Ich fing und mach auf Erden fund, Was mir von Dir bewußt.

2. Ich weiß, daß Du der Brunn der Gnad Und ewge Duelle bift, Daraus uns allen früh und spat Biel Seil und

Gutes fliefit.

4. Was find wir doch, was haben wir Auf diefer ganzen Erd, Das uns, o Bater, nicht von Dir Allein gegeben werd?

4. Wer hat das schöne Sim= melszelt Soch über uns ge= fett? Wer ift es, der uns un=

5. Wer wärmet uns in Kält und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? Wer macht es, daß man Del und Most Bu feiner Beit gewinnt?

6. Wer giebt uns Leben, Kraft und Muth? Wer hält mit fei= ner Hand Des guldnen Friedens werthes Gut In unferm

Raterland?

7. Ach Herr, mein Gott, das fommt von Dir, Du, Du mußt alles thun! Du hältst die Bach an unfrer Thür Und läßt uns sicher ruhn.

8. Du nährest uns von Jahr zu Sahr, Bleibst immer fromm und treu, Und stehft uns, wenn wir in Gefahr, Mit Suld und Stärke bei.

9. Du strafst uns Sünder mit Geduld Und schlägst nicht allzusehr; Ja endlich nimmst Du unfre Schuld Und wirfft fie

in das Meer.

10. Wenn unfer Herze seufzt und schreit, Wirst Du gar leicht erweicht Und gibst, was uns zum Troft gedeiht Und Dir zum Preis gereicht.

11. Du zählst, wie oft ein Frommer wein Und was sein Rummer sei; Und feine Thrän ift Dir zu klein, Du hebst und

legst sie bei.

12. Du füllst des Lebens Mangel aus Mit dem, was ewig steht, Und führst uns in des Himmels Haus, Wenn uns die Erd entgeht.

13. Wohlauf, mein Herze, fing und spring Und habe guten Muth! Dein Gott, der Ur= fprung aller Ding, Ift felbst und bleibt dein Gut.

14. Er ift dein Schatz, bein Erb und Theil, Dein Glanz und Freudenlicht, Dein Schirm und Schild, dein' Hulf und Heil, Schafft Rath und läßt dich nicht.

15. Was fränkst du dich in deinem Sinn Und grämst dich Tag und Nacht? Nimm beine Sorg und wirf sie hin Auf Den,

der dich gemacht!

16. Hat Er dich nicht von Jugend auf Verforget und er= nährt? Wie manchen schwe= ren Unglückslauf Hat Er zurück= gekehrt!

17. Er hat noch niemals was versehn In seinem Regi= ment, Nein, was Er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein

autes End.

18. Ei nun, so laß Ihn fer= ner thun Und red Ihm nicht darein, So wirst du hier in Frieden ruhn Und ewig fröh= lich fein.

P. Berhard, g. 1606 + 1676.

## Mel. Sei Lob und Chr d. (Pf. 145.)

9. Mein Gott und Ro= nia! Deine Güt Und Treu will ich erheben; 3ch will mit freudigem Gemüth In meinem gangen Leben, Gott, alle Tage preisen Dich, Und Deinen Namen ewiglich Vor allen Menschen rühmen.

2. Sehr groß und herrlich ist Dein nam; Du fannst in

nicht aussprechen kann; Es wird von Deinen Thaten Zu fagen wiffen Kindeskind, Weil man fie allenthalben find't Voll Weisheit, Güt und Liebe.

3. Ich will Dein Lob mit meinem Mund, Jett und zu allen Zeiten, Auch inniglich Herzensgrund Erhöhen von und ausbreiten; Ich will von Nöthen rathen; Die Größ ich Deiner Ehr und Bracht, Bon Deiner großen Wundermacht,

So lang ich lebe, reden.

4. Du bift voll Gnade, Lieb und Treu, Der Deinen zu ver= schonen; Doch bist Du auch gerecht dabei, Die Spötter abzulohnen. Herr, du bist voll Barmherzigfeit, Gedultig, gütig allezeit. Wenn man Dir recht pertrauet.

5. herr, Du bist anädig Je= bermann; Erbarmft Dich gern der Armen; Nimmst aller Dei= ner Werk Dich an, Als Bater mit Erbarmen, Und Deine All= macht trägt und hält. Was hier in dieser ganzen Welt Sich reget und beweget.

6. Berr, Deine Werke und Gewalt, Die sollten hier auf Erden Bon allen Menschen, jung und alt, Gerühmt, geprie= fen werden; Denn Dein Reich ift ein em'ges Reich, Und Dei= ner Herrschaft ist nichts gleich; Sie ist und mähret ewig.

7. herr, Du verstöß'ft die Sunder nicht, die weinend zu Dir kommen ; Sie werden von Dir aufgericht't Und gnädig angenommen; Du tilgest ihre Sündenschuld, Bededeft fie mit Deiner Suld. Um Deines Ra=

mens willen.

8. Herr, aller Augen war= ten Dein; Du giebest ihnen Speife Bu rechter Zeit, baß fie fich freun, Und Jedermann Dich preise: Du thust auf Deine milde hand Und fättigest bas ganze Land Mit Lust und Wohlgefallen.

- 9. Herr, Du bist heilig und gerecht In allen Deinen Wegen; Drum segnest Du auch das Geschlecht, Das geht auf Dei= nen Stegen; Und wie Du heilig bift und rein, Go liebest Du nur die allein, die heilig vor Dir mandeln.
- 10. Herr, Du bist allen de= nen nah, Die flehend vor Dich treten; Du bist bei allen de= nen da, Die Dich als Gott anbeten: Der Frommen Schreien Du erhörft, Und ihrer Bitte fie gewährst, Um Deines Namens willen.
- 11. Berr. Du behütest väter= lich, Die Dich von Herzen lie= ben, Bertilgest aber, welche sich Nur ftets in Bosheit üben: Du bift gerecht und Dein Gericht Erfreut der Frommen Angesicht: Gelobet sei Dein Name!
- 12. Gott Bater, Sohn und heil'ger Geift, Dhn' Anfang und ohn' Ende. Der Du viel Gutes mir beweif'ft. Durch All= macht Deiner Bande; Sei von mir jett und allezeit. Bon nun an bis in Ewigkeit, Gelobet und gepriesen!

Cigene Mel. (Pf. 103, 13.)

10. 200 omit foll ich Dich | mir dazu von oben Deines Gei= wohl loben, ftes Rraft, mein Gott; Denn Mächtiger Herr Zebaoth? Sende ich kann mit nichts erreichen,

Deine Gnad und Liebeszeischen. Taufend, taufendmal sei Dir, Großer König, Dank bafür!

2. Herr, entzünde mein Gemüthe, Daß ich Deine Bunbermacht, Deine Gnade, Treu und Güte Froh erhebe Tag und Nacht; Denn von Deinen Gnadengüffen Leib und Seele zeugen müffen. Taufend, taufendmal fei Dir, Großer König, Dank dafür!

3. Denk ich, wie ich Dich verlaffen, Wie ich häufte Schuld auf Schuld, So möcht ich aus Scham erblaffen Bor der Langmuth und Geduld, Womit Du, o Gott, mich Armen Haft getragen aus Erbarmen! Taufend, taufendmal fei Dir, Großer König, Dank dafür!

4. Ach ja, wenn ich überlege, Mit was Lieb und Gütigkeit Du durch so viel Wunderwege Mich geführt die Lebenszeit, So weiß ich kein Ziel zu finden, Noch die Tiefen zu ergründen. Taufend, taufendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

5. Du, Herr, bift mir nachsgelaufen. Mich zu reißen aus der Gluth; Denn da mit der Sünder Haufen Ich nur suchte irdisch Gut, Hießest Du auf das mich achten, Wonach man zuerst soll trachten. Tausend, tausends mal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

6. D wie haft Du meine Seele Stets gesucht, zu Dir zu ziehn! Daß ich nicht mein Heil ver= fehle, Soll ich zu den Wunden fliehn Die mich ausgefühnet haben Und mir Kraft zum Leben gaben. Taufend, taufendmal fei Dir, Großer König, Dank dafür!

7. Ja, Herr, lauter Gnad und Wahrheit Sind vor Deinem Angesicht! Du, du trittst hervor in Klarheit, In Gerechtigkeit, Gericht, Lässest und in Deinen Werken Deine Güt und Allmacht merken. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, dank dafür!

8. Bald mit Lieben, bald mit Leiden Kamft Du, Herr, mein Gott, zu mir: Nur mein Herze zu bereiten, Ganz sich zu erge= ben Dir, Daß mein gänzliches Berlangen Möcht an Deinem Willen hangen. Tausend, tau= sendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

9. Wie ein Bater nimmt und giebet, Nachdem's Kindern nühlich ist, So hast Du mich auch geliebet, Herr, mein Gott, zu jeder Frist Und Dich meiner angenommen, Wenn's auf's Acuferste gekommen. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

10. Mich haft Du auf Ablersflügeln Oft getragen väterlich, In ben Thälern, auf ben Hügeln Bunderbar errettet mich; Schien mir alles zu zerrinnen, Ward ich doch der Hülfe innen. Taufend, taufendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

11. Fielen Tausend mir zur Seiten Und zur Rechten zehn=

mal mehr, Ließest Du mich doch begleiten Durch der Engel startes Heer, Daß den Nöthen, die mich drangen, Ich jedennoch bin entgangen. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

12. Bater! Du hast mir erzeisget Lauter Gnad und Gütigkeit; Und Du hast zu mir geneiget, Jesu, Deine Freundlichkeit; Und burch Dich, o Geist der Gnaden, Werd ich stets noch eingeladen. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank bafür!

13. Tausendmal sei Dir gesungen, Herr, mein Gott, Preis, Lob und Dank, Weil es mir bisher gelungen; Ach, laß meines Lebens Gang Ferner noch durch Jesu leiten Nur gehn in die Ewigkeiten; Da will ich, Herr, für und für Ewig, ewig danken Dir!

£. U. Botter, g. 1661 † 1735.

Mcl. Es ist das Heil uns 11. Pringt her dem Hersen Lob und Chr, Aus freudigem Gemüthe! Ein Jeder Gottes Ruhm vermehr, Und preise Seine Güte. Uch! Lobet, Lobet Alle Gott, Der uns befreiet aus der Noth, Und danket seinem Ramen!

2. Lobt Gott, und rühmet allezeit Die großen Bunder-werke, Die Majestät und Herrelichkeit, Die Weisheit, Kraft und Stärke, die Er beweis't in aller Welt, Und badurch alle Ding erhält, Drum danket Seis

nem Namen!

3. Lobt Gott, der uns ersichaffen hat, Leib, Seele, Geist und Leben, Aus lauter väterslicher Gnad, Uns allen hat gegeben; Der uns durch Seine Engel schützt, Und täglich giesbet, was uns nüht: Drum danket Seinem Namen!

4. Lobt Gott, der uns schenkt Seinen Sohn, Der für uns ist gestorben, Und uns die selge Lebenskron Durch Seinen Tod

f. (\$1. 29, 1. 2. 1 Betr. 1, 3.) erworben; Der worden ist der Hölle ein Gift, Und Frieden hat mit Gott gestist?'t: Drum danstet Seinem Namen!

5. Lobt Gott, der in uns durch den Geist Den Glauben angezündet, Und alles Gute noch verheißt, Uns stärfet, fräft'get, gründet; Der uns er= leuchtet durch sein Wort, Regiert und treibet fort und fort: Drum danket Seinem Namen!

6. Lobt Gott, der auch das gute Berk, So in uns angefansgen, Bollführen wird und geben Stärk, Das Kleinod zu erlangen, Das Er hat Allen dargestellt, Und Seinen Kindern vorbehält: Drum danket Seinem Namen!

7. Lobt Gott, ihr starken Seraphim, Ihr Fürstenthum und Thronen! Es loben Gott mit heller Stimm, Die hier auf Erzben wohnen. Lobt Gott und preis't Ihn früh und spat! Ja, Alles, was nur Odem hat, Das banke Seinem Namen!

C. Günther, g. 1650 + 1704.

#### Mel. Romm, o komm, Du Geist des Lebens. (Bebr. 13, 8.)

12. Dankt dem Herrn, Rommt, erhebet Seinen Ruhm; Das erlöfete Geichlechte Sit und bleibt Gein Gigenthum. Jefus Christus ist noch heut, Gestern und in Emigkeit.

2. Sprich nicht: es ist dieser Zeiten Nicht mehr, wie es vor= mals mar, Gott macht Seine Beimlichkeiten Jetund Niemand offenbar; Was Er vormals hat gethan, Das geht uns anjett nichts an.

3. Sprich fo nicht: bes Höch= ften Sande Sind mit nichten jest zu schwach, Seine Güte hat kein Ende; Er ist gnädig vor und nach. Jesus Christus ist noch heut, Gestern und in Ewigfeit.

4. Halte dich in allen Dingen Nur an deines Gottes Treu. Lag dich nicht zur Frende bringen

Che dich dein Gott erfreu', Such' in aller deiner Noth Nichts zum Troft, als Deinen Gott.

5. All' ihr Knechte Gottes hö= ret! Sucht den Herrn in eurer Noth! Wer sich zu wem anders fehret, Als zu Ihm, dem mah= ren Gott, Der geht irre überall, Häuft sich Sorgen ohne Zahl.

6. Die nur, die dem Berrn vertrauen, Stehen auf der rech= ten Bahn; Die in Anaft und Furcht und Grauen Ihn nur einzig rufen an, Denen wird allein bekannt Gottes Herrlich=

feit und Hand.

7. Drum bankt Gott, ihr Gottesknechte, Kommt, erhebet Seinen Ruhm! Sein erlösetes Geschlechte Ift und bleibt Sein Eigenthum. Jesus Christus ist noch heut, Geftern und in Ewig= feit. B. Reuß, g. 1654 + 1716.

#### Mel. Valet will ich Dir geben. (Bf. 146, 2.)

Su, meine Seele, finge! Wohlauf, Ihn zu erhöhn, Den Herrn, dem alle Dinge Bu Dienst und Wil= Ien stehn! Ich will den Herren droben Hier preisen auf der Erd; Ich will ihn herzlich loben, So lang ich leben werd.

2. Ihr Menschen, laßt euch lehren. Was euch wird heilfam fein! Last euch doch nicht be= thören Die Welt mit ihrem Schein! Verlaffe fich doch Rei= ner Auf Fürstenmacht und

einer, Nichts sind als nur ein Dunst.

3. Was Mensch ist, muß er= blaffen, Und arm zu Grabe gehn, Muß all sein Gut ver= laffen, Sei's noch so viel und schön; Allda ist's dann gesche= hen Mit Wit und flugem Rath, Und ift gang flar zu sehen, Wie schwach des Menschen That.

4. Wohl dem, der einzig schauet Nach Sakobs Gott und Seil! Wer dem sich anver= trauet, Der hat das beste Theil, Gunft, Beil sie, wie unfer Das höchste Gut erlesen, Den schönsten Schatz geliebt; Sein Berg und ganges Wefen Bleibt

ewig unbetrübt.

5. Bei Ihm ift alle Stärfe Und unerschöpfte Macht; Das predigen die Werke, Die Er her= vorgebracht: Der Himmel und die Erde Mit ihrem ganzen Unzähl'ae Heer, Und die Beerde, Die schwimmt im wei= ten Meer.

6. Sier ist der treue Bater, Der Niemand Unrecht thut, Der Helfer und Berather: Wohl dem, der in Ihm ruht. Er hält Sein Wort mit Freuden, Ge= schehn muß, was Er spricht; Und wer Gewalt muß leiden, Den schütt Er im Gericht.

7. Er weiß viel taufend Waifen Zu retten aus dem Tod; Er hilft und fpendet Spei= fen Bur Zeit der Hungersnoth; Er machet rothe Wangen Auch bei geringem Mahl; Und die Lob vor aller Welt.

da sind gefangen, Die reißt Er aus der Qual.

8. Er ist das Licht der Blin= den, Thut auf der Tauben Dhr, Und die sich schwach befinden. Gehn stark durch Ihn hervor. Er liebet alle Frommen, Und wenn ihr Auge weint, Gehn fie, sobald fie kommen, Un Ihm den besten Freund.

9. Er ist der Fremden Hütte, Die Kranken nimmt Er an, Er= füllt der Wittwen Bitte, Schafft Bulfe Jedermann. Die aber. die Ihn haffen, Bezahlt Er mit der Zeit, Wenn fie den Grau'l nicht laffen, Mit em'gem Weh

und Leid.

10. Ach, ich bin viel zu we= nig, Zu preisen Seine Chr; Er ist der em'ge König, Ich bin von gestern her. Jedoch weil ich gehöre Ben Bion in Gein Belt, Ist's billig, daß ich mehre Sein

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

## Mel. Man lobt Dich in der. (Pf. 103.)

14. Mun lob, mein' Geel', den Herren, Was in mir ift, den Namen Gein, Deß Inaden stets sich mehren; Vergiß es nicht, o Berze mein! Er hat die Schuld vergeben, Beilt deine Schwachheit groß, Beschirmt bein armes Leben, Nimmt dich in Seinen Schoof, Mit Troft dich überschüttet, Berjungt bem Adler gleich; Schafft Recht und treu behütet, Die leiden für Sein Reich.

2. Er hat uns wissen lassen

Sein heilig Recht und Sein Bericht, Auch Seine Gut' ohn' Ma= Ben; Ihm mangelts an Erbar= mung nicht. Den Born läßt Er bald fahren, Straft nicht nach unfrer Schuld, Will Gnadenim= mer fparen, Zeigt Blöden Seine Huld; Sein Mitleid ift fo la= bend Für die, so fürchten Ihn; Sofern der Ost vom Abend, Ist unfre Gunde hin.

3. Wie Bater sich erbarmen, Wenn ihre schwachen Kinder schrei'n, So thut der Herr uns Armen, Wenn wir Ihn fürchten Dem großen herrn zu Ehren findlich rein. Gott fennt uns arme Knechte, Er weiß wir sind nur Staub. Gin nichtiges Ge= schlechte. Wie Blum und fallend Laub: Der Wind darüber me= het, So ift es nimmer da; Also der Mensch vergehet, Sein End, das ift ihm nah.

4. Die Gottesgnad alleine Bleibt ftet und fest in Ewigkeit, Sie bleibt bei der Gemeine, Die steht in Seiner Furcht be= reit; Sein Bund ift nicht ver= altet, Er herrscht im Himmel= reich. Ihr starken Engel, waltet Des Lobs und dient zugleich

Und treibt Sein heilig Wort; Mein Herz foll auch vermehren Sein Lob an allem Ort.

5. Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Bater, Sohn und heil'gem Geist! Der woll in uns vermehren, Was Er aus Gnaden uns verheißt, Daß wir Ihm fest vertrauen, Uns grün= den ganz auf Ihn Und kindlich auf Ihn bauen Mit Bergen, Muth und Sinn; Daß wir Ihm treu anhangen Bis zu der letten Stund. Das laß' Er uns erlangen! Amen von Herzensgrund!

3. Braumann (Poliander,) g. 1418 † 1541. B. 5 fpat. Bufas.

#### Bachet auf, ruft uns die Stimme. Off. 4. \$1.48, 15.

Ehrfurcht dienen Dir Seraphim und Cherubinen, Der Engel Schaaren ohne Bahl; Hohe Geister, die Dich kennen, Dich heilig! heilig! heilig! nennen, Sie finten nieder all= zumal. Ihr Freudenquell bist Du, Dir jauchzet Alles zu: Amen, Amen! Auch wir find Dein, Und ftimmen ein: Du Gott, bift unfer Gott allein!

2. Droben fnie'n vor Deinem Throne Die Aeltesten mit gold= ner Krone, Der Erstgebornen fel'ge Schaar, Sammt den un= zählbaren Frommen, Die durch den Sohn zu Dir gekommen, Sie bringen ihre Pfalmen dar: Macht, Weisheit, Herrlichkeit, Preis, Dant in Ewigfeit! Amen,

15. Großer Gott, mit Und stimmen ein: Du Gott, bist unser Gott allein!

> 3. Alle preisen Deine Werke. Die Weisheit, Liebe, Huld und Stärke, Die über alles Denken geht. Treue, Langmuth, Licht und Segen Ift, Berr, in allen Deinen Wegen, Rein Lob ift, das Dich g'nug erhöht; Doch ist es eingeprägt In Alles, was sich regt. Amen! Amen! Auch wir sind Dein, Und stimmen ein : Du Gott, bift unfer Gott allein!

4. Romm, in uns Dich zu verklären, Daß wir Dich wür= diglich verehren, Nimm unser Berg zum Beiligthum, Daß es gang von Dir erfüllet, Der sich in Chrifto und enthüllet, Berfließ in Deiner Gottheit Ruhm. Amen! Auch wir sind Dein Dich, unser höchstes Gut, Er=

hebe Geift und Muth, Amen, | Leid und Bein Bleibst Du, Gott, Amen! Im Freudenschein, In unser Gott allein.

Mach B. Terftegen, g. 1697 + 1769.

Mel. Lobt Gott, ihr Christen. (1 Betr. 4, 13. Cbr. 2. 17. 18.)

16. Dir bankt mein Berg, Dir jauchzt mein Lied, Dein freut mein Glaube sich! Im himmel, ben mein Aug einst sieht, Lebst, Beiland, Du für mich.

2. Du haft dies Thränen= thal gesehn, Wo ich ein Bil= ger bin; Dort, wo Du jeto thronest, gehn Des Bilgers Wegen hin.

3. Auf Erden, warft Du auch geprüft Durch Kummer, Angit und Weh; D Troit, wenn ich, in Angst vertieft, Durch schwere Proben geh!

4. 3ch weiß, voll Mitleid neigst Du Dich Zu Deiner Brüder Schmerz; War Alles fühl= los gegen mich, Nie wirds Dein

göttlich Herz.

5 herr! nirgends find ich eine Lieb Wie Deine, nah und fern: Du liebst bis in den Tod; o gieb, Dag ichs recht glauben Tern.

6. 3ch fürchte nichts, so lang ich Ruh In Deiner Gnade find; Dein Geift ruft meinem Bergen zu: "Sieh, du bift Got= tes Rind!"

7. Bricht dann die Trübfal bei mir ein, So tröst ich mich mit Dir Und spreche: "ich bin nicht allein. Der Bater ift bei

mir!"

8. Was ich noch fämpfe. bahnet mir den Weg zum Sim= melreich; Du machit mich erst im Kampfe Dir Und bann im Siege gleich.

9. Einst zieh ich mit dem Sterbefleid Mein Elend alles aus; Mein Schmuck wird Deine Herrlichkeit, Mein Ort des Ba=

ters Haus:

10. Mein Umgang aller Himmel Beer, Die Wonne mein Gefühl, Mein Tagwerk ewig Breis und Ehr, Die ich Dir bringen will.

3. S. Schöner, g. 1749 + 1818.

Mel. Noch sing ich hier. (Röm. 8, 35-39. Pf. 111, 1. 4. 9. Sir. 18, 12-14.)

Armen, Mit einem ganzen Bort von Deiner Suld; Ja, für in Jesu Chrift, die vor der Dir mein Berze hier und dort. Welt gewesen ift.

17. Serr von unendli= 2. Für Dein so allgemein chem Erbarmen, Erlösen, Für die Berfühnung Du unergründlich Liebesmeer! aller Schuld, Für Deinen Ruf 3ch danke Dir mit andern an alle Bofen Und für das Sünderheer, Für Deine Suld die Kraft in Deinem Wort Dankt

3. Für Deinen heilgen Geift

ber Liebe, Der Glauben wirft | Troft ber Welt, Die Mittel, in unfrem Beift, Für biefes Glaubens Kraft und Triebe, Wodurch sich Deine Macht. erweift, Für die Befestigung barin Dankt Dir mein neuge= schaffner Ginn;

4. Kur Dein so tröstliches Berfprechen, Daß Deine Gnade ewig fei; Wenn Berge fturgen, Sügel brechen, Go bleibt Dein Bund und Deine Treu; Wenn Erd und Himmel weicht und fällt, So lebt doch Gott, der

Glauben hält.

5. Für Deine theuren Sakra= mente, Die Siegel Deiner mah= ren Schrift, Wo Gott, bamit ich glauben könnte, Ein Denkmal Seiner Wunder stift't, Für diese Enaden in der Zeit Dankt Dir mein Berg in Ewigkeit.

6. Ja, Mund und Herze soll Dir danken; Doch bittet auch mein Berg und Mund : Lag me= der Mund noch Herze wanken Und gründe mich auf diesen Grund; Erhalte nur durch Deine Treu Auch bis ans Ende mich dabei.

7. Laß mir Dein allgemein Erbarmen, Das allgemeine Lö= fegeld, Den allgemeinen Ruf der Armen, Den Allgemeinen welche allgemein, Den festen Grund des Glaubens fein.

8. Du gabst ja mir auch solche Gnaden, Auch ich, ich habe Theil daran; Ich lag ja mit in gleichem Schaben, Für mich ist auch genug gethan; Un Deinem Worte, Troft und Beil Gehört mir mein besondres Theil.

9. An diesem fann ich nun erkennen, Daß ich Dein Kind in Gnaden bin; Du willst mir felbst die Ehre gönnen, Du gabst den Sohn für mich dahin, Det war den Sündern zugezählt, In dem die Sünder außerwählt.

10. Lag mich in Liebe heilig leben, Unsträflich Dir zum Lobe fein; Versichere mein Berg ba= neben: Es reiße feine Luft noch Pein Mich von der Liebe Got= tes hin, Weil ich in Christo

Jeju bin.

11. Tod, Leben, Trübfal, Angst und Leiden, Was Welt und Hölle in sich schließt, Nichts foll mich von der Liebe scheiden, Die da in Christo Jesu ist. Ja, Amen! Bater aller Treu, Zähl mich den Auserwählten bei.

Ph. fr. Biller, g. 1699 † 1769.

Mel. Wach auf mein Herz. (Hiob 10, 12. Phil. 4, 6. Que. 12, 30.)

Seine Gaben, die wir empfan= er nie etwas sparen. gen haben.

18. Pun laßt uns Gott 2. Den Leib, die Seel, das dem Herrn Dank- Leben Hat Er allein gegeben; fagen und Ihn ehren Für alle Diefelben zu bewahren. Will

3. Er stärket uns das Leben;

Er will ber Seele geben, Was fie von ihren Sünden Auf ewig kann entbinden.

4. Ein Arzt ift uns gegeben, Der selber ift das Leben: Christus für uns gestorben, Der hat

das Seil erworben.

5. Sein Wort, Sein' Tauf, Sein Nachtmahl Dient wieder allen Unfall: Der heilge Geist im Glauben Lehrt uns darauf vertrauen. 6. Durch Ihn ift uns verges ben Die Sünd', geschenkt das Leben: Im Himmel soll'n wir has ben, D Gott, wie große Gaben!

7. Wir bitten Deine Güte, Daß sie hinfort behüte Die Großen mit den Kleinen; Du fannst's nicht böse meinen.

8. Erhalt uns in der Wahrsheit, Gieb ewigliche Freiheit, Zu preisen Deinen Namen, Durch Jesum Christum, Amen.

£. Helmbold, g. 1532 + 1598.

Mel. Schwing Dich auf. (Sir. 30, 14-17. Pf. 103, 1-4.)

er wohlauf ift und gefund, Hebe sein Gemüthe Und erhebe seinen Mund Zu des Höchsten Güte, Laßt uns danken Tag und Nacht Mit gesunden Liedern Unserm Gott, der uns bedacht Mit gesunden Liedern.

2. Ein gefundes, frisches Blut Hat ein fröhlich Leben; Giebt uns Gott dieß eine Gut, Ift uns gnug gegeben Hier in dieser armen Welt, Da die schönsten Gaben Und das güldne himmelszelt Wir noch künftig

haben.

3. Hätt ich aller Ehren Pracht, Säß im höchsten Stande, Wär ich mächtig aller Macht Und ein Herr im Lande, Reich an allem, was ergöst: Wozu würd es nüßen, Wenn ich doch unaußgesetzt Müßt in Schmerzaen sitzen?

4. Aber nun gebricht mir nichts Auch im Mifgeschicke; Ich erfreue mich des Lichts Und

or Sommer 14-17. \$1. 103, 1-4.).

ber Sonnenblide; Mein Gesicht sieht überall, Mein Gehör, das höret, Wie der Bögel füßer Schall Ihren Schöpfer ehret.

5. Hand und Füße, Herz und Geist Sind bei guten Kräften; Mein Vermögen sich erweist Freudig in Geschäften, Die mein Herrscher mir bestellt In der Welt zu treiben, Alsolang es Ihm gefällt, daß ich hier soll bleiben.

6. Ift es Tag, so sinn und thu Ich, was mir gebühret; Kommt die Nacht und füße Nuh, Die zum Schlafe führet, Schlaf und ruh ich unbewegt Bis die Sonne wieder Mit den hellen Strahlen regt Meine Augenlider.

7. Sabe Danf, Du milbe Hand, Die Du von dem Throne Deines Himmels mir gefandt Diese schöne Krone Deiner Gnade, die noch grünt, Die ich all mein Tage Niemals hab um Dichverdient, Und doch freudig trage!

8. Gieb, fo lang ich in mir hab Ein lebendig Hauchen, Daß ich folche theure Gab Auch wohl möge brauchen. Hilf, daß mein gefunder Mund And die frohen Sinnen Dir, mein Gott, zu jeder Stund Alles Liebs beginnen!

9. Halte mich bei Stärk und

Kraft, Wann ich nun alt werde, Bis mein Stündlein hin mich rafft, In das Grab der Erde. Gieb mir eine Lebenszeit Ohne sondres Leiden, Und dort in der Ewigkeit Die willkommnen Freuden!

P. Gerhard, g. 1606 † 1676.

# Mel. Vom himmel hoch, da komm ich her. (Sef. 6.)

20. Serr unser Gott, Dich loben wir! D großer Gott, wir danken Dir! Dich Bater, Gott von Ewigkeit, Der Weltkreis ehret weit und breit!

2. All' Engel und des Himmels Heer, Und was da dienet Deiner Chr', Die Cherubim und Seraphim Lobsingen stets mit frober Stimm:

3. Hochheilig ist der große Gott, Jehovah, der Herr Zebaoth! Ja, heilig, heilig, heilig, heißt Jehovah, Vater, Sohn

und Geift!

4. Dein' göttlich' Macht und Serrlichkeit Geht über Himm'l und Erde weit. Der heiligen Upostel Zahl, Und die lieben Bropheten all;

5. Die theuren Märt'rer allzumal Dich loben ftets mit grogem Schall. Die ganze werthe Christenheit Rühmt Dich auf

Erden weit und breit.

6. Dich, Bater, Gott, im höchsten Thron, Und Deinen eingebornen Sohn, Den heilgen Geist und Tröster werth, Mit gleichem Dienst sie lobt und ehrt.

7. Du höchster König, Jesu Christ, Des Vaters ewger Sohn Du bist; Du warst ein Mensch, der Herr ein Knecht, Zu retten das menschlich' Geschlecht.

8. Du haft bem Tod zerstört sein' Macht, Zum Himmelreich die Chriften bracht, Du sie'st zur Rechten Gottes gleich Mitaller Ehr ins Laters Reich.

9. Ein Richter Du zukünftig bist Alles, was tobt und lebend ist. Nun hilf uns Herr, den Dienern Dein, Die durch Dein

Blut erlöset sei'n!

10. Laß uns im Himmel has ben Theil Mit den Heil'gen, am ew'gen Heil! Hilf Deinem Bolf, Herr Jesu Christ, Und segne, was Dein Erbtheil ist!

11. Beschirm Dein' Kirch zu aller Zeit, Erheb sie hoch in Ewigkeit! Täglich, Herr Gott, wir loben Dich, Und danken

Dir, Herr, stetiglich!

12. Behüt uns Herr, o treuer Gott, Bor aller Sünd und Missethat! Sei gnädig uns, o Herre Gott! Sei gnädig uns in aller Noth!

13. Zeig uns Deine Barm=

herzigkeit, Dein guter Geist uns | Dich, lieber Berr, In Schanden ftets begleit'; Wir hoffen auf lag uns nimmermehr!

Nach dem Elberfelder Gefangb.

# B. Gebetlieder.

Mcl. Wunderbarer König. (Hab. 2, 20. Apostelg. 17, 27. 28.)

21. Sott ift gegenwärztig! Lasset uns anbeten Und in Ehrfurcht vor Ihn treten! Gott ist in der Mitte: Alles in uns schweige Und sich innigst vor Ihm beuge! Wer Ihn fennt, Wer Ihn nennt, Schlag die Augen nieder, Geb' das Herz Ihm wieder!

2. Gott ist gegenwärtig, Dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen; "Heilig, heilig, heilig" Singen Ihm zur Chre Aller Engel hohe Chöre. Herr! vernimm Unsere Stimm, Wenn auch wir Geringen Unser

Opfer bringen.

3. Wir entsagen willig Allen Citelkeiten, Aller Erdenlust und Freuden. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, Dir zum Eigenthum ergeben: Du allein Sollst es sein, Unser Gott und Herre, Dir gebührt die Ehre!

4. Majestätisch Wesen! Möcht ich recht Dich preisen Und im Geist Dir Dienst erweisen! Möcht ich, wie die Engel, Immer vor Dir stehen Und Dich gegenwärtig sehen! Laß mich Dir Für und für Trachten zu gefallen, Liebster Gott, in allen!

5. Luft, die alles füllet,

Drin wir immer schweben, Aller Dinge, Grund und Leben, Meer ohn' Grund und Ende, Bunder aller Bunder, Ich senk mich in Dich hinunter! Ich in Dir, Du in mir! Laß mich ganz verschwinden, Dich nur sehn und sinden!

6. Du durchdringest alles; Glanz vom ewgen Lichte, Leucht mir heiter ins Gesichte! Wie die zarten Blumen Willig sich entfalten Und der Sonne stille halten: Möcht ich so, Still und froh, Deine Strahlen fassen

Und Dich wirken laffen!

7. Mache mich einfältig, Innig, abgeschieden, Sanft und still in Deinem Frieden: Mach mich reines Herzens, Daß ich Deine Klarheit Schau im Geist und in der Wahrheit. Laß mein Herz Ueberwärts Wie ein Adler schweben Und in Dir nur leben!

8. Serr! komm in mich wohsnen: Taß mein Herz auf Erden Dir ein Heiligthum noch werden. Komm, Du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, Daß ich Dich stets lieb und ehre; Wo ich geh, Sit und steh, Laß mich Dich ersblicen Und vor Dir mich bücen!

6. Cerfteegen, g. 1697 † 1739.

Gigene Mel. (Math. 28, 19. Rom. 16, 20.)

ott, ber Bater, wohn uns bei Und laß uns nicht verderben, Mach uns aller Sünden frei Und hilf uns felig sterben; Bor bem Teufel uns bewahr; Halt uns bei festem Glauben Unt auf Dich laß uns bauen, Aus Herzensgrund vertrauen, Dir uns lassen ganz und gar; Mit allen rechten Christen Entsliehen des

Ott, der Later, Teufels Listen, Mit Waffen wohn uns bei Gott's uns fristen! Amen, uns nicht verderben, Amen, das sei wahr, So singen aller Sünden frei wir Hallelujah!

2. Jesus Christus, wohn uns bei Und laß uns nicht

verderben 2c.

3. Heiliger Geiste, wohn uns bei Und laß uns nicht verderben 2c.

Uralt, veränd. von Cuther, g. 1493 + 1546.

#### Gigene Mel. (1 Kon. 3, 5. Jac. 1, 17.)

23. Sott, Du frommer Gott, Du Brunnquell aller Gaben! Dhn ben nichts ift, was ift, Bon dem wir Alles haben! Gieb, daß Gesundheit stets Erquicke meinen Leib, Und daß in meiner Seel Ein rein Gewissen bleib.

2. Gieb, daß ich thu' mit Fleiß, Was mir zu thun gebüh=
ret, Wozu mich Dein Befehl In
meinem Stande führet: Gieb,
daß ichs thue bald, Gerade, da
ich foll, Und wenn ichs thu', fo
gieb, Daß es gerathe wohl.

3. Hilf, daß ich rede stets, Womit ich kann bestehen, Laß kein unnützes Wort Aus meinem Munde gehen; Und wenn in meinem Amt Ich reden soll und muß, So gieb den Worten Kraft Und Nachdruck ohn' Verdruß.

4. Find't fich Gefährlichkeit, So laß mich nicht verzagen: Gieb einen Selbenmuth, Das Kreuz hilf felber tragen. Gieb,

Sott, Du from- baß ich meinen Feind Mit mer Gott, Du l'aller Gaben! Ohn wenn ich Raths bedarf, Auch ist, was ist, Bon dem guten Rath bald find.

> 5. Laß mich mit Jedermann In Fried und Freundschaft leben, So weit als chriftlich ift. Willst Du mir Etwas geben, An Reichthum, Gut und Geld, So gieb auch dieß dabei, Daß ungerechtes Gut Nicht unter= menget sei.

6. Soll ich in diefer Welt Mein Leben höher bringen, Durch manchen fauren Tritt, Hindurch ins Alter bringen; So gieb Geduld, vor Sünd Und Schanden mich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren graues Haar.

7. Laß mich an meinem End Auf Christi Tod abscheiden; Die Seele nimm zu Dir, Hinauf zu Deinen Freuden; Dem Leib ein Räumlein gönn Bei from-

ein Raumlein gonn Bei from= men Chriften Grab, Auf daß er feine Ruh An ihrer Seite hab. 8. Wenn Du die Todten wirst An jenem Tag erwecken, So wolle Deine Hand Sich auch nach mir außstrecken; Herr, rede freundlich dann, Und wecke mich selbst auf, Heb den verstärten Leib Zu Deinem Thron hinauf.

9. Gott Bater, Dir sei Preis, Hier und im Himmel droben; Herr Jesu, Gottes Sohn, Ich will Dich allzeit loben; D heilz ger Geist, Dein Ruhm Erschall je mehr und mehr: Dreiein'ger Herr und Gott, Dir sei Lob, Preis und Ehr!

J. Beermann, g. 1585 † 1647 D. 9 fpaterer Zusatz.

Mel. Schmücke dich.

24. Serr! vor dem die sterne vor dem die sterne und in selden Und in selden, Mend und Sterne willig dienen nah und serne; serr von unzählbaren Reichen, Großer König ohne Gleichen! Du vergönnst auch mir zu beten, Kindlich vor Dich hinzutreten.

2. Alles darf ich Dir bekennen, Darf im Sohn Dich Bater
nennen, Und Du blickst, wie
Bäter pflegen, Mir voll Lieb
und Huld entgegen; Hörst, was
ich von Dir begehre, Trocknest
meines Jammers Jähre, Giebst
mir noch vor meinem Flehen
Ueber Bitten und Verstehen.

3. D so höre, Bater, höre, Was ich bemuthvoll begehre: Laß mich inniglich entbrennen, Dich zu fuchen, zu erkennen, Daß mich, wo ich bin und lebe, Deine Herrlichkeit umschwebe, Und ich Dich in Freud' und Schmerzen Jmmer trag in meisnem Herzen.

4. Er, der für uns wollte

fterben Jur Erlöfung vom Bersterben, Jefus, bleibe meine Freude, Daß ich nie von Ihm mich scheibe. Wag der Weltsstinn auch das Sehnen Meines Horzens stolz verhöhnen, Halt mich seit nichts dies Kleinod rauben.

5. Deinen Geift, der Schwaschen Führer, Gieb auch mir, Gott, zum Regierer, Daß ich keisnen Pfad erwähle, Drauf ich meines Ziels verfehle; Daß ich treu nach Wahrheit ringe, Jede Sündenlust bezwinge, Christlich froh sei, christlich leide, Christlich fromm auch einst absicheide.

6. Billst Du, Herr, zum Geistesleben Auch noch Erdensgut mir geben, Gieb Gesundsheit, Muth und Kräfte, Segen zum Berufsgeschäfte, Daß ich, Dürftige zu laben, Jimmer mög ein Scherflein haben, Und daß Liebe, Fried und Treue Mich bei Deinem Bolf erfreue.

J. C. fröbing, g. 1746 + 1805.

Mel. O Gott, Du frommer. (Nehem. 13, 31. Röm. 8, 31.)

25. Ah Gott, gedenke mein zum Besten! Dieß ist das mein, Gedenke schöne Wort, Das mich allein

mag tröften. Ich fürchte feine Noth Und feine Angst noch Pein, So lang ich rufen kann:

Ach Gott, gedenke mein!

2. Ach Gott, gedenke mein! Wie könnt ich sich'rer leben, Als wenn du, Bater, willst Db deinem Rinde schweben, Wenn ich von beinem Schut Rann unvergeffen fein? Drum bitt ich allezeit: Ach Gott, ge= denke mein!

3. Ach Gott, gedenke mein! Blick her zu beinem Kinde, Weil ich sonst nirgends Ruh Und Rettung beffer finde, Auch feine Sulfe weiß, Denn nur bei dir allein; Drum ruf ich alle= zeit: Ach Gott, gedenke mein!

4. Ach Gott, gedenke mein! Zwar nicht an meine Sunde, Wodurch ich mich des Rechts Der Kindschaft selbst entbinde; Ach nein, im Beften lag Mich dir befohlen fein: Gedent an Gnad für Recht; Ach Gott, gedenke mein!

5. Ach Gott, gedenke mein! Bin ich ein Uebertreter, Go ift mein Jefus da Als meiner Seele Retter. Will Sünde, Höll'und Tod DenUntergang mir dräu'n.

So hilft er, weil ich ruf: Ach Gott, gedenke mein!

6. Ach Gott, gedenke mein! Mit reichem Trost und Segen! Behüte jedes Haus, Gib Gluck auf unsern Wegen; Flöß mir den reinen Trieb Des heil'gen Beistes ein; Erhör mich, wenn ich ruf: Ach Gott, gedenke

mein!

7. Ach Gott, gedenke mein! Gedenke mein im Leiden, Wenn Alles mich zulett Berläßt bei meinem Scheiden, So bitt ich, lasse dir Die Seel, befohlen sein In meiner Todesnoth: Ach Gott, gedenke mein!

8. Ach Gott, gedenke mein! Ja, ja, du willst gedenken; Du hast dem Schächer dort Die Gnade wollen schenken, Daß er noch selben Tag Im Para= bies follt fein, Drum ruf ich auch mit ihm: Ach Gott, ge=

denfe mein!

9. Nun, Gott gedenket mein, Er benfet mein im Besten; Dies ist das schöne Wort, Das mich allein mag tröften. Jetzt fürcht ich keine Noth Und keine Angst noch Bein; Mein Rufen ift er= hört : Mein Gott gedenket mein! II. Ildam, 1700.

Mel. O Gott, du frommer. (Pf. 38, 22.)

mich nicht! Gib verlaß mich nicht! mir die Gnadenhände; Ach 2. Ach Gott, verlaß mich führe mich, dein Kind, Daß ich nicht! Regiere Du mein Wallen; den Lauf vollende Zu meiner Ach laß mich nimmermehr In Seligkeit! Sei du mein Le= Sünd und Schande fallen! Gib benslicht, Mein Stab, mein mir ben guten Geift, Gib Glau=

Mich Gott, verlaß | Hort, mein Schut; Ach Gott,

und Rraft; Ach Gott, verlaß

mich nicht!

3. Ach Gott, verlaß mich nicht! Ich ruf aus Herzens= grunde: Ach Höchster, stärke mich In jeder bofen Stunde! Wenn mir Versuchung naht Und meine Seel anficht, So weiche nicht von mir; Ach Gott, verlaß mich nicht!

4. Ach Gott, verlaß mich nicht! Romm anädia mir ent= gegen; Ach Bater, frone doch

benszuversicht, Sei meine Stärk | Mit reichem Simmelsfegen Die Werfe meines Amts, Die Werfe meiner Pflicht, Zu thun, was dir gefällt; Ach Gott, verlaß mich nicht!

> 5. Ach Gott, verlaß mich nicht! Ich bleibe dir ergeben, Silf mir, o großer Gott, Recht glauben, christlich leben Und felig scheiden ab, Bu fehn dein Angeficht; Hilf mir in Noth und Tod; Ach Gott, verlaß mich nicht!

> > Sal. franck, g. 1669 † 1725.

### Gigene Mel. (5. Mof. 4, 29. Jerem. 29, 13 2c.)

- 27. Sieh, hier bin ich, 4. Rein voll Monne, Wie Sprenkönig, Lege Die Sonne, Ift, o Seelenfreund, mich vor beinen Thron; Schwa= che Thränen, Kindlich Sehnen Bring ich dir, du Menschen= fohn; Laß dich finden, Laß dich finden, Bin ich gleich nur Asch' und Thon.
- 2. Sieh doch auf mich, Herr! ich bitt dich, Lenke mich nach deinem Sinn; Dich alleine Ich nur meine, Dein erfaufter Erb ich bin. Lag dich finden, Lag dich finden; Gib dich mir und nimm mich hin.
- 3. Herr, erhöre! Ich begehre Nichts, als deine freie Gnad'! Die du gibest, Wo du liebest, Und man dich liebt in der That. Lag dich finden, Lag dich finden; Der hat Alles, der dich hat.

- die Sonne, Ift, o Seelenfreund, dein Herz. Ich nur finde Noch der Gunde Tödtend Gift in mir mit Schmerz. Laß dich finden. Lag dich finden, Schaff in mir ein reines Herz.
- 5. Tief in Nöthen Silf mir beten, Kindlich beten, Berr, zu dir. Ach erscheine, Wann ich weine, Bald mit beiner Sulfe mir! Laß dich finden, Laß dich finden, Denn mein Berg verlangt nach dir.
- 6. Dieser Zeiten Gitelfeiten. Reichthum, Wolluft, Ehr' und Freud' Sind nur Schmerzen Meinem Bergen, Welches fucht die Ewigkeit. Lag dich finden, Lag dich finden, Großer Gott. ich bin bereit!

Mach J. Meander, g. 1610 + 1688.

### Mel. Chriftus, der ift mein 2c.

(1. Moj. 18, 3. Luc. 24, 29. Joh. 15, 4. 5.)

28. Ach bleib mit dei= 4. Ach bleib mit beinem ner Gnade Bei uns, Berr Jefu Chrift, Dag uns hinfort nicht schade Des bosen Feindes List.

2. Ach bleib mit deinem Worte Bei uns. Erlöser werth. Daß uns, beid' hier und borte, Sei Troft und Beil beschert.

3. Ach bleib mit deinem Lichte Bei uns in Finsterniß, Der Sünden Macht zernichte, Und mach das Herz gewiß.

Segen Bei uns, du reicher herr, Das Wollen und Bermö= gen Durch deinen Geist ver= mehr.

5. Ach bleib mit deinem Schute Bei uns, du ftarfer Held, Daß uns der Feind nicht trute, Noch fäll' die bofe Welt.

6. Ach bleib mit deiner Treue Bei uns, mein herr und Gott, Beständigkeit verleihe, Hilf uns aus aller Noth.

3. Steamann, g. 1588 + 1632.

### Mel. Herr Jesu Christ, mein's. (Pf. 25.)

29. Nach dir, o Gott, verlanget mich, Mein Gott, ich denke stets an dich; Zieh mich nach dir, nach dir mich wend. Aus Zion deine Sülfe fend!

2. Die Sonnenblum folgt ihrer Sonn, So folg ich dir, o meine Wonn; Nur wünsch ich, daß ich könnte hier Ganz frei

von Sünden folgen dir.

3. Doch leider hat der Sünde Gift Solch Uebel in mir ange= ftift't, Daß sich ber matte Beist nicht kann Davor recht schwin= gen himmelan.

4. Ach, wer wird mich be= freien doch Von meinem schwe= ren Sündenjoch? D Herr, ich sehne mich nach bir: Befreie mich und hilf du mir!

5. Es ist mein Will nach dir gericht't, Doch das Vollbringen mir gebricht; Und wenn ich

auch hab Gut's gethan, Klebt doch Unreines noch daran.

- 6. Gedenke, daß ich bin dein Rind, Bergib und tilge meine Sünd, Daß ich zu dir mit freiem Lauf Mich schwingen fönne himmelauf.
- 7. Den Sinn der Welt rott in mir aus. Sei du nur Herr in meinem Haus; Den Schild des Glaubens mir verleih Und brich des Feindes Pfeil' entzwei.
- 8. Nach dir, mein Gott, laß mir forthin Gerichtet sein ben ganzen Sinn; Ich eigne bich mir ganglich zu Und such in dir nur meine Ruh.
- 9. Hinweg, hinweg, du schnöde Lust, Bleib mir auf ewig unbewußt! Was fortan mich vergnügen foll, Deß ist allein der Himmel voll.

10. Ach Alles, was mich reißt

von dir, Du höchstes Gut, das Gott, in dir allein Lag hinfort treib von mir; In dir, mein meine Freude fein!
Unden Mrich, Herzog von Braunschweig, g. 1633 † 1714.

Serr Jefu, Gnaden = | fonne, Wahrhaf= tes Lebenslicht! Lag Leben, Licht und Wonne Mein blöbes Angesicht Nach beiner Gnad' erfreuen Und meinen Beift erneuen; Mein Gott, verfag' mir's nicht!

2. Bergib mir meine Gun= den Und wirf sie hinter dich; Lag allen Born verschwinden, Dein Seil erfreue mich. Lak deine Friedensgaben Mein ar= mes Berze laben; Ach, Berr,

erhöre mich!

3. Bertreib aus meiner Seele, Den alten, eitlen Sinn Und lag mich dich erwählen. Daß ich mich fünftighin Zu beinem Dienst ergebe Und dir zu Ehren lebe. Weil ich erlöfet bin.

4. Befördre bein' Erfennt= niß In mir, mein Seelenhort, Und öffne mein Berftandnig Durch dein lebendig Wort; Damit ich an dich gläube Und in der Wahrheit bleibe, Ja machie fort und fort.

Mel. Herr Chrift, der ein'ge. (30h. 1, 9. 12. 3ef. 38, 17.)

5. Mit deiner Kraft mich rufte, Bu freug'gen die Begier Und alle bofen Lufte, Auf daß ich für und für Der Günden= welt absterbe Und nach dem Fleisch verderbe, Hingegen leb' in dir.

6. Ach zünde beine Liebe In meiner Seele an, Daß ich aus inn'rem Triebe Dich ewig lieben fann, Und dir zum Wohlge= fallen Beständig möge wallen

Auf rechter Lebensbahn.

7. Nun, Herr, verleih mir Stärke, Berleih mir Kraft und Muth! Denn das find Gnaden= werke, Die bein Beift schafft und thut; Singegen all mein Sinnen, Mein Laffen und Beginnen Ist bose, und nicht gut. 8. Darum, du Gott der

Gnaden, Du Bater aller Treu', Wend' allen Seelenschaden Und mach mich täglich neu! Gib, daß ich deinen Willen Ge= treulich mög erfüllen, Und steh' mir fraftig bei.

£. 21. Gotter, g. 1661 † 1735.

Mel. Wenn wir in höchsten. (3ef. 49, 6. 3ac. 5, 19. 20.) 31. Sefu Chrifte, wah= lich noch ficht an In ihrem leuchte, die dich kennen nicht, Und bringe fie zu deiner Heerd, fen hat Bon dir, das fuche du Dag ihre Seel auch felig werd. mit Gnad, Und ihr verwund't

benschein, Die in Frrthum ver= mel haben Theil. führet sein. Auch die, so heim=

3. Und was fich fonft verlau-2. Erfüll mit beinem Gna= Gewiffen heil, Lag fie am him=

4. Den Tauben öffne bas

reben lehr, Die nicht bekennen die im Zweifel stehn. wollen frei, Was ihres Herzens 6. Co werden sie Glaube fei.

5. Erleuchte, die da sind von uns getrennt; Versammle, preisen dich.

Gehör, Die Stummen richtig | die zerstreuet gehn, Mach feste,

6. So werden sie mit uns zugleich Auf Erden und im Himmelreich, Hier zeitlich und verblendt, Bring ber, die fich bort ewiglich, Für folche Enade

3. Beermann, g. 1585 † 1647.

### Mel. Wer nur den lieben. (Phil. 1, 6. Pf. 108, 14.)

Das, was mir gut und nütlich fei, Hinweg mit allen Men= schenfesten, Weg mit dem eige= nen Gebäu! Gib, Berr! bag ich auf dich nur bau, Und dir alleine ganz vertrau.

2. Reiß Alles aus, aus mei= ner Seelen, Was dich nicht fucht und beine Ehr; Ja, wollte es fich auch verhehlen, So prüfe felbst je mehr und mehr Die innere Beschaffenheit. Und aib mir Bergens Redlichkeit.

3. Daß ich könn' in der Wahrheit sprechen: Du bist mein Abba, Licht und Heil; Du neilest alle mein' Gebrechen, Und schenkest mir an Christo Theil; Du bist mein allerbester Freund, Der's allzeit herzlich

mit mir meint.

4. Denn, kann ich bich nur Vater nennen, D Abgrund der Barmherzigkeit! So muß mir Alles nüten können, Was man fonft heißet Kreuz und Leid; Sa, auch das Bittre füße ift, Wenn du, o Gott, im Bergen bist.

5. Drum gib, daß ich recht kindlich gläube, Und nur fein

32. Mein Gott, du weißt frisch und unverzagt, Jedoch in Demuth, mir zuschreibe, Was dein fo theures Wort mir fagt. Dein Geift erfläre meinem Geift, Was beine Batertreue heißt.

6. Du unerschaffnes höchstes Wesen, Haft vor der Welt an mich gedacht, Und da ich gar noch nicht gewesen, Den liebe= vollen Schluß gemacht: Daß ich in Chrifto bein foll fein, Und frei von aller Höllenpein.

7. Dein Rind, mein Jefus, hat vollendet, Was du beschlof= fen vor der Zeit, Hat Schuld und Strafen abgewendet, Und mir geschenkt die Seligkeit. Dein Geift, der mir dieß macht bekannt, Ift deffen fichres Un= terpfand.

8. Ich weiß nicht, was ich fonst foll sagen, Bon deiner Treu, die ich verspürt, Daß du mich hast in meinen Tagen Bis hieher wunderbar geführt. Ja, dort bei dir in Ewigkeit Ist mir das Befte noch bereit't.

9. Nun, weil ich auf so viele Weise, Mein Vater, bin bein Eigenthum, So gib, daß ich auch dir zum Preise Und dei= nes großen Namens Ruhm Stets

beliebter Seiligfeit.

10. Du mußt das Gute felbit vollbringen, In Worten, Werfen und Berstand; Drum reiche mir in allen Dingen Aus Gnaden deine Baterhand; Denn hier gilt nicht, wer laufen fann; Blos fommt's auf dein Erbarmen an.

11. Least du was auf, so hilf's auch tragen, Gib mir Geduld in Leidenszeit; In gu=

diene in Gerechtigkeit Und dir ten wie in bofen Tagen Sei du mein Trost, mein Rath und Freund. Ach gib, daß eine Gegentren Doch ftets in meiner Seele fei!

12. Nun, Amen! es fei fest beschlossen; Nur, daß des heil'= gen Geistes Rraft Bleib über mich stets ausgegoffen, Die ein= zig alles Gute schafft: So bleibt's in Ewigfeit dabei, Daß du mein und ich beine fei.

3. Clauder, a. 1670 + 1721.

#### Mel. Herr! wie du willt. (Pf. 5, 2. 3. 57, 11.)

Gott! beine Gute reicht so weit, So weit die Wolfen gehen: Du fronft uns mit Barmbergiafeit Und eilft, uns beizustehen. Berr! meine Burg, mein Fels, mein Bort, Bernimm mein Flehn, merk auf mein Wort. Denn ich mill por dir beten.

2. Ich bitte nicht um Ueber= fluß Und Schäße diefer Erden; Lag mir, fo viel ich haben muß, Nach deiner Gnade werden; Bib mir nur Beisheit und Berftand, Dich, Gott, und Den, den du gefandt, Und mich felbst zu erkennen.

3. Ich bitte nicht um Ehr und Ruhm, Go fehr fie Men= schen rühren; Des guten Na= mens Eigenthum Lag mich nur nie verlieren. Mein wahrer Ruhm sei meine Pflicht, Der Ruhm vor beinem Angesicht Und frommer Freunde Liebe.

4. So bitt ich dich, Herr Zebaoth, Auch nicht um langes Leben; Im Glücke Demuth, Muth in Noth, Das wollest du mir geben. In beiner hand fteht meine Zeit; Lag du mich nur Barmherzigkeit Bor dir im Tode finden.

C. f. Bellert, q. 1715 † 1769.

### Mel. Vom Simmel hoch. (Phil. 4, 6.)

Ach fomme vor bein | Furcht zu dir, Gin Berg voll 34. Jungesicht, Berwirf, o Gott, mein Flehen nicht; Bergib mir alle meine Schuld, Du Gott der Gnaden und Ge= bulb!

in mir, Ein Berg voll Lieb und Rechte mich bedectt?

Demuth, Breis und Dank, Gin ruhig Berg mein Lebenlang.

3. Gei mein Beschützer in Gefahr, Ich harre beiner im= uld! merdar; Jit wohl ein Uebel, 2. Schaff du ein reines Herz das mich schreckt, Wenn deine

4. Ich bin ja, Herr, in dei= ner Hand, Bon dir empfing ich den Berftand; Erhalt ihn mir, o Berr, mein Bort, Und ftart' ihn durch dein göttlich Wort!

5. Laß, deines Namens mich zu freun, Ihn ftets vor meinen Augen fein. Lag, meines Glau= bens mich zu freun; Ihn stets

durch Liebe thätig sein!

6. Das ist mein Glück, was du mich lehrst; Das sei mein Glud, daß ich zuerst Nach dei= nem Reiche tracht', und treu In allen meinen Pflichten fei.

7. Ich bin zu schwach aus eigner Kraft Zu siegen über Lei= denschaft; Du aber ziehst mit Rraft mich an, Daß ich den

Sieg erlangen fann.

8. Gib von den Gütern die= fer Welt Mir, Herr, so viel als dir gefällt! Gib beinem Knecht ein mäßig Theil; Zu feinem Fleiße Glück und Beil.

9. Schenft beine Sand mir

Neberfluß, So laß mich mäßig im Genuß, Und, dürft'ge Brüder zu erfreun, Mich einen frohen Geber sein.

10. Gib mir Gefundheit und verleih, Daß ich sie nüt' und dankbar sei, Und nie aus Liebe gegen sie Mich zaghaft einer

Pflicht entzieh.

11. Erwede mir ftets einen Freund. Der's treu mit meiner Wohlfahrt meint, Mit mir in deiner Furcht sich übt, Mir Rath und Troft und Beispiel gibt.

12. Bestimmst du mir ein längres Ziel, Und werden mei= ner Tage viel: So bleib du meine Zuversicht, Verlag mich

auch im Alter nicht.

13. Und wird sich einst mein Ende nahn, So nimm dich meiner herzlich an, Und fei, durch Chriftum, beinen Sohn, Mein Schirm, mein Schild und großer Lohn!

C. f. Gellert, g. 1715 † 1769.

# 2. Lieder von Gottes Wesen

# Dreieinigkeit.

Cigene Mel. (Luc. 2, 14. Pf. 138, 2.)

35. Allein Gott in ber Soh fei Ehr, Und Dank für feine Gnade, Darum, daß nun und nimmermehr Uns rühren kann ein Schade: Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat, Nun ift groß Fried ohn Unter= laß, All Fehd hat nun ein Ende. bes guten Herren!

2. Wir beten an und loben dich Für beine Ehr und dan= fen, Daß du, Gott Bater, ewiglich Regierst ohn' alles Wanken; Ganz ohne Maak ist deine Macht, Allzeit geschieht, was du bedacht: Wohl uns

3. D Jesu Christ, Sohn eingebor'n Deines himmlischen stes Gut, Aller heilfamfter Baters, Berföhner derer, die Tröfter! Bor Satans Macht verlor'n, Du Stiller unfers Ba= fortan behüt, Die Jesus Christ bers! Lamm Gottes, heilger erlöset Durch Marter groß und Herr und Gott, Nimm an die Bitt in unfrer Noth, Erbarm dich unser Aller!

4. D heilger Geist, du höch= bittern Tod; Wend allen Sam= mer ab und Noth; Darauf wir uns verlassen.

Nach uraltem lat, Orig. N. Decius, um 1524.

Cigene Mel. (Cph. 4, 5. 6.)

36. Wir glauben all an einen Gott. Schöpfer Himmels und der Er= den, Der sich zum Bater geben hat. Daß wir feine Rinder werden: Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seel auch wohl bewahren, Allem Unfall will er wehren, Rein Leid foll uns widerfahren: Er forget für uns, hut't und wacht, Es fteht Alles in feiner Macht.

2. Wir glauben auch an Je= fum Chrift, Seinen Gohn und unsern Herren, Der ewig bei dem Bater ist, Gleicher Gott von Macht und Ehren: Bon Maria der Jungfrauen Ist ein

wahrer Mensch geboren Durch den heiligen Geift im Glauben, Für uns, die wir mar'n verlo= ren, Um Kreuz gestorben, und vom Tod Wieder auferstanden durch Gott.

3. Wir glauben an den heil= gen Geift, Gott mit Bater und dem Sohne, Der aller Blöden Trofter heißt Und mit Gaben zieret schöne: Die gang Christen= heit auf Erden Sält in einem Sinn gar eben: Sie all Sünd vergeben werden: Das Kleisch foll auch wieder leben: Nach die= fem Elend ift bereit Uns ein Leben in Ewigfeit. Amen.

M. Euther, g. 1483 † 1546.

Mel. Wie schön leucht't uns ber Morgenftern zc. Que. 1, 47.) (Pf. 100, 2.

37. Was freut mich noch, wenn bu's nicht bist, Berr Gott, der doch mein Alles ift, Mein Troft und meine Wonne? Bist du nicht Schild, Wer becket mich? Bist du nicht Licht, wo finde ich Im Finftern eine Sonne? Reine Reine. Wahre Freude, Auch im Leide, Auch für Günden, Ift, Berr, außer dir zu finden.

2. Was freut mich noch, wenn du's nicht bist? Mein Berr, Erlöser, Jesus Chrift, Mein Friede und mein Leben! Beilst du mich nicht, wo find ich Seil? Bist du nicht mein. wo ist mein Theil? Gibst du nicht, wer wird geben? Meine Cine Wahre Freude, Wahre Weide, Wahre Gabe Sab' ich, wenn ich Jesum habe.

wenn du's nicht bist, D Geist, will tröften? Meine Gine der uns gegeben ift Zum Füh= rer der Erlösten? Bist du nicht mein, was sucht mein Sinn? Führst du mich nicht, wo komm

3. Was freut mich noch, ich hin? Hilfst du nicht, wer Wahre Freude, Troft im Leide, Beil für Schaden, Ift in Dir, o Geist der Gnaden!

Oh. Ar. Biller, g. 1699 + 1769.

Mel. Wie schon leucht't. (Offenb. 7, 11. 2c. Jef. 6. 3.)

Fallelujah! Loh, Preis und Ehr Sei unfrem Gott je mehr und mehr Für alle seine Werke; Von Ewigkeit zu Ewigkeit Sei in uns allen ihm bereit Dank, Weisheit, Kraft und Stärke! Klinget, Singet, Froh und eilig: "Beilig, heilig, Beilig, ist Gott, Unser Gott, der Herr Bebaoth!"

2. Hallelujah! Preis, Ehr und Macht Sei auch dem Got= teslamm gebracht, In dem wir find erwählet, Das uns mit feinem Blut erkauft, In beffen Tod wir sind getauft, Das sich mit uns vermählet! Heilig, felig Ist die Freundschaft Und Gemeinschaft, Die wir haben Und barin wir uns erlaben.

3. Hallelujah! Gott, heil'ger Geist, Sei ewiglich von uns gepreist, Durch den wir neu geboren, Der uns mit Glauben ausgeziert, Dem Bräutigam uns zugeführt, Den Hochzeittag erforen! Beil uns, Beil uns! Da ist Freude, Da ist Weide, Himmlisch Manna Und

ewig Hosianna!

4. Hallelujah! Lob, Preis und Ehr Sei unfrem Gott je mehr und mehr Und seinem großen Namen! Stimmt an mit aller Himmel Schaar Und fin= get nun und immerdar Mit Freude Amen, Amen! Klinget, Singet: "Gnädig, Herrlich, Beilig, heilig, Beilig ift Gott, Unfer Gott, der Herr Zebaoth!"

Darmftädter Befangbuch p. 1698.

Mel. & Jesu Christ, mein's. (4. Mos. 6, 24. 25. 26.)

39. Brunn alles Heils, dich ehren wir, Und öffnen unsern Mund vor dir: Aus deiner Gottheit Beiliathum Dein hoher Gegen auf ung fomm!

2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, Er segne uns nach Seel und Leib, Und uns behüte seine Macht Vor allem Nebel Tag und Nacht!

3. Der Herr, der Heiland, unser Licht, Uns leuchten laß fein Angesicht. Daß wir ihn schaun und glauben frei, Daß er uns ewig gnädig fei.

4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, Sein Antlit über uns erheb, Daß uns sein Bild werd eingedrückt, Und geb' uns Frieden unverrückt!

5. Jehovah, Vater, Sohn

ewig fleußt, Durchfleuß Berg, voll! Sinn und Wandel wohl, Mach

und Geift, D Segensbrunn, ber | und bein's Lobs und Segens

3. Terfteegen, g. 1697 + 1769.

Mel. Nun danket Alle Gott ic. (2. Cor. 1,.3.)

40. Gelobet fei der Herr, Mein Gott, mein Licht, mein Leben; Mein Schöpfer, dessen Hand Mir Seel und Leib gegeben, Mein Bater, der mich schützt Von Mutterleibe an, Der jeden Augenblick Nur Gutes mir ge= than.

2. Gelobet sei der Herr, Mein Gott, mein Seil, mein Leben, Des Baters liebster Sohn, Der sich für mich gege= ben, Der mich erlöset hat Mit feinem theuren Blut, Der mir im Glauben schenkt Das aller=

höchste Gut!

3. Gelobet sei ber Herr. Mein Gott, mein Troft, mein Leben, Des Baters werther Beift, Den mir ber Cohn ge= geben; Der mir bas herz er= quickt, Der mir gibt neue Kraft, Der mir in aller Noth, Rath. Troft und Sülfe schafft.

4. Gelobet fei der Berr, Mein Gott, der ewig lebet, Den alle Kreatur Mit Lob und Breis erhebet; Gelobet fei ber Berr, Deß Name heilig heißt, Der ein'ge mahre Gott, Gott Bater,

Sohn und Beift!

30b. Dlearius, a. 1611 + 1684.

# Berrlichkeit und Majestät.

Gigene Mel. (2. Mof. 15, 2. Pf. 139.)

Gott ist mein Lied! Er ist der Gott ber Stärke; Groß ift fein Nam?, Und groß find feine Werke, Und alle Simmel fein Gebiet.

2. Er will und fprich's: Go find und leben Welten, Und er gebeut, Go fallen durch fein Schelten Die Himmel wieder

in ihr Nichts.

3. Licht ift fein Kleid, Und feine Wahl das Beste. Er herrscht als Gott, Und seines Thrones Feste Ift Wahrheit und Gerechtigkeit.

4. Unendlich reich, Ein Meer von Seligkeiten, Dhn' Anfang Gott, Und Gott in emgen Zei= ten! Berr aller Welt, wer ift dir gleich?

5. Was ist und war, Im Himmel, Erd und Meere, Das fennet Gott; Und feiner Berfe Seere Sind ewig vor ihm offen=

bar.

6. Er ist um mich, Schafft, daß ich sicher ruhe; Er schafft, was ich Vor= oder nachmals thue, Und er erforschet mich und dich.

7. Er ist mir nah, Ich site! oder gehe: Db ich an's Meer, Db ich gen Himmel flöhe, So

ist er allenthalben da.

8. Er kennt mein Flehn Und allen Rath der Seele. Er weiß, mie oft Ich Gutes thu' und fehle, Und eilt mir gnädig bei= zustehn.

9. Er wog mir dar, Was er mir geben wollte, Schrieb auf sein Buch. Wie lang ich leben follte, Da ich noch unbe=

reitet mar.

10. Nichts, nichts ist mein, Das Gott nicht angehöre. Berr, immerdar Soll beines Namens Chre, Dein Lob in meinem Munde sein!

11. Wer kann die Pracht Von deinen Wundern fassen? Ein jeder Staub. Den du hast

werden laffen, Berkundigt fei= nes Schöpfers Macht.

12. Der fleinste Salm Ist deiner Weisheit Spiegel. Du Luft und Meer, Ihr Auen, Thal und Sügel! Ihr feid fein Lob= lied und fein Pfalm.

13. Du tränkst das Land, Führst uns auf grüne Weiden, Und Nacht und Tag, Und Korn und Wein und Freuden Em= pfangen wir aus beiner Sand.

14. Rein Sperling fällt, Berr, ohne deinen Willen; Sollt ich mein Berg Nicht mit dem Trofte ftillen, Daß beine Sand mein Leben hält?

15. Ift Gott mein Schut, Will Gott mein Retter werden, So frag ich nichts Nach Himmel und nach Erden. Und biete felbft der Hölle Trut.

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Nun danket Alle Gott. (Pf. 8. Apostelg. 14, 17. Mel. Sprüche 23, 26.)

in allen Landen! Die Himmel und ihr Heer Sind durch bein Wort entstanden; Du sprichst, und es geschieht; Gebeut'st, so steht es da! Mit Allmacht bist du mir Und auch mit Güte nah.

2. Du bist der Gott der Kraft, Dich preisen Erd und Meere, Und Himmel predigen Die Wunder deiner Ehre. Dich bet ich dankbar an; Mein Heil fommt von dem Herrn, Du hörst der Menschen Flehn Und du errettest gern.

42. Wie herrlich ist, o 3. Wenn ich die himmel seh, Gott, Dein Nam' Die du, herr, ausgebreitet, Der Conne Majestät, Den Mond, den du bereitet, So sprech ich: "Was ist doch Der Mensch, daß du sein denkst, Und daß du täglich uns Un= zählig Gutes schenkst?"

> 4. Wie Schaafe läßt du uns Auf grüner Aue weiden, Nährst uns mit Speis' und Trank, Füllst unser Berg mit Freuden. Du fahst mich, eh' die Welt Noch ihren Ursprung nahm: Gedachteft gnädig mein, Ch' ich in's Leben fam.

5. Du wogst mein Glück mir bar Und Leiden, die mich üben; Und meiner Tage Zahl Ist in dein Buch geschrieben. Du bist der Frommen Schut, Du bist der Müden Ruh, Ein Gott, der gern verzeiht; D Gott, wie aut bist du!

6. Herr, dein Gebot ist Heil, Dein Weg ist Fried und Leben; Wie sollt ich dir, dem Gott Der Liebe, widerstreben? Umsfonst lock mich die Welt, Die breite Straßen zieht; Ich hasse ihren Weg, Weil mich dein

Auge sieht!

7. Auch wenn fein Mensch mich sieht, Will ich die Sünde fliehen, Denn du wirst alle Welt Bor dein Gericht einst ziehen. Ich will, wenn sich mein Fleisch Hinseln, daß mein Fleisch Hinseln, daß mein Leib, D Gott, dein Tempel ist.

8. Was frag ich außer dir Nach allem Glück der Erde, Wenn ich nur deiner Huld, D Gott, versichert werde? Wie fanft ist dein Gebot: "Gib mir dein Herz, mein Sohn, Und wandle meinen Weg; Ich bin dein Schild und Lohn."

Nach bem guneburger Wefangb.

Mel. Nun freut euch. (Jef. 44, 6. 45, 5. 6. \$1.95, 1-8.)

43. Per herr ist Gott und Reiner mehr; Frohlockt ihm, alle Frommen! Ber
ist ihm gleich, wer ist wie er,
so herrlich, so vollkommen?
Der herr ist groß, sein Nam'
ist groß, Er ist unendlich, grenzenloß In seinem ganzen Besen.

2. Er ist und bleibet, wie er ist; Wer strebet nicht vergebens, Ihn auszusprechen? Wer ermist Die Dauer seines Lebens? Wir Manschen sind von gestern her; Eh' noch die Erde war, war er, Und eher als die Himmel.

3. Um seinen Thron her strömt ein Licht, Das ihn vor uns verhüllet; Ihn sassen alle Himmel nicht, Die seine Kraft erfüllet. Er bleibet ewig, wie er war, Verborgen und auch offenbar In seiner Werke Wundern.

4. Wo wären wir, wenn seine Kraft Uns nicht gebildet hätte? Er kennt uns, kennet, was er schafft, Der Wesen ganze Kette; Bei ihm ist Weisheit und Berstand, Und er umspannt mit seiner Hand Die Erde sammt dem Himmel.

5. Ist er nicht nah? ist er nicht sern? Weiß er nicht Aller-Bege? Bo ist die Nacht, da sich dem Herrn Sin Mensch verbergen möge? Umsonst hüllt ihr in Finsterniß, Was ihr beginnt; er sieht's gewiß, Er sieht es schon von Ferne.

6. Wer schützt den Weltbau ohne dich, O Herr, vor seinem Falle? Allgegenwärtig breitet sich Dein Fittig über Alle. Du bist voll Freundlichseit, voll Huld, Barmherzig, gnädig, voll Geduld, Ein Later, der verschonet.

7. Unsträflich bist du, hei= lig, gut Und reiner als die Sonne: Wohl dem, der dei= nen Willen thut; Denn du vergiltst mit Wonne. Du hast Unfterblichfeit allein, Bift felig, wirft es ewig fein; Haft Freuden, Gott, die Fülle.

8. Dir nur gebühret Lob und Dank, Anbetung, Preis und Ehre; Kommt, werdet Gottes Lobgefang, Ihr, alle feine Heere! Der Berr ift Gott und Reiner mehr! Wer ist ihm gleich, wer ift wie er, So herrlich, so voll= fommen?

J. U. Cramer, g. 1723 † 1788.

### Mel. Wachet auf, ruft uns die Stimme. (Bf. 145, 3.)

Groß ist Gott, wo= hin ich sehe! In Tiefen groß, groß in der Söhe, In allen seinen Werken groß! Ihn, den Gott der Macht und Stärke, Erheben seiner Sande Werke; Die ganze Schöpfung macht ihn groß. Die Simmel fagen laut: Uns hat der Herr gebaut. Hallelujah! Auf jeder Flur In der Natur Verherr= licht ihn die Kreatur.

2. Und wenn ich den Men= fchen febe, Dies Meisterstück bewundernd sehe, Dann wird mir Gott im Menschen groß. Groß ift er an uns durch Milde, Denn uns schuf Gott nach fei= nem Bilde, Uns fiel das aller= schönste Loos. Er schuf zur Ewigkeit Uns mit Unfterblich= feit. Hallelujah! Gott! wären wir, Wir Alle hier Unsterblich noch und ähnlich bir!

3. Weh! die Menschen wur= den Sünder. Doch Gott fah die gefall'nen Kinder, Sah ihr Verderben, ihren Tod. an Gnade und Erbarmen Half er uns, ben verlaff'nen Armen, Der mächtige, ber gnäb'ge Gott. Herab von seinem Thron Gab er uns feinen Sohn. Hallelu= jah! Groß ift uns Gott Durch Christi Tod! An Liebe groß ist unser Gott.

4. Alles macht ihn groß auf Doch größer wird er uns einst werden, Wenn wir von Angesicht ihn sehn. Wenn wir einst vor seinem Throne, Beseliget in seinem Sohne, Mit Engeln Gottes ihn er= höhn. Dann in der Herrlich= feit, Dann singen wir erfreut; Hallelujah! Groß ift der Herr! Niemand wie er! Und Alles bringt ihm Lob und Ehr'.

Ch. G. frohberger, geb. 1742.

# Emigkeit und Unveränderlichkeit.

Mel. Gott ist mein Lied. (\$5.90, 2-4. \$5. 102, 26-29.)

Die Zuflucht aller und Himmel worden war. Denn du bist Gott! 2. Was bin ich, Herr? Was Zeiten :

bleibest für und für.

3. Es werden noch Die Sim= mel mit der Erden Wie ein Gewand Bon dir verwandelt werden. Nur du, Gott, bist unwandelbar.

4. Das ift ber Troft, Die mir.

sind der Menschen Kinder? | Hoffnung deiner Knechte. Sie Staub ist vor dir Der Heil'ge, trau'n auf dich, Es schützt fie wie der Sunder. Du aber deine Rechte: Denn sie sind ewig, ewig bein.

> 5. Das sei mein Trost, Mein Licht in dunkeln Stun= den. So steh' ich fest Und bleib unüberwunden: Mein Gott, mein Fels, du bleibest

### Mel. Liebster Jesu, wir sind 2c. (Jac. 1, 17. 4. Mos. 23, 19.)

dein herrlich großes Wefen Alendert sich zu keiner Zeit; Du bleibst stets, mas du gemesen. Lak dies meinen Geift beleben, Chrfurchtsvoll dich zu erheben!

2. Ewig und unwandelbar. Ift, o Gott! dein hohes Wiffen : Was dir einmal Wahr= heit war, Wird es ewig bleiben muffen. Niemals fann bein Ausspruch fehlen. Lag mich ihn zur Richtschnur wählen!

3. Berr! du bist fein Men= schenkind, Daß dich etwas reuen follte. Immer bleibst du gleich= aefinnt; Was bein Rath= schluß vormals wollte, Willst bu noch. D hilf uns Allen Thun nach deinem Wohlge= fallen!

4. Immer bleibst du, Gott! ein Feind Derer, die das Un= recht üben. Immer bleibst du, Gott! ein Freund Derer, die das Gute lieben. Lag uns dar= in ichon auf Erden Deinem Bilde ähnlich werden.

46. Gott, bu bist von 5. Deine Worte trügen nicht; Emigkeit, Und Du bist ewig der Getreue, Der das hält, mas er verspricht. D daß dies mich stets erfreue! Lag nur beinen Geift mich treiben, Dir, Herr! auch getreu

zu bleiben.

6. Stets ist Wohlthun beine Luft; Ewig währet beine Liebe; Wohl mir! wenn ich auch mit Lust Mich in guten Werken übe! Dann, o herr! wird's meiner Seelen Nie an mahrer

Freude fehlen.

7. Erd' und Himmel wird vergehn; Alle Welt wird mich verlassen; Doch durch dich werd' ich bestehn; Deine Hand wird mich umfassen, Wenn ich einst von hinnen scheide. Ewia bist du meine Freude.

8. Laß mir doch zu aller Zeit, Herr des himmels und der Er= den; Diese beine Ewiakeit Tief in's Herz gepräget wer-ben; So werd ich, mein Gott, dort oben Dich auch ewig, ewig loben.

### Allmacht und Allweisheit.

Mel. Mir nach, fpricht C. (Pf. 115, 3. Pf. 33, 9. Luc. 1, 37.)

47. Serr, beine All= fteigt, Die die Natur bewegen. Du bleibst ihr Herr; und ihren Mls felbst bein Wefen reichet. Nichts ift, das deiner Herrlich= feit Und beinen Thaten glei= chet. Es ift fein Ding fo groß und schwer, Das dir zu thun nicht möglich wär.

2. Du sprichst, und auf bein mächtig Wort Fällt Alles dir zu Bugen. Du führeft beinen Un= schlag fort Bei allen Hinder= nissen: Du winkst, so stehet eilends da, Was vorher noch

fein Auge fah.

3. Du haft dies große Welt= gebäu Allmächtig aufgeführet; Es zeugen Erd und Himmel frei, Daß fie bein Urm regieret. Dein Wort, das fie geschaffen hat, Ift ihnen an der Bfeiler ftatt:

4. Die Menge vieler Wunder zeigt, Daß, Schöpfer, bein Ber= mögen Weit über die Gesetze

Lauf Hebst du nach weiser Willfür auf.

5. Was für ein Wunder dei= ner Macht Wird unfer Augeinft fehen. Wenn nach der langen Grabesnacht Die Todten aufer= stehen! Wenn du von unserm Staub den Rest Zu neuen Kör=

pern werden läß'ft!

6. Allmächt'ger! mein erstaun= ter Geist Wirft sich vor dir dar= nieder. Die Dhnmacht, wie du felberweißt, Umgibt noch meine Glieder. Mach mich zum Zeu= gen deiner Kraft, Die aus bem Tode Leben schafft!

7. Ach! zünd in mir ben Glauben an, Der sich auf dich verlaffe. Ift etwas, das ich fürchten kann, Wenn ich dich, Herr, umfasse? Nun, Gott, ich traue beiner Kraft, Die Alles fann, die Alles schafft.

3. 3. Rambach, g. 1693 + 1735.

### Mel. Jesu Leiden, Pein 2c. (Joh. 13, 7. Hebr. 10, 35.)

ben machen, Ueberlaßt ihm eure Noth Und verworr'ne Sachen; Seine Weisheit weiß ja wohl, Wenn fie Sulfe geben, Wo und wie fie rathen foll In dem ganzen Leben.

2. Schreibt dem weisen Gott nicht für Stunden, Zeit und

48. Paffet nur den weisen Maße; Fraget nicht mit Unge-Gott Nach Belie- buhr, Was er thu' und lasse. bühr, Was er thu' und laffe. Er fängt ja nicht heute an, Erst für euch zu forgen; Alles, mas euch nüten fann, Ift ihm un= verborgen.

> 3. Was der weise Gott nur thut, Was er schafft auf Erben, Das muß uns gewißlich gut Und erfprieklich werden; Gin=

gen gleich die Sachen nicht, Wie wir gerne wollten, Und wie fie nach unserm Licht Etwa gehen sollten.

4. Drum, allweiser Gott, bir fei Alles heimgestellet; Leite

mich nach beiner Treu', Wie es dir gefället. Geht es mir gleich hinderlich Hier auf diefer Erden, Laß mich nur, ich bitte bich, Endlich felig werden!

#### Mel. Wer nur ben lieben. (Bf. 103.)

49. Du weiser Schöpfer aller Dinge, Der Alles fieht, erkennt, versteht! Nichts ist so groß, nichts so ge= ringe, Das nicht nach deiner Ordnung geht. Sie ift's, die beine große Welt In ihrer Dau'r und Bracht erhält.

2. Die vielen wundervollen Werke, Was unfern Augen fern und nah! Steht Alles, wie durch beine Stärke, Go auch burch deine Weisheit da. Unendlich, Berr! ift bein Berftand; Der ganze Weltbau macht's befannt.

3. Mit eben diesen Meister= händen. Mit welchen du die Welt gemacht, Regier'ft bu auch an allen Enden, Bas bein Berstand hervorgebracht. brauchst, o unerschaffnes Licht! Der Menschen Rath und Bei= stand nicht.

4. Was du zu thun dir vor= genommen, Das kömmt unfehl= bar auch zur That. Wenn taufend Sindernisse kommen, Go triumphirt dein hoher Rath. Den besten Zweck wählt bein Berftand : Die Mittel ftehn in deiner Hand.

5. D Weisheit! bede meiner Seele Des Eigendünkels Thor= heit auf; Damit sie bich zum Leitstern mähle In diefes Lebens aanzem Lauf. Ich weiß den Weg des Friedens nicht: Ach gönne

mir bein sich'res Licht!

6. Du hast mich durch mein ganzes Leben Rach beinem wei= fen Rath geführt. Mein Geist muß dir die Ehre geben, Daß du auf's Beste mich regiert. D leite mich durch Welt und Zeit Hinüber in die Ewigkeit!

3. 3. Rambach, g. 1693 † 1735.

# Allgegenwart und Allwissenheit.

Mel. Was Gott thut, das ift wohlgethan 2c. (2. Chron. 16, 9. Sef. 40, 27. 2. Tim. 2, 19.)

Db finft're Wolken dich um= Kind dich nennen. giehn: Den höchsten Freund er= 2. Der Bater fennt dich.

50. Der ater fennt dich. mahle! Ift er nur bein, Bift Grienn' auch ihn, bu nur fein; Mag dich bie Erfenn' ihn wohl, o Seele! Welt verkennen: Er wird fein

Sei bein Schmerz In beiner Bruft verborgen : Es weiß um ihn das Vaterherz; Ihm flage beine Sorgen. Bu Gott empor! Vernimmt fein Dhr, D Chrift, dein banges Sehnen : Dein Ba= ter zählt die Thränen.

3. Der Bater kennt dich. Deine Kraft, Dein Seil hat er ermeffen. Der felbft dem Wurme Freude schafft. Der follte bein vergeffen? Nicht wähne fern, Die hand des herrn! Wenn Sülf' und Lust dir frommen, Wird feine Stunde fommen.

4. Der Bater fennt dich. Lag die Macht Der Sünde nie dich beugen! Gott schaut dich, wo fein Richter wacht; Verehre die= fen Zeugen! Ihn täuscht fein

Lug, Rein Frevlertrug. Was Nächte dicht umgeben, Muß einst an's Licht sich heben.

5. Der Bater fennt bich. Sea= nest du Geheim die Armen, Rranken? Verklärst du einsam deine Ruh Durch himmlische Ge= danken? Dich sieht der Geift, Der Bater heißt. Rein ftilles Thun, fein Sinnen Rann fei=

nem Aug' entrinnen.

6. Der Bater fennt dich. Gei die Bahn Der Zukunft nicht verfündet: Des lieben Baters Blicke fah'n, Was hier fein Aug' ergründet. Mit frommer Scheu Sei ihm getreu! Der em'gen Liebe Flügel Trägt dich auf Zions Hügel!

W. M. freudentheil, g. 1771.

## Mel. Mir nach, fpricht Chriftus.

(Spr. 15, 3. \$\)\\$\, 34, 16. 17. 1. \( \text{Betr. 3, 12.} \)

51. Nie bist du, Höchster, bei, Daß ich dir immer treuer von uns fern; du sei. wirkst an allen Enden. Wo ich nur bin, Berr aller Berr'n, Bin ich in beinen Sänden. Durch dich nur leb' und athme ich, Und beine Rechte schützet mich.

2. Was ich gedenke, weißest du; Du prufest meine Seele. Du fiehst es, wenn ich Gutes thu'; Du siehst es, wenn ich fehle. Nichts, nichts kann dei= nem Aug' entfliehn, Und nichts mich deiner Hand entziehn.

3. Wenn ich in stiller Ein= samkeit Mein Herz an dich er= gebe, Und, über beine Suld erfreut, Lobsingend dich erhebe;

4. Du merkst es, wenn bes Herzens Rath Verkehrte Wege wählet: Und bleibt auch eine böse That Vor aller Welt ver= hehlet; Go weißt du fie, und züchtiaft mich Zu meiner Beff'=

rung väterlich.

5. Du hörest meinen Seuf= zern zu, Daß Hülfe mir er= scheine. Voll Mitleid, Bater! zählest du Die Thränen, die ich weine. Du siehst und wä= gest meinen Schmerz, Und stärkst mit beinem Troft mein Serz.

6. D drud', Allgegenwärti= So hörst du es, und stehst mir ger! Dies tief in meine Seele, Daß, wo ich bin, nur bich, o Herr! Mein Herz zur Zuflucht wähle; Daß ich bein heilig Auge scheu', Und dir zu dienen eifrig fei.

7. Laß überall gewiffenhaft und heil'ge meinen Geift.

Nach beinem Wort mich han= deln; Und stärke mich dann auch mit Kraft, Vor dir getroft zu wandeln. Daß du, o Gott! ftets um mich feift, Dies tröft'

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

#### Mel. & Gott, du frommer Gott 2c. (Pfalm 139.)

Serr! du erforschest] mich, Dir bin ich nie verborgen ; Du fennst mein ganzes Thun, Siehst alle meine Sorgen. Was meine Seele denft, War dir bereits bekannt, Ch' der Gedanke noch In meiner Geel' entstand.

2. Nie spricht mein Mund ein Wort, Das du, o Herr, nicht wissest. Du schaffest, was ich thu; Du ordnest, du be= schließest, Was mir begegnen foll. Erstaunt seh ich auf dich; Wie groß ift dein Verstand, Wie

wunderbar für mich!

3. Wohin, wohin foll ich Vor beinem Geifte fliehen? Un welchem Ort kann ich Mich bei= nem Aug' entziehen ? Kühr' ich zum himmel auf: So bist du, Höchster! da; Führ' ich zur Tief hinab; Auch hier bift du mir nah!

4. Nähm' ich auch, schnell zu fliehn, Die Fittige vom Morgen: Selbst an dem fernsten Meer Blieb ich dir nicht verborgen. Und blieb ich hier auch gleich Den Menschen unbefannt: Gott! fo umschlösse mich Doch beiner Allmacht Hand.

Mich beinem Aug' entziehen: So sucht ich doch umsonst, Auch da dir zu entfliehen. Denn auch die Finsterniß Ist vor dir helles Licht; Die Nacht glänzt wie der Tag Vor deinem An= geficht.

6. Im Mutterleibe schon War ich von dir umgeben, Von dir gebildet, Gott! Von dir geführt in's Leben. Ich danke dir, daß du Mich mun= derbar gemacht, Und meiner, eh' ich war. Schon väterlich ae=

dacht.

7. Du fanntest mein Gebein, Ch'ich an's Licht gekommen. Da ich im Dunkeln erft Die Bildung angenommen; Dein Auge fah mich schon, Ch' ich bereitet war, Und meiner Tage Lauf War dir schon offenbar.

8. Was für Erfenntniffe, Für föstliche Gedanken! Unzählbar find fie mir, Denn fie find ohne Schranken. Mit Erfurcht will ich stets Auf dich, mein Schöpfer, fehn, Dir folgen und dein Lob, So gut ich kann, er= höhn.

Erforsche mich, mein 9. Gott! Und prüfe, wie ich's 5. Wollt' ich in Finfterniß meine, Db ich rechtschaffen bin,

Wie ich von Außen scheine. Leite meinen Gang Auf ebnen, Sieh, ob mein Fuß vielleicht fichern Pfad. Sich einem Jrrweg naht, Und

3. 21. Cramer ? g. 1723 † 1788. S. Küfter ? g. 1762.

# Beiligkeit und Gerechtigkeit.

Mcl. & Gott, du frommer G. (3. Mos. 19, 2. 1. Betr. 1, 16.) ott, der du heilig bift! Wir soll'n auch heilig leben, Und unfre Leiber dir Zum reinen Opfer geben. Ach, wie hat von Ge= burt Des Kleisches bofe Luft

Mit einem Sündenheer Erfüllet

unfre Bruft!

2. Vor beinem Richterstuhl Rann ja kein Mensch bestehen, Wenn du den Fleischesfinn Im Grunde willst ansehen, Sammt aller Citelfeit, Die unser Berg anficht; Ein Gräuel sind mir, Berr, Vor deinem Angesicht.

3. Drum hilf uns boje Luft, Durch beines Geistes Stärke Bezwingen, und mit Ernft Stets fliehn des Fleisches Werke; Da= mit der Glaub und Geift Be= halte Sieg und Macht, Und dein hochheil'ger Will Von uns

hier werd' vollbracht.

4. Verbinde du dich selbst

Im Geist mit unsern Seelen, Daß wir des schmalen Wegs Bum Leben nicht verfehlen. Nimm weg, was unrein ist Und wider dein Gebot, Damit die Sünde nicht Uns fturze in

den Tod.

5. Ach! laß dein Gottesbild In uns von Neuem prangen! Nach dir und beinem Sohn Steh unfer gang Berlangen; Befreie unfern Geift Bon ichnö= der Lüste Bein. Und lag uns göttlicher Natur theilhaftig fein.

6. Nimm uns zum Tempel ein, D Herr, nach Leib und Gee= le! Ach läutr' uns durch und durch, Und dich mit uns ver= mähle In Chrifto, unferm Berrn, Dem reinen Menschensohn, Den nur ein reines Berg Wird schaun auf seinem Thron!

Mel. Freu' dich fehr, o meine 2c. (\$1. 5, 5. \$1. 93, 5.) Gott! vor dessen Un= reiner Wandel gilt! Em'ges Licht, aus dessen Lichte Stets die reinste Klarheit quillt! Deines Namens Heiligkeit Werde stets von uns gescheut. Laß sie uns doch kräftig dringen, Nach der Beiligung zu ringen.

2. Heilig ift bein ganzes We= gefichte Nur ein fen Und fein Bofes ift an dir; Ewig bist du so gewesen Und fo bleibst du für und für; Was dein Wille wählt und thut, Ist unsträflich, recht und gut, Und mit beines Armes Stärke Wirkst du stets vollkomm'ne Werke.

3. Herr! du willst. daß beine

Rinder Deinem Bilbe ähnlich | fen, Gabst du beinen Sohn jei'n; Nie besteht vor dir der dahin; D so reinige vom Bosen Sünder, Denn du bift volltom= men rein. Du bist nur der From= men Freund, Uebelthätern bist bu Feind. Wer beharrt in feinen Günden, Rann vor bir nicht Gnade finden.

4. D fo lag und nicht ver= schaft, Schaffe in uns hast zu= Bergen, Tödt' in uns der Gun= de Macht! Denn was find wir, Gott! por dir? Du bist heilig, aber wir Sind verderbt, und wer fann gahlen, Großer Gott, wie oft wir fehlen?

5. Uns von Sünden zu erlö=

Durch ihn unfern ganzen Sinn; Gib uns, wie dein Wort ver= heißt, Gib uns beinen guten Geift, Daß er unfern Geift re= aiere Und in alle Wahrheit führe.

6. Jede Neigung und Begier= de, Jede That sei dir geweiht; Unfers Wandels größte Zier= de Sei rechtschaffne Heiligkeit! Mach uns deinem Bilde gleich! Denn zu beinem Simmelreich Wirst du, Herr! nur die er= heben, Die im Glauben heilig leben.

J. Ch. Zimmermann, g. 1702 † 1783.

#### Mel. Es ift gewißlich an der Zeit. 2. Cor. 5, 9. 10.) (Röm. 2, 6—11.

55. Gerechter Gott, vor bein Bericht Muß alle Welt fich ftellen; Du wirst in ihrem Angesicht Auch mir mein Urtheil fällen. D laß mich Und bein Gericht ftets scheun, hier mit Ernft befliffen fein, Bor dir einst zu bestehen.

2. Du siehst von beinem fe= sten Thron Auf alle Menschen= tinder, Bestimmest Jedem feinen Lohn, Dem Frommen und dem Sunder. Die fiehst du die Personen an; Auf das allein, was wir gethan, Siehst du, gerechter Richter!

3. Biel Gutes und Barmher= ziafeit Gibst du schon hier den Frommen; Du schützest sie vor manchem Leid, Darein die Gun= ber tommen. Go zeigeft bu vor

aller Welt, Dag dir der Gifer wohlgefällt, Den man der Tu=

gend widmet.

- 4. Ja, Herr, du liebst, was recht und gut, Und bist ein Freund der Frommen. Wer deinen Willen gerne thut, Wird von dir aufgenommen; Sein Werk und Dienft gefällt bir wohl, Ift er gleich nicht fo, wie er foll, Rach dem Gejet voll= fommen.
- 5. Doch dem, der dich, o Gott. nicht scheut, Dem frevelnden Berbrecher, Der dein Gefet und Recht entweiht, Bift du ein ftrenger Rächer. Berachtung, Elend, Schmerz und Hohn, Ge= wissensmarter sind fein Lohn Dft schon in diesem Leben.

6. Bleibt hier viel Bofes un=

So fommt ein Tag der Rechen= schaft, Der keines Sünders schonet. Da stell'st du, Herr, in's hellste Licht, Wie recht und billig dein Gericht; Dann tri= umphirt der Fromme.

7. Gerechter Gott, lag mich, wie du, Das Gute eifrig lieben ; Gib felber mir die Kraft dazu! Wirk inniges Betrüben, Wenn fich in mir die Sund noch regt!

gestraft, Biel Gutes unbelohnet: Dein Berg, bas lauter Gutes hegt, Sei meines Herzens Bor= bild.

8. Und weil vor dir, gerech= ter Gott, Nur die allein be= ftehen, Die gläubig auf des Mittlers Tod Bei ihrer Reue fehen: So lag mich die Gerech= tigkeit, Die mich von Schuld und Straf' befreit, Im Glauben eifrig suchen.

3. 3. Rambach, q. 1693 + 1735.

### Büte und Liebe.

# Mel. Wach' auf, mein Berg, und finge.

(Pf. 25, 10. Röm. 8, 32.)

56. Nun laßt uns Gotführen zu Gemüthe! Rommt, laffet uns erwägen Des frommen Baters Segen.

2. Ch' wir an's Licht geboren, Hat er uns auserkoren, Und in sein Buch geschrieben Zum

Leben und zum Lieben.

3. Er hat uns eingenommen In die Gemein' der Frommen, Gemacht zu seinen Erben, Daß wir nicht ewig sterben.

4. Gein Wort lehrt uns ihn fennen, Daß wir ihn Bater nennen, Den gütigen Ernährer Und freundlichen Bescherer.

5. Für unfre Günd' er gibet Cein Rind, fo hoch geliebet, Und läßt am Kreuz es sterben, Das Seil und zu erwerben.

6. Dies laffet uns bedenken, Wenn uns die Sorgen franken; Wer seinen Sohn hergibet, Der auch auf's Höchfte liebet.

7. Sollt' er uns mas verfagen, Wenn wir ihm gläubig flagen, Was wir von seinen Gaben Zum Leben nöthig haben?

8. Die Bögel in den Lüften, Die Heerden auf den Triften, Die Blümlein an den Wegen Uns müssen widerlegen.

9. Der sie so treulich heget, So fleißig ihrer pfleget, Sollt' einen Simmelserben Der ben= ken zu verderben?

10. D Vater, so beschere, Zu beinem Lob und Ehre, Daß wir dir recht vertrauen

gänzlich auf dich bauen

11. Wenn wir dich felber haben, So werden uns die Ga= ben, Die wir zu diesem Leben Bedürfen, wohl gegeben.

12. Der Himmel sammt ber Erden Muß eh' zunichte werden, Ch' Gott die fann verlaffen, Die ihn im Glauben faffen.

Joh. Mich. Dillherr, g. 1604 + 1669.

Eigene Mel. (Bf. 25, 10. 1. 30h. 4, 10.)

iegroß ist des Allsmächtgen Güte!
Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt? Der mit verhärtetem Gemüthe Den Dank erstickt, der ihm gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen, Sei ewig meine größte Pflicht! Der Herr hat mein noch nie vergessen, Vergiß, mein Herz, auch seiner nicht.

2. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmuth mich geleitet? Er, dessen Aath ich oft verwarf. Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geiste neue Kraft? Wer läßt mich so viel Gut's genießen? Ist's nicht sein Urm, der Alles schafft?

3. Schau, o mein Geist, in jenes Leben, Zu welchem du ersichaffen bist, Wo du, mit Herrelichteit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden, Durch Gottes Güte sind sie dein; Sieh, darum mußte Christus leiden, Damit du könntest selig sein.

4. Und diesen Gott sollt' ich nicht ehren Und seine Güte nicht verstehn? Er sollte rusen, ich nicht hören, Den Weg, den er mir zeigt, nicht gehn? Sein Will' ist mir in's Herz geschrieben, Sein Wort bestärft ihn ewiglich: Gott soll ich über Alles lieben Und meinen Nächsten gleich als mich.

5. Dies ist mein Dank, dies ist sein Wille: Ich soll voll-kommen sein wie er. Ie mehr ich dies Gebot erfülle, Stell ich sein Vilduiß in mir her. Lebt seine Lieb in meiner Seele, So treibt sie mich zu jeder Pflicht; Und ob ich schon aus Schwachsheit fehle, Herrscht doch in mir

die Sünde nicht.

6. D Gott! laß beine Güt' und Liebe Mir immerdar vor Augen sein! Sie stärk in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben dir zu weihn; Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen, Sie leite mich zur Zeit des Glücks, Und sie besieg in meisnem Herzen Die Furcht des letzten Augenblicks!

C. f. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. O Gott, du frommer Gott. (1. 30h. 4, 16.)

58. Gott ist die Liebe selbst, Bon dem die Liebesgaben, Als aus dem schönsten Quell, Den ersten Ursprung haben: Der bleibet fest in Gott, Der in der Liebe bleibt, Und welchen keine Macht Bon zesu Herzen treibt.

2. Der Bater liebt die Welt, Sein väterlich Erbarmen Schickt den geliebten Sohn Zu uns verlassnen Armen; Und dieser liebet uns, Drum scheut er keine Noth, Er träget willigelich Sogar den Kreuzeskod.

3. Wie reiche Ströme sind

Liebe Gottes ift In unser Berg gegoffen, Der werthe heil'ge Geift Nimmt felbst die Seele ein, So daß wir nun fein haus Und Tempel follen fein.

4. Nun, wer den Heiland liebt, Der hält fein Wort in Ehren, Und so verspricht ber Herr, Bei ihm felbst einzukeh= ren. Was muß für Freud und

Bon dieser Huld geflossen! Die Lust, Die göttlich ist, entstehn, Wenn Bater, Sohn und Geift In eine Seele gehn!

5. Gott, heil'ger Geift, lehr uns Die Liebe Jesu fennen, Lag unfre Bergen ftets In rei= ner Liebe brennen, Und endlich führ uns dort In jenes Leben ein. Wo unfre Liebe wird In dir pollfommen fein.

#### Mel. Mun ruben alle.

59. Dir bank ich für mein Leben, Gott, der du mir's gegeben, Ich danke dir dafür! Du haft, durch Huld bewogen, Mich aus dem Nichts gezogen, Durch beine Gute bin ich hier.

2. Du, Herr, haft mich be= reitet, Mich väterlich geleitet Bis diesen Augenblick; Du gabst mir frohe Tage, Und felbft der Leiden Plage Verwandeltest du

in mein Glück.

3. 3ch bin, Bert aller Dinge, Der Treue zu geringe, Mit der du mich bewacht! Damit ich, Staub und Erde, Auf ewig glücklich werde, Haft du schon

ewig mein gedacht.

4. Du hörtest schon mein Sehnen Und gähltest meine Thränen, Ch' ich bereitet war; Noch eh' mir ward das Leben Von beiner Hand gegeben, Da wogst du schon mein Theil mir bar.

(Hiob 10, 12. Pf. 8, 5.)

5. Du ließest Trost mich fin= den, Und fahft doch meine Gun= den Vorher von Ewigkeit. Höchster, welch Erbarmen! Du forgest für mich Armen Und bist ein Bater, der verzeiht.

6. Für alle beine Treue, Für das, deß ich mich freue, Lobsinget dir mein Geift. herrliches Geschenke, Daß ich durch ihn dich denke, Daß er dich heute bankbar preis't!

7. Daß du mein Leben fri= stest Und mich mit Kraft aus-rüftest, Dies, Bater, dank ich dir; Daß du mich liebreich führeft, Mit beinem Geift re= gierest, Dies Alles. Bater. dank ich dir.

8. Was mir in diesem Leben Noch nütt, wirst du mir geben; Du gibst's, ich hoff' auf dich. Dir, Bater, dir befehle 3ch meinen Leib und Seele; Berr, segne und behüte mich!

Mach Gellert.

### Gnade und Langmuth.

#### Mel. & Gott, du frommer Gott. (2. Petr. 3, 9. 15. Pf. 50, 14.)

60. Was fann ich boch für Dank, D Berr! bir bafür fagen, Dak du mich mit Geduld So lange Zeit getragen? Da ich in man= cher Sünd' Und Uebertretung lag Und dich, o frommer Gott! Erzürnte alle Toa.

2. Sehr große Lieb und Gnad Erwiefest du mir Armen; 3ch fuhr in Bosheit fort, Du aber im Erbarmen; Ich widerstrebte dir Und schob die Buße auf; Du schobest auf die Straf, Daß

sie nicht folgte drauf.

3. Daß ich nun bin bekehrt, Saft du allein verrichtet. haft des Satans Reich Und Werk in mir vernichtet. Berr! beine Güt und Treu, Die an die Wolken reicht. Hat auch mein fteinern Berg Gebrochen und erweicht.

4. Damit ich aber nicht Auf's Neue wieder falle, So gib mir deinen Geist, Dieweil ich hier noch walle, Der meine Schwach= heit stärt' Und in mir mächtig sei, Und mein Gemüthe stets Bu beinem Dienst erneu.

5. Ach, leit und führe mich, So lang ich leb' auf Erden! Lag mich nicht ohne dich. Durch mich geführet werden; Führ ich mich ohne dich, So werd' ich bald verführt; Wenn du mich führest selbst, Thu ich,

was sich gebührt.

6. D Gott, du großer Gott, Du Bater, hör mein Flehen! D Jesu, Gottes Sohn, Lak deine Kraft mich sehen! werther heil'ger Geist, Regier mich allezeit. Daß ich dir diene hier Und dort in Ewigkeit!

D. Denide, g. 1603 † 1680. Bers 5, J. Beermann.

### Mcl. Gott des Himmels und der Erden. (Jef. 54, 10.)

61. " fallt, ihr Hüael! Gottes Gnade weicht mir nicht: Und der Friede hat dies Siegel, Daß Gott seinen Bund nicht bricht." Dieses macht mich unverzagt, Weil es mein Er= barmer fagt.

2. Das find Worte für die Blöden. Die sind alles Glau=

Seicht, ihr Berge, man begehrt. Gottes Gnade weicht dir nicht, Weil es bein Erbarmer spricht.

> 3. hier ist Kraft für alle Müden, Die so manches Elend beugt. Man find't Gnade, man hat Frieden, Welcher Alles über= fteigt. Mein Erbarmer, fprich mir du Dies in allen Nöthengu!

4. Wenn mich meine Gunden bens werth; Das heißt an die schmerzen, Und der Strafen lan-Bergen reden; Das ist Troft, wie ge Pein, Ach, fo rede meinem Berzen Deinen Troft und Frie= | ben ein, Daß du mir in Jesu Christ Ewig ein Erbarmer bist.

5. Gib mir einen ftarken Glauben. Der bein Wort mit

Freuden faßt; So kann mir der Tod nicht rauben, Was du mir geschenket haft. Auch die Hölle nimmt mir nicht. Was mein Seiland mir verspricht. Ph. friedr. Biller, g. 1699 + 1769.

### Mel. Gin Lammlein geht.

etreuer Gott! wie viel Geduld Er= zeigest du uns Armen, Wir häu= fen täglich Schuld auf Schuld, Du häufest bein Erbarmen. Was ist des Menschen Lebens= lauf? Er ift verkehrt von Jugend auf, Gein Sinn ift bir entge= gen; Und doch, o Bater, suchit bu ihn Bon seinen Gunden ab= zuziehn, Bur Buße zu bewegen.

2. Der Menschen Elend jam= mert dich; Wenn fie fich felbst verstocken, So willst du sie doch väterlich Durch Güte zu dir locken. Wie trugest du so lange Zeit Die alte Welt mit Gütig= feit. Bis fie die Flut verheeret! Wie lange fahst und riefest du Dem Bolf einft in der Bufte gu, Bis sich ihr Herz bekehret!

3. Du gibst dem Günder Zeit und Raum, Der Strafe zu entgehen; Du läffest auch den argen Baum Nicht ohne Pflege ftehen; Du wartest sein und fuchest Frucht, Und wenn du gleich umfonst gesucht, Börst du nicht auf zu bauen; Du schonest fein von Jahr zu Jahr, Und Jesus bittet immerdar, Ch er wird abgehauen.

4. Gerechter Gott! so große

(Luc. 13, 6-9. 2. Petr. 3, 9.) dern, Und hast nicht weniger Geduld Mit deinen schwachen Kindern; Sie werden ja, wenn Fleisch und Welt Und Satan ihnen Nete stellt, Oft sicher, matt und träge, Sie straucheln, sie verirren sich, Sie fallen oft, verlassen dich Und deine heil= gen Wege.

5. Wohl hättest du, o Herr, das Recht, Sie wieder zu ver= laffen Und einen ungetreuen Rnecht In Ewigkeit zu haffen. Doch nein, das kann dein Berze nicht, Das von Erbarmen wallt und bricht, Wenn deine Kinder fehlen! Es hat Geduld so lang es kann, Es nimmt sich ihrer Schwachheit an Und wacht für ihre Seelen.

6. Du rufest ihnen in Gefahr. So oft sie irre gehen, Reichst ihnen beine Hände bar, Bon Sünden aufzustehen; Du lockest fie mit Vaterhuld, Versprichst. durch Jesum ihre Schuld Barm= herzig zu vergeben, Gibst reichlich Glauben, Geist und Rraft Und dann am Ziel der Bilgerschaft Ein ewig Freuden= leben:

7. D Langmuth, der nichts gleichen fann, Leit uns durch Suld Erzeigst du frechen Gun= Dein Erbarmen; Sieh fünftig auch geduldig an Die Schwachheit deiner Armen! Was hülf' es, wenn dein Herz disher Boll Güt' und Huld gewesen wär, Und nun sich wenden sollte? Wenn deine mächt'ge Gotteshand, Die bisher Strasen abgewandt, Uns nun verderben wollte?

8. Drum, ew'ge Güte, trag ten laffen.

uns noch Um Chrifti Todessichmerzen! Erwede recht und rühre doch Die trägen, sichern Herzen, Daß beine Huld und Batertreu Uns ja fein Schild der Bosheit sei, Daß wir das Arge hassen, Und uns noch in der Enadenzeit Den Reichthum solcher Gütigkeit Zur Buße leisten lassen.

3. Chr. Zimmermann, g. 1702 † 1783.

## Wahrhaftigkeit und Treue.

#### Mel. Wer nur den lieben. (Bj. 33, 4.)

68. Noch nie haft du bein Bort gestrochen, Nie beinen Bund, o Gott, verlet; Du hältst getreu, was du versprochen, Bollführst, was du bir vorgesetzt. Wenn Erd und Himmel auch vergehn, Bleibt ewig doch dein Wort bestehn.

2. Du bift kein Mensch, daß dich gereue, Was uns dein Mund verheißen hat; Nach deisner Macht, nach deiner Treue, Bringst du, was du versprichst, zur That. Scheint die Erfülslung gleich noch weit, So kommt sie doch zur rechten Zeit.

3. Und wie du das unfehls bar gibest, Was deine Huld uns zugedacht, So wird, wenn du Bergeltung übest, Dein Drohwort auch gewiß vollbracht. Wer dich, o Gott, beharrlich haßt, Fühlt deiner Strafe schwere Last.

4. D brücke bies tief in mein Herze, Daß es vor deinem Wort sich scheut: Gib, daß ich nie leichtsinnig scherze Mit deisner Strafgerechtigkeit. Nie werde das von mir gewagt, Was dein Geset mir untersagt.

5. Doch laß mich auch mit festem Glauben Dem Worte beiner Gnade traun. Wer kann den Trost uns jemals rauben, Den wir auf dein Versprechen baum? Du bist ein Fels, dein Bund steht fest; Wohl dem, der sich auf dich verläßt!

6. Wie starf sind unsers Glaubens Gründe! Hier ist bein Wort, das niemals trügt; Und daß dies allen Beifall sinde, Hahrhaftger, was dein Mund beschwört, Ift völlig unsers Glaubens werth.

7. Erwäge das, o meine Seele! D traue Gott, der treu

es meint. Und sei, nach seine sweise dich als Gottes Rind, Dem Worts Befehle, Der Wahrhei t Treu' und Wahrheit heilig find. Freund, der Lügen Feind; Be= | J. A. Rambach, g. 1693 † 1735.

Mel. Was foll ich thun, ach Herr. (1. Cor. 10, 13. 1, 9.)

64. Gottift getreu! Gein uns felbst befreit Bon unfrer Surd, fein Bater= Sundennoth Durch feinen herz Verläßt die Seinen nie. Gott ist getreu! Im Wohlsein und im Schmerz Erfreut und trägt er fie. Mich bedet feiner Allmacht Flügel! Stürzt ein, ihr Berge! Fallt, ihr Sügel! Gott ift getreu!

2. Gott ist getreu! Er ist mein treu'ster Freund! Dies weiß, dies hoff ich sest; Ich weiß gewiß, daß er mich feinen Feind Bu hart versuchen läßt. Er stärket mich, nach feinem Bunde, In meiner Brufung trübsten Stunde. Gott ift aetreu!

3. Gott ift getreu! Er thut, mas er verheißt. Er fendet mir fein Licht! Wenn dieses mir den Weg zum Leben weift, Go irr und gleit' ich nicht. Gott ift kein Mensch, er kann nicht lügen, Sein Wort ber Wahr= heit kann nicht trügen. Gott ift

getreu!

4. Gott ift getreu! Er han= delt väterlich, Und was er thut, ift gut; Die Trübsal auch: Mein Vater bessert mich Durch Alles, was er thut. Die Trüb= fal gibt Geduld und Stärke Zum Fleiß in jedem guten Werke. Gott ift getreu!

Sohn, Durch beffen Beiligkeit Und blut'gen Opfertod. Damit wir möchten nicht verderben, Ließ er den Gingebornen fter= ben. Gott ift getreu!

6. Gott ift getreu! Er, deß ich ewig bin, Sorgt für mein ewig Wohl. Er rufet mich Zu feinem Himmel hin, Will, daß ich leben foll. Er reinigt mich von allen Sünden Und läßt mich Troft durch Chriftum fin= den. Gott ift getreu!

7. Gott ift getreu! Stets hat sein Vaterblick Auf seine Rin= der acht. Er sieht's mit Luft, Auch wenn ein irdisch Glück Sie froh und bankbar macht. Was uns zu schwer wird, hilft er tragen, Und endlich stillt er alle Klagen. Gott ist getreu!

8. Gott ift getreu! Mein Herz, was fehlt dir noch, Dich Gottes stets zu freu'n? Sei Gott getreu Und fürchte nichts; mag doch Die Welt voll Falsch= heit fein! Gelbst falscher Brüder Reid und Tücke Gereicht am Ende mir zum Glücke. Gott ist getreu!

9. Gott ist getreu! Bergiß, o Seel, es nicht, Wie zärtlich treu er ist! Gott treu zu sein, 5. Gott ist getreu! Er hat Sei beine liebste Pflicht. Weil

du so werth ihm bist. Halt fest | Laß nichts den starken Trost an Gott, sei treu im Glauben; dir rauben: Gott ist getreu!

E. Liebig, g. 1713 + 1780.

Mel. Werde munter mein. (5. Mos. 7, 9. Rlagl. 3, 22—24.)

65. Chriftenherz, sei unverzaget! Kennst du Gottes Treue nicht? Höre, was sein Wort dir saget; Glaube, daß er dir's nicht bricht. Ob du rufst aus tiefer Noth, Ob du ringest mit dem Tod: Gottes alte Batertreue Ist noch alle Stunden neue.

2. Wer hat dich mit ihm verföhnet In dem Blute Jesu Christ? Wer hat dich mit Heil gefrönet, Welches unaussprechelich ist? Ist's nicht Gott, der dich erwählt Und zu seinen Kindern zählt? D die alte Batertreue Ist noch alle Stuneden neue

3. Wer hat dich bisher geleistet Und geführt auf ebner Bahn? Wer den Tisch dir zubereitet Und dir sonst viel Gut's gesthan? Der entzieht dir jest auch nicht Sein erbarmend Angesicht. Trau der alten Batertreue, Die noch alle Stünden neue.

4. Preise benn vor allen Dinsgen Solchen Reichthum seiner Güt'! Du mußt ihm Danksopfer bringen Aus inbrünstigem Gemüth; Stimm ein Lied im Glauben an Bon bem, was er schon gethan, Und hoff' auf die Batertreue, Die noch alle Stunsben neue.

5. Gott betrübet nie von Herzen, Wenn er züchtigt, die er liebt; Er ftillt alle ihre Schmerzen, Wenn sie sind durch's Kreuz geübt. Wer nur harr't der rechten Zeit, Der wird bald von ihm erfreut Und erfährt, daß seine Treue, Ist noch alle Stunden neue.

6. Nun so laß dir deinen Glauben Und die frohe Zuverssicht Keine Macht des Kreuzes rauben! Warte, bis dein Licht andricht! Auf den Blitz und Donnerschlag Folgt ein angesnehmer Tag Und verkündigt: Gottes Treue Sei noch alle Stunden neue.

7. Sieh', bein Helfer streckt die Arme Boll von Liebe nach dir aus, Daß er beiner sich ersbarme Und bich führe in sein Haus. Dort wird seine Batershuld Selig krönen die Geduld, Und du schaust die alte Treue, Wie sie in dem Himmel neue.

8. Christenberz, eil' ihm entgegen, Fahr im Glauben freudig fort! Eile, nimm von ihm den Segen, So gelangest du zum Port. Und am Ende deiner Bahn Stimmst ein neues Lied du an: "Dank der ew'gen Batertreue! Sie war alle Stunsben neue."

# 3. Schöpfung und Regierung.

# Schöpfung.

#### Mel. Gott sei Dank. (25. 19, 1-7.)

66. Simmel, Erbe, Luft gen von des Schöpfers Ehr; Meine Seele, finge bu Und bring auch dein Lob herzu.

2 Seht das große Sonnen= licht. Wie es durch die Wolfen bricht! Mondesglanz und Ster= nenpracht Loben Gott in stiller

Macht.

3. Seht, wie Gott ber Erde Ball hat gezieret überall! Wäl= der, Flur und jedes Thier Zei= gen Gottes Finger hier.

4. Seht, wie durch die Lüfte hin Frisch und froh die Bögel ziehn! Feuerflammen, Sturm und Wind Seines Willens Diener sind.

5. Seht der Wafferquellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf! Bon ber Quelle bis zum Meer Rauschen sie des Schö-

pfers Chr.

6. Ach, mein Gott, wie mun= derbar Stellst du dich der Seele dar! Drude tief in meinen Sinn, Was du bist, und was ich bin! F. Reander, g. 1640 † 1688.

67. Gott! Erd und Him= | mel fammt bem Meer Verfünden deine Kraft und Ehr; Auch zeigen alle Berg und Thal, Daß du ein Herr sei'st überall.

2. Die Sonne geht uns täg= lich auf, Es hält der Mond auch feinen Lauf, So find auch alle Stern' bereit, Bu preisen beine

Herrlichkeit

3. Die Thier und Bögel aller Welt. Und was das Meer im Schooke hält, Zeigt uns frei an ihm selber an, Was deine Rraft und Weisheit fann.

4. Du haft den Himmel auß= gestrect, Mit Wolfenheeren

Mel. Vom Himmel hoch. (Jef. 40, 26-31. Off. 4, 11. Pf. 148.) überbeckt, Und feiner Wölbung Majestät Mit goldnen Sternen überfät.

5. Du bift's, der alle Ding regiert, Den Himmel und das Erdreich ziert, So wunderbar, daß es fein Mann Erforschen,

noch ergründen fann.

6. Wie mag doch unfre Blödigkeit Ausgründen deine Herrlichkeit, So wir ja Dinge nicht verstehn, Womit wir alle= zeit umgehn!

7. Wie lieblich ift, Herr, und wie schön, Was du geschaffen, anzusehn! Doch wie viel lieb= licher bist du, D Herr, mein Gott, in deiner Ruh!

himmel ein, Dein Berrichen ger Geift, Dein Name, ber muß voll Bunber fein; Du bijt Allmächtig heißt, Gei ftets von ein Berr in Ewigkeit, Bon un= uns gebenedeit, Sei hoch gelobt nennbarer Herrlichkeit.

8. Du schließest Erd und | 9. D Bater, Sohn und heil= in Ewigkeit!

Böhmif de Brüder.

Mel. Es ift das Beil und kommen. (Bf. 19, 2. Jef. 40, 26.)

68. Menn ich, o Schö-Die Weisheit deiner Wege, Die Liebe, die für Alle wacht, Un= betend überlege: So weiß ich, von Bewundrung voll, Nicht, wie ich dich erheben foll, Mein Gott, mein Berr und Bater.

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt. Die Bunder beiner Werke: Der Himmel, prächtig ausgeschmückt, Preif't bich, bu Gott ber Stärfe! Wer hat die Sonn' an ihm erhöht? Wer fleidet sie mit Majestät? Wer ruft bem Beer ber Sterne?

3. Wer mißt dem Winde fei= nen Lauf? Wer heißt die himmel regnen ? Wer schließt den Schoog der Erden auf, Mit Vorrath uns zu fegnen? D Gott der Macht und Herrlich= feit! Gott, beine Gute reicht fo weit, Go weit die Wolfen reichen.

4. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, Dich preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, Bringt meinem Schöpfer Chre! Mich, ruft der Baum in feiner Bracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht: Bringt un= ferm Schöpfer Chre!

5. Der Mensch, ein Leib, ben beine Sand Co munderbar be= reitet; Der Mensch, ein Geift,

den sein Berstand Dich zu er= fennen leitet; Der Mensch, ber Echöpfung Ruhm und Preis, Ist sich ein täglicher Beweis Bon beiner Gut und Größe.

6. Erheb ihn ewig, o mein Beift, Erhebe feinen Namen! Gott, unfer Bater, fei gepreif't, Und alle Welt fag' Amen! Und alle Welt fürcht' ihren Herrn, Und hoff auf ihn und dien' ihm gern! Wer wollte Gott nicht dienen ?

C. f. Bellert, q. 1715 + 1769.

Mel. Alle Menschen muffen fterben. (1. Mof. 1.)

Bon der Erde himmelan! Gin= 2. Ewig warft bu, großer get von der Welt Beginnen, Was Schöpfer! In vollkommner Ma= des Schöpfers Macht gethan! Lobet mit den Seraphinen Und ber Töpfer, In dem Alles ift mit allen Cherubinen Gott, der und fteht. Ch der Berge Grunde

dwingt euch, Herz Alles fraftig tragt, Der ben und alle Sinnen, Grund ber Welt gelegt.

jestät. Wir sind Thon, du bist

lagen, Ch Drion mit dem Wa= | Kraut wuchs hervor, Blumen gen\* Un dem Firmamente mar Warst du ohne Zeit und Jahr. \* Siob 9. 9.

3. Doch im Anfang, da bein Wille Stimmte mit der All= macht ein, Nach der langen heil'gen Stille, Mußte Nichts bald Etwas fein. Gottes Wort erging: "Es werde!" Da ward himmel und die Erde. D un= endlich große Kraft, Die fo viel auf einmal schafft!

4. Zwar der Schöpfer wollte lehren, Wie er weif' und gü= tig sei, Daß wir ihn vollkom= men ehren, Darum schuf er mancherlei. Erst war dieses Weltgerüfte Böllig öbe, leer und mufte; Rur daß mit ge= heimer Spur Gottes Beift auf

Waffern fuhr.

5. Drauf erging das Wort von oben, Gott befahl: "Es werde Licht!" Alle Morgen= fterne loben Schnell des Schö= pfers Angesicht! Da der erste Tag vergangen, Und der zweite angefangen, Machte Gott bas Firmament, Das man Sternen= himmel nennt.

6. Un dem dritten ward ge= schieden Erd' und Wasser durch das Wort. Meer und Wellen wies hienieden Gott an ihren eignen Ort; Er befahl sofort der Erden, Daß sie fruchtbar follte werden. Baume, Gras, neuten Rreatur!

stiegen schön empor.

7. An dem vierten Tage blickte, Sonn' und Mond vom Himmelszelt; Und die Schaar der Sterne schickte Goldnen Glanz auf unfre Welt. Und ber fünfte ließ in Seeen Taufend Arten Fische geben, Das Geflügel füllt die Luft. Das Ge= würm der Erde Gruft.

8. Was sich auf vier Füßen reget, Kommt am fechsten Tag hervor. Alles spielt und wird beweget, Und vergnüget Aug' und Ohr. Endlich muß aus unfrer Erden Abam felbst ge= bildet werden. Gott blies ihm den Odem ein; Gottes Bild

follt' Adam fein.

9. So hat Gott erst alles Schöne Herrlich und fehr aut gemacht. Siehe, wie den Schöpfer frone Jedes Werf in feiner Pracht! Da man sieben Tage zählte, Und Gott felbst die Ruh erwählte, Rief er gleichfam: "Gott allein, Mensch! foll beine Ruhe fein."

10. Wir find dein, Herr! laß uns immer Unter dei= nen Flügeln ruhn; Strahl mit deinem Gnadenschimmer Ueber uns und unser Thun! Schaff in uns, mas dir beliebet, Tilge, was dein Werk betrübet, Mach, was alt ift von Natur, Zur er=

hannover. Gefangb.

Mel. Mein erft Gefühl. (1. Moj. 1, 26. 27. 2. Theff. 2, 13, 14.) Für feine taufend Gaben, Mit 2. Er hat aus Nichts bich

Tritt her, o Seel, und benen er dich frei und gern Gestant bem Herrn ziert hat und erhaben!

hergebracht, Wie's feiner Sulb gefallen, Bu feinem Bilde dich gemacht, Dich ausgeschmückt vor Mllen.

3. Für dich hat er die ganze Welt Erschaffen und erbauet, Für dich ist sie so wohl bestellt, Und was man drinnen schauet.

4. Dir trägt die Erde Brod und Wein, Dir Arzenei für Schmerzen. Dir hegt fie Thiere groß und flein, Dir Gold in ihrem Herzen.

5. Dort läuft und ftrömt bas Wasser dir, Da stehet es dir stille, Bringt Berlen und Korallenzier

Und Fische dir in Külle.

6. Die Luft erquidt bich, je= derzeit Bon außen und von in: nen; Der bunten Böglein Mun= terfeit Ergötzet beine Sinnen.

7. Dir fahrt die Sonn' des Tags herein Auf ihrem goldnen

Wagen; Dir macht bes Mondes Silberschein Die Nächte aleich den Tagen.

8. Bu beinen Diensten find be= reit Der Engel große Schaaren, Sie machen jett und allezeit, Daß sie dich treu bewahren.

9. Und was noch mehr: Er sieht nicht an, Willst du nur Gnade finden, Die Schmach, die du ihm angethan Mit tau= fendfachen Günden.

10. Er gibt den eignen Sohn für dich, Er liebt dich wie fein. Leben Und will sich end= lich ewiglich Dir schenken und

ergeben.

11. Drum bank, o Seele, dank dem Berrn Für feine tau= fend Gaben, Mit denen er dich freie und gern Geziert hat und erhaben!

Ungelus Silefius, a. 1624 + 1677.

### Mel. O Gott, du frommer. (30h. 1, 1-4.)

Sott! Du gabst | der Welt Im Nun Anfang Licht und Leben. hast du die Natur Mir als ein Buch gegeben, D'rin viel zu lesen ift Von beiner großen Bracht, Von beiner weisen Suld, Bon beiner Wundermacht.

2. D ew'ge Majestät, Bor dir will ich mich beugen! Bon deiner Herrlichkeit Seh' ich die Himmel zeugen; Ich seh die Sonne stehn, Sie spiegelt sich im Meer, Ich schau die Wolken an, Den Mond, das Sternen= heer.

3. Die Luft, bas Firmament Schufft du aus Finfternissen; Es träuft, sobald du willst. Bon milden Regenguffen; Und wenn bein Ruf gebeut, Go blitt und donnert weit Der Wetter Sturm und Nacht, Du Gott der Herrlichkeit!

4. Die Weisheit und die Runft, Die Ordnung, das Re= gieren Kann man auf jedem Blatt, Un jedem Steine fpuren. Die Mannigfaltigkeit, Die doch zusammenftimmt, Die macht, daß Aug' und Herz In Wunderfreude schwimmt.

5. Die Weisheit bet' ich an, Die Macht rührt mein Gemüthe; Doch ist's noch nicht genug, Ich feh des Schöpfers Gute! Denn fein Geschöpf ist da, Dem er nicht Gutes thut; Ja, was er macht und will, Ift Alles föftlich aut.

6. D Gott! wie wohl wird mir, Bu dir hinaufaufehen, Hoch über Alles weg Bor dei= nem Thron zu flehen. Doch trübt die Gundenschuld Mein armes Menschenherz, Und find ich keinen Troft Bei dem ge=

heimen Schmerz.

7. Hier schweigt der Him= mel ftill, Die Erde fagt nicht weiter, Das tiefe Meer ver= ftummt, Die Sonne macht nicht

heiter. Bis daß ein andres Buch Ich noch von oben her Zu meinem Troft empfang, Und mich bein Geist belehr'.

8. Das ift das heil'ge Buch, Darinnen fteht geschrieben: Das Wort, das Alles schuf, Kam in die Welt mit Lieben, Boll Wahrheit, Gnad' und Huld,

Mard Mensch hier in der Zeit, Mein Leben, Licht und Trost, Gelobt in Emigfeit!

9. In beine Welt will ich Und in dein Wort mich fenken. Die Schöpfung, Herr, foll mich Bu Dank und Chrfurcht lenken; Doch deine Schrift, barin Dein Sohn mir ward bewußt, Die zieh mich ewig hin An deine Vaterbruft!

# Erhaltung und Regierung.

Mel. Mun freuteuch, liebe. (Marc. 7, 37. 1. Chron. 17, 8—12.)

72. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Er wird nichts bose machen: Dies, fromme Seele, wohl betracht In allen beinen Sachen; In Freud und Leid, in Füll und Noth, In Rranfheit, Jammer, Rreuz und Tod, Glaub das, o Herz, von Herzen.

2. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Noch eh' er uns er= schaffen; Er hat uns mit dem Heil bedacht, Das einig unser Waffen, Ja, unser Schild und Rettung ift; Er hat uns vor der Zeit erfiest, Ch' man die Sterne zählte.

3. Der Herr hat Alles wohl gemacht; Als Adam fam zu Falle, Da hat er dennoch fleißig acht Auf ihn und auf uns Alle; Er rief, und ruft noch mich und dich Aus lauter Lieb, und feh= net sich Nach uns mit füßen Flammen.

4. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Der uns fein Wort gegeben, Davon oft unfer Herze lacht: Wenn wir in Aengsten schweben, Da ist er unsre Zu= versicht; Er tröftet uns, und läßt uns nicht In allen unfern Nöthen.

5. Der Herr hat Alles wohl

gemacht, Da er für uns gestor= ben, Und Seil und Leben wie= derbracht Und durch sein Blut erworben. Was willst du mehr. betrübter Geift? Romm her. schau hier, was lieben heißt; Sollt' der nicht Alles geben?

6. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Da er vom Tod er= standen. Und uns durch feine Lebensmacht Befreit aus Todes= banden, Daß wir nun in der Gnade Bund Ausrufen froh mit Berg und Mund: "Wo ist ber Sieg ber Höllen?"

7. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Da er ift aufgefahren Ben himmel, wo ein herz hin= tracht't. Das Trübsal hat er= fahren: Er hält die Stätt' uns bort bereit. Wo wir nach dieser furgen Zeit In Freuden follen schweben.

8. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Wenn feinen Beift er fendet Bu uns herab, der uns bewacht, Und unfre Herzen wendet Bon diefer Welt zu Gott hinauf, Auf daß wir end= lich unsern Lauf Ganz feliglich pollenden.

9. Der Herr hat Alles wohl

gemacht, Auch wenn er uns betrübet, Wenn uns die finftre Rreuzesnacht Befällt und heftig übet In Kreuz und Widermar= tiakeit, In Angst, in Trübsal und in Leid, Wenn er uns ftarft im Glauben.

10. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Wenn er in Lieb und Treue Noch immerzu an uns gedacht. Und macht uns wieder neue; Wenn er den alten Menschen bricht, Und die ver= fehrten Wege richt't Nach feinem

frommen Willen.

11. Der Herr hat Alles wohl gemacht, Wenn er wird wieder= kommen; Und obgleich Alles bricht und fracht, Wird er doch feine Frommen Zu sich auf-ziehen in die Höh, Daß sie, er= löst von allem Weh, In feinem Reiche prangen.

12. Ja, er hat Alles wohl gemacht, Er kann nichts böse machen. Er träget dich gar fanft und facht: Darum in allen Sachen, In Freud und Leid, in Füll und Noth, In Krant= heit, Jammer, Kreuz und Tod, Gib ihm sein Lob von Bergen.

Mach &. Müller, q. 1631 + 1675.

Gigene Mel. (Bf. 145. Cph. 5, 19. 2c.)

73. Sollt ich meinem Gott regt, Das ohn Ende hebt und nicht fingen ? Sollt trägt, Die in seinem Dienst sich Denn ich seh in allen Dingen, Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Wie so gut er's mit mir mein'. 2. Wie ein Adler sein Gefies zit's doch nichts, als lauter Lies der Ueber seine Jungen streckt, ben, Was sein treues Herze Also hat auch hin und wieder

ich ihm nicht dankbar fein? üben. Alles Ding währt feine

Alfobald in Mutterleibe, Da er mir mein Wefen gab Und bas Leben, das ich hab Und noch diese Stunde treibe. Alles Ding mahrt feine Zeit, Gottes Lieb

in Ewigkeit.

3. Sein Sohn ist ihm nicht zu theuer, Nein, er gibt ihn für mich hin, Daß er mich vom ew'= gen Feuer Durch fein theures Blut gewinn'! D du Brunnen ohn' Ergründen, Wie will boch mein schwacher Geift, Db er fich gleich hoch befleißt, Deines Grundes Tiefe finden! Alles Ding währt feine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

4. Seinen Geist, den edlen Führer, Gibt er mir in seinem Wort, Daß er werde mein Re= gierer Durch die Welt zur him= melspfort; Daß er mir mein Berg erfülle Mit bem hellen Glaubenslicht. Das des Todes Nacht durchbricht Und die Sölle felbst macht stille. Alles Ding mahrt feine Zeit, Gottes Lieb

in Ewigkeit.

5. Meiner Seele Wohlerge= hen Sat er ja recht wohl bedacht; Mill dem Leibe Noth entstehen, Nimmt er's gleichfalls wohl in Acht. Wenn mein Können, mein Vermögen, Nichts vermag, nichts helfen fann, Rommt mein Gott und hebt mir an, Sein Vermögen beizulegen. Alles Ding mährt feine Zeit, Gottes Lieb in Emigkeit.

6. Himmel, Erd und ihre

Mich des Höchsten Arm bedeckt, bestellt; Wo ich nur mein Aug' hin fehre, Find ich, was mich nährt und hält, Thiere, Kräu= ter und Getreide; In den Grun= den, in der Höh, In den Büschen, in der See, Ueberall ift meine Weide. Alles Ding währt feine Zeit, Gottes Lieb in Swigfeit.

7. Wenn ich schlafe, wacht fein Sorgen Und ermuntert mein Gemüth, Daß ich jeden lieben Morgen Schaue neue Lieb und Büt. Wäre mein Gott nicht ge= wefen, Sätte mich fein Angeficht Nicht geleitet, wär ich nicht Aus somancher Angst genesen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes

Lieb in Ewigkeit.

8. Wie ein Vater seinem Kinde Sein Berg niemals gang ent= zeucht, Ob es gleich bisweilen Sünde Thut und aus den Schranken weicht, Also hält auch meine Schwächen Mir mein frommer Gott zu gut, Will mein Jehlen mit der Ruth, Und nicht mit dem Schwerte rächen. Alles Ding währt feine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

9. SeineStrafen, seineSchlä= ge, Ob mir's gleich oft bitter scheint, Dennoch, wenn ich's recht erwäge, Sind es Zeichen, daß mein Freund, Der mich lie= bet, mein gedenke, Und mich von der schnöden Welt, Die mich hart gefangen hält, Durch das Rreuze zu ihm lenke. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

10. Das weiß ich fürwahr Heere Hat er mir zum Dienst und lasse Mir's nicht aus dem

Sinne gehn: Chriftenkreuz hat noch Ende Sich in Gottes Liebe feine Make Und muß endlich stille ftehn. Wann der Winter ausgeschneiet, Tritt der schöne Sommer ein, Also wird auch nach der Bein, Wer's erwarten fann, erfreuet. Alles Ding währt feine Zeit, Gottes Lieb in Emigfeit.

11. Beil denn weder Ziel

find't, Ei so heb ich meine Sande Bu dir, Bater, als bein Rind, Bitte: wollst mir Gnade geben, Dich aus aller meiner Macht Bu umfangen Tag und Nacht Bier in meinem gangen Leben, Bis ich dich nach diefer Zeit Lob und lieb in Ewigkeit!

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

### Mel. Wach' auf, mein Berg, und finge. (Bf. 23.)

Enden Regiert mit seinen Sänden, Der Brunn ber em'gen Güter, Der ist mein Hirt und Hüter.

2. So lang ich diesen habe, Fehlt's mir an feiner Gabe; Der Reichthum feiner Fülle Gibt

mir die Kull' und Bulle.

3. Er läffet mich mit Freuben, Auf grüner Aue weiden; Führt mich zu frischen Quellen, Schafft Rath in ichweren Fällen.

4. Wenn meine Seele zaget Und fich mit Sorgen plaget, Weiß er sie zu erquicken, Aus

aller Noth zu rücken.

5. Er lehrt mich thun und laffen, Führt mich auf rechter Strafen, Läßt Furcht und Anaft fich stillen Um seines Namens Millen.

- 6. Und ob ich gleich vor An= bern Im finstern Thal muß wandern, Fürcht ich doch keine Tude. Bin frei von Migge= schicke.
  - 7. Denn du ftehft mir gur und loben.

74. Der Berr, der aller Seiten, Schüt'ft mich vor bofen Leuten; Dein Stab, Berr, und bein Steden Benimmt mir all mein Schrecken.

> 8. Du setzest mich zu Tische, Machst, daß ich mich erfrische, Wenn mir mein Feind viel Schmerzen Erweckt in meinem

Herzen.

9. Du falbst mein haupt mit Dele Und füllest meine Seele. Die leer und durstig fage, Mit voll geschenftem Maage.

10. Barmherzigfeit und Gu= tes Wird mein Herz gutes Muthes, Voll Lust, voll Freud' und Lachen, So lang ich lebe.

machen.

11. Ich will bein Diener bleiben, Und dein Lob herrlich treiben Im Hause, da du woh= nest Und fromm sein wohl be= lohnest.

12. Ich will dich hier auf Erden Und dort, da wir dich werden Selbst schau'n im Sim= mel droben, Soch preisen, sing'n

P. Berhard, g. 1606 † 1676.

#### Mel. Was Gott thut. (Pf. 71. Beish. 3, 9.)

75. Wein Gott! du bift und bleibst mein Gott, Das macht mir tausend Freuden. Es kann mich weder Noth noch Tod Lon deiner Liebe scheiden; Denn hab' ich dich, So werden mich Die Flammen nicht ergreifen, Die Fluthen nicht erfäufen.

2. Du bift mein Gott von Jugend auf In Freud' und Leid gewesen; Es war mein ganzer Lebenslauf Zum Segen außers lesen. Wie manche Noth, Die mir gedroht, Hat deine Hand ges wendet Und Hülfe mir ges

sendet!

3. Du bift mein Gott, und bis hierher Willst du noch ims mer walten. Da meiner längst vergessen wär', hast du mich boch erhalten, Gespeist, gestränkt Und sonst beschenkt Mit vielen Gnadengaben, Die Leib und Seele laben.

4. Du bift mein Gott auch fünftighin, Darauf vertrau' ich feste; Du änderst nie den treuen Sinn Und sorgst für mich

auf's Beste. In Lieb und Leid Bist du bereit, Mir Rath und That zu geben, So lang ich werde leben.

5. Du bist mein Gott; fein Elend kann Mir diesen Trost benehmen, Und geh' ich gleich auf rauher Bahn, Will ich mich boch nicht grämen. Der Weg zu dir Ist bornig hier, Und führt mich doch zum Ziele, Wenn ich auch Schmerzen fühle:

6. Du bijt mein Gott, auch wenn der Tod Mir alles And're raubet; Stirbt gleich der Leib, Es hat nicht Noth: Wer nur an Jesum glaubet, Der sindet dort Den sichern Ort, Wo uns ein bess 'res Leben Auf ewig

wird gegeben.

7. Du bist mein Gott; brum freu' ich mich, Ich werde zu dir fommen, Sobald nach meinem Sterben ich Der letzten Angst entnommen. Mein Gott ist mein, Und ich bin sein! Nichts soll mir diesen Glauben Aus meinem Herzen rauben!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

76. Alles ift an Gottes Segen Und an seiner Enad' gelegen, Ueber alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein' Hoffnung setzet, Der behält ganz unverletzet Ginen

freien Seldenmuth.

2. Der mich hat bisher er= nähret, Und mir manches Gut

Gigene Mel. (Jer. 17, 7. Pf. 3, 9. Spr. 10, 22.)

bescheret, Ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet, Und noch leitet und regieret, Wird hinfort mein Helfer sein.

3. Liele mühen sich um Saschen, Die nur Sorg' und Unruh machen, Und ganz unbeständig sind; Ich begehr nach bem zu

ringen, Was mir wahre Ruh fann bringen, Die man in der Welt nicht find't.

4. Hoffnung kann das Herz erquicken, Was ich wünsche, wird sich schieken, So es anders Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben, Hab ich seiner Gnad ergeben, Und ihm Alles heimaestellt.

5. Er weiß schon, nach sei= nem Willen, Mein Verlangen

zu erfüllen, Es hat Alles feine Zeit; Ich hab' ihm nichts vor= zuschreiben, Wie Gott will, fo muß es bleiben, Wann Gott

will, bin ich bereit.

6. Soll ich länger allhie lesben, Will ich ihm nicht widersftreben, Ich verlasse mich auf ihn: Ist doch nichts, das lang bestehet, Alles Irdische vergehet Und fährt wie ein Strom dahin.

Nürnberger Gefangbuch 1676.

# Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten 2c. (Jes. 45, 15. Jes. 55, 8, 9.)

77. Wein Gott, wie bist du so verborgen. Wie ist dein Nath so wundersbar! Was helsen alle meine Sorgen? Du hast gesorget, eh' ich war. Mein Vater, führ' mich immerdar, Nur selig, wenn auch wunderdar!

2. Kein Mensch kann, Herr, bein Antlitz sehen, Wir blicken dir nur hinten nach;\* Was du bestimmt, das muß geschehen, Bei unserm Glück und Ungemach. Mein Later, führ' mich immerdar, Nur selig, wenn auch munderhar!

3. Herr, wer kann beinen Rath ergründen? Dir bleibt allein ber Weisheit Preis. Du kannst viel tausend Wege sinzben, Wo die Vernunft nicht einen weiß. Mein Vater, führ' mich immerdar, Nur selig, wenn auch wunderbar!

4. Gott, deine heiligen Gestanken Sind himmelweit von Menschenwahn; Drum leite mich in deinen Schranken, Und führe mich auf rechter Bahn! Mein Bater, führ' mich immerstar, Nur selig, wenn auch wunsberbar!

5. Dir will ich mich ganz überlassen Mit Allem, was ich hab' und bin. Ich werfe, was ich nicht kann fassen, Auf beine Macht und Weisheit hin. Mein Bater, führ' mich immerdar, Nur selig, wenn auch wundersbar!

6. Hilf, daß ich nie mich von dir kehre In Glück und Unsglück, Freud' und Leid. Schick' Alles, Herr! zu deiner Ehre Und meiner Seele Seligkeit. Ja, Bater, führ' mich immers dar, Nur felig, wenn auch wuns derbar!

Sal. Frant, g. 1669 † 1725.

### Mel. In dich hab ich gehoffet.

(Pf. 73, 23 -25. Ser. 10, 23. Spr. 16, 9.)

78. Ich weiß, mein Gott, Und Werk auf beinem Willen ruhn, Von dir kommt Glück und Segen; Das du regierft, bas geht und fteht Auf rechten, qu= ten Wegen.

2. Es steht in keines Men= schen Macht, Daß sein Rath werd' in's Werk gebracht, Und ihn sein Gang erfreue. Des Böchsten Rath, der macht's allein, Daß Menschenrath gedeihe.

3. Gib mir Berstand aus beiner Höh, Auf das ich ja nicht ruh und steh Auf meinem eig= nen Willen. Sei du mein Freund und treuer Rath. Was gut ift, zu erfüllen.

4. Was dir gefällt, daß laß auch mir, D meiner Seele Sonn' und Zier, Gefallen und belie= ben; Was dir zuwider, laß mich nicht In Werk und That

perüben.

5. Ist's Werk von dir, so hilf zum Glud; Ift's Menschenthun, fo treib's zurück, Und ändre meine Sinnen. Was bu nicht wirkst, pfleat von sich selbst In Rurzem zu zerrinnen.

6. Tritt du zu mir und mache leicht, Was mir sonst fast un= möglich däucht. Und bring zum

guten Ende, Was du felbst an= gefangen haft, Durch Beisheit deiner Hände.

7. Ist gleich der Anfang et= was schwer, Und muß ich gleich in's tiefe Meer Der bittern Sorgen treten, So treib mich nur ohn' Unterlaß Zum Seufzen

und zum Beten.

8. Wer fleißig betet und dir traut, Wird Alles, davor sonst ihm graut, Mit tapf'rem Muth bezwingen; Sein Sorgenstein wird in der Eil In taufend Stücke springen.

9. Der Weg zum Guten ift fast wild, Mit Dorn und Beden ausgefüllt; Doch wer ihn freudig ziehet, Kommt endlich, Herr, durch beinen Geift Dahin, wo

Wonne blühet.

10. Du bist mein Vater, ich bein Kind; Was ich bei mir nicht hab und find, Haft du zu aller G'nüge. So hilf nun, daß ich meinen Stand Wohl halt und herrlich fiege.

11. Dein foll fein aller Ruhm und Ehr, Ich will bein Thun je mehr und mehr Aus hocher= freuter Seelen Bor beinem Volf und aller Welt, So lang ich leb, erzählen.

P. Gerhard, g. 1606 † 1676.

Mel. Mein Gott! das Herz ich bringe dir. (Pf. 23.)

79. Jehovah! Hirte bist Mangels Druck verliert sich hier, bu mir, Schenkst Du hebest, was mich qualt. reichlich, was mir fehlt. Des 2. Du machst des Grafes fanftes Grün Zu meiner Lager= regiert; Wer ihn nicht kennt, ber statt, Wenn heft'ger Leiden hei= fürchtet sich, Ich nicht, da er Bes Glüh'n Mich ausgetrodnet mich führt. hat.

3. Du führst zu frischem Waffer hin, Wo füße Ruhe quillt; hier wird der ausge= leerte Ginn Mit Ueberfluß er= füllt.

4. Ich strauchle oft, du hilfst mir auf, Und läß'ft ben Bilgrim nicht; Ich walle fort in meinem Lauf, Mein Pfad wird Glanz und Licht.

5. Du bringst mich an das düst're Grab, Wo Todesschatten schreckt; Doch fenkt den todten Staub hinab, 3ch weiß, wer ihn erwectt.

6. Dein Stab und Scepter

7. Ein voller Tisch ist mir gedeckt, Der falschen Welt zur Bein, Mich tröstet das, was jene schreckt, Ich kann nicht traurig fein.

8. Die Gnade, die er fau'r erwarb, Strömt reichlich in mein Berg. Wohl mir, er lebt, der für mich ftarb! Auf ewig flieht

der Schmerz.

9. 3ch sehe Salem's Wonne schon Bon fern', ich blicke auf, Und fpreche allem Rummer Hohn. Froh end' ich meinen Lauf.

10. Was hör' ich? füße Sar= monie Auf Zion's Bergen bort. 3ch jauchze laut, so sang ich nie. tröften mich, Der Seelenfreund Beil mir! hier ift der Bort.

3. 5. C. Selmuth, g. 1745 † 1825.

#### Mel. Lobt Gott, ihr Christen 2c. (Bj. 15, 6. Bj. 107. Col. 1, 12-14.)

SO. Du bift's, bem Chr' und Ruhm ge= bührt! Und dies, Berr! bring' ich dir. Mein Schickfal haft du ftets regiert, Und stets warst du mit mir : .:

2. Oft, wenn nach Troft die Seele rang, Und Troft mich Ur= men floh, Rief ich voll Gehn= fucht: "Berr, wie lang!" Und

wurde wieder froh :,:

3. Wenn ich in Echmerz und Rrantheit fant, Und rief: "Berr, rette mich!" Go halfst du mir: mit welchem Dank, Mein Gott! erheb' ich dich? : ,:

4. Betrübte mich bes Fein=

bes haß, So klagt' ich bir ben Schmerz; Du halfst mir, baß ich ihn vergaß, Und gabit Ge= duld in's Herz :,:

5. Wenn ich der Tugend Pfad verlor, Und mich verschul= det fah, Rief ich zu dir, mein Gott! empor, Und Gnade war

mir nah : .:

6. Herr! für die Leiden dant' ich dir, Durch die du mich ge= übt, Und für die Freuden, mel= che mir, Dein milber Segen gibt : ,:

7. Dir bank' ich es, bag bie Natur Mich nährt und mich er= freut. Ich schmed' in jeder lichfeit : .:

- 8. 3ch danke dir für deinen Sohn, Der für mich Sünder starb. Und der zu deinem Ina= denthron Den Zugang mir er= warb : .:
- 9. Wie sehr liebt Gott der Menschen Wohl! Erheb' ihn, Volt des Herrn! Die Erd' ift

Rreatur, Gott! beine Freund= | feiner Güte voll! Er hilft und rettet gern :,:

> 10. Er hilft und läßt die Traurigkeit Bald vor uns über= gehn; Und will nach furzer Prüfungszeit Zum Simmel uns erhöhn:,

> 11 Bergiß nicht, Seele! was dein Gott Bisher an dir gethan! Verehr und halte fein Gebot. Und bet' ihn ewig an :.:

> > Rach Gellert.

### Mel. Es ist gewißlich an der Zeit. (Joh. 13, 7. 1. Betr. 3, 7.)

\$1. Du bist ein Mensch, | bas weißt du wohl; Was strebst du denn nach Din= gen, Die Gott der Herr alleine foll Und kann zuwege bringen? Du fährst mit deinem Wit und Sinn Durch so viel tausend Sorgen hin, Und bentst: wie wird's doch werden?

2. Es ist umsonst; du wirst fürmahr Mit allem beinem Dichten Auch nicht ein ein'ges kleines Haar In aller Welt ausrichten. Es dient bein Gram fonft nirgends zu, Als daß du dich aus beiner Ruh In Angst und Schmerzen fturzeft.

3. Willst du was thun, das Gott gefällt, Und dir zum Beil gedeihet. So wirf bein Sorgen auf den Held, Den Erd' und Simmel scheuet, Und gib bein Leben, Thun und Stand Nur fröhlich hin in Gottes Hand; Der wird gut Ende machen.

4. Wie oft bift du in große Noth Durch eignen Willen fom=

den Tod Für's Leben angenom= men! Und hätte Gott bein Werk und That Ergehen laffen nach dem Rath, Du wär'ft zu Grund gegangen.

5. Der aber, der uns ewig liebt; Macht gut, was wir ver= wirren, Erfreut, wo wir uns selbst betrübt, Und führt uns, wo wir irren; Und dazu treibt ihn sein Gemüth, Und die so reine Batergut' Bu uns, den armen Kindern.

6. Ach, wie so oftmals schweigt er still, Und thut doch. was uns nützet, Da unterdef= fen unfer Will' Und Herz in Mengften fitzet, Sucht hier und da, und findet nichts, Will sehn, und mangelt doch des Lichts, Und kann den Weg nicht finden!

7. Gott aber geht gerade fort Auf feinen weisen Wegen; Er geht und bringt uns an den Port, Da Well' und Wind sich legen. Hernachmals, wann men. Da dein verblend'ter Sinn bas Werk geschehn, So kann der Mensch alsdann erst sehn, Wie gut er ward geführet.

8. Drum, liebes Berg, fei wohlgemuth, Und lass' von Sorg' und Grämen! Gott hat ein Herz, das nimmer ruht, Dein Bestes vorzunehmen; Er fann's nicht lassen ewiglich; Sein Baterher; ift gegen bich Voll allzu füßer Flammen.

9. Thu' als ein Kind und lege dich In beines Baters Arme; Bitt' ihn und flehe, daß er sich Dein, wie er pflegt, erbarme; So wird er bich durch feinen Geift Auf Wegen, Die du jett nicht weißt, Aus allen Sorgen bringen.

Mad P. Gerbart, a. 1606 + 1676.

# Engel.

Mel. Nun ruhen alle Wälder. (Dan. 7, 10. Luc. 15, 10.)

82. Wer zählt ber Engel | Speere, Die bu zu beiner Ehre, Berr aller Welten, schufft? Gie freu'n sich, beinen Willen Gehorfam zu erfüllen, Wie Flammen schnell, wenn du fie rufft.

2. Sie eilen, in Gefahren Den frommen zu bewahren In feiner Pilgerzeit; Sie freu'n an deinem Throne Sich einst auch seiner Krone, Wie ihrer

eignen Seligfeit.

3. Bekehren sich die Sünder, Und werden deine Kinder Durch Jefum, beinen Cohn: Dann jauchzen ihre Lieder, Daß ihre neuen Brüder Dem Untergange find entflohn.

4. In folder Geister Chören Dich ewig zu verehren, Gott, welche Seligkeit! Wer wird fie einst empfinden? Der, ber bekehrt von Günden, Sich bir, wie fie, zu dienen freut.

5. Drum laß mich schon auf Erden Den Engeln ähnlich werden, Die felig vor dir ftehn; Damit ich ihnen gleiche In deinem Freudenreiche, Und dort

dein Untlit möge fehn.

6. Dann lehren fie mich droben, Dich würdiger zu loben Mit neuem Harfenklang; 3ch ftimm' in ihre Chore; Dann wird zu beiner Ehre Der gange Simmel ein Gefang.

3. A. Cramer, g. 1723 † 1788.

Mel. & Durchbrecher. (Matth. 18, 10. Luc. 15, 10. Cbr. 1, 14.)

der Bollendungöftunde, Wenn Brüder in der Ewigfeit. der dichte Schleier fällt, Ginft,

83. 11 m die Erd und ihre wenn wir hinüber schweben Rinder Schwebet Ueber diese Sterbenszeit, Rei= ftill die Geifterwelt. Ginft nach den Bruder uns die Sande,

2. Reine Wesen, himmels=

finder, Schön in em'ger Heiter= feit! Ach, der Glaube ift fo felig, Dag ihr unfre Freunde feid. Daß euch unfer Schickfal rühret. Daß ihr uns zur Seite fteht, Unfre frommen Wünsche segnet Und des Sünders Thränen feht!

3. D wer wollte sich nicht scheuen Vor der stillen Uebel= that? Nicht mit Scham zurücke= treten Lom verborgnen Gun= denpfad? Ift es möglich, daß

der Vilger Sein erhabnes Ziel vergißt, Wenn ihn der Gedanke rühret, Daß er unter Engeln ift?

4. Auf, mein Geift, in jene Welten, Wenn die Erde dich umstrickt! Auf, zu jenen Frei= gebornen, Wenn dich deine Knechtschaft drückt! Strebe muthig zu dem Ziele, Aus der Finsterniß zum Licht! Gott und Engel find dir nahe, Rämpfe, ringe, weiche nicht!

Sperl, um 1800.

#### Mel. Mun ruben alle.

S4. Ou Herr der Sera= phinen, Dem alle Engel dienen Und zu Gebote ftehn, Du wundergroßer Mei= fter Der reinen Simmelsgeister, Mein Mund foll deinen Ruhm erhöhn!

2. Die Kürsten und die Thro= nen, Die in dem Himmel moh= nen, Gibst du zu meiner Wacht; Gie fehn bein Ange= sichte Im höchst vollkommnen Lichte, Doch nehmen sie auch mich in acht.

3. Ich preise beine Güte Mit dankbarem Gemüthe Für diese Wunderschaar; Ich rühme deine Rechte Für diese deine Anechte, Die mich beschirmen vor Gefahr.

4. Laß ferner mich behüten Vor aller Feinde Wüthen Durch

(Pf. 91. Matth. 18, 8—10.)

diese Himmelsmach; Laß sie auf meinen Wegen Die Hand mir unterlegen, Co bleib ich frei von Ungemach.

5. Doch, sollen sie nicht wei= chen, Go lag mich ihnen gleichen In mahrer Beiligkeit. Wie fie die Kinder lieben Und sich in Demuth üben, So mach auch mich dazu bereit.

6. Sie thun ja beinen Wil= len, Den laß auch mich erfüllen; Sie leben feusch und rein; D laß mich nichts beflecken Und mich an allen Eden Stets biefe

reinen Geifter icheun!

7. Zulett, Herr, wenn ich scheide, So führe mich zur Freude Auf ihren Armen ein; Da werd' ich dich erft loben, Und in dem Himmel droben Dir und ben Engeln ähnlich fein.

# 4. Sünde und Erlösung.

## Des Menschen Berderben und Elend.

Mel. Durch Adam's Fall ift 2c. (Röm. 3. u. 5. Luc. 11, 28.)

85. Qurch Adam's Günde | wurden wir Auch fterblich, ftrafbar, Günder, Ber= aiftet und verderbt von ihr; Denn wir find Abams Rinder. Ach hätte Gott Richt unfre Noth Mitleidig angesehen, Wir trügen noch Der Sünde Joch Und müßten untergehen.

2. Ja, so weit hat's die Sünd' gebracht! Seit jenem schweren Falle Herrscht durch der Sünde Fluch und Macht Der Tod jett über Alle. In folcher Noth Berhieß uns Gott, Selbst feinen Sohn zu geben, Daß wir erneut Bur Geligfeit, noch

möchten wieder leben.

3. Wie wir durch eine fremde Schuld In Adam Alle fterben; So hilft uns eine fremde Suld, In Chrifto, vom Berderben. Ward überall Durch Adams Fall Der erste Fluch verkündigt; So hat uns Gott Durch Christi Tod Berföhnet und entfündigt.

4. Gott hat uns feinen Sohn geschenft, Als wir noch Feinde waren, Die Gnad, womit er unfrer denkt, Un uns zu offen= baren. Der starb, erstand, Nuhr Auf und fandt' Uns feines Geiftes Gaben. Wer ibn jum Beiland Bahlt und glaubt, Soll einst den himmel haben. ich gang mein Bertrauen; Und

5. Er, der an unfre Stelle trat, Zum Opfer dargegeben, Er ist das Licht, er ist der Pfad, Die Wahrheit und das Leben. Sein Schutz umgibt Die, Die er liebt, Wenn fie nur freudig glauben; Die er bewacht, Kann feine Macht Aus feiner Sand ihm rauben.

6. D wie undankbar, wie verrucht Ist der, der ihn verachtet, Sein Beil allein bei Menschen sucht Und Gottes Trost nicht achtet! Wer in der Moth, Die ihn bedroht, Gucht Helfer blos auf Erden, Der muß in Zeit Und Ewigfeit Bor ihm zu Schanden werden.

7. Wer hofft auf Gott und ihm vertraut, Wird nimmer mehr zu Schanden; Und wer auf diesen Felsen baut, Db ihm gleich kömmt zu Sanden Biel Noth und Müh, Hab ich doch nie Den Menschen feben fallen, Der sich nur fest Auf ihn ver= läßt; Gott hilft den Seinen Allen.

8. Dies theure Wort, das bitt ich dich, Wollst du nie von mir nehmen, Noch wegen meiner Sünden mich Und mein Bertrau'n beschämen. Erlaß bie Schuld! auf beine Huld Set

läßt, Wird auch den Tod nicht schauen.

wer sich fest Auf dich ver= | lig Wort, Gleich einem Mor= gensterne! Belehrt von dir, Berftehen wir Den Werth der 9. Damit ich glaub, und hohen Gaben, Die Gottes Geist immerfort Nur dir gefallen Uns hoffen heißt, Weil wir zum lerne; So leuchte mir dein hei= Seil dich haben.

Dresbner Gefangbud. Rad L. Spengler, g. 1479 + 1534.

### Mel. Herr Jesu Christ, du höchstes. (1. Mos. 3.)

86. Der ersten Unschuld reines Glück, Wohin bist du geschieden? Du flohst, und fehrest nicht zurück Mit beinem füßen Frieden! Dein Edengarten blüht nicht mehr; Berwelft durch Günden= hauch ist er, Durch Menschen= schuld verloren!

2. Ach, wider Gottes Prü= fungswort Und den Befehl der Liebe Reißt bald zum Ungehor= fam fort Die Macht bethörter Triebe! Bom Schlangenwort der Lust versucht, Bergällt der Mensch durch ihre Frucht Sein Glück, fein Berg, fein Leben!

3. Frei will er fein, fein eigner Gott, Will thun, was ihn gelüstet, Bald auch mit Deutelei und Spott Zum bofen Schritt gerüftet! Die Unschuld flieht, und innre Schmach Folgt auf dem Fuß der Sünde nach Und fucht nach Keigenblättern.

4. Wer kann mit schnödem Beuchelfpiel Vor Gott die Blöße decken? "Wo bist du?"-ruft's im Abendfühl, - "Umsonst ist dein Berfteden! Was thatft du ?" ruft, der Alles fieht, Dem keine Nacht die Sünd ent= zieht, Der allgerechte Richter.

5. Ach, neu verjungt sich fort, und fort Des erften Kalls Ge= schichte! Das Berg, verführt durch Schlangenwort, Berfällt dem Schuldgerichte. Bergebens wusch' es gern sich rein, Der Rläger ruft: "die Schuld ift dein, Und horch, der Ew'ge richtet!"

6. Die Strafe schont, o Sünder, nicht, Ihr Fuß wird nicht verziehen. Du fliehest Gottes Aug und Licht, Und kannst ihm nicht entfliehen. Und dennoch lockt die Sünde noch Und drücket dich mit argem Soch. - Wenn fein Erlöser rettet.

7. Nehmt, was die Schrift euch lernen hieß, Zu Herzen wie zu Ohren: Der Unschuld blüht ihr Baradies; Durch Schuld geht es verloren! Der Flam= mencherub tritt hervor Und schließt des Paradieses Thor; Wer will den Cherub zwingen?

8. Beil, Beil, daß uns ein Seld erschien, Ein Beiland allen Sündern! Den Schlangenkopf zertrat er fühn, Der Sünde Sieg zu hindern. Im Glauben nehmt den Retter an, Er führt euch feine Siegesbahn; Auf, fampft an seiner Seite!

9. Er führt in's Paradies,

Schächer; Der Arge flieht vor seinem Blick Und gittert vor Baum des emgen Lebens! dem Rächer; Das Schwert des

jurud Den schuldentladnen Cherubs droht nicht mehr; Bom neuen Eden winfet her Der

R. B. Garve, a. 1763 + 1841.

Mel. Herr, ich habe miggehandelt. (Rom. 7, 18.)

87. Ach, mein Jefu, welch Berberben Wohnet nicht in meiner Bruft! Denn mit andern Adamserben Bin ich voller Sündenluft. Ach, ich muß dir nur bekennen : 3ch bin Fleisch vom Fleisch zu nennen.

2. Wie verkehrt find meine Bege! Wie verderbt mein alter Sinn! Der ich zu dem Guten trä= ge, Aber ichnell zum Bofen bin. Ach! wer wird mich von den Ret= ten Diefes Sündentodes retten.

3. Silf mir durch den Geist der Gnaden Aus der angeerb= ten Noth! Beile meinen Gee= lenschaden Durch dein Blut und Kreuzestod. Tilge du die Macht der Sünden! Laß mich durch dich Freiheit finden!

4. Schaff in mir ein reines Berze, Ginen neuen Geist gib mir, Daß ich gar nicht länger scherze Mit der Sünde Luftbe=

gier, Laß mich ihre Lift balb merken, Mich im Geist bagegen stärken.

5. Lehr' mich wachen, beten ringen, Und mein bofes Fleisch und Blut Unter's Joch des Geistes zwingen, Weil es doch thut nimmer gut; Was nicht fann dein Reich ererben, Laß

in beinem Tod ersterben.

6. Reize mich durch jene Rrone, Die mir droben beige= legt, Daß ich meiner niemals Schone, Wenn und wo ein Feind sich regt, Sondern hilf mir tapfer fampfen, Satan, Welt und Fleisch zu dämpfen.

7. Sollt' ich etwa unter= liegen, D! so hilf mir wieder auf, Laß in beiner Kraft mich fiegen, Daß ich meinen Lebens= lauf Unter beinen Siegeshän= den Möge ritterlich vollenden.

2. A. Gotter, g. 1661 † 1735.

### Mel. Ach Gott vom himmel, fieh darein. (Bf. 51, 4. 9. Jer. 8, 22. Luc. 5, 31.)

Mich Gott! es hat mich ganz ver= derbt der Aussatz meiner Gun= den. Die mir von Adam ange= zu groß, Es liegt vor beinen Augen bloß, Wie tief mein Berg zu vollbringen. perdorben.

2. Es ift verdorben mein Berftand, Mit Finfterniß um= hüllet; Der Will' ift von dir den, Die mir von Adam anges abgewandt, Mit Selbstsucht erbt; Wo soll ich Nettung fins angefüllet, Und die Begierden den? Es ist mein Elend viel sind geneigt, Die Lust, die aus bem Bergen fteigt, Im Werfe

3. Wer fann aussprechen

folden Gräul, Der Seel' und Leib beflecket? Wer macht uns von der Seuche eil, Die uns hat angestecket? Der sich're Mensch bedenft das nicht, Es mangelt ihm an Sinn und Licht, Er denkt nicht an's Genesen.

4. 3ch fomm zu dir in mah= rer Reu', Und bitte dich von Herzen: D Jefu, mache du mich frei Bon meinen Sündenschmer= zen, Von dem, mas mich bisher beschwert, Und meine Lebens= fraft verzehrt! Sonft muß ich untersinken.

5. Wen soll ich anders rufen

an, Als dich, mein Heil und Leben? Du bist allein der rechte Mann, Der mir fann Rettung geben. Durch deine Wunden werd' ich rein, Durch dich nur fann ich felig sein, Und froh vor Gott erscheinen.

6. Du weißt, o Jesu meine Noth: Du fannst nach beinem Willen, Bertilgen biefen Gee= lentod, Und allen Jammer ftillen. Ja, Herr, du willst; ich traue fest, Daß Du mich nicht in Angst verläß'st! Du heift'st und bist ja Jesus.

Mel. Jesus, meine Zuversicht.

(Röm. 7, 18-25. Gal. 5, 16 2c. 24 2c. Jer. 17, 14.)

Silf, Erbarmer, söre meine bange Klage! Ich bin arm und gnadenleer, Stünd= lich brudt mich neue Blage; Selbstsucht, Stolz und Unver= stand Reißen mich aus deiner Sand.

2. Wann erscheint der Tag einmal, Daß ich dich nicht mehr betrübe, Und schon hier im Pilgerthal Dich mit festem Herzen liebe? Wann zerbricht die bose Kraft Der verkehrten Leidenschaft?

3. Seufzend such' ich neue Huld, Schenke mir des Geistes Stärke! Bebe durch dein Blut die Schuld, Baue beine Ina= denwerke Doch in mir recht dauernd auf; Fördre meinen Glaubenslauf!

Trost Stunden, da ich dich em= pfinde, Da der Feind, umsonst erbost. Drohet beinem armen Rinde. Da den scharfen Rampf und Krieg Deine Allmacht frönt mit Sieg.

5. Da der neu belebte Geift, Beiß in Lob und Dank entzücket, Sich gewaltig dem entreißt, Was ihm oft das Ziel verrücket; Da des neuen Lebensglanz Ihn mit Sehnsucht füllet gang.

6. Aber eilig fliehn dahin Diese himmlisch füßen Stunden; Mein erschrockner, blöder Sinn Fühlet schmerzlich neue Bunden, Rämpft mit Dürre, Lauiakeit, Sinkt zurück Sicherheit.

7. Oft, wenn ich vom Fall erstand, Fiel ich unvermuthet wieder; Mich erhebet Gottes 4. Oft erscheinen mir zum Sand, Und ich finke neu da=

nieder. Und der Fleischessinn! zerreißt. Was erbauet hat der Beift.

8. Dir, mein Beiland, fei's geklagt. Wie der Todesleib mich drücket! Trauria hab' ich oft gefragt, Rummervoll in Staub gebücket: D wer löset endlich

noch Mich von diesem Todes=

jodh?

9. Du, Berr Jesu, mußt es thun; Siehe meine Rräfte schwinden! Wie ich bin, kann ich nicht ruhn, Tilge du die Macht der Sünden ; Führe mich an beiner Sand, Bringe mich in's Raterland!

### Mel. Erhalt une, Berr. (Siob 14, 1. 2.)

90. Was find wir arme sterniß, Woraus fie auch an Menschen hier? jenem Tag Nicht zu bem Licht Gleich einem Schatten fliehen wir; Je größer fich ber Schatten macht, Je früher bricht herein Die Macht.

2. Woher kommt solches Flüchtigsein? Bon unferm Ab= fall fommt's allein! Seit fich der Mensch vom Licht verlor. Seitdem steht ihm der Tod

bevor.

3. Doch fürchtet sich der Glaube nicht; Er weiß ein an= bres Lebenslicht: Wenn Jefus in die Seele scheint, So wird man mit dem Licht vereint.

4. Bleibt eine Seele ohne dies. So bleibt fie in der Fin=

gelangen mag.

5. D ew'ges Licht, ich bitte dich: Erleuchte und belebe mich Noch hier durch deiner Gnade Schein, Gin mahres Rind des

Lichts zu fein.

6. Sei du stets meinem Bergen nah; Was finster ift. vertreib allda. Liebt gleich die Welt die Finfterniß, Mach' meinen Gang im Licht gewiß.

7. Dann schließ ich fterbend einst voll Ruh, Als Kind des Lichts, die Augen zu, Und im Erwachen schau ich dann Dein Licht mit flaren Augen an.

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Gigene Mel. (1 Betri 1, 24. 1 30h. 2, 17.)

91. 21th wie nichtig, ach innen, So fährt unfre Zeit wie flüchtig Ist von hinnen. ver Menschen Leben! Wie ein 3. Ach wie nichtig, ach wie Nebel bald entstehet Und auch flüchtig Ift der Menschen wieder bald vergehet, So ist Freude! Wie sich wechseln

tig Sind der Menschen Tage! Wie ein Strom beginnt zu rin-

unfer Leben; fehet! Stund und Zeiten, Licht und 2. Ach wienichtig, ach wie flüch= Dunkel, Fried und Streiten, So find unfre Fröhlichkeiten.

4. Ach wie nichtig, ach wie nen Und im Laufe nicht hält flüchtig Ift der Menschen Schöne! Wie ein Blümlein hald vergehet, Wenn ein rauhes Lüftlein wehet, So ist unfre

Schöne; fehet!

5. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ift der Menschen Stärke! Der als Löwe sich erwiesen, Gestern noch gefämpft mit Riefen, Den muß heut ein Grab umschließen!

6. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ists mit unfrem Glücke! Wie sich eine Rugel drehet, die bald da, bald dorten stehet, So ift's mit dem Glücke; fehet!

7. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Chre! Ueber den, dem man hat muffen Seut die Sande höflich füffen, Geht man morgen gar mit Küßen.

Ach wie nichtig ach wie flüchtig Ist der Menschen Wis= fen! Solcher Wit, ber aller Orten Sich gebläht mit prächt'= gen Worten, Ist gar bald zu Schanden worden.

9. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Dich= ten! Der die Künste liebgewon= nen Und manch schönes Werk ersonnen, Ist er je dem Tod entronnen ?

10. Uch wie nichtig, ach wie flüchtig, Sind der Menschen Schäte! Es kann Glut und Flut entstehen, Dadurch, eh' wir's uns versehen. Alles muß

zu Trümmern gehen.

11. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Bran= gen! Der in Purpur, hoch ver= meffen, Ift gleich wie ein Gott gefeffen, Deffen wird im Tod vergeffen.

12. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Berr= schen! Der durch Macht sehr hoch gestiegen, Muß sich vor dem Tode schmiegen Und im

Grab erniedrigt liegen.

13. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Sind der Menschen Sachen! Alles, Alles, was wir fehen, Das muß fallen und ver= gehen :- Wer Gott hat, bleibt ewig stehen!

M. Frant, g. 1609 † 1667.

#### Mel. Ringe recht, wenn Gottes Gnade 2c. (Bred. 1, 2. Matth. 16, 26. 1. Betr. 1, 24. 25.)

92. J Vergnügen, Das von ihr fich läßt betrügen, Der tann erlefen, Das nicht Rum= wird um fein Beil gebracht.

2. Sie ist eine See voll Wellen, Voller Klippen, Sturm und Wind, Wo die Sünden bittre Quellen Unfrer Ruhe Mörder sind.

On der Welt ist kein | 3. Schattenwerk ist alles Wefen, Das ein Chrift auf die Seele ruhig macht; Wer Erden sieht, Wo er kaum mas mer nach fich zieht.

4. Richtest du nun beine Sinnen Auf die Menschen dieser Welt: Merkeft du, daß ihr Be= ginnen Stets in eitel Thorheit fällt.

5. Wer auf ihre Herzen bauet, Legt auf Eis den schwaschen Grund: Wer auf ihr Verfprechen trauet, Dem wird nichts als Falschheit kund.

6. Den man heute liebt und ehret, Sieht man morgen kaum mehr an: Und so wird die Lust aestöret. Eh' man sich besinnen

fann.

7. Gibt ein Tag oft helle Blicke, Kommt doch bald ein Regenguß; Weinen folgt auf frohes Glücke, Und auf's Las chen Ueberdruß.

8. D, wer wollte benn verslangen, Was uns Qual und Angft gebiert? D, wer wollte bamit prangen, Was sich wie

ein Traum verliert?

9. Für den Geist, den Gott gegeben, Ist was Bess'res ausersehn: Christi Gnade, Christi

Leben! Darin kannst du sicher

stehn.

10. Wer sich diesem Fels vertrauet, Der hat Ruh und Freudigkeit; Wer auf ihn im Glauben bauet, Solchem widersfährt kein Leid.

11. Dornen find zwar außgestreuet, Aber Christi Gnad' und Hut Macht, daß doch zulest erfreuet, Was dem Fleische

wehe thut.

12. Chriftus nur gibt wahre Freude, Er ist unsers Geistes Licht; Christus ist der Seelen Weide, Seine Liebe wechselt

nicht.

13. Weichet denn, ihr Eitelsfeiten! Ihr bringt nichts, denn Angft und Bein; Chriftus soll zu allen Zeiten Meine wahre Ruhe sein.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott laßt. (Bf. 90.)

93. Sier ift mein Fels, hier will ich stehen! Gott mein Gesang, mein Psalm, mein Lob! Eh' noch mit ihrer Berge Höhen, Die Welt aus Wassern sich erhob, Warst du schon da, schon Gott wie heut, Schon Vater einer Ewiakeit.

2. Dein Odem bläst in Staub der Erden, Der plötlich aufwallt, niederfinkt; Und Menschen sterben, Undere werden, Sobald dein Arm aus Wolken winkt. Wir Staub aus Staub, von gestern her, — Du ewig, ewig eben der!

3. Dir ift die Zeit von tau= und bein Gericht; Denn alle

fend Jahren Und eine Stunde einerlei; Und eines Menschen Tage fahren So reißend, wie ein Strom vorbei. Sein Leben fliehet wie ein Traum, Wie Schatten, wie ein Bafferschaum.

4. Wie wallend Gras im fetten Thale, Das noch des Morgens blühend fteht, Und nun versengt vom Mittagsstrahle, Durch Schnitterhände hingemäht: So ist ein Mensch, o Gott! vor dir, So blühen, fallen, welken wir.

5. Das ift dein Zorn, daß wir vergehen, Das ift dein Grimm unfre Sünden fteben Entblößt vor deinem Angesicht. Wie ein Geschwätz, wie Märchen fliehn Des Menschen Sahre vor dir hin.

6. Das furz gestectte Biel der Tage Ist siebzig, höchstens achtzig Jahr', Ein Inbegriff von Müh und Plage, Auch wenn es noch so föstlich war. Ge= flügelt eilt mit uns die Zeit Sin zu der großen Ewigkeit.

7. Herr! fo verleihe, daß am Grabe Gin jeder Sunder feinen Tod, Und jenen Stuhl vor Augen habe, der mit Gericht und Hölle droht Flamm' den Ge= danken in ihm an, Der wahre Klugheit zeugen fann.

8. Nun eilet hin, ihr Men= schentage, Schnell wie Strom vom Felsen stürzt, Stürzt schneller! so wird doch die Plage Des Lebens einmal ab= gefürzt! Wie Wolfen die der Wind zerftreut, Wie Sonnen= lauf sei meine Zeit.

9. Hier ist mein Fels, hier will ich siten! Gott heißt der Fels mein Pfalm, mein Lob! Ch' noch die Welt mit Kelfen= fpiten, Aus mafferstrudeln fich erhob, War er schon Gott, schon Gott, wie heut, Schon Bater einer Ewigkeit.

# Gottes Rathschluß der Erlösung.

Mel. O daß ich tausend Jungen. (Eph. 1, 3-12.)

94 Geht hin, ihr Gläu-bigen Gedanken, Ins weite Feld der Ewigkeit, Erhebt euch über alle Schran= fen Der alten und der neuen Zeit; Erwägt, daß Gott bie Liebe sei, Die ewig alt und ewig neu.

2. Der Grund der Welt war nicht g leget, Der Himmel war noch nicht gemacht, So hat Gott schon den Trieb geheget, Der mir das Beste zugedacht; Als ich noch nicht geschaffen war, Da reicht er mir schon Gnade dar.

gebornen Sohn; Den wollt er mir zum Mittler geben, Den fandt' er mir von feinem Thron, In deffen Blute foll ich rein, Geheiliget und felig fein.

- 4. D Wunderliebe, die mich wählte Vor allem Anbeginn der Welt, Und mich zu ihren Kindern zählte, Für welche fie das Reich bestellt! D Bater= hand, o Gnadentrieb, Der mich ins Buch des Lebens schrieb!
- 5. Wie wohl ist mir, wenn mein Gemüthe Hinauf zu dieser Quelle steigt, Von welcher sich 3. Sein Rathschluß mar: ich ein Strom der Güte Zu mir follte leben Durch seinen ein= durch alle Zeiten neigt, Daß

jeder Tag sein Zeugniß gibt: Gott hat mich je und je geliebt!

6. Ber bin ich unter Millionen Der Kreaturen seiner Macht, Die in der Höh' und Tiefe wohnen, Daß er mich bis hierher gebracht! Ich bin ja nur ein dürres Blatt, Ein Staub, der keine Stätte hat.

7. Ja freilich bin ich zu geringe Der herzlichen Barmherzigkeit, Womit, o Schöpfer aller Dinge, Mich beine Liebe stets erfreut; Ich bin, o Bater, selbst nicht mein, Dein bin ich,

Berr, und bleibe dein!

8. Im sichern Schatten deisner Flügel Find ich die ungestörte Nuh. Der feste Grund hat dieses Siegel: Wer dein ist, Herr, den kennest du! Laß Erd und Himmel untergehn, Dies Wort der Wahrheit bleibet stehn.

9. Wenn in dem Kampfe schwerer Leiden Der Seele Muth und Kraft gebricht, So salbest du mein Haupt mit Freuden, So tröstet mich dein Angesicht: Da spür' ich deines Geistes Kraft, Die in der Schwachheit Alles schafft.

10. Die Hoffnung schauet

in die Ferne, Durch alle Schatzten dieser' Zeit; Der Glaube schwingt sich durch die Sterne, Und sieht in's Reich der Ewigsteit; Da zeigt mir deiner Liebe Hand Mein Erbtheil und geslobtes Land.

11. O follt ich dich nicht ewig lieben, Der du mich unaufhörlich liebst? Sollt' ich mit Unstant dich betrüben, Da du mir Fried und Freude gibst? Bersließ ich dich, o Menschenfreund, So wär ich selbst mein ärgster

Freind!

12. Ach fönnt ich dich nur besser ehren, Welch' edles Loblied stimmt ich an! Es sollten Erd und Himmel hören, Was du, mein Gott, an mir gethan! Nichts ist so köstlich, nichts so schön, Als, höchster Bater, dich erhöhn.

13. Doch nur Gebuld, es fommt die Stunde, Da mein durch dich erlöster Geist Im höhern Chor mit frohem Munde Dich, Quell der Liebe, schöner preist; Drum eilt mein Herz aus dieser Zeit Und sehnt sich nach der Ewigkeit.

3. G.

### Mel. Wer nur den lieben Gott. (30h. 3, 16.)

95. Also hat Gott die Belt geliebet, Daß er sein eingebornes Kind Für Alle zur Berjöhnung gibet, Die der Berdammniß schuldig sind; Ber glaubt, der soll von Sünden rein Und jenes Lebens Erbe sein.

2. Also hat Gott auch mich geliebet, Und liebt mich diese Stunde noch; Ob mein Gewissen mich betrübet; Uch so ersfreut der Trost mich doch, Den mir das Wort des Lebens gibt: Also hat Gott die Welt geliebt.

3. Ich weiß, der Gunden

meiner Jugend Gedenkt mein frommer Gott nicht mehr; Uch, ich verließ den Weg der Tusgend, Und ging auf bösem Weg einher. Nun Alles ist mir herzslich leid, Ich suche nur Barmsherzigkeit.

4. Zwar will Gott in's Gerichte gehen, So bin ich ein verlorner Knecht. Wie könnt ich doch vor ihm bestehen? An mir ist Alles ungerecht. Doch das ist meine Zuversicht: Wer glaubet, der wird nicht gericht't.

5. Gott sieht ja so nicht auf die Sünden, Ob .nan derselben viel gethan; Viel Schuld soll viel Vergebung finden; Nur Reu' und Glauben sieht er an. Neißt gleich die Sünde mächtig ein, Soll doch die Gnade mächt'ger sein.

6. Si nun so rücke mir der Teufel Nur immer meine Schulden für. Mein Herz ift frei von Angst und Zweisel, Und spricht: Gott handelt nicht mit mir Nach meiner Sünd und Missethat, Weil Christus sie gebüßet hat.

7. Auf diesen Glauben will ich leben, So sterb' ich auch und anders nicht. Mein Jesus wird mir Alles geben, Was meiner Schwachheit noch gebricht. Ich habe nichts; doch er allein Soll Alles mir in Allem sein.

8. So ruhet mein erschreckt Gewissen; So hat mein Geist getrosten Muth; So will mich Gottes Liebe küssen; So wird mein End und Alles gut. DFreudenlicht, das Jesus gibt: Also hat Gott die Welt geliebt!

Gigene Mel. (1 Tim. 2, 4-6.)

96. Nun freut euch, liebe Christeng'mein', Und laßt uns fröhlich fpringen, Daß wir getrost und All' in ein' Mit Lust und Liebe singen, Was Gott an uns gewendet hat Und seine süße Wunderthat; Gar theu'r hat er's erworben.

2. Dem Teufel ich gefangen lag, Im Tod war ich verloren; Mein' Sünd' mich quälte Nacht und Tag, Darin ich war gebozren; Ich fiel auch immer tiefer drein, Es war kein Guts am Leben mein, Die Sünd hat mich befeffen.

3. Mein' gute Werf', die galten nicht, Es war mit ihn'n verdorben; Der frei' Will' haßte Gottes G'richt, Er war zum Gut'n erstorben; Die Angst mich zu verzweifeln trieb, Daß nichts denn Sterben bei mir blieb; zur Hölle mußt ich sinken.

4. Da jammert' Gott von Ewigkeit Mein Elend ohne Maßen; Erdacht an sein' Barm-herzigkeit Und wollt mir helfen lassen; Er wandt' zu mir sein Baterherz, Es war bei ihm fürwahr kein Scherz: Er ließ sein Bestes kosten.

5. Er sprach zu seinem lieben

87

Sohn: "Die Zeit ift, zu ersbarmen; Fahr hin, mein's Herzens werthe Kron, Und sei das Heil dem Armen! Hilf ihm aus seiner Sünden Noth, Erwürg für ihn den bittern Tod Und laß ihn mit dir leben!"

6. Der Sohn dem Bater g'horsam ward, Er kam zu mir auf Erden, Bon einer Jungfrau rein und zart, Er wollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt' er sein' Gewalt', Er ging in meiner armen G'stalt, Den Teufel wollt' er fahen.

7. Er fprach zu mir: "Halt dich an mich, Es foll dir jetzt gelingen; Ich geb mich felber ganz für dich, Da will ich für dich ringen; Denn ich bin dein, und du bist mein, Und wo ich bleib, da follst du sein, Uns soll der Feind nicht scheiden."

8. "Bergießen wird er mir

mein Blut, Dazu mein Leben ranben; Das leid ich Alles dir zu gut, Das halt mit festem Glauben. Den Tod verschlingt das Leben mein, Mein' Unschuld trägt die Sünde dein; Da bist du selig worden."

9. "Gen Himmel zu bem Bater mein Fahr ich von diesem Leben; Da will ich sein der Meister dein, Den Geist will ich dir geben, Der dich in Trübniß trösten soll Und lehren mich erkennen wohl Und in der

Wahrheit leiten."

10. "Was ich gethan hab' und gelehrt, Das follst du thun und lehren, Damit das Reich Gott's werd vermehrt Zu seinem Lob und Ehren; Und hüt' dich für der Menschen G'sak, Davon verdirbt der edle Schat; Das laß' ich dir zuletet!"

Luther, g. 1483 † 1543.

#### Mel. Wie groß ist des Allmächt'gen. Eph. 2, 5—7. Ebr. 2, 14. 15.)

97. Was wär' ich ohne bich gewesen? Und ohne dich, was würd ich sein? Zu Furcht und Aengsten auserlesen, Stünd' ich in weiter Welt allein! Nichts wüßt' ich sicher, das ich liebte; Die Zustunst wär ein dunkler Schlund, Und wenn mein Herz sich tief betrübte, Wem thät ich meinen Jammer kund?

2. Einsam verzehrt von Lieb und Sehnen, Würd' schwarze Nacht mir jeder Tag; Ich folgte

nur mit heißen Thränen Dem mitleidslofen Schickfal nach. Ich fände Unruh im Getümmel, Und hoffnungslofen Gram zu Haus. Wer hielte ohne Freund im himmel, Wer ohne dich auf Erden auß?

3. Hat Chriftus sich mir kund gegeben Und bin ich seiner erst gewiß, Wie schnell verzehrt ein lichtes Leben Die bodenlose Finsterniß! Mit ihm bin ich erst Mensch geworden, Mein Schicksfal wird verklärt durch ihn;

Bei ihm muß mir im falten Norden Gin Baradies im Ber=

zen blühn.

4. Das Leben wird zur Feierstunde, Die ganze Welt fpricht Lieb' und Luft; Gin hei= lend Kraut wächst jeder Wunde, Und frei und voll schlägt jede Bruft. Für alle feine taufend Gaben Bleib' ich sein demuth= volles Kind, Gewiß, ihn unter uns zu haben, Wo Zwe iin ihm versammelt find.

5. Ach, unser Herz war in die Sunde, Wie in ein schweres Joch, gespannt; Wir irrten in der Nacht wie Blinde Reu' und Luft zugleich ent= brannt. Ein eifern Band hielt an der Erde Die bebenden Be= fangnen fest; Furcht vor des Todes Richterschwerte, Ver= schlang der Hoffnung Ueberreft.

6. Da fam ein Beiland, ein Befreier, Der Menschensohn voll Lieb' und Macht, Und hat ein reift.

allbelebend Feuer In unfern Bergen angefacht. Nun feben wir den Himmel offen, Als unfer mahres Laterland; Wir fönnen glauben nun und hoffen, Und fühlen uns mit Gott ver= mandt.

7. D, geht hinaus auf allen Wegen, Und holt die Frrenden herein! Stredt Jedem eure Sand entgegen, Und ladet froh fie zu uns ein! Der Himmel ift bei uns auf Erden, 3m Glauben schauen wir ihn an. Die eines Glaubens mit uns werden, Auch denen ist er aufgethan!

8. Noch steht in wunderba= rem Glanze Der heilige Ge= liebte bier ; Gerührt von feinem Dornenfranze Und feiner Treue, weinen wir. Ein jeder Mensch ift uns willfommen, Der feine hand mit uns ergreift, Und, in fein Berg mit aufgenommen. Bur Frucht des Baradieses

Fr v. Hartenberg (Novalie) e. 1772 + 1801.

Mel. Es ift das Seil uns. (Röm. 7, 25. Gal. 2, 20.)

98. Seil unst aus unfrer ihm unfer Beil; Er fam, am Sundennoth Ift em'gen Leben Theil Uns wieder Rettung uns erworben. Der herr will nicht des Sünders Tod. Was Adam's Fall ver= dorben, Sat er aus Gnaden uns ersett. Wie werth find wir vor ihm geschätt! Wie groß ist fein Erbarmen !

2. Selbst seinen eingebornen Sohn Sandt' er zu uns auf Erden, Von dem verdienten Sündenlohn Ein Retter uns zu werden. Er kam, und mit

zu erwerben.

3. Wo ist, o Tod, dein Stachel nun? Hier ist bein Ueberwinder! Für unfre Schuld genug zu thun, Starb er, das Beil der Günder. Wo ift nun, Sünde, beine Kraft? Hier ist der, der uns Kräfte schafft. Dein Joch von uns zu werfen.

4. Gelobt sei Gott! gelobt fein Sohn, Der Retter unfrer Seelen! Nun kann uns auch auf Erden schon Das wahre Glück nicht fehlen, Getroft und froh in Gott zu fein; Wenn wir uns nur bem Seiland weihn. Den Gott für uns perordnet.

5. Was göttlich Leben in uns schafft, Das ift in feinen Banden. Sein ift bas Reich, fein ift die Kraft, Das Beil uns zuzuwenden. Das er so theuer uns erwarb, Als er für uns am Rreuze starb. Wohl Allen, die ihm trauen!

6. D lagt uns ihm uns an= pertrau'n Und niemals fein uns schämen! Auf feine Mitt= lershülfe bau'n Und fein Soch auf uns nehmen : Das ist der Weg zum ew'gen Wohl, Der Beg, auf dem man friedenvoll Auch schon auf Erden wandelt.

7. Herr, lag' uns diefe Seligfeit Doch über Alles ichäken. Nie können Güter diefer Zeit Den Mangel uns ersetzen, Wenn uns das größte Gut ge= bricht: Ein reines Herz voll Zuversicht Zu dir, Gott, unfer Bater!

8. D lenk' auf dies erhabne Glück Der Seele ftärkste Triebe! Zeuch mächtig unfer Berz zu= rud Bon schnöder Sündenliebe! Un dem uns theu'r erworbnen Heil Lag' uns im wahren Glauben Theil Stets suchen und gewinnen.

J. J. Rambad, g. 1693 + 1735.

# Mel. O Gott, du frommer Gott.

Sach. 13, 1. Joh. 4, 14. Off. 22, 17.)

Jedermann fann trinken. Mein Geift, laß deinen Gott Dir doch umsonst nicht winken! Es lehrt dich ja das Wort, Das Licht für deinen Fuß, Daß Christus dir allein Von Sünden helfen muß

2. Dein Thun ift nicht ge= schickt Bu einem bessern Leben, Auf Christum richte dich, Der fann dir solches geben; Der hat die Welt verföhnt Mit feinem theuren Blut, Und uns den Weg gebahnt Bu Gott, dem höchsten Gut.

3. Die Sünden abzuthun, Kannst du dir doch nicht trauen; Dein Glaube muß

Der Gnadenbrunn allein Auf Gottes Sulfe bauen; fließt noch, Den Bernunft geht, wie sie will, Der Satan fann fie brehn; Silft Gottes Geift dir nicht, So ift's um bich geschehn.

4. Nun, Berr, ich fühle Durft Nach deiner Gnadenquelle, Denn ich bin durr und matt Durch so viel Gundenfälle: Wer stillt ben Durft, wenn nicht Dein Gnadenbrunn mir fleußt?-In mir ift feine Rraft, Silf mir durch beinen Beift.

5. Du haft ja zugefagt: Du wollst, die Durft empfinden Nach der Gerechtigkeit, Be= frein von ihren Gunden. Nun weiset uns den Weg Dein Sohn, der mahre Chrift; Nur

Berr! voll Bulfe bist.

6. D selig! willst du mir Von diesem Waffer geben, Das tränket meinen Geist Bu ber

du mußt Helfer fein, Weil du | gerechten Leben. Gib biefen Trank mir stets, Wie du ver= heißen haft, So werd' ich noch in dir. Entledigt aller Laft.

C. v. Rofenroth, g. 1636 + 1689.

Mel. Seelenbräutigam. (30h. 10, 11. Kol. 1, 19. 20.) 100 - Wer ist wohl wie du, Jesu, süße Ruh? Unter Bielen außerkoren, Leben derer, die verloren, Und ihr Licht dazu, Jefu, füße Ruh!

2. Leben, das den Tod, Mich aus aller Noth Zu erlösen, hat geschmecket, Meine Schulden zugedecket Und mich aus der Noth Hat geführt zu Gott!

3. Glanz der Herrlichkeit! Du bist vor der Zeit Zum Er= löser uns geschenket, Und in un= fer Fleisch versenket Nach erfüll= ter Zeit, Glang der Herrlichkeit!

4. Großer Siegesheld! Tod, Sünd, Höll und Welt Haft du herrlich überwunden, Und ein ewig Beil erfunden Für die Sünderwelt Durch dein Blut, o Seld!

5. Söchste Majestät, Priester und Prophet! Deinen Scepter will ich fuffen, Ich will sigen dir zu Füßen, Wie Maria thät,

Höchste Majestät!

6. Laß mich beinen Ruhm, Als dein Eigenthum, Durch des Beiftes Licht erkennen, Stets in beiner Liebe brennen, Als dein Eigenthum, Allerschönster Ruhm!

7. Zeuch mich ganz zu dir, Daß bein Lieben mir Glang durchströme Berg und Sinne, Und mein Elend gang zerrinne, Suges Seil, in dir; Wohne du

in mir!

8. Deiner Sanftmuth Schild. Deiner Demuth Bild, Mir an= lege, in mich prage, Dag fein Born noch Stolz fich rege; Denn vor dir nichts gilt Als dein eigen Bild.

9. Steure meinen Sinn, Der zur Welt will hin; Daß ich nicht mög von dir wanken, Sondern bleiben in den Schran= fen, Sei du mein Gewinn, Gib

mir beinen Sinn.

10. Wede mich recht auf. Daß ich meinen Lauf Unver= rudt zu dir fortsete, Und mich nicht in seinem Nete Satan halte auf; Förd're meinen Lauf.

11. Deines Geiftes Trieb In die Seele gib, Daß ich wachen mög und beten, Freudig vor dein Antlit treten; Ungefärbte

Lieb' In die Seele gib.

12. Wenn der Wellen Macht In der trüben Nacht Will des Bergens Schifflein deden, Wollst du beine Sand ausstrecken; Habe auf mich Acht, Hüter in der Nacht!

13. Einen Helbenmuth, Der da Gut und Blut Gern um deinet= willen laffe Und des Fleisches Lüste hasse, Gib mir, höchstes Gut, Durch bein theures Blut.

14. Soll's zum Sterben Daß ich einst ma gehn, Woll'st du bei mir stehn, zur Rechten stehn.

Mich durchs Todesthal begleiten Und zur Herrlichkeit bereiten, Daß ich einst mag seh'n Mich zur Rechten stehn.

3. 21. Frentinghaufen, g. 1670 + 1739.

Mel. Es ist das Seil. (1. Joh. 5, 12. Apostelg 4, 12.)

101. Such, wer da will, Ein ander Ziel Die Seligkeit zu finden; Mein Herz allein Bedacht soll sein, Auf Christum sich zu gründen. Sein Wort ist wahr, Sein Werf ist klar; Sein heilger Mund Hat Kraft und Grund, Den Feind zu überwinden.

2. Such, wer da will, Nothshelfer viel, Die uns doch nichts erworben; Hier ist der Mann, Der helsen kann, Bei dem nie was verdorben. Uns wird das Hill Durch ihn zu Theil, Uns macht gerecht Der treue Knecht, Der für uns ist gestorben.

3. Ach sucht doch den, Laßt Alles stehn, Die ihr das Heil begehret! Er ift der Herr Und Keiner mehr, Der euch das Heil

gewähret; Sucht ihn all Stund Bon Herzensgrund, Sucht ihn allein, Wie wohl wird fein Dem, der ihn herzlich ehret!

4. Mein höchster Ruhm, Mein Eigenthum Sollst du, Herr Jesu, bleiben! Laß mich doch nicht Bon deinem Licht Die Sitelseit vertreiben. Wer dich nicht läßt, Der stehet fest; Wer treu dich liebt Und dein Wort übt, Deß Grund wird nie zerstäuben.

5. Wend von mir nicht Dein Angesicht, Laß mich im Kreuz nicht zagen; Weich nicht von mir, Du höchste Zier, Hilf mir mein Leiden tragen. Hilf mir zur Freud Nach diesem Leid; Hilf, daß ich mag Nach aller Klag Dort ewig Lob dir sagen!

G. Weiffel, g. 1590 + 1633.

# 5. Advent.

Mel. Nun freut euch.

102. Gottlob! ein neuses Kirchenjahr Macht wiederum auf's Reue Mit reichem Segen offenbar Des großen Gottes Treue; Bon Reuem will er seinen Bund, Den alten, em'gen Glaubensgrund, Durch seinen Geist uns lehren. (Kol. 3, 16 2c. Pl. 28, 9.)

2. Auf, Zion! Preis und Chr und Ruhm Dem höchsten Gott zu singen; Dein königsliches Priesterthum Muß Dank zum Opfer bringen. Gelobt sei Gott, der durch sein Wort Die Christenheit und diesen Ort Zu seinem Tempel weihet!

3. Wir sind nicht werth der neuen Huld Des Gottes aller Gnaden. Des alten Menschen alte Schuld, Die wir auf uns geladen, Rimmt unfern eignen Ruhm dahin, Denn sie bewies den alten Sinn Noch stets mit neuen Sünden.

4. Ach Herr! gib uns ben neuen Geift, Daß wir burch beine Güte, Die sich an uns auf's Neu erweis't, Erneuert im Gemüthe, Den neuen Menschen ziehen an, Der dir allein ge= fallen fann In seinem ganzen Leben.

5. Hierzu erhalt uns, Herr, dein Wort, Sammt Tauf und Abendmahle, So wandern wir mit Freuden fort In Diesem finstern Thale. Herr, segne dieses Rirchenjahr, Lag Rirche, Schul, Tauf und Altar Uns beine Wege zeigen.

6. Gib beinen Sirten Rraft und Geift Bu reiner Lehr und Leben, Dein Wort, das Gottes Weide heißt, Der Heerde rein zu geben. Laß alle Hörer Thä= ter fein, Damit fein heuchleri= icher Schein Des Glaubens Kraft verleuane.

7. So halten und vollenden wir Das Rirchenjahr auf Erden; Dabei befehlen wir es dir, Wie wir es enden werden. Hier bleibt die Rirche noch im Streit, Rommt aber einft die Ewigkeit, Dann wird fie triumphiren.

5. C. Seder, g. 1699 † 1743.

Mel. Wer nur den lieben

Reft fteht dein Bund, wie Fel= fen ftehen, Du Gott ber Gnade. Gott ber Treu'! Jahr' und Jahrhunderte vergehen, Doch deine Gut' ift täglich neu. Wie preisen wir doch würdiglich, O Later aller Gnade, dich?

2. Rein Krieg zerstörte die Altäre, Rein Feind zertrat bein Heiliathum. Noch singen wir von deiner Ehre; Noch predigt man von deinem Ruhm. Durch Tauf und Abendmahl und Wort Pflanzt froh sich deine Kirche fort.

3. Doch fragst du nach des Wortes Früchten, Und bringft, was wir gethan, an's Licht, Nach unsern Werken uns zu

ic. (5. Mof. 7, 9. Luc. 13, 6.) richten: Gott, Richter! fo be= stehn wir nicht. Du trugest uns mit viel Geduld, Wir aber häuften Sünd und Schuld.

4. Verwirf uns nicht im Zorn, verschone! Gib uns nicht unfrer Thaten Lohn. Um Gnad' in beinem lieben Sohne Flehn wir gebeugt vor beinem Thron. D mach' uns fündiges Ge= schlecht In Christo gläubig und gerecht!

5. D laß es beinen Geift ge= lingen, In diesem neuen Rir= chenjahr Die Sünde mächtig zu bezwingen, Wo sie bisher noch herrschend war. Heut' schwören wir dir ew'ge Treu', Dir, gro= Ber Bundesgott! auf's Neu'.

6. Laß hier, wo wir heut' nie=

berfallen, Dein unverfalschtes Gnadenwort Bei Kindesfindern noch erschallen; Gib' Gnade stets an diesem Ort, Daß uns dein Wort und Abendmahl Zuzrüfte für den Himmelssaal.

7. Lag uns dich immer find=

lich ehren, Als dein geweihtes Eigenthum; Dann führ uns hin zu jenen Chören, Die ewig singen deinen Ruhm, Wo man, zur Herrlichkeit erwählt, Nicht mehr nach Erdenjahren zählt.

### Gigene Mel. (Matth. 21, 1-9.)

104. Wie foll ich bich empfangen? Und wie begegn' ich die? Daller Welt Verlangen! O meisner Seelen Zier! D Jesu, Jesu setze, Mir selbst die Fackel bei, Damit, was dich ergöße, Mir kund und wissend sei.

2. Dein Zion streut dir Palmen Und grüne Zweige hin, Und ich will dir in Psalmen Ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen In stetem Lob und Preis Und deinem Namen dienen, So aut es fann

und weiß.

thum thut.

3 Was hast du unterlassen Zu meinem Trost und Freud', Als Leib und Seele saßen In ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, Da Fried' und Freude lacht, Bist du, mein Heil, gekommen Und hast mich froh gemacht.

4. Ich lag in schweren Banben, Du kommst und machst mich los; Ich stund in Spott und Schanden, Du kommst und machst mich groß, Und hebst mich hoch zu Ehren, Und schenkst mir großes Gut, Das sich nicht läßt verzehren, Wie Erdenreich= 5. Nichts, nichts hat dich gestrieben Zu mir vom Himmelszgelt Als das geliebte Lieben, Damit du alle Welt In ihren taufend Plagen Und großer Jammerslaft, Die kein Mund kann ausfagen, So keft umsfangen haft.

6. Das schreibt euch in die Herzen, Ihr hochbetrübtes Heer, Bei denen Gram und Schmerszen Sich häufen mehr und mehr. Seid unverzagt! ihr habet Die Hülfe vor der Thür! Der eure Herzen labet Und tröftet, steht

allhier.

7. Ihr dürft euch nicht bemühen, Noch forgen Tag und Nacht, Wie ihr ihn wollet ziehen Mit eures Armes Macht. Er fommt, er fommt mit Willen, Ift voller Lieb und Luft, Ull' Angft und Noth zu stillen, Die ihm an euch bewußt.

8. Auch durft ihr nicht ersichrecken Bor eurer Sündensichuld, Nein! Fesus will sie decken Mit seiner Lieb und Huld! Er kommt, er kommt, den Sündern Jum Trost und wahren Heil, Schafft, daß bei Gotteskindern Verbleib ihr Erb und Theil.

9. Was fragt ihr nach dem Schreien Der Feind, und ihrer Tud'? Der Berr wird fie ger= ftreuen In einem Augenblick. Er kommt, er kommt ein Rönig, Dem wahrlich alle Feind, Auf Erden viel zu wenig Zum Widerstande sind.

10. Er fommt zum Weltge= richte, Bum Fluch dem, der ihm flucht; Mit Gnad' und füßem Lichte Dem, der ihn liebt und fucht. Ach fomm, ach fomm, o Sonne, Und hol' uns allzumal Bum em'gen Licht und Wonne In beinen Freudensaal!

P. Gerhard, g. 1606 † 1676.

Mel. Macht hoch die Thur. (Pf. 68, 5. Pf. 24. Marci 11, 1-10.)

105. Macht hoch das ziehet ein! Er ist die rechte Thuren weit: Es kommt der Berr ber Berrlichfeit, Gin König aller Königreich', Ein Heiland aller Welt zugleich, Der Heil und Leben mit fich bringt. Auf, jauchzet ihm, mit Freuden fingt: Gelobet fei mein Gott, Mein Schöpfer, reich an Gnad'!

2. Er ist gerecht, ein Helfer werth, Sanftmuthigfeit ift fein Gefährt, Gein Königsschmuck ift Beiligkeit, Sein Scepter ift Barmherzigkeit; All' unfre Noth zu End er bringt; Drum jauchzet ihm, mit Freuden singt: Gelobet fei mein Gott, Mein Heiland, stark von That!

3. D wohl dem Land, o wohl der Stadt. So diesen König bei fich hat! Wohl allen Bergen insgemein, Wo dieser König

Thor, die Freudensonn', Bringt mit fich lauter Beil und Wonn'. Gelobet fei mein Gott, Mein Tröfter.

groß von Rath!

4. Macht hoch das Thor, die Thuren weit, Das Berg zum Tempel sei bereit; Die Zweig= lein der Gottseligkeit Steckt auf mit Andacht, Luft und Freud'! So kommt der König auch zu euch. Bringt Beil und Leben mit zu= gleich. Gelobet fei mein Gott. Boll Rath, voll That, voll Gnad!

5. Komm', o mein Heiland, Jesu Christ! Des Herzens Thür dir offen ist; Ach zieh mit deiner Enade ein, In Freundlichkeit auch uns erschein; Dein heil'ger Beift uns schirm' und leit' Den Weg zur em'gen Seligkeit! Dem Namen bein, o Berr! Sei ewig Preis und Chr!

G. Beiffel, g. 1590 + 1635.

Mel. Gott des himmels und. (2. Cor. 8, 9.)

Bon des hohen Himmels Saal? Meines Herud' und Wonn', Was hat dich herabgezogen, In 2. Deine große Menschen=

Md! was hat dich | dies tiefe Jammerthal? Jefu.

liebe, Welche unaussprechlichist, Und die mehr als Batertriebe Machten, daß du kommen bist, Jesu, meine Freud' und Wonn', Meines Herzens werthe Kron!

3. Du bist uns von Gott ersforen, Gleich wie wir, ein Mensschenkind; Du bist ohne Schuld geboren, Hast bezahlt für unfre Sünd; Jesu, meine Freud' und Wonn', Meines Herzens 2c.

4. Du hast dich aus Lieb ers geben, Für uns in den bittern Tod, Dadurch wiederbracht das Leben, Und versöhnt uns mit

Gott: Jesu, meine Freud' und Wonn', Meines Herzens 2c.

5. Hilf, baß wir dies recht bedenken, Schenke Herzens=Red= lichkeit, Dir zum Opfer uns zu schenken Für die ganze Lebens= zeit: Jesu meine Freud' und Wonn', Weines Herzens 2c.

6. Bis wir dich dereinst dort oben, In des hohen Himmelsthron Werden ohn' Aufhören loben, In der Engel süßem Ton: Jesu, meine Freud' und Wonn', Meines Herzens 2c.

### Mel. Gott ift ein Gott der.

(Sach. 9, 9. Matth. 21, 8—11. 25, 1—13.)

107. Auf, auf, ihr Reichsgenofsien! Der König kommt heran: Empfanget unverdroffen Den großen Bundermann. Ihr Christen, geht herfür, Laßt uns vor allen Dingen, Ihm Hosisanna fingen Mit heiliger Begier.

2. Auf, ihr betrübten Herzen! Der König ist gar nah; Hinweg all' Angst und Schmerzen, Der Helfer ist schon da. Seht, wie so mancher Ort Hochtröstlich ist zu nennen, Da wir ihn sinden können, Im Nachtmahl, Tauf und Wort.

3. Auf, auf, ihr Vielgeplagten! Der König ist nicht fern; Seid fröhlich, ihr Verzagten! Dort kommt der Morgenstern: Der Herr will in der Noth Mit reichem Trost euch speisen: Er will euch Hülf' erweisen, Ja dämpfen gar den Tod.

4. Hört auch, ihr frechen Sünder! Der König merkt darauf, Wenn ihr verlornen Kinder Verderbet euren Lauf. Er siehet, was ihr thut. D fehret um bei Zeiten, So rettet euch sein Leiten Aus ew'ger Feuersgluth.

5. Seid fromm, ihr Untersthanen! Der König ist gerecht; Laßt uns den Weg ihm bahnen, Thut weg, was schnöd' und schlecht. Was groß ist, werde klein; Was hoch ist, werde niesdrig. Die Hosstat ist ihm wisdrig, Die Demuth gilt allein.

6. So geht mit frohen Tritzten, Den König zu besehn, Dieweil er kommt geritten, Stark, herrlich, sanft und schön. Run tretet All' heran, Den Heiland zu begrüßen, Der alles Kreuz verfüßen Und uns erlösen kann.

7. Der König will bedenken,

föstlichen Geschenken, Als der sich selbst uns gibt In seinem Geist und Wort. Ja, König, hoch erhoben, Wir Alle wollen loben Dich freudig hier und bort.

8. Nun, Herr! du gibst uns

Die er so herzlich liebt, Mit reichlich, Wirst für uns arm und schwach; Du liebest unver= gleichlich, Du gehft den Gun= dern nach: Drum wollen wir allein Dir unfre Stimmen schwingen, Dir Hosianna singen, Und ewig dankbar fein.

Mad J. Nift, g. 1607 + 1667.

## Mel. Mun fomm, der Beiden Beiland.

(Bf. 33, 4. Hab. 2, 3.)

108. Gott sei Dank in 6. Und wie du voll Sanft= Der sein Wort beständig halt, annahmft, Go erscheine jeder= Und der Sünder Troft und Rath Zu uns hergefendet hat.

2. Was der alten Läterschaar Höchster Wunsch und Sehnen war, Und was fie geprophezeit, Ist erfüllt in Berrlichfeit.

3. Zions Sülf und Abrams Lohn, Jakobs Beil, der Jung= frau Sohn, Der wohl zweige= stammte Held Hat sich treulich eingestellt.

4. Sei willkommen, o mein Beil! Hosianna, dir mein Theil! Richte du dir eine Bahn Auch

in meinem Herzen an.

5. Zieh', du Chrenkoni g, ein! Es gehöret bir allein. Mach' es, wie du gerne thust, Rein von aller Sündenluft.

aller Welt, muth kamst, Jedes Armen dich zeit Mir auch deine Freund= lichfeit.

> 7. Stärf' und tröfte meinen Sinn, Wenn ich schwach und blode bin, Wenn des Satans Macht und List Wider mich geschäftig ift.

> 8. Tritt der Schlange Ropf entzwei, Daß ich aller Aengsten frei. Dir auf rechter Glaubens= bahn Selia bleibe zugethan.

> 9. Hilf, wenn du, mein Lebensfürft, Herrlich wieder= fommen wirst, Daß ich dir ent= gegen geh', Und gerecht vor dir besteh'.

5. Selb, um 1640.

#### Mel. Wie wohl ist mir, o Freund 2c. (Matth. 11, 3. Apost. 4, 12,)

und Donner schreckt, Die in der Geist beklemmt; Du kannst nur bangen Trauerhöhle In Fesseln Heil und Freiheit hoffen, Er trüber Schwermuth steckt! Der kommt, der Himmel steht die

109. Sein Mittler Fluch vergeht, die Bande fprin-fömmt; auf, gen, Es reißen Satans feste blöde Seele, Die Mosis Fluch Schlingen, Die den gefangnen

offen; Dein gnadenvoller Mittler fommt.

2. Dein Lehrer fommt; Lag beine Ohren Auf feinen Mund gerichtet fein. Er zeigt den Weg, den du verloren, Er flößt dir Licht und Wahrheit ein. Bas tief im Dunkel mar verborgen, Enthüllt dir nun des Lichtes Morgen; Er hat das Reich der Nacht gehemmt. Er macht dir fund des Baters Willen, Er gibt bir Kraft, ihn zu erfüllen. Dein weisheits= reicher Lehrer fömmt.

3. Dein Rönig kommt, doch ohne Prangen; Gein Auf= zug ift an Armuth reich. Auf, beinen Fürsten zu empfangen, Der dir an tieffter Schwachheit gleich! Romm, Hand und Scep= ter dem zu füssen. Der dich wird fo zu schützen wiffen, Daß dich fein Angitstrom überschwemmt; Thu', wie getreue Unterthanen. Romm her, und schwör' 311 feinen Fahnen! Dein längst ersehnter König fömmt.

4. Dein Alles fommt, fich dir zu geben, Es steht verlan= gend vor der Thur. Wer diefen höchiten Schatz fann heben, Vertauschet gern die Welt da= für. So greif' benn zu mit beiden Sänden, Da dich, o Geift, von allen Enden Gin Meer der Gnaden überströmt! weg den Damm, thu' auf die Thuren, Ihn in fein Eigenthum zu führen: D armes Nichts, bein Alles kömmt!

J. J. Rambach, g. 1693 † 1735.

### Mel. Gott ift ein Gott der Liebe.

(Sachar. 2, 10. Jef. 42, 1-3. \$1. 2, 10-12.)

110. Nun jauchzet all, ihr Frommen, In diefer Gnadenzeit, Weil unser Beil ift kommen, Der Berr der Berrlichfeit, Zwar ohne ftolze Bracht, Doch mächtig zu verheeren Und gänzlich zu zerstören Des Teufels Reich und Macht.

2. Rein Scepter, feine Krone Sucht er auf dieser Welt, Im hohen Himmelsthrone Ift ihm fein Reich bestellt; Er will hier feine Macht Und Majestät ver= hüllen. Bis er bes Baters Wil= Ien Im Leiden hat vollbracht.

3. Ihr Mächtigen auf Erben

euch geholfen werden, So geht die rechte Bahn, Die zu dem himmel führt; Denn wer ihn hier verachtet, Und nur nach Soheit trachtet, Der ist's, ber fich verführt.

4. Ihr Armen und Elenden In dieser bosen Zeit, Die ihr an allen Enden Müßt haben Angst und Leid, Seid dennoch wohlgemuth! Laßt eure Lieder flingen, Und lobet Gott mit Gingen; Der ift eu'r hochftes But.

5. Er wird nun bald erschei= nen In feiner Herrlichkeit, Und all eu'r Rlag und Weinen Ber= Nehmt diefen König an; Goll wandeln dann in Freud'. Er ift's der helfen kann, Macht | ftets fein gewärtig: Er ist schon eure Lampen fertig, Und feit auf der Bahn.

M. Edirmer, g. 1606 † 1673.

Mel. Bon Gott will ich. 111. Mit Ernft, ihr Menschenkinder, ihr Das Herz in euch bestellt, Da= mit das Beil der Sünder. Der große Wunderheld, Den Gott aus Gnad' allein Der Welt zum Licht und Leben Gesendet und gegeben, Bei Allen fehre ein.

2. Bereitet doch fein tüchtig Den Weg dem großen Gaft; Macht feine Steige richtig, Lagt Alles, was er haßt; Macht eben Bahn und Pfad, Die Thale rings erhöhet, Erniedrigt, was hoch stehet, Was frumm ist,

macht gerad!

Mel. Jefu, hilf fiegen.

112. Jesus ist kommen, Grund emiger Freude! Er, ber von Anfang gemesen, ift da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! Simmel und Erde, erzählet's den Bei= den : Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden!

2. Jesus ist kommen! nun fpringen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Jefus erlöst uns vom fnechtischen Stande, Er, ber Sohn Gottes, er machet recht frei, Bringt uns zu Ehren aus Sünd' und aus Schande; Jesus ift fommen, nun springen die Bande!

(3ef. 40, 3. 4. Luc. 3, 4-6.)

3. Ein Herz, das Demuth liebet, Bei Gott am Bochften fteht; Ein Herz, das Hochmuth übet, Mit Angst zu Grunde geht; Gin Herz, das richtig ift Und folget Gottes Leiten, Das kann sich recht bereiten, Zu dem fommt Jefus Chrift.

4. Ach mache du mich Armen In diefer Gnadenzeit Aus Güte und Erbarmen, Berr Jefu, felbft bereit! Zeuch in mein Berg hin= ein Und wohn' auf immer drin= nen, So werden Herz und Sin= nen Dir ewig bankbar fein.

B. Thile, g. 1607 † 1662.

(Jef. 49, 6. 1. Tim. 1, 15.)

3. Jesus ist kommen, der König der Ehren; Himmel und Erde rühmt feine Gewalt! Diefer Beherricher fann Bergen bekehren, Deffnet ihm Thuren und Thore fein bald. Denkt doch, er will euch die Krone ge= mähren; Jesus ist kommen, der

König der Ehren!

4. Jefus ift kommen, ein Opfer für Sünden; Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm; Sündern die em'ge Er= lösung zu finden, Litt es und ftarb es am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kom= men, ein Opfer für Günden!

5. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden; Komme.

men durftet, und trinke, wer aller Welt Enden; Gilet, will! Holet für euren verderb= lichen Schaden Heilung aus dieser unendlichen Füll'! Alle Berlornen find hieher geladen: Jesus ist fommen, die Quelle der Gnaden!

6. Jejus ift tommen, fagt's fagt's aller Welt Enden!

ach eilet zum Gnabenpanier! Schwöret ihm Treue mit Her= gen und Sänden, Sprechet: wir leben und sterben mit dir! Umen, o Jesu, du woll'st uns vollenden! Jesus ift fommen,

Rad Frevlingbaufen.

Mel. Nun ruhen alle. (Jef. 52, 7. Pf. 24, 7-10.) 113. Wie lieblich flingt's ben Ohren, Daß du bist Mensch geboren Und mein Erlöser bift! Wie lieb= lich, wie erquickend, Wie felig, wie entzückend Sit doch bein Name, Jesu Chrift!

2. Die groß ift beine Stärke, Wie munderbar die Werke, Wie heilig ift dein Wort! Wie ist bein Tod so tröftlich, Wie feine Frucht so föstlich, Mein Fels des Beils, mein Lebenshort!

3. Wie reich find beine Gaben! Wie hoch bift du erha= ben Auf deinem Königsthron! Es fingen, jauchzen, dienen Dir alle Geraphinen, Du wahrer Gott und Menschensohn!

4. Wie bist du von ben Banden Des Grabes aufer= standen, hast höll' und Tod besiegt; Bift unter himmels= schaaren So herrlich aufgefah= ren, Bis Alles dir zu Füßen liegt!

5. Wie füß ist beine Lehre,

Wie groß ist beine Ehre, Wie herrscheft du allein! Wer

wollte nicht, o König, In Ehr= furcht unterthänig Und gern in deiner Gnade fein?

6. "Erweitert Thor und Thuren, Lagt Ehrenpforten zieren, Empfangt ihn in der Welt, Und jauchzet ihm entge= gen, Damit zu eurem Segen Der Chrenkönig Einzug hält!"

7. Wer ist's, wer läßt sich hören Als König aller Ehren? -,Der Berr der Berrlichfeit! Der ift es, ber fommt prächtig, Der Berr, ber ftark und mach= tig, Der Herr, der Sieger ist im Streit."

8. Sei hochgelobt den From= men! Du fommft, sei uns will= fommen, Im Namen unfers Berrn! Der Berr ift Gott, der Eine. Der uns bestrahlt alleine Als unfer Licht und Morgen= stern.

Ph. Fr. Hiller, g. 1699 † 1760.

Mel. Wie schon leucht't uns der Morgenstern.

(Jef. 62, 11. Jef. 9, 6) er Beiland, finget ihm, Dem herrn, bem alle fommt! lob= Seraphim Das Heilig, Heilig fingen! Er kommt, ber einge= borne Cohn, Berläßt des Ba= ters ew'gen Thron, Der Welt das Heil zu bringen. Preis dir, Dag mir Bon den Gunden Ret= tung finden! Söchstes Wefen! Durch dich werden wir genesen!

2. Willfommen Friedefürst und Held, Rath, Bater, Kraft und Beil der Welt! Willfom= men hier auf Erden! Du flei= dest dich in Fleisch und Blut, Und willst ber Gündenwelt zu gut Gelbft unfer Opfer werden. Freundlich, Gnädig, Voll Er= barmen, Trittst uns Armen Du entgegen, Wandelft unfern Fluch in Segen.

3. Du bringst uns Troft, Bu= friedenheit, Geist, Leben, Licht und Seligkeit; Sei hoch dafür gepriefen! D lieber Herr, wie arm sind wir, Die Treue zu vergelten dir, Die du an uns erwiesen! Schande. Bande. Die gebührten Uns Verführten; Du bringst Leben; D was follen wir dir geben?

4. Wir bringen dir ein dank= bar Herz, Gebeugt durch Reue, Scham und Schmerz, Das wollest du bekehren; Wollst züchtig, ohne Heuchelei, De= müthia, liebevoll und treu Bor dir uns mandeln lehren. Zu dir Flehn wir: Hilf uns Schwachen Beten, machen, Glauben, fämpfen, Und bes Fleisches Lüste dämpfen!

5. Erleucht' uns, Berr, zum ew'gen Seil, Daß wir im Glauben vollen Theil An deinem Reich erlangen. Hilf uns in Trübsal fest bestehn, Und nur auf das, was droben, sehn, Wohin du selbst gegangen; Bis wir, Zu dir Aufgenommen, Mit den Frommen Vor dir leben, Und im ew'gen Lichte schweben!

S. S. Dictrich, g, 1721 + 1791.

### Mel. Lobt Gott, ihr Christen 2c.

(Pf. 24, 7-10. Sef. 52, 9. 10.)

115. Er kommt, er hoher Macht? Der Heiland kommt, ber ist's! lobsinge, Welt! Dir wird ftarke Seld Voll göttlich hoher dein Seil gebracht. Macht; Sein Arm zerstreut, 3. Dir, der du kamest, Sein Blid erhellt Des Todes fingen wir Unbetung, Preis und Mitternacht.

2. Wer kommt, wer kommt? dir Der Deinen Lobgesang. wer ist der Held Boll göttlich D. Schiebeler, g. 1741 + 1771.

Dank! In Ewigkeit erschalle

# 6. Meihnacht.

Mel. Wir Christenleut' hab'n. (Bf. 8, 5. 1. 3oh. 4, 11.) 116. Auf, schicke bich Recht feierlich Des Beilands Fest mit Danken zu begehen; Lieb' ift der Dant, Der Lobgefang, Durch den wir

ihn, den Gott der Lieb', erhöhen. 2. Sprich dankbar froh: Also, also Sat Gott die Welt in seinem Sohn geliebet! D, wer bin ich, Herr, daß du mich So herrlich hoch in deinem

Sohn geliebet?

3. Er, unfer Freund, Mit uns vereint, Zur Zeit, da wir noch feine Feinde maren, Er wird uns gleich, Um Gottes Meich Und seine Lieb' im Fleisch zu offenbaren.

4. An ihm nimm Theil, Er ift das Heil; Thu' täglich Bug' und glaub' an feinen Namen. Der ehrt ihn nicht,

Wer Herr, Herr, spricht, Und doch nicht fucht, sein Vorbild nachzuahmen.

5. Aus Dank will ich In Brüdern dich, Dich Gottes Cohn befleiden, fpeifen, tran= fen; Der Frommen Berg In ihrem Schmerz Mit Trost er= freu'n, und dein dabeigedenken.

6. Rath, Kraft und Held, Durch den die Welt Und Alles ift, im himmel und auf Erden! Die Chriftenheit Breif't dich erfreut, Und Aller Knie foll

dir gebeuget werden.

7. Erhebt den Herrn! Er hilft uns gern, Und wer ihn sucht, den wird sein Name trö= sten. Hallelujah! Hallelujah, Freut euch des Herrn, und jauchzt ihm, ihr Erlösten!

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

117. Vom Himmel ich her, Ich bring' euch gute neue Mär: Der guten Mär bring' ich so viel, Davon ich fing'n und fagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut gebor'n, Bon einer Jungfrau auserfor'n, Gin Kindelein so zart und fein, Das foll eu'r

Freud' und Wonne fein.

3. Es ist ber Berr Christ, unfer Gott, Der will euch führ'n

Gigene Mel. (Luc. 2, 9-12.)

aus aller Noth: Er will eu'r Beiland felber fein, Bon allen Sünden machen rein.

4. Er bringt euch alle Gelig= feit, Die Gott der Bater hat bereit, Daß ihr mit uns im Himmelreich Sollt leben nun und ewiglich.

5. So merket nun bas Zei= chen recht, In Kripp' und Win= deln, arm und schlecht, Da findet ihr das Kind gelegt, Das alle Welt erhält und trägt.

6. Değ lağt uns Alle fröhe lich fein Und mit den Hiren gehn hinein, Zu fehn, was Gott uns hat beschert, Mit feinem lieben Sohn verehrt.

7. Merk' auf, mein Herz, und fieh dorthin, In dieser Krippe triffst du ihn, Es ist dein Heiland Jesus Christ, Der für

dich Mensch geboren ist.

8. Sei uns willfommen, edler Gaft, Den Sünder nicht verschmähet haft, Und kommst in's Elend her zu mir: Wie soll ich immer danken dir!

9. Uch herr, du Schöpfer aller Ding, Wie bift du worden fo gering! Auf durrem Gras liegt Jesus Chrift, Er, der der

herr vom himmel ift.

10. Doch war die Welt viels mal fo weit, Bon Edelstein und Gold bereit, So ware sie doch viel zu klein, Um deine Wiege, Herr! zu sein.

11. Für Sammt und Seide

mählest du Die schlechten Wins deln dir zur Ruh, Darin du König, groß und reich, Hers prangst, als wär's dein hims melreich.

12. Das hat also gefallen dir, Die Wahrheit anzuzeigen mir: Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut Bor dir nichts gilt, nichts hilft noch thut.

13. Uch Jefu, Jefu, du bift mein; Laß' mich boch auch der Deine sein! Komm, ruh' inmei= nes Herzens Schrein, Daß nim=

mer ich vergesse bein.

14. Gib, daß ich allzeit fröhlich sei, Frohlock und singe immer frei, Zu Ehren dir, o Gottes Sohn, Mit Herzenslust und süßem Ton.

15. Lob, Chr sei Gott im höchsten Thron, Der uns schenkt seinen ein'gen Sohn! Deß freuet sich der Engel Schaar Und singet uns solch' neues Jahr.

M. Luther, g. 1483 † 1546.

Gigene Mel. (Quc. 2. 1 Tim. 3, 16.)

118. 30 om Himmel kam der Engel Schaar, Erschien ben Hirten offenbar, Sie sagten ihn'n: ein Kindlein zart, Das liegt bort in der Krippe hart.

2. Zu Bethlehem, in David's Stadt, Wie Micha das versfündigt hat! Es ist der Herre Jesus Chrift, Der euer Aller

Beiland ift.

3. Deg sollt ihr fröhlich sein, daß euch Der große Gott ist worden gleich. Er ist gebor'n

Vom Himmel fam eu'r Fleisch und Blut; Eu'r ber Engel Schaar, Bruder ist das em'ge Gut.

4. Was fann euch schaben Sünd' und Tod? Ihr habt mit euch den wahren Gott! Laßt Teufel, Welt und Hölle dräun, Gott's Sohn will euer Helfer sein.

5. Er will und kann euch lassen nicht, Setzt nur auf ihn eu'r Zuversicht. Last euch ansfechten noch so viel': Trotz dem, der euch nun schaden will!

6. Zulett müßt ihr doch

haben recht, Ihr seid nun wors banket Gott in Ewigkeit, Gesten Gott's Geschlecht, Deß bulbig, fröhlich allezeit.
21. Luber g. 1453 + 1546.

#### Mel. Wer nur den lieben.

(Luc. 1, 78. 79. Tit. 3, 4. Tit. 2, 11-14.)

119. Dies ist die Nacht, da mir erschies nen Des großen Gottes Freunds lichkeit; Das Kind, dem alle Engel dienen, Bringt Licht in meine Dunkelheit: Und dieses Weltz und himmelslicht Weicht hunderttausend Sonnen nicht.

2. Laß dich erleuchten, meine Seele, Berfäume nicht den Gnadenichein; Der Glanz in dieser fleinen Söhle Streckt fich in alle Welt hinein: Er treibet weg der Höllen Macht, Der Gunden und des Kreuzes Racht.

3 In diesem Lichte kannst du sehen Das Licht der klaren Seligkeit; Wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, Ja durch die ganze Ewigkeit, Wird biefes Licht mit feinem Schein Dein Fimmel und dein Alles fein.

- 4. Laß nur indessen helle scheinen Dein Glaubens: und dein Liebeslicht! Mit Gott mußt du es treulich meinen, Sonst hilft dir diese Sonne nicht; Willst du genießen diesen Schein, So darfst du nicht mehr dunkel fein.
- 5. Drum, Jesu, schöne Beihnachtssonne, Bestrahle mich mit deiner Gunst: Dein Licht sei meine Beihnachtswonne, Und lehre mich die Weihnachtsstunst, Wie ich im Lichte wandeln soll, und sei des Weihnachtssglanzes voll.

C. F. Madrenbofer, g. 1624 † .685.

Gigene Mel.

120. Gelobet feift bu, Bein Chrift, Daß bu Menich geboren bist Bon einer Jungfrau, bas ift wahr, Deß freuet sich ber Engel Schaar: Hallelujah!

2. Des ew'gen Baters einig Kind Jest man in der Krippen find't: In unser armes Fleisch und Blut Berkleidet sich das ew'ge Gut: Hallelujah!

3. Den aller Weltfreis nie beichloß, Der liegt in Mariens Schooß: Er ist ein Kindlein worden klein, Der alle Ding erhält allein: Hallelujah!

. (2. Cor. 8, 9.)

4. Das em'ge Licht geht da herein, Gibt der Welt ein' neuen Schein, Es leucht wohl mitten in der Nacht, Und uns des Lichtes Kinder macht: Sallelujah!

5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, Ein Gaft in der Welt hie ward; Er führt uns aus dem Jammerthal, Und bringt Uns in den Freudensaal. Hallelujah!

6. Er ist auf Erden kommen arm, Daß er unfer sich erbarm, Und in dem Himmel mache reich Und feinen lieben Engeln gleich: Hallelujah!

7. Das hat er Alles uns ge= heit Und banf ihm beg in Emig= than, Gein groß Lieb' zu zeigen an, Deg freu sich alle Christen=

feit : Sallelujah!

M. Luther, g. 1483 + 1546.

Gigene Mel. (Bei. 9, 6. 2. Cor. 8, 9.1

Robt Gott, ihr 121. Ehriften, allzu= gleich, Infeinem höchiten Thron, Der heut schlieft auf fein Bim= melreich Und schenft uns feinen Sohn.

2. Er fommt aus feines Baters Schook Und wird ein Rindlein flein: Er lieat bort elend, nacht und blog In einem

Krippelein.

3. Er äußert fich all seiner G'malt, Wird niedrig und ge= ring, Nimmt an sich eines Knechts Gestalt, Der Schöpfer aller Dina.

4. Er liegt an feiner Mutter Bruft, Die trankt und wieget

ihn, Und Gottes Engel ichau'n mit Luft Muf diefes Rindlein bin.

5. Er wechselt mit uns mun= derlich, Fleisch und Blut nimmt er an, Und gibt uns in des Baters Reich Die klare Gott= heit bran.

6. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, Das mag ein Wechsel sein! Wie fonnte boch fein freundlicher Der liebe

Beiland mein!

7. Seut schließt er wieder auf die Thur Zum ichonen Pa= radies, Der Cherub fteht nicht mehr dafür, Gott fei Lob, Chr und Preis!

R. Serman, g. um 1480 † 1561.

122. Fröhlich foll mein gerze springen Diefer Zeit, Da vor Freud Alle Engel fingen. Erd und Simmel, nehmt's zu Ohren! Bauchzend ruft Alle Luft: Christus ist geboren!

2. Sollt uns Gott nun fon: nen haffen, Der uns gibt, Was er liebt Ueber alle Magen? Gott gibt, unfrem Leid zu mehren, Seinen Sohn Von Dem Thron Seiner Macht und Chren.

3. Sollte von uns fein ge= fehret, Der fein Reich Und gu= gleich Sich uns felbit beichecet?

Mel. Warum follt ich. (Que. 2, 10, 11. Rom. 8, 31-34.) Sollt' uns Gottes Sohn nicht lieben, Der erschien Und nimmt hin, Was uns will betrüben?

4. Er nimmt auf sich, was auf Erden Wir gethan, Gibt jich bran, Unier Lamm zu mer= ben : Unfer Lamm, bas für uns itirbet Und bei Gott gur den Tod Leben uns erwirbet.

5. Nun, er liegt in feiner Rrippen, Ruft zu fich Mich und dich, Spricht mit füßen Lip= pen: "Laffet schwinden, liebe Brüder, Was euch qualt; Das euch fehlt, Bring' ich Alles wieder!"

6. Gi so kommt mit offnen Händen! Stellt euch ein, Groß und Klein, Kommt von allen Enden! Liebt ihn, der vor Liebe brennet, Schaut den Stern, Der euch gern Licht und Labsal gönnet.

7. Die ihr schwebt in großen Leiden, Sehet, hier Jst die Thür Zu den wahren Freuden. Faßt ihn wohl, er wird euch führen Un den Ort, Da hinfort Euch

fein Kreuz wird rühren.

8. Wer sich fühlt beschwert im Herzen, Wer empfind t Seine Sünd' Und Gewissen, sei getrost: hier wird gefunden, Der in Gil Machet heil Deine tiefsten Bunden.

9. Die ihr arm feid und elende, Kommt herbei, Füllet frei Eures Glaubens Hände! Hier find alle gute Gaben Und das Gold, D'ran ihr follt Eure Herzen laben.

10. Süßes Heil, laß dich umfangen, Laß mich dir, Meine Zier, Unverrückt anhangen! Du bist meines Lebens Leben; Nun kann ich Mich durch dich

Wohl zufrieden geben.

11. Ich will dich mit Fleiß bewahren, Ich will dir Leben hier Und mit dir heimfahren; Mit dir will ich endlich schweben Boller Freud', Ohne Zeit, Dort im andern Leben.

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Mel. Vom Himmel hoch. 123. Wir singen dir, Immanuel, Du

Tebensfürst und Gnabenquell, Du Himmelsblum und Morsgenstern, Du Sohn der Jungsfrau, Herr der Herrn!

2. Wir fingen dir mit beinem Heer Aus aller Kraft Lob, Preis und Chr, Daß du, o langgewünschter Gaft, Dich

nunmehr eingestellet haft.

3. Von Anfang, da die Belt gemacht, Hat manches Herz nach dir geschmacht't; Dich hat ges hofft so lange Jahr Der Läter und Propheten Schaar.

4. Vor andern hat dein hoch begehrt Der Hirt und König deiner Heerd, Der Mann, der dir so wohl gefiel, Wenn er dir sang auf Saitenspiel.

(Luc. 10, 23, 24, Pj. 53, 7.)

5. "Ach, daß ber Herr aus Zion fam' Und unfre Bande von uns nähm; Ach, daß die Hülfe bräch herein, So würde Jakob fröhlich fein!"

6. Run, du bist hier, da liegest du, Hältst in der Krippe deine Ruh'; Bist klein, und machst doch Alles groß, Bestleibst die Welt, und kommst

doch bloß.

7. Du kehrst in fremder Wohnung ein, Und sind doch alle Himmel bein; Du liegst an einer Menschenbrust, Und bist doch aller Engel Luft.

8. Du bift der füße Mensichenfreund, Doch find dir so viel Menschen Feind; Herodes achtet dich für Greul, Und bist doch nichts als lauter Heil.

9. Ich aber, bein geringfter | bu doch deswegen her, Daß sich Rnecht, Ich fag' es frei und mein' es recht: Ich liebe dich, doch nicht so viel, Als ich dich gerne lieben will.

10. Der Will' ist da, die Kraft ist klein, Doch wird bir nicht zuwider fein Mein armes Berg : und mas es fann. Wirft du in Gnaden nehmen an.

11. Und bin ich gleich der Sünde voll, Hab' ich gelebt nicht, wie ich foll,-Gi, kommst

der Sünder zu dir fehr!

12. So fass' ich dich nun ohne Scheu, Du machst mich alles Jammers frei, Du trägst den Born, erwürgst den Tod, Verkehrst in Freud all' Angst und Noth.

13. Ich will bein Hallelujah hier Mit Freuden singen für und für, Und dort in deinem Chrenfaal Soll's schallen ohne Zeit und Zahl.

D. Gerhard, q. 1606 + 1676.

### Mel. Vom Himmel hoch. (Luc. 2, 14.)

124. Dies ist die rechte Freudenzeit; Weg, Trauern, weg, meg alles Leid! Trot dem, der ferner uns verhöhnt! Gott felbst ift Mensch, wir sind verföhnt!

2. Es hat mit uns nun keine Noth, Weil Gunde, Teufel, Höll' und Tod Zu Spott und Schanden find gemacht In diefer großen Wundernacht.

3. O selig, selig alle Welt, Die sich zu diesem Kindlein Wonn' und Fröhlichkeit!

hält! Wohl dem, der dieses recht erkennt, Es gläubig feinen Beiland nennt!

4. Es danke Gott, wer ban= fen fann, Der unser nimmt so hoch sich an, Und sendet aus des Himmels Thron Uns feinen Frieden, feinen Cohn.

5. Drum stimmt an mit der Engel Heer: Gott in ber Höhe fei nun Chr', Auf Erden Frieden jeder Zeit, Den Menschen

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

# Mel. Lobt Gott, ihr Christen. (Joh. 3, 16.)

125. Also hat Gott die Belt geliebt, Daß er aus freiem Trieb Uns feinen Sohn zum Seiland gibt; Wie hat uns Gott fo lieb!

2. Was sein erbarmungs= voller Rath Schon in der Emig= feit Bu unferm Beil beschloffen hat, Vollführt er in der Zeit.

bestes Gut, Der Alle segnen fann, Des Söchsten Cohn nimmt Fleisch und Blut, Doch ohne Sünde an.

4. 3ch freue mich, mein Beil, in dir, Du wirst ein Mensch wie ich, Daß ich mit Gott fei, Gott mit mir; Wie fehr be= glückst du mich!

5. Du, Sohn des Allerhöch= 3. Er unfer Freund und sten, wirst Auch mir durch Rath und That Gin Helfer und mein reiches Theil, Dein Leiden ftillt Friedefürst Auf Dieses Lebens

Bfad.

6. Was mir zum Geligsein gebricht, Schafft beine Lieb' auch mir: Berföhnung, Leben, Trost und Licht; Wie viel hab' ich an dir!

7. Dein Mangel wird mein mein Geift!

mein Leid; Durch beine De= muth, herr mein heil. Gewinn

ich Herrlichkeit.

8. Gelobt sei Gott, gelobt fein Sohn, Durch den er Gnad' erweist! Lobt, Engel, ihn vor feinem Thron, Erheb ihn auch,

Mad S. C. Seder, g. 1699 † 1745.

# Mel. Aus meines Bergens Grunde.

(1. 30h. 1, 1. 2. 1. 30h. 3, 1--3.)

126. Der heil'ge Christ 3. Run sind nicht mehr bie ist fommen. freuen sich alle Frommen Um höchsten Simmelsthron. Auch was auf Erden ift, Soll preifen hoch und loben Mit allen Engeln droben Den lieben. heil'aen Chrift.

2. Das Licht ift aufgegangen, Die lange Nacht ist hin; Die Sünde liegt gefangen, Erlöft ift Berg und Ginn. Die Gun= benangst ift weg, Der Glaube geht zum Himmel Nun aus bem Weltgetümmel Auf einem fichern Steg.

Kinder Bermaist und vaterlos; Der theure Gottessohn; Deg Gott rufet felbst die Sünder In seinen Gnadenschook will, daß Alle, rein Bon ihrem alten Schaden, Bertrauend fei= nen Gnaden, Gehn in den Himmel ein.

4. Drum freut euch hoch und preiset, Ihr Seelen, fern und nah! Der euch den Bater weiset, Der heil'ge Christ ift da! Er ruft euch insgemein Mit füßen Liebesworten: "Geöffnet sind die Pforten, Ihr Kinder, fommt herein!"

E. M. Arnbt, g. 1769

### Mel. Allein Gott in der Soh'. (Luc. 2, 16-20, 2, Tim. 1, 9, 10.)

Ich steh an beiner Rrippe hier, D war, Da bist du mir geboren, Jesu. du mein Leben! Ich Und hast mich dir zu eigen gar, fomme, bring' und schenke dir, Was du mir haft gegeben; Nimm hin, es ift mein Geift und Sinn, Herz, Seel' und Muth, nimm Alles hin Und lag dir's wohlgefallen!

- 2. Da ich noch nicht geboren Ch' ich dich kannt', erkoren; Ch' ich durch Gottes Sand ge= macht, Sat er schon bei sich felbst bedacht, Wie du mein solltest werden.
  - 3. Ich lag in tiefster Todes=

ne, Die Sonne, die mir wieder= bracht' Licht, Leben, Freud und Wonne. D Sonne, die den werthen Schein Des Glaubens schickt in's Herz herein, Wie schön find beine Strahlen!

4. Ich febe dich mit Freuden an Und kann nicht satt mich sehen, Und weil ich nun nicht weiter kann, So bleib ich fin= nend stehen; D daß mein Sinn ein Abgrund wär' Und meine Seel ein weites Meer, Daß ich

dich möchte fassen!

-5. Wenn oft mein Herz vor Rummer weint, Und feinen Troft kann finden, Rufft du mir zu: "Ich bin dein Freund, Gin Tilger deiner Sünden, Dein Fleisch und Blut, der Bruder dein, Du follst ja guter Dinge sein: Ich fühne beine Schulden !"

6. Du fragest nicht nach Lust

nacht; Du wurdest meine Con- | der Welt Noch nach des Leibes Freuden; Du haft dich bei uns eingestellt, Un unfrer Statt zu leiden, Suchst meiner Seele Herrlichkeit Durch bein felbst= eignes Herzeleid, Das will ich dir nicht wehren.

7. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, Mein Heiland, nicht versagen: Daß ich dich möge für und für In meinem Bergen tragen. So laß es beine Woh= nung sein, Komm, komm und kehre bei mir ein Mit allen

Weihnachtsfreuden!

8. Zwar sollt' ich benken, wie gering Ich dich empfangen werde: Du bist der Schöpfer aller Ding', 3ch bin nur Staub und Erde! Doch bist du ein so lieber Gaft, Daß du noch nie verschmähet haft Den, der sein Berg dir öffnet.

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Mel. & Gott, du frommer Gott. (30h. 1, 1-14.)

128. Du wesentliches Wort, Bom Anfang her gewesen, Du Gott, von Gott gezeugt, Bon Ewig= feit erlesen Zum Beil ber gangen Welt: D mein Herr Jesu Chrift, Willfommen, der du mir Zum Beil geboren bift!

2. Komm, o felbstständig Wort, Und sprich in meiner Seele, Daß mir's in Ewigkeit Un Trofte nimmer fehle. Im Glauben wohn in mir, Und weiche von mir nicht; Laß mich auch nicht von dir Abweichen, schönstes Licht!

Was hat, o Jesu, dich Von Anfang doch bewogen? Was hat vom Himmelsthron Dich in die Welt gezogen ? Ach, deine große Lieb Und meine große Noth Hat beine Glut ent= flammt, Die stärker als der Tod!

4. Gib, daß ich dir zum Dienst Mein ganzes Herz er= gebe, Auch dir allein zum Breis Auf diefer Erde lebe; Ja, Jefu, laß mein Herz Bang neu ge= schaffen sein Und dir bis in den Tod Gewidmet sein allein.

5. Laß nichts mehr in mir fein, Was du nicht hast geschaf= fen, Reut, alles Unfraut aus Und brich des Feindes Waffen. Was bös, ift nicht von dir, Das hat der Feind gethan; Du aber führe Herz Und Kuß auf ebner Bahn.

6. Das Leben ist in dir Und

alles Licht des Lebens; Lak an mir beinen Glang, Mein Gott, nicht sein vergebens! Weil du das Licht der Welt, So fei mein Lebenslicht, D Jesu, bis mir dort Dein Sonnenlicht anbricht.

2. Laurentii, g. 1660 + 1722.

### Mel. Ach, was foll ich Sünder.

(Pf. 111, 9. Sacharia 2, 10. Eph. 2, 5 2c.)

renet euch, er= O löste Brüder. Denn des Baters Wort und Licht, Das durch alles Dunkel bricht, Bringet das Berlorne wieder, Und in unfer Kleisch und Bein Kleidet sich die Liebe ein!

2. Der die Simmel aufge= bauet Und der Erde Grund ge= legt, Der die Kreaturen trägt. Ward als Mensch, wie wir ge= schauet; Er, der alle Welt erfüllt. Ward in Armuth eingehüllt.

3. Werde auch in uns gebo= ren Und durchleuchte du uns gang, D bu himmlisch reiner Glang; Gottes Bild, das wir

verloren, Werde burch bich. Beil der Welt, Wieder in uns

heraestellt.

- 4. Und verlangt, auf dieser Erden Durch der Liebe Wun= derfraft Zu des Lichtes Bürger= schaft Wiederum gebracht zu werden; Daß uns unfer Ba= terland Künftig wieder sei be= fannt.
- 5. Nun, dein paradiesisch Leben Dringet wieder in uns vor. Und der Wille geht empor. Deinen Namen zu erheben; Run in dir wir können ruhn, D wie felig find wir nun!

Chr. Fr. Richter, g. 1673 + 1711.

Mel. Mun lob, mein' Seel.

(Luc. 2, 10 2c. 1. Joh. 5, 11 2c. 1. Kor. 15, 58.)

130. Vom Grab, an erschien das Leben, Mit dir bes bem wir wal- Himmels Lohn. Ien, Soll, Jefu Chrift, bein Lobgefang Empor zum Himmel fallen Vor unferm Mittler, schallen; Dir opfre jede Seele Dank! Und Jeder der Gebornen Erfreu sich, Mensch zu fein; Und Jeder der Berlornen Rühm es, erlöst zu fein! Zum Bei=

2. Rommt, lagt und nieder= Jefus Chrift, Und danken, daß er Allen Erretter, Freund und Bruder ift, Er, gleich der Mor= gensonne Mit ihrem ersten Strahl, Berbreitet Licht und land uns gegeben, Erschienst Wonne Und Leben überall. bu, Gottes Sohn; Mit dir Durch ihn kommt Heil und Gnade Auf unfre Welt herab, Er fegnet unfre Pfade Durch's

Leben bis zum Grab.

3. Frohlock, ihr Mitgenossen Der Erde und der Sterblichkeit! Uns ist nun aufgeschlossen, Der Singang zu der Herrlichkeit. Auf unsre Erd hernieder Kam Gotztes em'ger Sohn; Nun hebt er seine Brüder Empor zu Gottes Thron. Er war das Heil der Sünder Und derBerlornen Hort; Nun sind sie Gottes Kinder, Und Gottes Erben dort.

4. D du, dem jest die Menge Der Engel und Verklärten singt, Vernimm die Lobgesänge, Die dir dein Volkim Staube bringt! Auch du warst einst auf Erden, Bas beine Brüder sind, Sin Dulber ber Beschwerben, Sin schwaches Menschenkind. O laß auch uns auf Erden Dir gleich gesinnet sein, Bis wir einst himmlisch werden Und dein uns ewig freun.

5. Bald find wir zu dem Lohne Der Himmelsbürger dort erhöht, Dann find wir nah dem Throne Und schauen deine Majestät. Nicht mehr aus dunkler Ferne Dringt dann der Dank zu dir, Weit über Sonn und Sterne Erhaben, jauchzen wir, Und mit der Himmel Heere Schallt unsser Lobgesang: Dem Ewigen sei Shre, Dem Welterlöser Dank!

Mel. Vom Himmel hoch. (Bf. 118, 23, 24.)

181. Dies ift ber Tag, ben Gott gesmacht, Sein werd in aller Welt gebacht; Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist!

2. Die Bölker haben bein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward; Da fandte Gott von seinem Thron Das Heil der Welt,

dich, seinen Sohn.

3. Wenn ich dies Wunder fassen will, So steht mein Geist vor Chrfurcht still, Er betet an und er ermißt, Daß Gottes Lieb unendlich ist.

4. Damit der Sünder Inad' erhält, Erniedrigst du dich, Herr der Welt, Nimmst selbst an unsver Menscheit Theil, Ers

scheinst im Fleisch und wirst das Heil.

- 5. Herr, der du Mensch ges boren bist, Immanuel und Friedefürst, Auf den die Väter hoffend sahn, Dich, Gott, mein Heiland, bet ich an!
- 6. Du, unser Heil und höchstes Gut, Bereinest dich mit Fleisch und Blut, Wirst unser Freund und Bruder hier, Und Eottes Kinder werden wir.
- 7. Gedanke voller Majestät, Du bift es, der das Herz ers höht! Gedanke voller Seligkeit, Du bift es, der das Herz erfreut!
- 8. Durch Eines Sünde fiel die Welt, Ein Mittler ist's, der sie erhält; Was zagt der Mensch,

7

wenn der ihn schützt, Der in des Vaters Schooke fitt?

9. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, Den Tag ber hei= ligsten Geburt, Und Erde, die ihn heute fieht, Sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied!

10. Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht, Sein werd in aller Welt gedacht; Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Simmel und auf Erden ift!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

### Mel. Lobe den Berren, den mächtigen Ronig. (Sef. 49, 13. Rom. 8, 19 2c.)

132. Jauchzet, ihr him= 5. Lobet, ihr Berge, mit mel, Jehovah Jauchzen, frohlocket ihr hügel! hat Alles vollendet! Er hat vom Simmel herunter den Sei= land gesendet; Es ift vollbracht, Sünder sind selig gemacht, Die ihn so lange geschändet.

2. Lobt ihn, ihr herrlichen Engel, ihr himmlischen Seere! Weil doch auf Erden für euch fonst fein Freudenspiel märe. Nun könnt ihr fehn, Wie Gna= benwunder geschehn: Das ist

des Heilandes Ehre.

3. Lobet ihn, Sonne, du Mond, und ihr Sterne gufam= men! Leuchtet noch einmal so helle, mit fröhlichen Flammen! Die Gündennacht Sat er ver= schwinden gemacht! Wer will die Seinen verdammen ?

4. Freue dich, Erde, und schalle dem Himmel entgegen! Run ist bein Fluch ja verwan= delt in himmlischen Segen. Nun wird bein Feld Bom an= dern Adam bestellt; Der will bich ewiglich pflegen.

5. Lobet, ihr Berge, mit Supfet, wie Lämmer, und stär= fet dem Glauben die Flügel! Wenn er sich schwingt, Und von dem Friedensbund fingt, Seid ihr dem Bunde zum Siegel!

6. Schallet und singet, ihr Thäler, ihr Kelder und Auen! Friede, Berfohnung und Segen ist an euch zu schauen; Nunseid ihr schön; Reizt uns, ben Herrn zu erhöhn, Und dem Er=

barmer zu traven!

7. Freuet euch Alle, ihr Werke des Schöpfers, seid fröhlich! Nicht nur den Sünder macht Gottes Erbarmen so felig; Es kommt die Zeit, Die euch noch Alle befreit, Denn Gottes Beil ist unzählig!

8. Nun auch, so lobet und preiset den herrlichen Namen, Menschen, o Menschen! euch macht er zum heiligen Samen. Dem er sich schenkt, Deffen er ewig gedenkt. Singt ihm in Ewiafeit! Amen.

E. G. Boltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Lobe den Berren. (Que. 2, 14.)

Shre fei Gott in | Berr ift geboren, Gunbern zum der Sohe! ber Seiland vom Bater aus Gna=

ben erforen. Lasset und sein Trost und Erquickung trug er Dankvoll, ihr Christen, uns freun! Ist er nicht uns auch

aeboren?

2. Dunkel bedeckte den Erd= freis, und ängstiglich irrten Bölfer umher, wie die Beerden, verlaffen von Hirten. Jefus erschien! Nächte verschwanden durch ihn, Die auch die Weisen permirrten.

3. Kinder des Baters, er= schaffen, ihn liebend zu ehren, Saften mit Bitterkeit sich an der Gottheit Altären. Jesus erschien, Und es ward Friede durch ihn! Singt dem Erbar= mer zu Ehren!

4. Wohlthun und Segen nur folgten des Göttlichen Schritten;

in der Weinenden Sütten, Ward ihnen Freund, Hatte gleich ihnen geweint, Batte gleich ihnen gelitten.

5 Ehre fei Gott in der Söhe! ein ewiges Leben Hat er durch ihn, seinen Sohn, uns erbar= mend gegeben! Bis in das Grab Stieg er vom Himmel herab, Uns in den Himmel zu heben.

6. Seliges Anschaun, wenn einst unfern Retter wir feben, Und mit den Schaaren Vollen= deter ewig erhöhen! Danket schon hier! Lobet und finget mit mir : "Ehre fei Gott in der Söhe!"

A. S. Niemener, g. 1754 + 1828.

# Erscheinung und Darstellung Christi.

Mel. Nun fich der Tag. (Matth. 2, 1—12.)

134. Auf, Seele, auf 4. Er ist ber Held aus Da= nicht! Es bricht das Licht her= für; Der Wunderstern gibt dir Bericht, Der Held fei vor der Thür.

2. Geh aus von deinem Ba= terland, Zu suchen folchen Herrn; Laß deine Augen sein gewandt Auf diesen Morgen= stern.

3. Gib Acht auf diesen hellen Schein, Der aufgegangen ift, Er führet dich zum Kind hinein, Das heißet Jesus Christ.

und faume vid's Stamm, Der alle Feinde schlägt; Er ift das theure Got= teslamm. Das unfre Gunde trägt.

> 5. Drum mache bich behende auf, Befreit von aller Laft, Undlag nicht ab in beinem Lauf, Bis du dies Kindlein haft.

6. Halt dich im Glauben an das Wort. Das fest ift und gewiß; Das führet dich zum Lichte fort Aus aller Finsterniß.

7. Drum finke nur vor fei= nem Glanz In tiefste Demuth ein. Und laß bein Berg erleuch=

ten ganz Bon foldem Freuden= schein.

8. Bring willig ihm zum Opfer dar Dich selbst mit Leib und Seel, Und finge mit ber Engel Schaar: "Hier ist Im= manuel!"

9. Hier ist das Ziel, hier ist der Ort. Wo man zum Leben geht; Bier ift bes Paradieses Pfort, Die wieder offen steht.

10. hier fallen alle Sorgen hin, Bur Luft wird jede Bein; Es wird erfreuet Herz und Sinn, Denn Gott ift wieder bein!

11. Der zeigt dir einen an= dern Weg, Als du vorhin ge= fannt: Den stillen Ruh= und Friedenssteg Bum em'gen Ba= terland.

Mich. Müller, g. 1673 + 1704.

### Mel. Ach, was foll ich Sünder. (Matth. 2, 1-12.)

135. Wer im Herzen will erfahren Und darum bemühet ift, Daß der König Jesus Christ Sich in ihm mög' offenbaren, Der muß suchen in der Schrift, Bis er diesen Schatz antrifft.

2. Er muß gehen mit den Weisen, Bis der Morgenstern aufgeht Und im Herzen stille steht; So kann man sich felig preisen, Weil des herren Un= gesicht Glänzt von Klarheit,

Recht und Licht.

3. Denn wo Jejus ift gebo= ren. Da erweiset sich gar bald Seine göttliche Gestalt. Die im Bergen mar verloren ; Seine Klarheit spiegelt sich In der

Geele fräftiglich.

4. Alles Fragen, alles Sagen Wird von diesem Jesu sein Und von beffen Gnadenschein, Dem sie fort und fort nachja= gen, Bis die Seele in der That Diesen Schatz gefunden hat.

5. Ach, wie weit sind die zurücke, Die nur fragen in ber Belt : Wo ift Reichthum, Gut und Geld? Wo ist Ansehn bei bem Glücke? Wo ift Wolluft, Ruhm und Chr? Und nach fol= cher Thorheit mehr.

6. Ja, unselig sind die Her= zen Und in ihrem Wandel blind, Die also beschaffen sind, Weil fie diesen Schatz verscherzen Und erwählen einen Schein. Der nichts hilft in Todespein.

7. Jesu! laß mich auf der Erden Ja nichts suchen, als allein, Daß du mögeft bei mir fein, Und ich dir mög' ähnlich werden In dem Leben diefer Beit Und in jener Emigfeit.

8. Nun so will ich mit ben Weisen, Welche die verkehrte Welt Höhnet und für Thoren hält, Dich anbeten, rühmen, preisen, Liebster Jesu, und vor dir Treulich wandeln für und für! 3. Flitner, g. 1618 + 1678.

136. Werbe Licht, du | ben! Berbe Licht, Jerufalem! Bolf ber Bei- Dir geht auf ein Glang ber

Mel. Gott des Simmels. (3ef. 60, 1. 3oh. 1, 11. 8, 12.)

Freuden Vom geringen Bethle= hem. Er, das Licht und Heil der Welt, Chriftus hat sich ein=

gestellt.

2. Che dieses Licht erschienen, Das die Bölker wünschten, lag Dicke Finsterniß auf ihnen; Doch und scheinet lichter Tag, llnd ein strahlenvoller Stern Führt und sicher zu dem Herrn.

3. Aber ach! von beinem Bolke, Wirst du, Heiland, nicht erkannt, Und des Frethums finstre Wolke Ueberschattet noch dein Land; Ueber Salem strahlt dein Licht, Aber Salem kennt

dich nicht.

4. Weise kommen anzubeten, Auch Herodes fragt nach dir; Aber fragt nur, dich zu tödten, Wo du seist, voll Blutbegier; Gern vergösse seine Wuth, O du Herr der Welt, dein Blut!

5. Ach verwerfet boch, ihr Sünder, Den nicht, der euch retten kann; Kommt und wers bet Gottes Kinder, Betet euren König an! Eilt zu ihm und

fäumet nicht, Macht euch auf und werdet Licht!

6. Nun wir eilen mit Berlangen, Dich zu ehren, sind bereit, Dich, o Heiland, zu empfangen; Zeig uns deine Herrlichfeit! Unfre Knies beugen sich, Unfer Glaub' umfasset dich.

7. Auf des Lebens Pfad geleite Täglich uns dein Geift und Wort; Gib uns Muth zum guten Streite, Daß wir fiegen fort und fort, Stets an beiner Seite gehn, Nie verza-

gend stille stehn.

8. In bes Leidens Finsternissen Leucht uns deines Trostes Licht! Ach, in unsern Kümmernissen, Jesu, ach, verlaß uns nicht, Bis uns in der Ewigkeit Deines Lichtes Glanz erfreut!

9. Wandern wir im finstern Thale Endlich näher hin an's Grab, Dann sei unser Licht und strahle Himmelstroft auf uns herab, Daß wir ohne Furcht und Grau'n Unserm Tod entzgegen schau'n.

3. F. Mubre, g. 1736 + 1810. B. 7 neuer Bufas.

Mel. Valet will ich. Luc. 2, 25-32.)

187. Serr Jesu, Licht der Heiden, Der Frommen Schatz und Lieb! Bir kommen jest mit Freuden Durch deines Geistes Trieb In diesen deinen Tempel Und suchen mit Begier, Nach Simeons Exempel, Dich, Gottes Sohn, allhier.

2. Du wirst von uns gefunsten, D Herr, an jedem Ort, Wo man mit dir verbunden Durch dein Verheißungswort; Bergönnst noch heut zu Tage, Daß man dich gleicherweis? Auf Glaubensarmen trage, Wie hier der fromme Greis.

3. Sei unfre Hülf' und

Wonne, Ein lindernd Del in Bein, Im Dunkeln unfre Sonne, Im Kreuz ein Gnadenschein, In Zagheit Gluth und Feuer, In Noth ein Freudenstrahl, In Banden ein Befreier, Gin Stern in Todesqual!

4. Herr! lag uns auch ge= lingen, Daß einst, wie Simeon, Ein jeder Chrift fann fingen Den füßen Schwanenton : "Mir werden nun im Frieden Die

Nachdem Augen zugedrückt, ich schon hienieden Den Bei= land hab' erblickt."

5. Ja, ja, ich hab' im Glau= ben, Mein Jefu, dich geschaut; Rein Feind fann mich dir rau= ben, Dräut er auch noch fo laut. Ich wohn' in beinem Bergen, Und in dem meinen du, Uns scheiden feine Schmerzen, Richt Angst noch Tod dazu!

Sob. Frand, a. 1618 + 1677.

# 7. Lehramt und Wandel Jesu.

Mel. Herzlich thut mich verlangen. (Luc. 2, 41-52. Matth. 3, 17.)

Sulle Trägt er, des Menschen ftarke Sand. Sohn; Doch wohnt in ihm die schon. Er wandelt hier auf Er= den Nicht mächtig und nicht reich, Und duldet riel Beschwers den, Doch ist er Gott schon gleich.

2. Der Engel heil'ge Chöre Thun sein Erscheinen fund; Da opfert Dank und Chre Der Hirten Herz und Mund. Nun endlich fährt im Frieden Bon hinnen Simeon; Und Hanna rühmt hienieden Bon Gottes

Troft und Lohn.

3. Auch bringen aus der Ferne Die Weisen, wunderbar Geführt von einem Sterne, Gold, Weihrauch, Myrrhen dar. Und vor Berodes Morden Er fpricht aus heil'gem Wiffen:

er niedern Ift in Egyptenland Das Kind Menschheit errettet worden Durch Gottes

4. Schon zeigt sich in dem Külle Der ganzen Gottheit Knaben Die Gnade mannig= falt; Ihm leuchten Gottes Ga= ben Aus Antlitz und Gestalt. Wie Gottes Wohlgefallen Den Beiligen umgibt! Wie von den Menschen allen Der Holde wird aeliebt!

> 5. Wie wundern sich die Leh= rer, Als er zum Tempel eilt Und in dem Kreis der Hörer Mit ernstem Fleiße weilt! Wie preist an jenem Tage So Mancher den Berftand, Den man in jeder Frage, In jeder Antwort fand!

> 6. Wohl ruft am dritten Morgen Ihn dort die Mutter an: "Warum, zu schweren Gor= gen, Haft du uns das gethan ?"

"Wie kommt's, daß ihr nicht wißt. Daß ich in dem fein muf= fen, Das meines Baters ift ?"

7. Er folgt der Eltern Schritte Mit munt'rem Ginn, und geht Hinab zur armen Hütte Im fleinen Nazareth. Dort bleibt nach Gottes Willen Er ihnen unterthan, Und wächset so im Stillen Zum großen Werf heran.

8. D lernet Lernbegierde Und Gottesfurcht allda Und jeder Tugend Zierde, Ihr Kinder, fern und nah! Wohl dem, der Gottes Wege In jungen Jah= ren geht, Und nie zum Guten träge, Nie mud' ift zum Gebet. 9. Und bift du groß erzogen,

So bleibe wie dies Kind, Daß Engel dir gewogen, Dir hold die Menschen find. Gehorche Jefu Lehre, So wird die Ju-gend rein, Dein Alter Glud und Ehre, Dein Ende felig fein.

Rad S. Fr. Febberfen, g. 1736 + 1788.

fein Lehrer gleich, An Weisheit, Lieb' und Eifer reich, Gefallner Günder Licht und Rath, Prophet, be= rühmt durch Wort und That. Gefalbet durch des Baters Sand Und uns zu unferm Seil gesandt!

2. Du famst aus beines Ba= ters Schooß Und machtest alle Siegel los, Worin fein Rath verborgen war; Durch dich ward Alles offenbar Und an das helle Licht gestellt, Was Dunkelheit umschloffen hält.

3. Du wiesest uns die mahre Spur Zu Gott, bem Schöpfer der Natur, Du haft den Weg uns recht gezeigt, Darauf man zu dem Himmel steigt; Was du vom Bater felbst gehört, Das haft du unverfälscht ge= lehrt.

4. Du sahest in der Gottheit Licht Von Angesicht zu Ange= sicht, Was nach der em'gen

Mel. Vater unser im. (30h. 6, 68. 14, 6-17. Matth. 11, 29.) 139. Dehrer, dem Liebe Rath Man fünftig zu er= warten hat; Du fagst es deut= licher zuvor, Als jemals der Bropheten Chor.

> 5. Das Lehramt, welches du geführt. Saft du mit Beiligkeit geziert. Mit Wundern hast du es bestärkt, Woraus man beine Allmacht merkt, Ja endlich, als es Gott geschickt, Ein blu= tig Siegel d'rauf gedrückt.

> 6. Nachdem du hingegangen bist, Wo aller Weisheit Ur= fprung ift, So feteft du, du em'= ges Wort, Dein Lehramt durch die Knechte fort, Die dir dein Ba= ter zugeführt Und die mit Ga= ben er geziert.

> 7. Du aber sendest beinen Geift, Den du ben Gläubigen verheiß'ft, Der allen Geelen, die er liebt, Erkenntniß, Licht und Weisheit gibt, Dein Wort in Herz und Sinnen schreibt Und bei den Deinen emig bleibt.

> 8. Ach laß, o himmlischer Prophet, Mich schauen beine

Majestät; Mach mich vom | höchster Lehrer sein, Führ' mich Eigendünkel frei, Damit ich dir in beine Schule ein! gehorsam sei; Du follst mein 3. 3. Rambach, g.

J. J. Rambach, g. 1693 † 1735.

Mel. Wie foll ich dich empfangen. (30h. 14. 6.)

140. Aus irdischem Ge- Licht? Getrost! es strömt die Klarheit Bon Gottes em'gem nichts das Herz erquickt, Wer zeigt den Weg zum himmel, Dahin die Hoffnung blickt? Mer leitet unfer Streben, Wenn es das Ziel vergißt? Wer führt durch's trübe Leben? Der Weg ift Jesus Chrift.

2. Wenn Grrthum uns be= fangen, Rein Strahl die Nacht durchbricht, Wie mögen wir gelangen Bu der Erkenntnig

Thron, Denn Chriftus ist die Bahrheit. Der eingeborne Sohn.

3. Wer schenkt in Noth und Leiden, Wenn bang' das Berg verzagt, Die Hoffnung em'ger Freuden, Daß einft der Mor= gen tagt? Wer ftillt ber Geele Beben, Gewährt im Tode Ruh'? Beil! Chriftus ift das Leben, Kührt uns bem Bater zu.

C. J. Michenfelbt, g. 1792.

Mel. Wachet auf! ruft. (Joh. 13, 15, 17, 22. Phil. 2. 5.)

quelle, Mehr als Kryftall rein, flar und helle, Du lautrer Strom der Seiligkeit! Der Glang der hohen Cherubinen, Die Beilig= feit der Seraphinen Ift gegen dich nur Dunkelheit. Ein Bor= bild bist du mir; Ach bilde mich nach dir, Du mein Alles! Jefu, hilf du! Hilf mir dazu, Daß ich auch heilig sei wie du!

2. D stiller Jefu, wie bein Wille Dem Willen beines Ba= ters stille Und bis zum Tod gehorsam war, So mache du auch gleichermaßen Mein Herz und Willen dir gelaffen, Uch ftille meinen Willen gar! Mach mich dir gleichgefinnt, Wie ein gehorsam Rind, Stille, stille;

141. Seiligster Jesu, Jesu, hilf du Mir auch bazu,

3. Wachsamer Jesu, ohne Schlummer, In großer Arbeit, Müh' und Kummer Bist du gewesen Tag und Nacht! Du mußtest täglich viel ausstehen, Des Nachts lagft du vor Gott mit Flehen, Du haft gebetet und gewacht. Gib mir auch Wach= samkeit, Daß ich zu dir allzeit Wach und bete, Jesu, hilf du Mir auch dazu, Daß ich stets wachsam sei wie du!

4. Gütigster Jesu, o wie anädig, Wie liebreich bist du, wie gutthätig, Selbst gegen Feinde wie gelind! Dein Son= nenlicht erscheinet Allen, Dein Regen muß auf Alle fallen, Ob fie dir gleich undankbar find. Mein Gott, ach lehre mich, Da= | auf Erden, In Demuth und in mit hierinnen ich Dir nacharte; Jesu, hilf du Mir auch dazu, Daß ich auch gütig fei wie du!

5. Du, sanfter Jesu, warst unschuldig Und littest alle Schmach geduldig, Bergabft und ließ'st nicht Rachgier aus! Nie= mand fann beine Sanftmuth meffen, Bei ber fein Gifer bich gefreffen, Als der um beines Baters Haus. Mein Beiland, ach verleih' Mir Sanftmuth und dabei Guten Gifer; Jefu, hilf du Mir auch dazu, Daß ich fanftmüthig sei wie du!

6. Würdigster Jefu, Chren= fonig! Du suchtest deine Ehre wenig Und wurdest niedrig und gering; Du wandeltest ertieft

Rnechtsgeberden, Erhobst dich felbst in keinem Ding; Berr. folche Demuth lehr' Auch mich je mehr und mehr Stetig üben : Jesu, hilf du Mir auch dazu, Daß ich demüthig sei wie du!

7. Nun, liebster Jesu, lieb= stes Leben, Mach mich in Allem dir recht eben Und deinem heil= gen Borbild gleich! Gib, daß bein Geist mich ganz durch= dringe, Daß ich viel Glaubens= früchte bringe Und tüchtig werd zu deinem Reich. Ach zieh mich gang zu bir, Behalt mich für und für, Treuer Beiland! Jefu, hilf du! Laß mich wie du Und wo du bist, einst finden Ruh!

G. Arnold, g. 1665 + 1714.

# Mel. Heiligster Jesu, Beil'gungequelle.

(1. 3oh. 2, 6. 2. Tim. 1, 13. 14. 1. Betr. 2, 21.)

142. Gläubiger Jesu! | auf Bertrauen Wollt'ft du dein Reich alleine bauen. Das dir der Bater qu= gefagt. Von außen, innen ganz beraubet, Haft du doch ftille fortgeglaubet, Und bliebst im Zagen unverzagt. Herr! ich ver= traue dir; Nur bitt' ich: schenke mir Deinen Glauben! Jefu, Jesu, Hilf mir bazu, Daß ich auch gläubig sei wie du!

2. Armer Jefu! reich an Ga= ben. Wollt'st du doch selber Mangel haben, Warst in der Welt gering und flein. Nun,

den, Ich will, um reich in dir zu werden, Ja gern der Aermste, Kleinste sein. Was Armuth an bem Geift In deinem Worte heißt, Sei mein Reichthum. Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, So willig arm zu sein wie du!

3. Trauernder Jesu! deine Seele, So reich gefalbt mit Freudenöle, Ward doch betrübt bis in den Tod. Hilf, daß ich mich mit Zittern freue. Und bei= nen Leidenskelch nicht scheue; Bur Berrlichfeit geht's durch die Roth. Es ist für's Trauerfleid Ein weißes schon bereit Dei= Herrscher Himmels und der Er- nen Treuen. Jesu, Jesu, Hilf

mir dazu, Daß ich im Trauern fei wie du!

4. Friedfert'ger Jesu! In dem Frieden, Den du den Deisnen nur beschieden, Liegt für den Geift vollkomm'ne Ruh'. Nur ein in dir versöhnt Gewissen Kann recht in Liebe Frieden schließen, Und solchen Siegern rufft du zu: "Mein Friede seinit dir! Im Frieden komm zu mir, Kind des Friedens!" Jesu, Jesu! Hill mir dazu, Daß ich friedfertig sei wie du!

5. Treuester Jesu! ew'ge Wahrheit! Du lautres Herz voll Liebesflarheit, Richt' unser ganzes Herz zu dir! Nichts Falsches haft du je bezeuget; Der Held in Frael nicht leuget, Dein Ja ist Amen für und für! Mach' mich einfältig, treu, Ohn' Urg und Heuchelei, Ganz durch-läutert! Jesu, Jesu, hilf mir dazu, Daß ich wahrhaftig sei mie du!

6. Freundlichster Jesu! zu erquicken Mit Werken, Worten und mit Blicken, War stets bein liebreich Herz bedacht. Den Jüngern wuschest du die Füße,

Und heiltest freundlich schnell die Risse, Die Satan unter sie gebracht. Du bringst durch einen Blick In Betri Gerz zurück Seinen Glauben. Jesu, Jesu! Hilf mir dazu, Daß ich so freundlich sei wie du!

7. Jesu, Lamm Gottes! für uns Sünder, Für Adams blinde, todte Kinder Vergossest du dein heil'ges Blut. Kein Cherub, Seraph, die dir dienen, Konnt' uns're Missethat versühnen; Du starbst und machtest Alles gut. Dein Blut nur reinigt mich, Drum heißest du auf dich Stets mich schauen. Jesu, Jesu! Hilf mir dazu. Daß ich in deinem Tode ruh!

8. Herrlicher Jesu! lauter Freude Grünt dort auf jener Himmelsweide, Wo du der Hirt der Schafe bist. Das Brod des Lebens soll der haben, Das Lebenswasser soll den laben, Der durch dein Blut gereinigt ist. Laß mich sein einen Gast, Den du berufen hast, Dort zu wohnen! Mein ganzer Sinn Steht nur dahin: Hilf, daß ich ewig bei dir bin!

Ph. Fr. Rieger, g. 1723 + 1782, und Ph. Dav. Burf, g. 1714 + 1782.

### Mel. Schmücke dich. (Joh. 10, 12 2c. 27 2c. 13, 1.)

143. Seiland! beine Menschenliebe War die Quelle deiner Triebe, Die dein treues Herz bewogen, Dich in unser Fleisch gezogen, Dich mit Schwachheit überdeckt, Dich vom Kreuz in's Grab

Seiland! beine gestrecket; D ber ungemeinen Menschenliebe Triebe Deiner treuen Menschen= welle beiner Triebe. liebe!

2. Ueber seine Feinde weisnen, Jedermann mit Hulf ersicheinen, Sich ber Blinden, Lahmen, Armen Mehr als

väterlich erbarmen, Der Be= trübten Klagen hören, Sich in Undrer Dienst verzehren, Sterben voll der reinsten Triebe : Das find Proben mahrer Liebe!

3. D du Zuflucht der Glen= ben! Wer hat nicht von beinen Sänden Segen, Sülf und Seil genommen, Der gebeugt zu bir gefommen? D wie ist bein Berg gebrochen, Wenn dich Rranke angesprochen! D wie pflegtest du zu eilen, Das Gebet'ne mit=

zutheilen!

4. Die Betrübten zu er= quiden, Bu den Kleinen dich zu buden, Die Unwissenden zu Ichren, Die Verführten zu be= fehren, Günder, die fich felbst verstoden, Ernft und liebreich zu dir locken: Das war täglich dein Geschäfte Mit Berzehrung beiner Kräfte.

5. D wie hoch stieg bein Erbarmen, Da du für die arm= ften Armen Dein unschätbar theures Leben In den ärgsten Tod gegeben, Da, zur Marter bu erlefen, Aller Schmerzen Ziel gewesen, Und ben Gegen zu erwerben, Als ein Fluch haft wollen sterben!

6. Deine Lieb' hat dich ge= trieben, Sanftmuth und Beduld zu üben, Ohne Schelten, Drohen, Klagen, Andrer Schmach und Last zu tragen, Allen freundlich zu begegnen, Für die Lästerung zu segnen, Kür der Feinde Schaar zu beten Und die Mörder zu vertreten.

7. Demuth war bei Spott und Sohne Deines Lebens Schmud und Krone, Diefe mach= te dich zum Knechte Ginem fün= digen Geschlechte; Diese De= muth, gleich den Tauben, Dhne Falsch, voll Treu und Glauben, Mit Gerechtigkeit gepaaret, Durch Vorsichtigkeit bewahret.

8. Herr! lag deine Liebe decken Meiner Sünden Meng' und Fleden. Du haft das Ge= fet erfüllet. Des Gefetes Fluch geftillet; Laß' mich wider deffen Sturmen Deiner Liebe Schild beschirmen, Beil'ge meines Ber= zens Triebe, Weihe fie mit deiner Liebe!

J. J. Rambach, g. 1693 + 1735.

### Mel. Alle Menschen. (30h. 10, 1-30.)

144. Jefu! frommer Menschenheer= den Guter und getreuer Sirt, Lag mich Eins von denen werben, Die bein Ruf und Stab regiert. Ach, du hast aus Lieb bein Leben Für die Heerde hingegeben, Und du gabst es auch für mich: Lag mich mieder ,, Dich liebe ich!" lieben dich!

2. Beerden ihren Sirten lieben, Und ein Birt liebt feine Heerd'. Lag uns auch fo Liebe üben, Du im himmel, ich auf Erd'. Schallet deine Lieb her= nieder, Soll dir meine schallen wieder; Wenn du rufst: "Ich liebe dich!" Ruft mein Herz:

3. Schafe ihren Hirten fen=

nen, Dem sie auch sind wohl= bekannt. Lag mich auch für dich entbrennen, Wie du bist für mich entbrannt; Da ber Wolf mit offnem Rachen Mich zur Beute wollen machen Rie= fest du: "Ich kenne dich!" 3ch ruf auch: "Dich kenne ich!"

4. Seerden ihren Sirten hören, Folgen feiner Stimm' allein; Hirten sich zur Beerde fehren. Wenn sie rufen groß und flein. Wenn du rufest, laß mich eilen, Wenn du bräuest, nicht verweilen, Lag mich achten ftets auf dich; Jefu, achte du auf mich!

5. Höre, Jefu, und erhöre

Meines schwachen Glaubens Stimm'; Mich auch zu dir ru= fen lehre, Wenn sich naht des Wolfes Grimm. Lag mein Rufen dir gefallen, Deinen Trost herniederschallen; Wenn ich bete: "Söre mich!" Jefu, sprich: "Ich höre dich!"

6. Höre, Jefu, und erhöre. Wenn ich ruf, anklopf' und bitt'; Fesu, dich von mir nicht fehre, Bald in Gnaden zu mir tritt! Ja, du hörst; in deinem Namen Ift ja Alles Ja und Amen. Run, ich glaub' und fühle schon Deinen Trost, o Gottes Sohn!

S. von Birfen, g. 1626 + 1681.

### Mel. Run danket All' und.

(Matth. 8, 27. Joh. 3, 2. Apost. 3, 22, 10, 38.)

145.23 er ift der Mann von großer That, Boll wunderbarer Kraft, Der jedem Dulder, welcher naht, Im Elend Sülfe schafft?

2. Wie drängt zu ihm die Menge sich Voll Glaubens nah und fern! Und Alles ruft: "Erbarme dich!" Und Allen

hilft er gern.

3. Den Kranken, ber um Beilung fleht, Beilt fein gewal= tig Wort; Der Lahme nimmt fein Bett und geht, Berjungt

an Kräften, fort.

4. Dem Tauben öffnet er das Dhr; Der Stummgeborne spricht; Es weicht ber Augen finftrer Flor, Des Blinden Nacht wird Licht.

5. Der Todte richtet, wo er ruft, Empor den starren Blid: Auf fein Gebot gibt felbst die Gruft Den frühern Raub gurud.

6. Ein wilder Sturm em= port das Meer, Die Woge schäumt und steigt; Er bräutda wird es still umher. Und Sturm und Woge schweigt.

7. Wer ift der Mann voll großer Rraft, Der solche Thaten thut, Der jedem Dulder Sülfe schafft Und nimmer faumt und

ruht?

8. Das ift der Mittler Jesus Chrift; Du, der vom Simmels= zelt Aus Gottes Schoof ge= fommen ift Als Heiland aller Welt.

9. Wir glauben und befen=

nen nun, Daß du der Heiland | Thaten thun, Wenn Gott nicht bist; Denn Niemand kann die mit ihm ist.

C. 2. Neuffer, g. 1769 † 1839.

# 8. Dassionslieder.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Allgemeine.

Mel. Wie groß ist des Allmächt'gen. (Joh. 15, 13. Ebr. 12, 3.)

146. Qaß mir die Feier Leiden, D großer Mittler, heilig sein! Sie lehre mich die Sünde mei= den Und dir mein ganzes Leben weih'n; Dir, deffen Blut für mich geflossen, Deß Herz für mich noch sterbend schlug, Der gottergeben und entschlossen Auch meiner Sünden Strafe truq.

2. Ich will in diesen heil'gen Stunden Gerührt nach beinem Rreuze seh'n, Und dich, o Herr! für deine Wunden Mit Dank und Liebe ftets erhöh'n; Will tief bewegt die Huld ermessen. Womit dein Berg die Welt um= faßt, Und nie undankbar das vergessen, Was du für mich er=

duldet hast.

3. Mir follen diese Feier= zeiten Der größten Liebe heilig fein; Ich will dich an dein Kreuz begleiten, Und jeden Reiz der Sünde scheu'n. Dein Leiden sei mein höchster Segen, Dein Tod mein feligster Gewinn! Mein Herz schlägt dir voll Dank ent= gegen, Weil ich durch dich er= löset bin.

4. Bleibt mir auf ewig werth und theuer, Gethsemane und Golgatha! Ihr Stätten, wo die Welt die Feier Der aller= größten Liebe fah; Nach euch will ich voll Andacht schauen, Wo mein Erlöser litt und starb, Und hoffnungsvoll auf den ver= trauen, Der mir die Seligfeit ermarb.

Ch. G. 2. Meifter, g. 1738 + 1811.

147. Serr, stärke mich, Mensch, gleich uns auf Erden, bein Leiden zu Und bis zum Tod am Kreuz bedenken, Mich in das Meer gehorsam werden; An unsrer der Liebe zu versenken, Die dich Statt gemartert und zerschla= bewog, von aller Schuld des gen, Die Sünde tragen: Bösen Uns zu erlösen!

Mel. Herzliebster Jesu, was hast du. (2. Cor. 5, 15.)

3. Welch wundervoll hoch= Bereint mit Gott, ein heiliges Geschäfte! Sinn' ich ihm nach, so finken meine Kräfte; Mein Herz erbebt; ich feh' und ich empfinde Den Fluch ber Sünde.

4. Gott ist gerecht, ein Rich= ter alles Bofen. Gott ift die Lieb' und läßt die Welt erlöfen. Dies fann mein Geift mit Schrecken und Entzücken Um Rreuz erblicken.

5. Es schlägt den Stolz und mein Berdienst darnieder. fturzt mich tief, und es erhebt mich wieder; Lehrt mich mein Glud, macht mich aus Gottes Feinde Bu Gottes Freunde.

6. D herr, mein heil! an deffen Blut ich glaube, Ich liege hier vor dir gebückt im Staube, Verliere mich mit bankendem Gemüthe In beine Gute.

7. Sie übersteigt die mensch= lichen Gedanken: Allein follt'

ich darum im Glauben man= fen? Ich bin ein Mensch: barf der sich unterwinden, Gott zu eraründen?

8. Das Größt' in Gott ift Gnad' und Lieb' erweisen; Uns fommt es zu, sie demuthsvoll zu preisen, Zu sehn, wie hoch, wenn Gott uns Gnad' erzeiget,

Die Gnade steiget.

9. So sei benn ewig auch von mir gepriesen Für das Erbarmen, das du mir erwie= sen, Da du, mein Heiland, auch für mich bein Leben Dahinge= geben!

10. Du liebtest mich; ich will dich wieder lieben, Und stets mit Freuden beinen Willen üben. D gib zu diesem seligen Geschäfte. Berr, selbst mir Rräfte!

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Freu dich fehr. (30h. 15, 26. 16, 14. Col. 2, 6. 7.) Rall auf die Ge= U meinde nieder, Geist, der uns mit Feuer tauft! Romm, erfläre bu uns wieder, Wie wir find mit Blut erfauft! Lenke du den ernsten Ginn Auf des Heilands Leiden hin; Weihe unfers Geiftes Kräfte Bu bem Paffionsgeschäfte.

2. Stell ben Mittler unfers Bundes Uns in seiner Bürde vor; Bring die Reden feines Mundes Neu und fräftig vor das Ohr! Führ uns nach Geth= femane, Daß bort unser Aug' ihn seh, Wie des Todes Nacht

ihn schrecket Und ihn blut'ger

Schweiß bedecket.

3. Zeig uns ihn, ben Sanften, Reinen, Unter feiner Mörder Schaar! Ach es gab auf Erden Reinen, Welcher fo verachtet war! Doch er hat der Frevler Hohn, Burpurmantel, Dornen= fron, Alle Qual, die er empfun= den, Siegreich dulbend über= munden.

4. Geh' mit uns dem Opfer= lamme Auf dem blut'gen Pfade nach; Zeig' uns an dem Kreu-zesstamme Seine Hoheit, seine Schmach : Um fein festes Gott=

vertrau'n Und des Seil'gen zu bugen, Sein Berföhnungs= Tod zu schau'n, Trag uns auf der Andacht Flügel Zu dem

nachtbedeckten Sügel.

5. Beift, du mächtiger Be= fehrer Unfrer Herzen, zeig uns dann Nicht in Christo nur den Lehrer, Der uns nicht erlöfen fann; Nicht den bloßen Mär: tyrer; Zeig uns mehr, o zeig uns mehr: Wie er, unfre Schuld

blut ließ fließen.

6. Du begnadigte Gemeinde, Blick zu beinem haupt empor, Bu dem göttlich großen Freunde. Den zum Retter Gott erfor! Schöpfe Heil und Seliakeit Dir aus seiner Leidenszeit: Reiß dich los vom Weltgetum= mel, Und dein Wandel fei im Simmel!

Nady C. F. Schubart, g. 1739 † 1791.

### Mel. D Durchbrecher. (Jef. 63, 9. Cph. 5, 2.)

ou Liebe meiner Liebe, Du er= wünschte Seligkeit, Die du dich aus höchstem Triebe In das jammervolle Leid Deines Lei= dens mir zu gute, Als ein Opfer, eingestellt, Und bezahlt mit beinem Blute Alle Miffe= that der Welt!

2. Liebe, die mit heißen Thränen Un dem Delberg sich betrübt; Liebe, die mit Sorg und Sehnen Unaufhörlich fest geliebt; Liebe, die den eignen Willen In des Baters Willen legt, Und den Fluch der Welt zu stillen, Treu die Last des

Areuzes trägt!

3. Liebe, die mit starkem Herzen Schmach und Lästerung gehört; Liebe, die in Angst und Schmerzen Bis zum Tod blieb unversehrt; Liebe, die sich lie= bend zeiget, Wo der Athem geht zu End; Liebe, die sich lie= bend neiget, Da sich Leib und Geele trennt!

4. Liebe, die mit ihren Ar= men Mich zulett umfangen wollt'; Liebe, welche mit Erbar= men Mich so treulich und so hold Ihrem Bater übergeben, Die noch sterbend für mich bat. Daß ich ewig möchte leben. Weil mich ihr Verdienst vertrat!

5. Liebe, die für mich ge= storben Und ein immerwährend But Un dem Kreuzesholz er= worben. Ach wie denk ich an dein Blut! Ach wie dank ich beinen Wunden, Schmerzen= reiche Liebe, bu, Wenn ich in den letten Stunden Sanft in deinen Armen ruh!

6. Liebe, die sich todt ge= fränket Und für mein erkaltet Berg In ein faltes Grab ge= senket, Ach, wie dank ich deinem Schmerz! Habe Dank, daß du gestorben, Daß ich ewig leben fann, Und der Seelen Beil er= worben; Nimm mich ewig lie= bend an!

Mel. Herzlich thut. (1. Cor. 15, 22. Gal. 6, 14. Offenb. 3, 10.) Du, meines Todes Tod, Kür mich dahin gegeben In tiefe Ceelennoth, In Martern, Angft und Sterben Aus liebender Be= gier, Das Seil mir zu erwerben: Nimm Breis und Dank dafür!

2. Ich will jett mit dir gehen Den Weg nach Golgatha! Lag mich im Geifte feben, Was da für mich geschah. Mit innig zartem Sehnen Begleite dich mein Herz, Und meine Augen thränen Um dich vor Liebes=

schmerz!

3ch komm erst zu der Stätte, Wo Jesus niedersank, Und ringend im Gebete Den Relch des Leidens trank; Die Angft, die ihn durchdringet, Traf ihn durch mein Bergehn, Den Tod, mit dem er ringet, Den follt' ich felbst erstehn.

4. Mein Heiland wird ver= rathen, Geführt zu Spott und Qual; Ach meine Missethaten, Die brachten allzumal Ihn vor's Gericht des Heiden Und in der Feinde Sand; Ich war's, ich follte leiden, Was da mein

Bürg' empfand.

5. "Seht, welch ein Mensch!" er stehet Geduldig, wie ein Lamm; Und nun wird er erhö= het, Ein Fluch, am Kreuzes= ftamm, Bollendet da fein Bü= Ben, Der Welt, auch mir zu gut; Aus Händen, Seit' und Füßen Quillt fein Berföhnungsblut.

6. Du bittest für die Feinde;

150. Du, meines Le= Mein Jesu, wer war ich? Du denk, Herr, auch an mich! Du machst den Schächer felig, Ber= heißest ihm bein Reich: Das macht mich Sünder fröhlich, Mich, der dem Schächer gleich.

> 7. Du flagst voll Angst im Bergen : "Mein Gott verläffet mich!" Du dürstest in den Schmerzen, Und Niemand labet dich. Nun kommt der Leiden Ende, Du rufst: "Es ist voll= bracht!" Befiehlst in Baters Hände Den Geift; es war vollbracht!

> 8. 3ch feh mit Lieb und Beugen Des Heilands letten Blick, Ich feh sein Haupt sich neigen, Das war mein ewig Glück. Mein Bürge ftirbt, ich lebe, Go todes= werth ich bin; Er gibt fich mir, ich gebe Mich ihm zu eigen hin!

> 9. D du, an den ich glaube, Und den mein Geift umfaßt, Der du im Todesstaube Für mich gelegen haft! Auf bein Verdienst und Leiden Vertrau' ich ganz allein, Darauf werd' ich einst scheiden Und ewig bei dir fein.

> 10. Erhalt mir beinen Frieden Und deines Beils Genuf. So lang ich noch hienieden In Schwachheit wallen muß. endlich dir zu Ehren. Der mich mit Gott versöhnt, Dort in den obern Chören Mein Sallelujah tönt!

Gigene Mel. (3oh. 1, 29.)

151. Chrifte, du Lamm | Gottes, Der du trägst die Sünd' der Welt, Er= barm dich unfer!

2. Christe, du Lamm Got= tes, Der du trägst die Sünd'

der Welt, Erbarm dich unfer!

3. Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Gund' ber Welt, Gib uns dein'n Frieden! Umen.

Das Agnus Dei ber alten Rirche.

Cigene Mcl. (Jef. 53, 7. Soh. 1, 29. 1. Petr. 1, 18. 19.)

152. Damm Gottes, unschuldig Um Stamm bes Rreuzes gefchlach= tet, Allzeit erfunden geduldig, Wiewohl du warest verachtet! All Sünd' haft bu getragen, Sonst müßten wir verzagen. Erbarm dich unfer, o Jefu!

2. D Lamm Gottes im Staube. Mit Blut und Thränen be= becket, Dein tröste sich mein Glaube, Wenn Tod und Gunde | Herr Jefu!

mich schrecket; Dein Ringen, Seufzen, Rlagen, Dein Todes= fampf, bein Zagen Sei meine Ruhe, Herr Jefu!

3. D Lamm Gottes, unschul= dig Trugst du die herbe Ber= höhnung, Und immer so gedul= dig, Bu meiner Sunde Berfoh= nung. Dein Bild schreck' mich von Sünden, Dein Bild foll mich verbinden Bu ew'ger Liebe,

B. 1, R. Decius, 1524, nach uraltem Lat. Drig. B. 2 und 3 fpaterer Bufat.

Mel. Liebster Jefu, wir 2c. (2. Cor. 5, 14. 15.)

Deines Jesu Lieb' bedenke! Wie er für dich opfert sich, Darauf beine Andacht lenke! Ach! erwäg' die große Treue, Und dich deines Jesu freue.

2. Sieh, der mahre Gottes= sohn Ist für dich an's Holz gehänget. Gein Saupt trägt bie Dornenfron', Gein Schweiß ist mit Blut vermenget, Er läßt fich für dich verwunden; Wo wird größ're Lieb' gefunden?

3. Du, du solltest schwere Bein Ewig leiden in der Hölle, Solltest weggestoßen sein Bon des himmels Freudenschwelle. mermehr Das Geringfte nur

158. Meine Seel', er= Aber Jesus trägt die Sünden, muntre bich, Läft bich wieder Enabe finden.

4. Durch sein Leiden ift ge= stillt, Des Gesetzes Fluch und Rache; Er hat das Gesetz er= füllt, Gut gemacht die bofe Sache, Sünd' und Teufel übermunden, Em'ge Freiheit dir erfunden.

5. Sprich, was willst du thun, mein Berg? Sprich, was fühlest du für Triebe? Christi Leiden ist fein Scherz, Behr und heilig seine Liebe! Denke dran, was follst du geben 3hm, der für dich gab sein Leben ?

6. Ach, ich kann ihm nim=

vergelten! Wer hat mich geliebt wie er? Meine Trägheit muß ich schelten, Daß ich ihn so schlecht geliebet, Ja wohl gar mit Sünd' betrübet!

7. Aber was gefcheh'n, foll nicht Künftig mehr von mir geschehen; Heilig sei mir nun die Pflicht, Sinen andern Weg zu gehen, Darauf ich nur Jesum zuche, Und was ihn betrübt,

verfluche.

8. Weg, ihr Sünden, weicht von mir! Euch will ich nun ewig meiden! Dient' ich euch, so würdet ihr Mich dort ewig von ihm scheiden, Ohne den es gibt kein Leben, Keine Gnasde, kein Vergeben.

9. Treuer Jesu, du mein Seil! Dir will ich mich gang

verschreiben, Daß ich dir, als meinem Theil, Ewig will getreu verbleiben, Dir zu leben, dir zu leiden, Dir zu sterben, Duell ber Freuden!

10. Was du willst, das sei mein Will', Dein Wort meines Herzens Spiegel; Wenn du schlägest, halt' ich still; Dein Geist bleibt mein Pfand und Siegel, Daß ich soll den Himmel erben; Darauf kann ich fröhlich sterben.

11. Nun so bleib' es fest das bei: Jesus soll es sein und bleiben, Dem ich lebe, deß ich sei; Nichts soll mich von Jesu treiben; Ewig wirst du mich nicht lassen, Ewig will ich dich

umfassen!

J. C. Schabe, g. 1666 † 1698.

## Gethsemane.

Mel. Wer nur den lieben. (Marc. 14, 32.)

154. Du gehst zum Garten, bort zu beten; D treuer Jesu, nimm mich mit! Laß mich an beine Seite treten, Ich weiche von dir feinen Schritt; Ich will an dir, mein Heiland, sehn, Wie mein Gebet recht soll geschehn.

2. Du gehst mit Zittern und mit Zagen, Und bist bis in den Tod betrübt. Ach, dieses soll an's Herz mir schlagen, Der ich der Sünden viel verübt. Drum willst du, daß ein Herz voll Ren' Mein Anfang zum Gebete sei.

3. Du reißest dich von allen Leuten, Und suchst die stille Einsamkeit. So soll auch ich mich wohl bereiten, Und slieshen, was mein Herz zerstreut. Zeuch mich von aller Welt alslein Und laß nur uns beisamsmen sein.

4. Du wirfst dich knieend hin zur Erden, Fällst nieder auf dein Angesicht. So muß die Demuth sich geberden; Drum säum' ich Staub und Asche nicht, Und beuge mich in Niederigkeit, Wie du voll Trauer, Angst und Leid.

5. Du betest zu dem lieben Bater, Und rufest: Abba! wie ein Kind. Dein Bater ist auch mein Berather, Sein Baterherz ist treu gesinnt; Drum halt' ich mich getrost an dich, Und ruse: Bater, höre mich!

6. Du wirfft voll Zuversicht und Liebe Dem treuen Bater dich an's Herz, Und flehst aus stärkstem Herzenstriebe Mit heisen Thränen himmelwärts. Uch, Glaub' und Liebe sind mir noth, Sonst ist mein Beten kalt

und todt.

7. Geduldig Lamm, wie hältst du stille, Hältst in der Bitte dreimal an! Es ist dein liebes voller Wille, Daß ich soll thun, wie du gethan. Hilft Gott nicht gleich auf's erste Fleh'n, So darf ich wieder vor ihn gehn.

8. Dein Wille fenkt sich in ben Willen Des allerbesten Baters ein. Darin muß auch mein Will' sich stillen, Wenn

ich von ihm erhört will sein; Drum bet' ich in Gelafsenheit: Was mein Gott will, gescheh' all'zeit!

9. Obgleich die Jünger dein vergessen, Gedenkst du doch getreu an sie, Und da dich alle Martern pressen, Sorgst du für sie mit steter Müh'. Mein Beten bleibet ohne Frucht, Wenn es des nächsten Seil nicht sucht.

10. Du, Herr, erlangest auf bein Flehen, Trost, Kraft, Sieg, Leben, Herrlichkeit; Und so wird's auch mit mir geschehen, Daß ich, zur angenehmen Zeit, Auf ernstlich Beten freubenvoll Den gleichen Segen ernten soll.

ernten jou.

11. Mein Jesu! hilf mir stets so beten, Wie mich dein heilig Borbild lehrt; So kann ich frei zum Bater treten, Und werde stets von ihm erhört; So geh' ich betend himmelein, Und will dir ewig dankbar sein.

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mcl. & Haupt voll Blut. (Matth. 26, 38. Joh. 1, 29.)

155. Du, bessen Augen flossen, So bald sie Zion sahn, Zur Frevelthat entschlossen, Sich seinem Falle nahn! Wo ist das Thal, die Höhle, Die, Jesu, dich verbirgt? Berfolger seiner Seele, Habt ihr ihn schon erwürgt?

2. Welch jammervolles Klasgen Seufzt in Gethsemane? Wer ist der Mann der Plagen, Der langsam Sterbende? Ist unter Menschenkindern Sin

Heiliger wie er? Und doch bebt er gleich Sündern Und finft und

trägt's nicht mehr!

3. Ach, wie er tief im Staube, Bedeckt mit Angstschweiß liegt, Und doch sein starker Glaube Im heißen Kampfe siegt! Schon kommt der Mörder Rotte, Die kein Erbarmen rührt, Die ihn zu Hohn und Spotte, Ihn, ach zum Kreuze führt!

4. Sein Bolf im heißen Grimme Erweicht fein Anblick

nicht, Nicht fremden Mitleids Stimme, Die von dem Richt= ftuhl spricht. Er ist ihr Sohnge= lächter, Sie droh'n mit wildem Ton: "Auf uns, auf Söhn' und Töchter Romm feines Blutes Lohn!"

5. Bur hohen Schädelstätte Trägt er sein Kreuz hinan; Sie freuz'gen ihn, - o bete, Mein Geift, mit Wehmuth an! Noch höhnt in frechen Mienen Gein Volk des Dulders Schmerz: Er ruft: "Bergib es ihnen!" Und Mitleid bricht sein Berg.

6. Es bricht, und matt von

Rummer Sinkt auf die Bruft zur Ruh Sein Haupt; nun schließt der Schlummer Sein müdes Auge zu. Um Kreuze ruht die Sülle; Der Geift schwebt, fanft entrückt, Bu Gott, wo ihn die Fülle Des hohen Lohns erquickt.

7. D Freund der Menschen= finder, Sier liegen wir gebuct; Wie hoch hat uns, die Günder, Wie hoch dein Tod beglückt! Dich ehre unfer Glaube, Anbetung fei bein Dank; Hör ihn, vernimm vom Staube Den schwachen Lobgefang.

R. W. Ramler, g. 1725 + 1798.

# Gefangennehmung.

Mel. Schwing' dich auf zu deinem 2c. (Luc. 18, 31. 32.)

156. Mein Erlöfer! 3. Lehre mich, wie du, fo auch für mich still Und gebuldig leiden, Und, Ginaft du hin zum Leiden, Und begabst dich williglich Aller deiner Freuden. Du fahft Ban= de, Schmerz und Hohn, Sahst den Tod von Ferne: Doch er= trugft du, Gottes Cohn, Alle Leiden gerne.

2. Du entflohst nicht ber Gefahr, Die dir, Beiland, drohte; Als die Stunde kom= men war. Gingst du hin zum Tode. Willig übergabst du dich In der Feinde Sände, Und bliebst unveränderlich Treu bis

an das Ende.

wann Gottes Rath es will. Sanft und felig scheiden! Stärke mich, wenn ich einmal Ster= bend zu dir flehe, Daß ich durch des Todes Thal Ohne Schre= den gehe!

4. Dank, o Jesu, Dank sei dir Für bein bittres Leiden; Denn dadurch erwarbst du mir Deines Simmels Freuden. Nunmehr weiß ich, daß im Tod Ich nicht ewig sterbe; Denn ich bin verföhnt mit Gott. Bin des Simmels Erbe.

C C. Sturm, g. 1740 † 1785.

Mel. Alle Menschen muffen. (Joh. 18, 3-13.)

157. D mein Jesu, Ach wie hart wirst du gebunden und Berbrechern gleich ge= Beil und Leben uns gebracht, macht! Deiner bittern Feinde

Tück Kennst du und weichst nicht zurücke, Gibst mit edlem Heldensinn Dich in ihre Bande hin

hin.

2. Mehr als zwölf ber Legionen, Die um deines Vaters
Thron In dem Licht des Himmels wohnen, Stehn bereit, o
Menschensohn, Wenn du winkst,
dich zu befreien, Und die Feinde
zu zerstreuen; Dennoch rufst
du zum Gericht Gegen sie die
Engel nicht.

3. Du bift felber reich an Stärke, Die auch hier fich nicht verlor; Aber im Erlöfungs-werke Geht Geduld der Allmacht vor. Wolltest du ein Wort nur sprechen, Deine Bande würden brechen, Und der Feinde

große Zahl Stürzte beiner Gottheit Strahl.

4. Doch fie liegen schon zur Erben Singestürzt durch bein: "Ich bin's!" Daß sie selber

zeugen werden Deines edlen Heldenfinns. Niemand nimmt von dir dein Leben; Du willst selbst es für uns geben, Und, vom Fluch uns zu befrein, Wes der Schmach noch Bande scheun.

5. Treuer Heiland, unsertswillen Streckst du beine Hände bar; Gottes Rathschluß zu ersfüllen, Schonest du der frechen Schaar, Wehrst dem Schwerte beines Freundes, Heilst die Wunden deines Feindes, Nimmst die Bande willig an, Du, der

Böses nie gethan!

6. Soll ich einst ben Ruhm erlangen, Daß ich, beines Geis stes voll, In Bekennerfesseln prangen, Deinetwegen bulden soll: Dann stärf' auch in meisnem Leiden Mich dein Geist, der Geist der Freuden, Daß ich meinem Glauben treu, Treu dir bis zum Tode sei.

J. J. Rambach, g. 1693 † 1735.

# Der gerr vor dem Gerichte der Menschen.

### Gigene Melodie.

(Jes. 53, 4. 5. Matth. 26, 59—68. Röm. 6, 10 2c.)

158. Serzliebster Jesu! was hast du versbrochen, Daß man ein solch' scharf Urtheil ausgesprochen? Was ist die Schuld? in was für Missethaten Bist du gerathen?

2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn' gekrönet, In's Ungesicht geschlagen und verhöhnet, Du wirst mit Essig und mit

Gall' getränket, Un's Areuz ge=

3. Was ift die Ursach' aller folder Plagen? Uch, meine Sünden haben dich geschlagen! Ich, mein Herr Jesu, habe dies

verschuldet, Was du erduldet!
4. Wie wunderbarlich ist doch biese Strafe! Der gute Hirte leidet für die Schafe; Die Schuld

bezahlt der König, der Gerechte,

Für feine Anechte.

5. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, Der Bose lebt, ber mider Gott miß= handelt; Der Mensch verwirft ben Tob, und ist entgangen, Der Herr gefangen!

6. D große Lieb', o Lieb' ohn' alle Maße, Die dich gebracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit der Welt in Luft und Freuden, Und du mußt leiden!

7. Ach, großer König, groß zu allen Zeiten, Wie kann ich g'nugfam beine Treu ausbrei= ten! Rein Menschenherz ver= mag es auszudenken, Was dir

zu schenken!

8. Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, Womit boch bein Erbarmen zu verglei= chen! Wie kann ich dir all deine Liebesthaten Im Werk erstat= ten ?

9. Doch etwas ist, das wirst du gern annehmen: Wenn ich des Fleisches Lüste will bezäh= men, Daß sie auf's Neue nicht mein Berg entzünden Mit al= ten Sünden.

10. Weil aber dies nicht steht in eignen Kräften, Fest die Begierden an das Kreuz zu hef= ten, So gib mir beinen Beift, ber mich regiere, Bum Guten führe.

11. Sch werde dir zu Ehren . Alles magen, Rein Kreuz mehr achten, feine Schmach noch Pla= gen, Nichts von Berfolgung, nichts von Todesschmerzen Neh=

men zu Herzen!

12. Wann bort, Herr Jesu, wird vor deinem Throne Auf meinem Haupte stehn die Ehren= frone. Dann will ich dir, wenn Alles wird wohlklingen, Lob und Dank fingen.

30h. heermann, g. 1585 † 1647.

Mel. O Haupt voll Blut und 2c. (Luc. 22, 63 2c.)

159. Der Herrscher als ihrer Rachsucht Flammen Zu ler Lande Muß fättigen mit Blut. zum Gerichte gehn. Was laffen feine Bande Uns nicht für Bunder fehn! Er, Jefus, der Gerechte, Der Richter aller Welt. Wird dort vor feine Knechte Gebunden hingestellt.

2. Froh eilen fie, die Frechen, Die ihn schon längst gehaßt, Das Urtheil ihm zu fprechen; Ihr Rath ift schon gefaßt: Die Unschuld zu verdammen, Be=

3. Die Unschuld feiner Leh= ren. Wem war fie unbewußt? Wer war's, ber ihn mehr ehren, Wer, der ihn schüßen mußt'? Wem waren dies sonst Pflich= ten, Als benen, die ihr Stand, Ein recht Gericht zu richten, Auf's Heiligste verband?

4. Doch hier wird falscher Zungen Verläumdung gern ge= hört; Sier wird durch Läste= schließt der Saffer Buth Und rungen Der Beiligste entehrt,

Hier wird das Recht gebeuget, | nie durch Lästerworte Die Un= Entweiht das Richteramt; Hier, wo die Kalschheit zeuget, Die .Unschuld doch verdammt.

5. Entweiht ist zwar die Stätte, Entheiligt Dies Gericht, In dem man Jesum schmähte; Doch seine Unschuld nicht. Er schweigt; es macht sein Schwei= gen Und felbst der Lügner Mund. Die wider ihn hier zeu= gen, Schon seine Unschuld fund.

6. Dwürde nie mit Ränken Der Ungerechtigkeit, Die Recht u d Unschuld franken, Ein Richterstuhl entweiht! Ent= weiht an feinem Orte Die Wahrheit und das Recht, Daß

schuld leiden möcht'!

7. Lehr' mich, Herr, wo ich schweigen Und wo ich reden inuß: Mein Schweigen und mein Beugen Erwede nie Berdruß. Lag meinen Mund nie trügen, Mach mich von Falschheit frei, Daß ich, ein Feind der Lügen, Der Wahrheit Freund stets sei.

8. Lag mich nicht wieder schelten, Wenn ich gescholten werd'; Nie Haß mit Haß ver= gelten, Wie du mich hast ge= lehrt. Ich will das Bose meiden, Und muß ich ohne Schuld Doch Schmach und Unrecht leiden, So tröft' mich beine Suld!

S. E. Seeren, g. 1728 † 1811.

Mel. Wenn meine Sund' mich 2c. (Matth. 26, 69-75.) 160. 3 on Furcht bahin geriffen, Ber-läugnet Petrus bich; Bald ftraft ihn fein Gemiffen, Da weint er bitterlich. Dein Blick, o Jesu, trifft fein Berg, Er fleht um neue Gnade, Und du heilst seinen Schmerz.

2. Betrübt ift meine Seele, Mit Scham und Reu' erfüllt; Was hilft's, daß ich's ver= hehle? Dir ist mein Berg ent= hüllt. Bekennen will ich's, Jesu, dir: Oft hab' ich dich ver= läugnet; Vergib, vergib es

mir!

3. Oft hat mich Furcht ge= beuget, Ich ward der Menschen Knecht, Wenn ich nicht laut gezeuget Von dir und deinem Recht; Ja, brach ich je die Chri= stenpflicht, So sprach ich auch

mit Betrus: Ich tenne Jesum nicht.

4. D du, der du dein Leben Für meine Seligkeit So willig hingegeben, Zu segnen so be= reit! Wie undankbar, wie schwach war ich, Daß ich den Spott der Sünder Mehr fürch= tete, als dich!

5. Hilf, Herr, daß ich em= pfinde Die Größe folder Schuld; Vergib mir meine Sunde Nach deiner großen Huld. Erbar= mend fahft du Petrum an; Lag eine gleiche Gnade Mich, o

mein Seil, empfahn!

6. Dein bin ich jetzt auf's Neue; Laß mich nun stärker sein, In fester Lieb' und Treue Mich deinem Dienste weihn. Dich zu verläugnen, herr mein Gott, Das fürchte meine Seele Weit mehr, als felbst ben Daß ich bein Junger fei. Too!

trennen; Ich will es gern und läugnest Mich vor bem Bater frei Bis in den Tod bekennen, nicht.

Dann tret' ich froh einst vor 7. Nichts foll von dir mich Gericht, Und du, o Herr, ver=

B. Münter, g. 17:5 + 1795.

# Hingang nach Golgatha.

Mel. Wer nur den lieben. (30h. 19, 16. 17.)

161. Auf, Seele, nimm Flügel, Und eile mit nach Gol= gatha! Dein Jefus geht zum Todeshügel, Und pflanzet dei= ne Wohlfahrt da. Er geht, für dich zu sterben, hin, Romm, Seele, und begleite ihn!

2. Ihn drücket schwer die Kreuzesbürde; Noch schwerer meine Miffethat, Die er, daß ich versöhnet würde, Zu tragen übernommen hat. Erwache, Seele, werd' erweicht, Da Je= fum beine Last so beugt.

3. Betrübte Bahn, Bahn voller Schmerzen, Wo Jesus blutend, wankend, matt, Für uns mit liebevollem Bergen Des Kreuzes Last getragen hat. Geduldig Lamm, für diefe Bein Wie foll ich dir g'nug bankbar fein?

4. Fürmahr! du trägest unsre

Plagen, Um uns das Leben zu verleih'n; Du lässest dich als Bürge schlagen, Um uns, die Schuldner, zu befrei'n; Du bift es, ber und Glück ertheilt, Und uns durch seine Wunden heilt.

5. Laß beinen Weg zur Schä= delstätte Mir ftets und dann auch tröstlich sein, Wenn ich des Todes Weg betrete! Dann flöße mir dies Wort noch ein: Dag ich durch beine Sterbens= bahn Den Weg zum Leben fin= den fann.

6. D fahret hin, ihr eitlen Gänge, Darauf die Welt sich luftig macht; Ich folge Jesu durch's Gedränge Der Kreuzes= bahn und Todesnacht. Gottlob! daß mich die Hoffnung tröst't, Daß Jesus Christus mich er= löf't.

Rach Al. Wiegner, um 1720.

### Mel. Schwing dich auf zu deinem Gott. (Sef. 53, 7. Luc. 23, 26-28.)

162. Mein Erlöfer ge- heilig Opferlamm Gehet er zum het ftill Mit Sterben, Will an feines Kreu-Gott fein Bater will, Boller werben. Schmach und Würde. Wie ein 2. Durch die Stadt voll Sun=

bes Areuzes Burde, Thut, was zesstamm Sich sein Bolk er=

benschuld, Durch die arme, blinde, Geht mein Seiland voll Geduld, Rein von aller Sünde. Seine Reinde jauchzen wild, Kränken ihn mit Hohne; Doch er sieht mit Ruh erfüllt, Seine Himmelsfrone.

3. Um ihn flagt auch Lieb und Dank. Trauern sanfte Bergen, Alls die lette Hoffnung fank, Mit des Mitleids Schmer= zen. Liebend spricht er: "Weinet nicht Um mich und mein Sterben! Weint um euch und das Ge= richt, das euch wird ver= berben !"

4. So vergißt er eignen Schmerz, Fremden zu empfin= den. Welch' Liebe, welch' ein Berg In der Welt voll Günden! Welche Gnade, o mein Gott! Welche Friedensquelle In des Pilgerlebens Noth Bis Todesschwelle!

5. herr, laß beinen Todes= gang Mir vor Augen schweben, Wenn ich fterben foll und bang Rämpfe sich erheben! Gott vertrauend gingst du hin, Schmerz und Tod zu leiden; Berr, lag mich mit beinem Sinn Einst in Frieden scheiden!

# Jesus am Kreuze.

Mel. Nun ruhen alle, (Jef. 53, 4.5. 1. Betri 2, 21-24.)

163. Delt! fieh hier bein Leben Um Stamm bes Kreuzes schweben, Dein Beil sinkt in den Tod; Der große Fürst der Ehren Läßt willig sich beschweren Mit

Schlägen, Sohn und großem Spott.

2. Tritt her und schau mit Fleiße, Sein Leib ift gang mit Schweike Des Todes überfüllt: Mus feinem edlen Bergen Bor unerschöpften Schmerzen Ein Seufzer nach dem andern quillt.

3. Wer ist's, der dich ge= schlagen, Mein Heil, und dich mit Blagen So zugerichtet hat? Du bist ja nicht ein Sünder, Wie wir und unfre Kinder, Und weißt von keiner Missethat.

4. Ich, ich und meine Sün= ben, Die sich wie Körnlein fin= den Des Sandes an dem Meer, Die haben dir erreget Das Elend, das dich schläget, Und deiner Martern ganzes Heer.

5. 3ch bin's, ich follte bugen, An Händen und an Füßen Gebunden, in der Qual; Die Geißeln und die Banden Und was du ausgestanden, Hab ich

verdienet allzumal.

6. Du feteft dich zum Bur= gen, Ja läffest bich erwürgen Kür mich und meine Schuld; Mir läffest du dich frönen Mit Dornen und dich höhnen, Und leidest Alles mit Geduld.

7. Ich bin, mein Heil, vers bunden All' Augenblick' und

Stunden Dir überhoch und fehr; Was Leib und Geel ver= mögen, Das foll ich billig legen Allzeit zu beinem Dienst und Chr.

8. Nun, ich fann nicht viel geben In diesem armen Leben; Eins aber will ich thun: Es foll dein Tod und Leiden, Bis Leib und Seele Scheiden, Mir ftets in meinem Bergen ruhn.

9. 3ch will's vor Augen feten, Mich ftets baran ergöten, 3d sei auch, wo ich sei; Es foll mir fein ein Spiegel Der Unschuld, und ein Siegel Der Lieb und unverfälschten Treu.

10. Wie wir mit unfern Sünden Des Serrn Gericht entzünden, Wie Rach' und Gifer gehn, Wie ftrenge Gottes Ruthen, Wie heiß ber Strafe Gluthen, Will ich aus diesem Leiden fehn.

11. Ich will baran erblicken, Wie ich mein Berg foll schmücken Dit stillem, fanftem Duth; Und wie ich soll die lieben, Die mich fo fehr betrüben Mit Werfen. so die Bosheit thut.

12. Wenn boje Zungen itechen, Mir Glimpf und Da= men brechen, Co will ich gah= men mich; Das Unrecht will ich dulden, Dem Nächsten feine Schulden Bergeihen gern und williglich.

13. 3th will an's Kreuz mich schlagen Mit dir und dem ent= fagen, Was meinem Fleisch ge= fällt; Was beine Augen haffen, Das will ich fliehn und laffen, Gefiel' es auch der ganzen Welt.

14. Dein Seufzen und bein Sehnen Und fo viel taufend Thränen, Die dir gefloffen zu, Die follen mich am Ende In deinen Schooß und hände Be= gleiten zu der ew'gen Ruh.

P. Gerbart, a. 1606 + 1676.

# Mel. Berglich thut mich verlangen.

(Jej. 50, 6. Röm. 5, 8-11.)

164. Saupt voll Blut und Wunden, Voll Schmerz und voller Hohn! D haupt zu Spott gebunden Mit einer Dornenfron! D Saupt, fonft schön geschmücket Dlit höchster Ehr und Zier, Doch nun von Schmach ge= brudet, Gegrußet feist bu mir.

2. Du edles Angesichte, Da= vor sich sonsten scheut Das große Weltgewichte, Wie bift

erbleichet? Wer hat bein Augenlicht, Dem sonft fein Licht mehr gleichet, So schändlich zu= aericht't?

3. Die Farbe beiner Wangen, Der rothen Lippen Bracht Bit

hin und gang vergangen: Des blassen Todes Macht hat Alles hingenommen, hat Alles hin= gerafft, Und daher bist du fom= men Bon beines Leibes Kraft.

4. Nun, was du, Herr, er= du fo entweiht! Wie bist du so duldet, Ist alles meine Last: Ich, ich hab' es verschuldet, Was bu getragen haft. Schau her, hier steh ich Armer, Der Born verdienet hat, Gib mir, o mein Erbarmer, Den Anblick deiner Gnad.

5. Erfenne mich, mein Süter, Mein Hirte, nimm mich an: Von Dir, Quell aller Güter, 3ft mir viel Guts gethan: Dein Mund hat mich gelabet Mit reicher füßer Roft, Dein Geift hat mich begabet Mit manchem

Simmelstroft.

6. 3ch will hier bei bir ftehen, Verachte mich doch nicht: Von dir will ich nicht gehen, Wenn dir bein Berge bricht, Wenn bein Haupt wird erblaffen Im letten Todesstoß, Alsdann will ich dich faffen In meinen Urm und Schook.

7. Es dient zu meinen Freuden Und fommt mir herzlich wohl. Wenn ich in beinem Lei= den, Mein Seil, mich finden foll! Un deinem Kreuze hier Mein Leben von mir geben! Wie wohl geschähe mir!

- 8. Ich danke dir von Herzen, D Jesu, liebster Freund, Für beine Todesichmerzen, Da du's so gut gemeint: Ach gib, daß ich mich halte Zu dir und deiner Treu, Und wenn ich nun er= falte, In dir mein Ende fei.
- 9. Wenn ich einmal foll schei= ben, So scheide nicht von mir, Wenn ich den Tod foll leiden. So tritt du dann herfür : Wenn mir am allerbängsten Wird um das Herze sein, So reiß mich aus den Mengsten Kraft beiner Angst und Bein.
- 10. Erscheine mir zum Schilde, Zum Troft in meinem Tod, Und laß mich fehn dein Bilde In deiner Areuzesnoth; Da will ich nach dir blicken, Da will ich glaubensvoll Fest an mein Herz dich drücken. Wer Ach, möcht ich, o mein Leben, so stirbt, der stirbt wohl.

P. Gerbart, nad bem Latein, bes Bernbart, g. 1091 + 1153.

### Gigene Mel. (1. 3oh. 2, 1. 2. Off. 5, 12.)

165. Port auf jenem tommt Friede nieder, Du nur Sangt mein Seil am Rreuzes- Dankend blid ich auf bein Blut, stamm. D gib meinem Glau= ben Flügel, Zieh mich zu dir, Gotteslamm! Zieh mich näher hin zu bir; Bor ben Gunder, hör den Sunder, Freie Gnade schenke mir!

2. Sieh, Erbarmer, auf mich nieder! Schwer beladen ist mein Berg; Nur von dir

Todtenhügel heilft ber Seele Schmerz. Denn es fließet, benn es fließet Mir und aller Welt zu gut.

> 3. Deine Leiden, beine Wun= den, Deine Schmach, die Dor= nenfron', Die man um bein Haupt gewunden, Seiland großer Gottessohn! Deine ganze Todespein Goll uns Ar

men, foll uns Urmen Noch im thräne; Laft ihn nach den Tode Labfal fein.

mertone, Beilge Stille herrsche nun : Fließe ftumme Wehmuths=

Leiden ruhn, Nach den Schmer= 4. Schweiget, dumpfe Rum= zen, nach der Schmach! Folget Jefu bis zum Grabe Treu in Glaub und Liebe nach.

3. 5. C. Sellmuth, g. 1745 + 1825.

### Mel. Ich armer Mensch, ich armer 2c. (Soh. 15, 13. 1. Soh. 4, 19.)

166. Diebe über alle Gifen fein, Benn ich hier falt nach dem Leben abgemalt! Was gleichet einem folchen Triebe, Der Blut aus Liebe für mich zahlt? Die Liebe büßt

das Leben ein; Rann eine Liebe größer fein ?

2. Der Birte stirbet für die Schaafe; Wie lieb muß ihm die Beerde fein? Des Baters Schookfind lof't die Strafe, Für die, fo Feinde maren, ein. Selbst ber Geliebte wird ver= haßt. Daß er nur uns in Liebe faßt.

3. Es red't ein Mund aus jeder Bunde, Der nur von Liebe reden kann; Die Liebe quillt recht aus dem Grunde, Seht nur die offne Seite an. Das ist des Kreuzes Ueber= schrift: Seht, was die Liebe

hier geftift't.

Liebe! 3ch mußte Eis und ber Allerliebste bift.

Liebe. Recht und lieblos bliebe Bei beiner großen Liebespein. Die Liebes= stapfen sind so schön; Wer wollte nicht darinnen gehn?

5. Mit Liebe fommst du mir entgegen, Mit Gegenliebe füß' ich dich. Ich will mich an dein Herze legen, Die Liebe schließet mich an dich. Mit Blut ver= schreibest du dich mir, Ich leb'

und fterb' in Liebe dir.

6. Geliebter! Deiner Liebe wegen Soll Weltluft mir ver= haffet sein. Rommft du zu mir mit Liebesschlägen, Was ift mein Kreuz für beine Bein? Die Liebe duldet alle Roth, Die Liebe scheuet nicht den Tod.

7. D! könnt' ich gar zu Liebe werden, Ich würde dir noch lieber sein. Doch nimm vorlieb mit mir auf Erden, 3m Sim= mel bring ich Alles ein, Wo 4. D schönes Vorbild meiner Lieben über Lieben ift, Und du

B. Schmoff, g. 1672 + 1737.

Mel. Jefus, meine Zuversicht zc. (Gbr. 13, 13. Gal. 6, 14.) 167. Seele, geh nach Trieb zur Buße reize, Willst du unempfindlich scin, D! so bist du mehr, als Stein. bedenke, was dich da Für ein 2. Schaue doch das Jammer=

bild Zwischen Erd und Himmel | für dich; Ich will dir mein hangen, Wie bas Blut mit Strömen quillt, Daß ihm alle Rraft vergangen! Ach der über= großen Noth! Es ist gar mein Jesus todt.

3. D Lamm Gottes, ohne Schuld, Alles das hatt' ich ver= schuldet. Und du hast aus großer Suld Bein und Tod für mich erduldet, Daß ich nicht verloren bin. Gibst du dich an's Kreuze hin.

4. 3ch fann nimmer, nimmer= mehr Solche Liebe dir vergelten. Du verbindest mich zu sehr; Aller Reichthum aller Welten

Würde viel zu wenig fein Bur Vergeltung beiner Bein.

Berze geben, Diefes foll beftan= diglich Unter deinem Kreuze leben. Wie du mein, so will ich dein Lebend, leidend, sterbend sein.

6. Kreuzige mein Fleisch und Blut, Lehre mich die Welt ver= schmähen; Laß mich dich, du höchstes Gut, Immerdar vor Augen sehen; Führ' in allem Kreuze mich Wunderbar, nur

selialich.

7. Endlich laß mich meine Noth Auch geduldig überwin= den; Nirgends muffe mich der Tod, Als in beinen Wunden finden. Wer sich hier sein Bette macht, Spricht zulett: 5. Herr, ich weiß nur Eins Es ist vollbracht.

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

Mel. & Gott, du frommer. (Joh. 19, 5. 2. Cor. 5, 21.)

168. Seht, welch' ein Mensch ist bas! D Blicke voller Thränen, D Antlit voller Schmach, D Lip= pen voller Sehnen, D Haupt voll Todesschweiß! D Seele voller Noth, D Herze voll Ge= duld, D Lieb voll Angst im Tod!

2. Seht, welch' ein Mensch ist das! Ach fehet seine Wun= den! Habt ihr, ihr Sünder, nicht Den Seiligen gebunden? Sind eure Luste nicht Die Dor= nen, die er trägt ? Ift's eure Bosheit nicht, Die an das Kreuz ihn schlägt?

3. Seht, welch' ein Mensch ist das! Ach opfert Thränen= fluthen, Denn eure Sünde

macht Das Herz bes Beil'gen bluten ; Geht nicht vorüber hier, Wo Schmerz ift über Schmerz; Seht durch die offne Bruft In eures Jefu Berg!

4. Seht, welch' ein Mensch ist das! Ach ja, wir wollen fehen, Was dir, bu Menschen= freund, Durch Menschen ift ge= schehen; So lang ein Auge blickt, Go lange foll die Bein. Die du für uns erträgst. Uns unvergeffen fein!

5. Seht, welch ein Mensch ist das! Ach sieh uns an in Gnaden! Wenn wir uns voller Buß' In Reuethränen baden, So lag ben Blick vom Rreuz In unfre Seele gehn, Und bein vergofines Blut Für uns beim Bater flehn.

6. Seht, welch' ein Mensch ift bas! So wollen wir dich schauen, Und unsern gangen Troft

Auf dein Verdienst nur bauen. Wenn nun bein Haupt sich neigt, So sterben wir mit dir; Wenn unser Auge bricht, So leben wir dafür!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

Mel. O Haupt voll Blut und. (Gal. 3, 10-13. 1. Joh. 2, 2.)

169. Vom Sinai ertönte Gesteß=
fluch und Tod; Die bange
Seele stöhnte Und fühlte Höl=
lennoth. Ich irrte hin und
wieder Als ein gejagtes Wild;
Das Urtheil warf mich nieder,
Ich war des Todes Bild.

2. Bon Gottes Glanz umsftrahlet Rief eine Stimme mir: "Her, Sünder, ift bezahlet, — Schau auf zum Kreuze hier! — Was deine Schuld verbrochen, Die Schuld der ganzen Welt, Gott hat dich losgesprochen; Hier ift das Löfegelb."

3. D fel'ge Friedensstunden, Da ich den Heiland fand In seinen Todeswunden! Ich blickte auf und stand Boll Staunen an dem Hügel; Es strömte Mittlersblut, Dem Geiste wuchsen Flügel Der reinsten Liebesglut.

4. Dort hängt mein Seil im Blute; Die Lebensquelle quillt Der Welt und mir zu gute. Run ist die Angst gestillt, Run eil' ich neubelebet Dem Gnadenthrone zu; Dort, wo mein Seiland schwebet, Dort fand die Seele Ruh.

5. Die Sünden sind vergeben, Die Schuld ist abgethan; Es folgt mir Heil und Leben Auf meiner Pilgrimsbahn. Das Siech- und Sterbebette, Wann Angst und Schmerzen nah, Versüßt die Schädelstätte, Ein Blid nach Golgatha.

J. S. C. Belmuth, g. 1745 + 1825.

Mel. Wer nur den lieben. (Joh. 19, 30.)

170. Sift vollbracht! fo ruft am Kreuze Des sterbenden Erlösers Mund. D Wort voll Trost und Leben; reize Zur Freude meines Herzens Erund! Das große Opfer ist geschehn, Das Gott auch mir zum Heil ersehn.

2. Mein Jesus stirbt. Die Felsen beben, Der Sonne Schein verlieret sich; In Todte dringt ein neues Leben, Der Heil'gen

Gräber öffnen sich; Der Borhang reißt, die Erde fracht; Und die Berföhnung ist vollbracht.

3. Wie viel, mein Heil, haft du vollendet, Als dir das Herz im Tode brach! Du haft das Urtheil abgewendet, Das auf der Welt voll Sünder lag; Für uns haft du genug gethan: Gott nimmt uns nun noch gnädig an.

4. D Herr! laß mich nun

auch vollbringen, Was wahre Dankbarkeit begehrt; Laß nach der Heiligung mich ringen, Das zu dein Tod mir Kraft gewährt. D stärke mich dazu mit Macht, Bis meine Bess'rung ist vollsbracht!

5. Du litt'ft so viel zu meisnem Leben; Wie follt' ich nicht voll Cifer sein, Mich beinem Dienste zu ergeben, Und keine Schmach dabei zu scheun? Dein

Dienst, mein Heiland! sei mein Ruhm, Denn ich bin ganz bein Eigenthum.

6. Fühl' ich dereinst des Todes Schmerzen, So stärke mich in solcher Noth, Und mach' es kräftig meinem Herzen, Daß du besieget hast den Tod. So geh' ich durch die Todesnacht Mit dem Triumph: Es ist vollbracht!

3. S. Dietrich, g. 1721 + 1797.

#### Mel. Christus, der ist mein. (Luc. 23, 33.)

171. Tag, so schwarz und trübe, Wie büstre Mitternacht! D Tag, so warm von Liebe, Wie's feine Sonne macht!

2. Dich schwärzen sinstre Thaten, Du brütest schweres Leid: Du zeigst den Herrn verrathen, Den Herrn der Herr-

lichfeit.

3. An grauenvolle Gründe Führst du den scheuen Fuß; Und ungeheure Sünde, Das ist bein Morgengruß.

4. Und Liebe ohne Ende Aus Gottes Baterhaus, Sie breitet hier die Hände Am Kreuze segnend aus.

5. Verfolgt von blut'gem Haffen, Bergießt fie für die Welt — Sie fann's, fie fann's nicht lassen — Ihr Blut als

Lösegeld!

6. D Tag, so schwarz und trübe, Du zeugst von meiner Nacht! D Tag, so warm von Liebe, Ich seh' der Gnade Macht!

# Mel. Christus, der ist mein Leben. (Matth. 27, 45. 51. 52. Ebr. 10, 14.)

172. Die Sonne stand versinstert; Um Tage ward es Nacht. Nun hatt' er überwunden und sprach: "Es ist vollbracht!"

2. Der Erde furchtbar Beben Hob das Gebirg' empor, Und Gottes Todte gingen Aus ihrer

Gruft hervor.

3. Den Todesüberwinder Umgab des Todes Nacht, Und

172. Die Sonne stand Gottes Engel jauchzten: "Ec verfinstert; Um hat's, er hat's vollbracht!"

4. Das Opfer für die Süns der War dargebracht vor Gott. Er starb;—und Heil und Leben Erwarb uns Christi Tod.

5. Nun wird kein Opfer wies ber In Ewigkeit gebracht; Der, ben sein Bolk erwürgte, Der hat es ganz vollbracht.

6. D du, der mich versöhnte

Dem Richter aller Welt, Du haft das Seil der Erde Allmäch=

tia hergestellt!

7. Nun wohnt in ew'gem Frie= den Das menschliche Geschlecht, Und du regierst die Bölker Mit Wahrheit und mit Recht.

8. Du kömmst und führst die Deinen In beines Baters Reich; Du machst an Seil und Würde Sie beinen Engeln gleich.

9. Wie heilig ift bein Name! Wie herrlich beine Macht! -Preis dir und Dank und Liebe, Daß du dein Werk vollbracht!

10. Laß beinen Geist mich ftärken, Daß ich im Glauben treu Und standhaft in der Liebe Bis an mein Ende fei!

11. Darf ich den Tod noch fürchten? Herr, meines Lebens

Rraft! Auch ich werd überwin= ben Durch bich, ber Sülfe schafft.

12. Du führest mich zum Biele; Wenn einst vollbracht mein Lauf, Dann nimmt in feine Sande Auch mich dein Bater auf!

B. Münter, g. 1735 † 1795.

(Marc. 15, 34-37.)

Mel. Alles ift an Gottes.

173. Schaut die Mutter voller Schmer= gen, Wie fie mit gerrignem Ber= zen Bei dem Kreuz des Sohnes steht! Schauet ihre Trübfals= hite. Wie des Schwertes blut' ge Spite Tief durch ihre Seele geht!

2. Wessen Auge fann der Bahren Bei bem Jammer fich erwehren, Der des Höchften Sohn umfängt? Wie er, mit gelagnem Muthe, Tosesmatt in feinem Blute Un bem Bolg bes

Fluches hängt!

3. Für die Gunden feiner Brüder Leidet er, daß feine Glieder Unnennbare Qual zer= reißt Für uns ruft er im Er= blaffen: Gott, mein Gott, ich bin verlaffen! Für uns gibt er auf den Geift.

Luc. 2, 35. (Matth. 16, 34. 27.) Liebe, Deines Herzens heil'ge Triebe Strömen in mein Berg herab! Lag mich dich mein Alles nennen, Ganz für dich in Liebe brennen. Der für mich fein Leben gab.

5. Drud, mein König, beine Wunden, Die du auch für mich empfunden, Tief in meine Geel hinein. Laß in Reue mich zer= fließen, Mit dir leiden, mit dir bugen, Mit dir tragen jede Bein.

6. Laß mich herzlich mit dir weinen, Mich durch's Kreuz mit dir vereinen; Aller Weltfinn fei verflucht! Unter'm Kreuze will ich stehen Ilnd dich gittern. bluten feben, Wenn die Gunde mich versucht.

7. Gib mir Theil an beinem Leiden, Lag von aller Luft mich cf ben Geist. 4. Laß, o Jesu, Quell ber schlug. Ich will auch mir Kreuz des Lammes tragen, des Gerichts. Welches meine Sünden trug.

deine Plagen Vor den Aengsten dies zu dir.

wunden schlagen,\* Will das und den Klagen Ginft am Tage

9. Gegen aller Feinde Stür= \* Matth. 5, 29 2c. men Lag' mich, Herr, bein 8. Laß, wenn meine Thrä-nen fließen, Mich den Gnaden-glanz genießen Deines milben Angesichts. Decke mich durch nimm die Seele sin in's Para-

Nach Jacoponus, † 1306.

### Segen des Todes Jesu.

Mel. Fahre fort, Bion.

(Joh. 1, 29. 1. Bet. 1, 18. 19. 1. Joh. 1, 7.)

174. Chrifti Blut, Chris Blut! Du machst von ber ferrschaft Etrafe los und ber Gerrschaft Seligfeiten Quelle, Gin'ger Ruhm, von dem ich weiß, Romm' durchdring mit Dank die Seele! D'du unvergleichlich em'ges Gut, Chrifti Blut, Christi Blut !

2. Bundesblut, Bundesblut! Du haft eine That gethan, Die ein emges Lob verdienet, Die Niemand aussprechen kann: Gott haft du mit uns verfühnet, Und in uns entzündet Liebes= alut; Bundesblut, Bundes=

blut!

3. Freies Blut, freies Blut! D du freier, offner Born, Aus dir quillet Beil und Leben! Was der erste Mensch verloren. Wird hier wieder frei gegeben; Du machit aller Seelen Schaden gut, Freies Blut, freies Blut!

4. Beil'ges Blut, beil'ges

lein behältst ben Preis. Aller aller Sünden, Deffnest Gottes Vaterschoof, Lässeft uns Ber= zagte finden Ginen neuen, beil'= gen Lebensmuth. Beil'ges Blut, heil'ges Blut !

> 5. Reines Blut, reines Blut! Brautschmuck der Gerechtigkeit! Uns beflecten Erdenkindern Dienet dieses Chrenkleid; Auch den allerärmsten Sündern Kommt bein Burpur im Gericht zu gut, Reines Blut, reines Blut!

> 6. Mächt'ges Blut, mächt'= ges Blut! Du führst unsern Rampf und Streit Aus zu fel'gem Ueberminden, Stärfft uns Schwache allezeit, Bis wir's ew'ge Kleinod finden Und der Diener bei dem herrn auß= ruht. Macht'ges Blut, mächt'= aes Blut!

7. Christi Blut, Christi Blut!

Wunderbar verwandelst du Blut! Blut von unschätzbarem Tod in Leben, Leid in Freude, Werth! Was sind alle König= Fluch in Segen, Qual in Ruh. reiche, Ja die Schätze aller D der reichen Siegesbeute! Erd', Wenn ich sie mit dir ver= Sehet, wie so große Wunder gleiche? D so bleib mein ewig thut Christi Blut, Christi Blut!

hab und Gut Theures Blut, 8. Theures Blut, theures theures Blut!

Mel. Der am Kreug; ober: Freu' dich fehr. (Gal. 1, 3. 4. Rom. 6, 6, Marci 8, 34.)

175. Jesu! beine tiefen franket, Geben beine Leiden Rraft; Benn mein Berg fich Qual und bittrer Tod Geben brein versenket, Schöpf ich neuen mir zu allen Stunden Troft in Leibs= und Geelennoth. Källt mir etwas Arges ein, Denk ich bald an deine Bein, Die er= laubet meinem Bergen Mit der Sünde nicht zu scherzen.

2. Will sich dann in Lüsten weiden Mein verderbtes Fleisch und Blut, So gedenk ich an dein Leiden, Bald wird Alles wieder gut. Kommt der Keind und setzet mir Beftig zu, halt ich ihm für Deine Gnad' und Gnadenzeichen; Bald muß er

von dannen weichen.

3. Will die Welt mein Berze führen Auf der Sünden breite Bahn, Wo so Viele fich ver= lieren, Ach dann schau ich emsig an Deiner Marter Centnerlaft. Die du ausgestanden hast! Go fann ich in Andacht bleiben. Alle bose Lust vertreiben.

4. Ja für Alles, das mich

Lebenssaft. Deines Trostes Gußigkeit Wendet mir bas bittre Leid, Weil du mir das Heil erworben, Da du bist für mich gestorben.

5. Auf dich fett' ich mein Bertrauen, Du bist meine Bu= versicht; Dein Tod hat den Tod zerhauen, Daß er mich fann tödten nicht. Daß ich an

dir habe Theil, Bringet mir Trost, Schutz und Heil; Deine Gnade wird mir geben, Aufer= stehung, Licht und Leben.

6. Hab ich dich in meinem Bergen, Du Brunn aller Bütig= feit, So besieg ich alle Schmer= zen Auch in meinem letten Streit. Ich verberge mich in dich; Wer kann da verleten mich? Wer vertraut auf beine Bunden, Der hat felig über= munden!

Johann Beermann, g. 1585 + 1647.

Mel. Alle Menschen muffen. (Jef. 53, 11, 30h. 15, 13. 10, 11.)

176. Jefu, meines Les bu bich für mich gegeben In bens Leben, Die tiefste Seelennoth, In das Jefu, meines Todes Tod, Der außerste Berderben, Nur daß

ich nicht möchte sterben: Taussend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu, dank dafür!

2. Du, ach! du haft ausgesftanden Läfterreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, Du gerechter Gottesfohn! Nur mich Armen zu erretten Von des Teufels Sündenketten: Taufend 2c.

3. Du hast wollen sein gesschlagen, Zu Befreiung meiner Bein, Fälschlich lassen dich ansklagen, Daß ich könnte sicher sein; Daß ich möchte trostreich prangen, Hast du ohne Trost gehangen: Tausend 2c.

4. Deine Demuth hat gesbüßet Meinen Stolz und Uebersmuth, Dein Tod meinen Tod verfüßet: Es kommt Alles mir zu gut; Dein Berspotten, dein Berspeiten Muß zu Ehren mir gedeihen: Taufend 2c.

5. Nun, ich danke dir von Herzen, Jesu, für gesammte Noth: Für die Wunden, für die Schmerzen, Für den herben, bittern Tod, Für dein Zittern, für dein Zagen, Für dein taussendfaches Plagen, Für dein Uch und tiefe Pein Will ich ewig dankbar sein.

E. C. Homburg, g. 1605 † 1681.

#### Mel. Wenn meine Cund' mich.

(1. Petr. 2, 24. Phil. 2, 8. Röm. 5, 1. 2.)

177. Wenn mich die Sünden fransfen, O mein Herr Jesu Christ, So laß mich wohl bedenken, Wie du gestorben bist, Und alle meine Schuldenlast Am Stamm des heil'gen Kreuzes Auf dich genommen haft.

2. D Wunder ohne Maßen, Wer es betrachtet recht, Es hat sich martern lassen Der Herr für seinen Knecht: Es hat sich selbst mein Herr und Gott Für mich verlornen Menschen Ge-

geben in den Tod.

3. Was kann mir denn nun schaden Der Sünden große Zahl? Ich bin bei Gott in Gnasden, Die Schuld ist allzumal Gestilgt durch Christi theures Blut, Daß ich nicht mehr darf fürchsten Der Hölle Qual und Glut.

4. Drum fag' ich bir von Herzen Jest und mein Leben lang Für beine Pein und Schmerzen, D Jesu, Lob und Dank, Für beine Noth und Angstgeschrei, Für beine unsichuldig Sterben, Für beine Lieb und Treu.

5. Herr, laß bein bitter Leiben Mich reizen für und für, Mit allem Ernst zu meiben Die sündliche Begier, Daß mir nie komme aus dem Sinn, Wie viel es dich gekostet, Daß ich

erlöset bin.

6. Mein Kreuz und meine Plagen, Soll's auch fein Schmach und Spott, Hilf mir geduldig tragen; Gib, o mein Herr und Gott, Daß ich verleugne diefe Welt, Und folge dem Exempel, Das du mir vorgestellt.

7. Lag mich an Andern üben. | 8. Lag endlich beine Wun= Bas du an mir gethan, Und den Mich tröften fräftiglich In meinen Nächsten lieben, Gern meinen letzten Stunden, Und dienen Jedermann Dhn Gigen= nut und Seuchelschein, Und, wie du mir ermiefen, Aus reiner Lieb allein.

beg versichern mich: Weil ich auf bein Berdienst nur trau, Du werdest mich annehmen, Daß ich dich ewig schau. 3. Gesenius, g. 1604 + 1671.

Mel. Schmücke dich. (Cbr. 9, 14. 15.)

178. Sünder! freue dich von Herzen Ueber beines Jesu Schmerzen; Lag bei feinem Blutvergießen Stille Dankesthränen fließen. Er hat fich für dich gegeben, Guch in feinem Tod das Leben; Nur von feinem Kreuze quillet, Was bein Berg auf ewig stillet.

2. Ach wie groß ist bein Berderben! Dhne Jefum mußt du sterben; Blind und todt find beine Rräfte, Gunde thun ift bein Geschäfte; Tod heischt des Gesetzes Rache, Es ist aus mit deiner Sache, Ja im Sim= mel und auf Erden Rann dir nicht geholfen werden.

3. Nichts kann all bein Opfer gelten Vor dem Richter aller Welten. Den der Dornen= franz gefrönet, Gottes Sohn hat dich versöhnet, Seine Thrä= nen, feine Wunden Saben Rath für dich gefunden; Ihm alleine bleibt die Ehre. Daß er beinen

Tod zerftöre. 4. Fühlst du nun die Macht ber Gunden, Wie fie beine Geele binden, Wie fie bein Gemissen qualen, Wie ber Jammer nicht au gablen. D fo fomm mit bich erlöset habe!

beinen Retten, Wag es nicht, dich felbst zu retten; Gieh am Rreuze Jefum hängen, Er muß

deine Fesseln sprengen!

5. Sünder macht der Beiland felig, Seine Gnaden find un= zählig: Er gibt Buße, er gibt Glauben, Hilft ben Lahmen, Blinden, Tauben. Wer sich nur will retten laffen, Der foll das Vertrauen fassen: Gnade ftromt aus Jefu Wun= den, Gnad ist auch für mich ge= funden!

6. Glaube nur dem Wort der Gnade, D so heilet bald dein Schade, Und des Mittlers zarte Liebe Schafft in dir ganz neue Triebe! Sind die Sunden erft vergeben, Dann fannst Du auch heilig leben, Und ber Gnade treues Walten Wird dich fördern und erhalten.

7. D fo gib bem Sohn die Chre, Daß ihm aller Ruhm ge= höre! Suche nicht erft zu ver= dienen, Bas am Rreuz voll= bracht erschienen; Suche nicht, mas schon gefunden; Preise fröhlich feine Wunden Und be= fenn es bis zum Grabe, Daf er

E. G. 20 oltereterf, g. 1725 † 1761.

Mel. Mun ruhen alle.

Ferr! mit ge= Dank ich für beine Schmerzen, Für deine Todespein; Ich will für deine Leiden, Die Quelle meiner Freuden. Dir ewia. ewig dankbar sein.

2. Wenn mich die Sünden franken, Will dankbar ich be= denken, Daß du, Herr! für mich ftarbst, Und durch dein freies Dulben Vergebung mei= ner Schulden Und Beil und Leben mir erwarbst.

(2. Cor. 5, 15. Gal. 2, 20.)

3. Will füße Luft der Gun= den Mein schwaches Herz ent= zünden, Gedent ich dankbar dein; Dann wird, beim ftart= ften Reize, Mir unter beinem Kreuze Dein Tod zum Siege Kraft verleihn.

4. Nun, dankbar will ich fämpfen, Der Sunde Macht zu dämpfen, Im Glauben fest zu stehn; Dir dankbar will ich leben, Dich sterbend noch er= heben. Laf. o Berr Jesu! dies

geschehn.

Leben Dem Leben seiner Bölfer weiht. Dem König werde Breis gegeben! Erzählt sein Lob der Ewigkeit! Singt alle Bunder, die er thut, Doch über Alles rühmt fein Blut !

2. Den König hat mein Berg gefunden, Wo anders, als auf Golgatha? Da floß mein Heil aus seinen Wunden, Auch mich, auch mich erlöst' er ba. Für mich gab er sein Leben bar, Der ich von seinen Feinden war.

3. Wem anders follt' ich

Mel. D daß ich taufend Zungen hatte. (Dff. 1, 5.)

180. Dem König, wel- mich ergeben? D König, ber Ger Blut und am Kreuz erblich, hier opf'r ich dir mein Blut und Leben! Mein ganzes Berz ergießet sich! Dir schwör ich zu der Kreuzes= fahn', Als Streiter und als Unterthan.

4. O gib bein Manna mir zu effen! Dein Lebenswaffer tränke mich! D lag mich bei= ner nie vergeffen, In meinem Beift verkläre dich! So halt' ich hier schon Freudenmahl, Und ewig einst im himmels= faal.

E. G. Woltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Wer weiß, wie nahe. (30h. 15, 13. 14. 1. 30h. 4, 10, 11.) 181. Ath, fieh ihn dul= Der du's fo gut mit mir den, bluten gemeint! sterben; D meine Seele, sag' 2. Wie dunkel waren jene ihm Dank! Sieh Gottes eignen Stunden, Und welche Lasten Sohn und Erben, Wie mächtig brückten bich! Wie quoll das ihn die Liebe drang! Ja, Dank Blut aus beinen Bunden! Und bir, treu'ster Menschenfreund, ach, es floß zum Beil für mich

2. Wie dunkel waren jene

Und ruft auch jett mir trost= voll zu: Du liebst mich, frommer Dul der, du.

3. So sollt' es sein; bu mußtest leiden. Dein Tod macht Gottes Huld mir fund. Er ift für mich ein Quell der Freuden, Gin Siegel auf ben Friedensbund. Go mahr dich Gott zum Beiland gibt, Go feste steth's, daß er mich liebt.

4. Dein bin ich nun, bin Gottes Erbe, Seh' in sein Baterherz hinein. Wenn ich auch leide, wenn ich sterbe, Kann ich doch nicht verloren fein. Wenn Erd' und Simmel untergehn. So bleibt mir Gottes Gnade stehn.

5. Ja, mir zum Trost und bir zur Ehre Gereicht bein Rampf, bein Kreuzestod. Be= stätigt ist nun beine Lehre; Ihr trau ich fest in jeder Noth. Dein ift nun Lob und Breis und Ruhm. Und mein der Un= schuld Eigenthum.

6. Bib, daß ich beine Stimme höre, Gern thu', was mir bein Wort gebeut, Durch frommen

Wandel dich verehre, Dir folge in ber Brufungszeit. Die Dankbarkeit dringt mich bagu; Ach, wer verdient sie mehr, als du!

7. Nie will ich mich an Fein= den rächen! Auch dies lern' ich. mein Beil, von dir; Nie Gottes Schidung widersprechen, Bar' fie auch noch so bunkel mir; Auf Dornen gingst du hin vor mir : Und ich, dein Junger, folge bir.

8 Was fürcht' ich noch bes Todes Schrecken? Du schliefst auch einst im Grab, mein Freund! Mag Staub auch meine Glieder beden, Wenn nun des Todes Nacht erscheint! Der bir bas Leben wiedergab, Ruft einst auch mich aus mei= nem Grab.

9. Nimm hin ben Dank für beine Blagen, Mein Retter, den die Liebe bringt! Einst will ich beffern Dank dir fagen, Wenn dir mein Geist dort oben fingt. Der Himmel felbst foll Zeuge fein, Und alle Sel'gen stimmen ein!

3. A. hermes, g. 1736 † 1822.

Mel. Alle Menschen muffen. (Jef. 53, 4. 5. 2. Cor. 6, 1.) 182. Jefu, ber du wolltest bugen Für bie Sünden aller Welt, Durch dein theures Blutvergießen, Der du dich haft dargestellt, Als ein Opfer für die Sünder, Für ver= lorne Abamskinder: Ach, laß fühle, Wenn ich Drangsalshitze beine Todespein Richt an mir fühle: Ach, laß beine 2c. verloren sein!

2. Rette mich durch beine Plagen, Wenn mich meine Sünde plagt; Lag, ach, lag mich nicht verzagen, Weil du felbst für mich gezagt! Bilf, daß mich dein Angstichweiß 3. Mache mich durch deine Bande Bon des Satans Banden frei; Silf, daß beine Kreuzes= schande Meine Kron' und Ehre fei. Troft der Seelen, Beil der Erden, Lag mich nicht zu Schan= den werden! Ach, laß deine 2c.
4. Laß mich Freudenrosen

brechen, Liebster Jesu, meine Bier, Bon den Dornen, die dich stechen; Seiland, fehre dich zu mir! Krone mich mit Huld und Gnade, Daß die Gunte mir

nicht schade. Ach, laß deine 2c. 5. Ach, laß beine tiefen Wunden Frische Lebensbrun= nen fein, Wenn mir alle Rraft verschwunden, Wenn ich schmacht' in Seelenpein; Sent' Lag mir beine Todespei zum Abgrund beiner Gnaben Heil und Himmel fein!

Alle Schuld, die mich beladen.

Ach, laß deine 2c.

6. Hilf, daß mir dein Dür= sten nütze, Das am Kreuze dich geplagt, Wenn ich lechz' in Trübsalshitze, Wenn die matte Seele zagt. Laß aus beinem schweren Büßen Mir des Le= bens Ströme fliegen. Ach, laß beine 2c.

7. Jefu, fomm' mich zu be= freien Durch dein lautes Angst= geschrei! Wenn viel taufend Sünden schreien, Stehe du mir Armen bei! Wenn mir Wort und Sprach' entfallen, Laß mich fanft von hinnen wallen; Lag mir beine Todespein Leben,

#### Jeius im Grabe.

#### Mel. O Traurigkeit. (Joh. 19, 40-42.)

183. Am Kreuz erblaßt, ten! Dein will ich mich für und Der Marterlaft, für Glaubensvoll getröften. Der Todesqualen müde, Findet mein Erlöser erft In bem Grabe Friede.

2. Ein heil'ger Schmerz Durchdringt mein Berg; Und, Herr, was kann ich fagen? Nur an meine Bruft fann ich, Tief=

gerühret, schlagen.

3. Du schützest mich; Und über dich Gehn aller Trübsal Wetter. Sterben wollteft du für mich, Einziger Erretter!

4. Du haft's gethan! Dich bet' ich an. Du König der Erlös=

5. Es ist vollbracht! Riefst du mit Macht, Und zeigft, daß du dein Leben, Mein Berfoh= ner, göttlich frei Für mich hin= gegeben.

6. Das finstre Thal Will ich einmal Durchwandeln ohne Grauen; Denn durch dich, Er= löser, ift's Mir der Weg zum

Schauen.

7. Vergeff' ich bein, Co werde mein In Ewigfeit ver= gessen! Herr, ich will, so lang ich bin, Deine Lieb' ermeffen.

C. F. Meanter, g. 1723 + 1802.

#### Mel. O Traurigkeit, o Herzeleid 2c. (Apostelg. 2, 27. 10, 17. 18. 11, 25. 26.)

Qur Grabesruh' Entschliefest bu, Der du für uns geftorben, Und am Kreuz uns schmerzens= voll Ewig's Beil erworben.

2. Du bift erblagt, D Berr! und haft doch in Dir felbst das Leben. Gleich ben Sterblichen hält dich Run das Grab um=

aeben.

3. Doch freu' ich mich; Dein Gott läßt dich Nicht die Ber= wefung feben. Bald wirst du aus eigner Kraft Aus dem Grabe gehen.

4. Ja, ja, du wirst, Mein Lebensfürst, Mich auch, wie tich, ermeden. Gollte benn mein aläubia Berz Vor der Gruft erschrecken?

5. Hier werd' ich einst, Bis du erscheinst, In fanftem Frie-ben liegen. Denn durch beinen Tod kann ich Tod und Grab besiegen.

6. Ihr, die die Welt Gefesselt hält, Zagt nur vor der Ber= wesung! Ich, ich hoff' in Christo einst Meines Leib's Erlöfung.

7. Nein! nichts verdirbt. Selbst das, was stirbt, Der Leib wird auferstehen, Und, zum Himmelsglang verklärt, Aus dem Grabe gehen.

8. So fint in's Grab, Mein Leib, hinab! 3ch will mich d'rum nicht franken, Condern, Jefu, mir zum Troft Un bein Grab gedenfen.

Nach S. Frant, g. 1659 † 1725.

#### Mel. Wer weiß, wie nahe mir. (30h. 19, 30.)

S ist vollbracht! er ist verschie= den, Mein Jesus schloß die Augen zu; Der Friedefürst ent= schlief im Frieden, Die Lebens= fonne ging zur Ruh, Das Leben fant in Todesmacht. D großes Wort: Es ist vollbracht!

2. Es ift vollbracht, wie Gott gesprochen; Das ew'ge Wort muß fprachlos fein; Das Berg der Liebe mard zerbrochen, Den Tels des Beils umschließt ein Stein; Die höchste Rraft ist nun verschmacht't. D heil'ges Wort: Es ist vollbracht!

3. Es ist vollbracht! ihr. meine Gunden, Berdammet nun mein Berg nicht mehr! Vom Himmel her hör' ich ver= fünden: "Des Cohnes Blut erlangt Gehör, Um Kreuz hat's Frieden euch gemacht!" D troft= lich Wort: Es ist vollbracht!

4. Es ist vollbracht! ich will mich legen Im Beift vor Christi Grabesitein. Bier ift der Engel Schaar zugegen. Bier labet und die Hoffnung ein. Sier wird der himmel aufgemacht. Lebenswort: Es ist vollbracht!

Nach S. Frant, g. 1659 + 1725.

### 9. Østern.

Mel. Mein Herzens Jesu. (1. Cor. 15, 55-57. 5, 7. 8.)

In Todesbanden | Christus lag, Für unfre Sünd' gegeben; Er ift erstanden diesen Tag, Und hat uns bracht das Leben: Darum wir follen frohlich fein. Gott loben und ihm dankbar fein, Und fingen Sallelujah!

2. Den Tod Niemand be= zwingen konnt' Bei allen Men= schenkindern; das machet Alles unfre Sünd', Kein' Unschuld war zu finden. Deswegen fam der Tod sobald Und nahm auch über uns Gewalt, Und hielt

uns All' gefangen.

3. Doch Jefus Chriftus, Gottes Sohn. An unfrer Statt ist kommen, Und hat die Sünde abgethan, Damit dem Tod ge= nommen Sein Recht und Reich und all' Gewalt; Da bleibet nichts denn Tod'sgestalt, Der Stachel ift verloren.

4. Es war ein wunderlicher Krieg, Da Tod und Leben run= gen; Das Leben, bas behielt den Sieg, Es hat den Tod ver=

schlungen; Die Schrift hat uns verfündet das, Wie hier ein Tod den andern fraß; Ein Spott der Tod ist werden.

5. Bier ift das rechte Ofter= lamm, Davon wir follen leben, Das fich für uns am Rreuzes= ftamm In heißer Lieb gegeben. Deß Blut bezeichnet unf're Thur, Das halt der Glaub' dem Tode für; Der Würger fann nicht rühren.

6. So feiern wir das hohe Fest Mit Bergensfreud' und Wonne, Daß uns der Herr erscheinen läßt; Er felber ift die Sonne, Der gnadenvoll durch feinen Glanz Erleuchtet unfre Herzen gang: Die Nacht

ist nun vergangen!

7. Wir effen und wir leben wohl, Zum füßen Brod geladen, Der alte Sauerteig nicht foll Sein bei dem Wort der Gna= den; Chriftus will selbst die Roft uns fein Und speisen unfre Seel allein; Drum finget Hallelujah!

Nach Luther.

Mel. Chriftus, der ift. 187. Willfommen, Held im Streite im Streite. Aus beines Grabes Rluft! Wir triumphiren heute Um deine leere Gruft.

2. Der Feind wird Schau Erschallt das Siegeslied. getragen Und heißt nunmehr ein | 4. Theil uns des Sieges

(2. Tim. 2, 11. Col. 2, 15.) Spott ; Wir aber können fagen:

Mit uns ift unser Gott!

3. Der Fried' ift uns er= stritten, Und jeder Schrecken flieht; In der Gerechten Hütten

Beute, Den Troft nun reich= lich aus; Ach komm und bring noch heute Dein Seil in Berg

und Haus!

5. In beines Grabes Staube Liegt unfre Schuld bedeckt; Deß tröftet sich der Glaube, Daß ihn fein Teind mehr fchreckt.

6. Du haft das Seil erwor= ben, Wir preisen dich dafür. Sind wir mit dir gestorben, So leben wir mit dir.

7. Wir wollen ohne Grauen

Mit bir zu Grabe gehn, Wenn wir nur dort dich schauen Und felig auferstehn.

8. Schwing beine Sieges= fahnen Auch über unfer Berg, Und zeig uns einst die Bahnen Lom Tode himmelwärts.

9. Was kann uns denn noch schaden? Des Todes Pfeil ist ftumpf; Wir find bei Gott in Gnaden Und rufen schon Triumph!

Nach B. Edmolf, a. 1672 + 1737.

#### Mel. Dies ift der Tag, den.

(Marc. 16, 2. 1. Cor. 6, 14. 2. Tim. 1, 9. 10.)

geht, Mein Seiland, Chriftus, herzlich liebt; Wenn mir gleich aufersteht; Vertrieben ift ber Sünden Nacht, Licht, Beil und Leben wiederbracht.

2. Nicht mehr als nur drei Tage lang Bleibt Gottes Sohn im Todeszwang; Den dritten Tag durch's Grab er dringt Und hoch die Siegesfahne schwingt.

3. D Wunder groß, o starfer Beld! Bo ift ein Feind, den er nicht fällt? Rein Angstein liegt fo schwer auf mir, Er wälzt ihn von des Herzens Thür.

4. Rein Elend mag fo mach= tig fein, Mein Beiland greift allmächtig drein, Er führt mich aus mit seiner Sand; Wer mich will hindern, wird zu Schand.

Rrühmorgens, da | 5. Lebt Jesus, was bin ich 188. Frugindergens, bat betrübt? Ich weiß, daß er mich alle Welt fturb ab, G'nug, daß ich Christum bei mir hab!

> 6. Er pflegt, er schützt, er tröftet mich; Sterb ich, so nimmt er mich zu sich; Wo er jett lebt, da komm ich hin, Weil seines Leibes Glied ich bin.

> 7. Mein Berg darf nicht ent= feten fich: Gott und die Engel lieben mich; Die Freude, Die mir ift bereit, Bertreibet Furcht

und Traurigfeit.

8. Für diesen Troft, o großer Seld, Berr Jefu, dankt dir alle Welt: Dort wollen wir mit größrem Fleiß Erheben beinen Ruhm und Breis!

Sob, heermann, g. 1585 + 1647.

#### Mel. Wachet auf, ruft. (30h. 14, 19.)

Sallelujah, Jes Des großen Mittlers Majes fus lebet! Ers stät! Hört's, vetrübte Sünder! löste Brüder, fommt, erhebet gebet Der Freude Raum, denn Jefus lebet; Gott hat ihn aus dem Staub erhöht. Mein Herz, auch dein Gefang Bring Ehre ihm und Dank! Hallelujah! Dich, großer Held, Erheb' die Welt, Weil deine Hand den Sieg behält.

2. Jünger Jesu, wehrt dem Leide! Lobsinget ihm, und nehmt voll Freude Am Siege Theil, den er erstritt. Seht, er hat Erlösung funden, hat Tod und Hölle überwunden; Er herrscht, der für uns starb und litt! Laßt eure Feinde dräu'n! Ihr könnt getrost euch freu'n. Jesus lebet! Lon Swigkeit Zu Ewigkeit, Derselbe gestern und auch heut!

3. Nun verzagt auch nicht, Berbrecher! Gott ist euch nun fein strenger Rächer, Wenn ihr die Schuld vor ihm bereut. Durch des Todes Ueberwinder Ist er versöhnt, und gegen Sinsber Ein Bater der Barmherzigsteit. Er ruft sein Bolf hinauf,

Schließt seinen Simmel auf, Sie zu fegnen. Wir sind verföhnt, Mit Gott verföhnt, Denn Jesus ist von Gott gekrönt.

4. Tod! wo sind nun deine Schrecken? Nicht ewig wird das Grad ums decken, Verwest der Leib gleich in der Gruft. Einst wird er zum bessern Leben Sich aus des Todes Staub erheben, Wenn Jesus den Entschlaf'nen ruft. Dann wird das Todtensfeld Zur lebensvollen Welt. Alles lebet: So, wie erneut Zur Frühlingszeit Das Pflanzensreich die Erde kleid't.

5. D Erstandner, welch ein Segen Erwartet uns, wenn wir auf Wegen Einhergehn, die bein Juß betrat! Unnennbare Seligsteiten, Dies sind die reichen, großen Beuten, Die uns dein Sieg erkämpfet hat. Bald sind sie unser Theil; Bald frönet uns das Heil Deines Lebens. Hallelujah! Der Herr ift nah, Bald ift der Tag des Sieges da!

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

Mel. Jesus, meine Zuversicht 2c. (Luc. 24, 5. 6.)

190. Sallelujah! Zefus lebt, Tod und Teufel sind bezwungen; Gruft und Fels und Erde bebt, Da der Held hindurch gedrunzgen. Geht nicht mehr nach Golgatha! Jesus lebt; Hallez lujah!

2. Hallelujah! Seht das Grab, Die ihr seinen Tod besweinet; Trocknet eure Thränen ab, Weil die helle Sonne scheis

net. Seht nur her, er ist nicht da: Jesus lebt; Hallelujah!

3. Hallelujah! Suchet nicht Den Lebend'gen bei den Todten; Glaubet aber dem Bericht Der verklärten Ofterboten; Diese wissen, was geschah: Jesus lebt; Hallelujah!

4. Hallelujah! Dieses Wort Soll mich wiederum beleben. Kann ich gleich nicht an den Ort Seines Grabes mich bege=

Leben in dem Tode geben; Also lebt Sallelujah!

ben, G'nug, daß es mein Glaube | fterb' ich freudig hier, Christi sah: Fesus lebt; Hallelujah! Tod ist nun mein Leben. Rur 5. Hallelujah! Er wird mir getrost, ich glaube ja: Fesus

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Wel. Vom Himmel hoch. (Siob 19, 25. Rom. 8, 34.)

191. Dich bet ich an, er= bir; So lang ich hier bin, Gott, standner Held, Erretter einer Gundenwelt! Du. unfre Zuflucht für und für, Froh finget meine Geele bir!

2. Um deinen Thron, der ewig fteht, Glanzt Wahrheit, Beil und Majestät; Ich nahe mich voll Zuversicht Zu bir, denn du verwirfst mich nicht.

3. Berr, meine Geele preiset dich; Erlöst auf ewig haft du mich. So mahr du felbst vom himmel famst, Dein Leben gabst und wieder nahmst.

4. Wer ist's, ber mich ver= dammen kann? Ich glaub an dich und sage dann: Der Gott, durch den die himmel find, Der ist mein Bater, ich fein Rind!

5. Nun ift dies erste Leben mir Ein fegensreicher Weg zu auf dich, Erlöser, schau'n!

mein Seil, Sab' ich an beinem Frieden Theil!

6. Zwar trifft noch mancher Schmerz uns hier; Noch, o Erbarmer, sterben wir; Doch du regierst, und wir sind bein, Und ewig werden wir es fein.

7. Ich weiß, daß mein Er= löser lebt. D Troft, ber meinen Geift erhebt! Ich seh, durch dich gestärft, auf's Grab Mit unerschrodnem Aug' hinab.

8. Welch' eine Welt voll Seligfeit Erwartet mich nach dieser Zeit! Da findet der ver= flärte Chrift Das Beil, das un=

aussprechlich ist.

9. Der du für unfre Seelen machft, Sie zu dir ziehft und felig machft, Laß mich mit freudigem Bertrau'n Im Tod

C. F. Neander, g. 1723 + 1802.

Mel. Lobt Gott, ihr Christen. (Matth. 28, 7. 2. Cor. 5, 17.)

192. 3ch sag es Jedem, 3. Jett scheint die Welt dem neuen Sinn Erst wie ein auferstanden ift, Daß er in unfrer Mitte schwebt Und ewig bei uns ift.

3. Ich sag es Jedem, Jeder fagt Es feinen Freunden gleich, Daß bald an allen Orten tagt Das neue himmelreich.

Baterland; Gin neues Leben nimmt man hin Entzuckt aus feiner Sand.

4. Hinunter in das tiefe Meer Berfank bes Todes Graun, Und Jeder kann nun leicht und hehr In seine Zufunft schaun.

5. Der dunkle Weg, den er betrat, Geht in den Himmel aus, Und wer nur hört auf fei= nen Rath, Kommt auch in

Baters Haus.

6. Nun weint auch Reiner mehr allhie, Wann Gins die Augen schließt, Bom Wieder= fehn, fpåt oder früh, Wird die= fer Schmerz verfüßt.

7. Es kann zu jeder guten That Ein Jeder frischer glühn, Denn herrlich wird ihm diefe Saat In schönern Fluren blühn.

8. Er lebt und wird nun bei uns fein, Wenn Alles uns ver= läßt; Und so foll' diefer Tag uns fein Ein Weltverjungungs= fest!

Fr. v. Sarbenberg (Novalis), g. 1772 † 1801.

Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Joh. 14, 19. Röm. 8, 11.) 198. Jihm auch ich; gefus lebt! mit Tod, wo find nun deine Schre= den? Jesus lebt, er wird auch mich Von den Todten aufer= weden. Er verklärt mich in fein Licht; Dies ist meine Zu= versicht.

2. Jefus lebt! Ihm ist das Reich Ueber alle Welt gegeben. Mit ihm werd' auch ich zu= gleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, mas er verspricht; Dies ist meine Zu=

versicht.

3. Jesus lebt! Wer nun ver= zagt, Der verkleinert Gottes Chre; Gnade hat er zugefagt, Daß der Sünder fich befehre. Gott verstößt in Christo nicht; Dies ift meine Zuversicht.

4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein; Sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein, Und den Lüften widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht; Dies ist meine Zuversicht.

5. Jesus lebt! Ich bin gewiß: Nichts foll mich von Jesu scheiben, Reine Macht der Finsterniß, Reine Herrlich feit, fein Leiden. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; Dies

ist meine Zuversicht!

6. Jesus lebt! Mun ift der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Troft in Todesnoth Wird es meiner Seele geben, Wenn fie gläubig zu ihm fpricht: Herr, Herr, meine Buversicht!

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Vom Himmel hoch. (2. Tim. 2, 8. Joh. 20, 19-21.) 194. Erinnre dich, mein 2. Fühl alle Dankbarkeit Geift, erfreut, für ihn, Als ob er heute dir er-Des hohen Tags der Herrlich= schien, Als spräch er: "Friede feit; Halt im Gedächtniß Jesum fei mit dir!" Go freue dich, Chrift, Der von dem Tod er= mein Geift, in mir. standen ist. 14

2. Fühl alle Dankbarkeit

i 3. Schau' über dich und

bet ihn an. Er mißt ben Ster= nen ihre Bahn; Er lebt und herrscht mit Gott vereint. Und ist dein König und bein Freund.

4. Macht, Ruhm und Hoheit immerdar Dem, der da ift, und ber ba war! Sein Name fei gebenedeit, Bon nun an bis in

Emigfeit.

5. D Glaube, ber das Herz erhöht! Was ift der Erde Maje= ftat, Wenn fie mein Geift mit der vergleicht, Die ich durch Gottes Sohn erreicht?

6. Vor seinem Thron, in feinem Reich, Unfterblich, heilig, Engeln gleich, Und ewig, ewig felig fein; herr, welche herr= lichfeit ist mein!

7. Mein Herz erliegt froh unter ihr; Lieb' und Berwund= rung fampft in mir, Und voll von Chrfurcht, Dank und Pflicht Fall ich, Gott, auf mein Unge= sicht.

Du, ber du in den Him= 8. meln thronst, 3ch soll da woh= nen, wo du wohnst? Und du erfüllst einst mein Vertrauen. In meinem Fleische dich zu fchaun?

9. 3th foll, wenn du, o Lebensfürft, In Wolfen gött= lich fommen wirst, Erweckt aus meinem Grabe gehn, Und rein zu deiner Rechten ftehn?

10. Mit Engeln und mit Seraphim, Mit Thronen und mit Cherubim, Mit allen From= men aller Zeit Soll ich mich

freun in Ewigkeit?

11. Bu welchem Glück, zu welchem Ruhm Erhebt uns nicht das Chriftenthum! Mit dir ge= freuzigt, Gottes Cohn, Sind wir auch auferstanden schon.

12. Nie fomm' es mir aus meinem Sinn, Was ich, mein Beil, dir schuldig bin, Damit ich mich, in Liebe treu, Bu beinem Bilde ftets erneu.

13. Er ift's, der Alles in uns schafft: Sein ift das Reich. fein ist die Kraft. Halt im Gedächtniß Jesum Chrift, Der von dem Tod erstanden ist!

C. 3. Wellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Jesu, meine Freude. Col. 2, 12-15.)

Berr erstanden, Mensch und Gottes Cohn! Jefus hat ge= fieget, Daß nun Alles lieget Unter feinem Thron. Freund Sat alle Feind Siegreich auf das Haupt geschlagen Und fie Echau getragen.

2. Daß er wollen sterben, War, und zu erwerben, Beil und

195. Aus des Todes Seligfeit. Solches ift geschehen, Banden Ift ber Und wir durfen sehen, Daß Und wir durfen feben, Daß auf furze Zeit Jefus fich Bahr= haftiglich In den Tod um unser Leben Sat dahingegeben.

> 3. Freiheit von den Gunden Sollen wir nun finden Und recht werden frei; Weil der wieder= fommen, Der die Schuld genom= men Auf fein Saupt so treu. Er fann nun G'nug für uns

thun; Wenn wir nur in ihm muden Glieder Werde legen erfunden, Bleibt uns Gott ver= bunden.

4. Was will und nun scha= ben. Wenn uns Gott zu Gnaden Bei sich selbst gebracht? Mag die Hölle dräuen, Dürfen wir nicht scheuen Ihre kurze Macht. Bier ift der, Bor dem das Beer Aller Feinde muß erbeben Und

hinmeg sich heben.

5. Lag mit allen Schrecken Nun die Sand ausstreden Wider uns den Tod, Seine Pfeil' und Bogen Finden sich betrogen, Es hat keine Noth. Ob er trifft, Ift's drum fein Gift; Nein, er muß mit seinen Pfeilen Uns vielmehr nur heilen.

6. Darum mir nicht grauet, Wenn mein Geist anschauet, Daß ich in das Grab Meine

nieder, Weilich diefes hab: Daß mein Hort Mir diesen Ort Selbst mit feinem Leibe weihe, Daß ich ihn nicht scheue.

7. Laffet uns als Chriften Sterben allen Lüsten Und der Eitelfeit! Denn so wir mit fterben, Sollen wir mit erben Seine Berrlichkeit. Ginft wird er, Der große Berr, Seine Glie= der mit sich führen Und mit Kronen zieren.

8. D der großen Freude! Hängst du noch am Kleide Die= fer Sterblichkeit? Sollst du nicht hingegen Es getrost ablegen, Weil nach furzer Zeit Jefus Chrift Boll Willens ift, Uns zu kleiden mit der Sonne In des Himmels Wonne!

P. J. Spener, g. 1635 + 1705.

#### Mel. Seut triumphiret Gottes Sohn.

(3oh. 11, 25, 26.)

196. Der Heiland lebt, er brang hervor; Laut jauchtt der frohe Himmels= chor: Hallelujah! Hallelujah! Das Grab ist leer, der Tod verschwand, Weil er sein Grab in Chrifto fand! Hallelujah! Hallelujah!

2. Das Grab ift leer, der Schreden fleucht, Mein Beiland hat ihn dort verscheucht: Salle= lujah! Hallelujah! Wo Jesus laa, da flieht die Noth; Ich sterbe nicht, denn er war todt. Sallelujah! Hallelujah!

3. Selbst Engel scheuen nicht

Lebensduft: Hallelujah! Halle= lujah! Der Teufel bebt, er ist besiegt. Seht, wie er vor dem Grabe liegt! Hallelujah! Hallelujah!

4. D Wohnung stiller Gin= samkeit, Du endest Kummer, Angst und Streit! Hallelujah! Hallelujah! Wie reizend ift bein Anblick nun, Wie fanft werd' ich dort einmal ruhn! Halle=

lujah! Hallelujah!

5. Der Moder frift zwar mein Gebein, Doch wird mein Seiland mich erneu'n: Salle= lujah! Hallelujah! Die Stim= bie Gruft, Sie strömet sugen me Jesu schallet laut, Der mich nach seinem Bild erbaut. Hallelujah! Hallelujah!

6. Ich steige himmlisch aus ber Gruft, Er rücket mich bin durch die Luft: Hallelujah!

Hallelujah! Wo feiner Beerde reine Bahl Froh mit ihm hält das Hochzeitmahl. Hallelujah! Hallelujah!

3. S. C. Selmuth, .. 1745 † 1825.

Mel. Sollt' ich meinen Gott nicht. (1. Cor. 15, 20-23.)

men! deines Grabes Friede Wird auch unser Grab durch= wehn, Wenn wir, von der Wall= fahrt müde, Ruhn, um froher aufzustehn. Amen! Fürst ber Auferstehung, Der des Grabes Siegel brach, Zeuch durch Grab und Tod uns nach Zu der heili= gen Erhöhung, Wo dem Lamm, das uns versöhnt, Aller Himmel Loblied tont!

2. Großer Erstling beiner Brüder! Ja, du ziehest uns nach dir; Du, das Haupt, ziehst beine Glieder; Weil du lebst, so leben wir. Ja, wir werden auferstehen, Weil du auferstanden bist. Werden dich. Berr Jesu Chrift, Ginft in dei= ner Klarheit sehen. Unfre Bergen harren bein; Amen! Ewig find wir bein.

R. B. Garve, g. 1763 + 1841.

Mel. Gei Lob und Chr' dem. (Röm. 6, 11-13. Eph. 1, 19. 20. 2, 5. 6.)

198. Seld, wie heilig überwinden. Erscheine mir nur, bift du mir! Friedensmann! Und blicke meine Willfommen, Ueberwinder! Le= bendiger, du trittst herfür, Und ich follt' als ein Sünder Leben= digtodt im Grab noch fein? 3ch follte von dem Connenfchein Noch keinen Strahl empfinden?

2. Wär' deiner Auferstehung Rraft Umsonst mir offenbaret? Soll der, der aus dir Lebensfaft Als Rebe faugt, bewahret Und brauchen will, dem Feinde bein So schimpflich unterlegen fein? Rein, du Berr! bift noch mächtia.

So mahr du übrwunden haft, In dir.fann ich die Gun= ben, Des Catan's Täuschung, Lust und Last Und Lockung

Seele an: So werd ich mahr= lich siegen.

4. Drum Lebensfürst! o gönne mir Doch diese Dfterfreude, Daß mein erstorben Berg in dir Die Seligkeit, die Weide, Die Stärke beiner Lebenskraft, Den Frieden, den du uns verschafft, Des Glaubens Macht erfahre.

5. Du gibst's ja noch, das theure Wort: "Kommt her, beladne Seelen! Rommt her. ich stoße Reinen fort, Der sich mir will vermählen." Du gibst's von beinem Königsthron, Du rufft, und rufend fiehft du schon Dem Rommenden entgegen.

6. So fomm mit Nebermin:

bungsfraft, Erstandner! in die | beinem Ruhm - Dein, bein er= Seele: Der Todesfürst hat dann | fauftes Eigenthum Und Erbe nicht Macht, Daß ich des Wegs beiner Krone. verfehle. Dann bleibe ich zu nach Joh. Chrift. Runze, g. 1744 † 1807.

Mein Heiland lebt; er hat die Macht Des Todes ganz be= zwungen, Und siegreich aus des Grabes Nacht Zu Gott sich aufgeschwungen. Er ist mein Saupt, fein Sieg ift mein; Sein foll mein ganzes Leben sein Und ihm will ich auch fterben.

2. Nicht ewig wird, wer dein Wort hält, Den Tod, o Jesu, schauen; Das ist's, was mich zufrieden stellt, Gelbst bei der Gräber Grauen. Ich bin ge= troft und unverzagt, Weil du den Deinen zugefagt: Ich leb'

und ihr follt leben.

3. Wird gleich mein Leib des Todes Raub. Er wird doch wieder leben Und einst, aus der Berwefung Staub, In Klarheit fich erheben, Wenn du, o großer Lebensfürft, Nun deinen Todten rufen wirft, Zum Leben aufzu= machen.

4. Wie froh und herrlich werd' ich bann Bor bir, mein Beiland, ftehen! Dann nimmst du mich mit Ehren an, Läß'st in dein Reich mich gehen. Fort= hin von keiner Laft beschwert, An Leib und Seele gang ver= flärt, Leb' ich bei dir auf ewig.

Mel. Allein Gott in der Höh'. (30h. 8, 51. 17, 24.)

5. D welch' ein selig Theil ist mir In jener Welt bereitet! Der Freuden Fülle ift bei dir! Bon dir, o Herr, geleitet, Werd' ich in beinem Simmelreich. Unfterblich, beinen Engeln gleich, Das höchste Glück ge= nießen.

6. Denn, wo du bist, da follen die, Die dir hier folgen, leben, Und ewig frei von Schmerz und Müh' Ihr siegreich Haupt erheben. Was sind die Leiden dieser Zeit, Herr, gegen jene Herrlichkeit Und unbe-

grenzten Freuden!

7. Laß die zufünft'ge Berr= lichkeit Mir stets vor Augen schweben. Und oft sich in der Prüfungszeit Mein Herz dahin erheben, Wo keine Schwachheit uns mehr drückt, Wo wir, der Sterblichkeit entrückt. Frohlockend vor dir wandeln.

8. Erwecke mich dadurch zum Fleiß, Der Tugend nachzustre= ben, Und, als bein Jünger, bir zum Preis, Nach deinem Wort zu leben. Und fühl' ich hier noch Noth und Schmerz, So trofte du damit mein Berg : Es fommt ein begres Leben.

3. G. Diteric, g. 1721 † 1797

Mel. Allein Gott in der Höh'. (1. Cor. 15, 55-57.) 200. Tod, wo ist bein Bo ist bein Sieg, o Hölle!

Stachel nun! Bas kann uns jest ber Teufel

thun, Wie graufam er fich ftelle! Gott sei gedankt, der uns den Sieg So herrlich hat nach die= fem Krieg Durch Jesum Christ

gegeben.

2. Lebendig Christus fommt herfür: Die Keind' nimmt er gefangen, Zerbricht der Höllen . Schloß und Thur, Trägt weg den Raub mit Prangen, Nichts ift, daß in dem Siegeslauf Den ftarken Seld fann halten auf; Er ist der Ueberwinder.

3. Des Herren Rechte, Die behält Den Sieg und ist er= höhet; Des Herren Rechte mächtig fällt, Was ihr entge= genstehet: Tod, Teufel, Hölle, Welt und Gund Durch Chrifti Sieg gedämpfet sind, Ihr Zorn ift fraftlos worden.

4. Es war getöbtet Sesus Christ. Und fieh! er lebet wie= der: Weil nun das Haupt er= standen ift, Stehn wir auch auf, die Glieder: So Jemand Christi Worten gläubt, Im Tod und

Tode frei; Derfelb ihn nicht angehet: Genommen ift dem Tod die Macht, Unschuld und Leben wiederbracht, Und unver=

Grabe der nicht bleibt, Er lebt.

wahre Reu Mit Christo aufer= stehet, Ist dort vom andern

5. Wer täglich hier durch

gänglich Wefen.

ob er gleich ftirbet.

6. Das ist die rechte Ofter= beut', Der wir theilhaftig wer-ben, Fried', Freude, Beil, Ge= rechtigkeit Im Himmel und auf Erden: Sier find wir ftill und warten fort, Bis unfer Leib wird ähnlich dort Christi ver=

flärtem Leibe.

7. D Tod, wo ist bein Stachel nun! Bo ift bein Sieg, o Solle! Was fann uns jett der Teufel thun. Wie graufam er sich ftelle! Gott fei gedankt, uns ben Sieg So herrlich hat nach diesem Krieg Durch Jesum Chrift gegeben.

3. Befenius, g. 1604 † 1671.

#### Mel. Freu' dich fehr, o meine Seele. (Bf. 118, 15-17. Apost. 10, 40.)

Jauchze, du erlös'te Schaar! Christ, der Berr, ist auferstan= ben, Der für uns getödtet war. Jesus hat durch seine Macht Das Erlösungswerk vollbracht, Welches er auf sich genommen,

feine Noth; Alle Schuld, die Söllenfahrt Im Triumph voll=

auchzet Gott in mich beladen, Ift bezahlt durch allen Landen, Chrifti Tod: Das Gesetz hat Chrifti Tod: Das Gefet hat er erfüllt, Also Fluch und Zorn gestillt, Und mir burch fein Wiederleben Die Gerechtigfeit gegeben.

3. Hölle, schweig von beinen Banden, Strick und Retten Da er in das Fleisch gekommen. sind entzwei: Da mein Jesus 2. Sünde, was kannst du auferstanden, Bin ich vom Ge-mir schaden? Du erweckst nun fängniß frei, Und wie seine zogen ward, Soift feinen Reichs= genoffen Nun der Himmel auf=

geschlossen.

4. Sage, mas bein Schlan= genname, Satan, noch zu schre-den hat? Denn hier ist bes Weibes Same, Der dir deinen Kopf zertrat: Der, ben du zum Tod gebracht, Brachte dich um deine Macht, Und da wir in Chrifto fiegen, Mußt du uns zu Küßen liegen.

5. Tod, du kannst an mir nichts haben, Muß ich gleich zu Grabe gehn; Die mit Jefu

find begraben, Werden mit ihm auferstehn. Sterben ift nun mein Gewinn, Also fahr' ich freudig hin, Da der Trost vor Augen schwebet : Jefus, mein Erlöser, lebet.

6. Jejus, mein Erlöfer, lebet, Welches ich gewißlich weiß; Gebet, ihr Erlösten, gebet Sei= nem Namen Dank und Breis! Singet froh Hallelujah, Rufet frei Victoria! Singt und ruf' in allen Landen: Beut' ist Christus auferstanden!

E. Neumeifter, g. 1671 + 1756.

### 10. Bimmelfahrt und himmlische Berrlichkeit Christi.

Mel. Wie schön leucht't. (Cbr. 1, 3. Col. 3, 1-4.) 202. Swundergroßer preisen Und mich bankbar zu

Siegesheld,

Du Sündentilger aller Welt, Dein Werk haft du vollendet! Vollendet beinen schweren Lauf, Du fährst verklärt zum Bater auf, Der dich herabgesendet; Wohnest, Thronest, Hoch und prächtig, Waltest mächtig, Tod und Leben Sind in deine Hand aeaeben!

2. Du, Berr, bist unser Baupt, und wir Gind beine Glieder; nur von dir Kommt auf uns Beil und Leben; Troft, Friede, Freude, Licht und Kraft Und was dem Herzen Labfal schafft, Wird uns durch dich gegeben. Reige, Beuge, Em'ge Bute, Mein Gemuthe, Dich zu

beweifen!

3. Zeuch, Jesu, uns, zeuch uns zu dir! Hilf, daß wir fünftig für und für Nach beinem Reiche trachten; Laß unsern Wandel himmlisch sein, Daß wir der Erde leeren Schein Und Ueppigfeit verachten. Un= art, Hoffahrt Laß uns meiden, Christlich leiden, Wohl ergrün= den, Wo die Gnade fei zu finden.

4. Sei, Jesu, unser Schirm und Hort Und gründ uns auf dein göttlich Wort, So find wir nie verlaffen. Lag fuchen uns, was droben ift; Auf Erden wohnet Trug und List, Es ist auf allen Straßen Lügen Trügen, Angst und Plagen, Die da nagen, Die da qualen Stündlich arme Chriftenfeelen.

5. Herr Jesu! tomm, zeuch und dir nach, Daß wir nach furzem Ungemach Zur Freude bort gelangen; Du bift uns

Allen ja zu aut Durch bein ver= gognes theures Blut In's Bei= ligthum gegangen. Dafür Goll dir Von und Allen Preis er= schallen; Ninm am Ende, Berr, uns auf in beine Sande! C. E. Somburg, g. 1605 + 1681.

Mel. Freu' dich fehr. (30h. 20, 17. 14, 2. 3. Col. 3, 1. 2.) 203. Serr! bu fährst Glanz und Freuden Auf zu beiner Berrlich = feit; Doch mich drücken noch die Leiden Dieses Lebens, dieser Zeit. Gib mir, Jeju, Muth und Kraft, Daß ich meine Bil= gerschaft Co in dir zurückelege, Daß ich ftets dein bleiben möge.

2. Lag mir beinen Geift gu= rücke, Aber zeuch mein Berg zu Dir; Wenn ich nach dem Sim= mel blide. D fo öffn' ihn gnädig mir! Reige meinem Flehn bein Dhr, Trag es beinem Bater vor, Daß er mir die Schuld vergebe, Und ich mich bekehr

und lebe.

3. Lehre mich die Welt ver= achten Und was in ihr Eitles ift, Und nach dem, was dort ift, trachten, Wo du, mein Erlöfer, Wollust, Chrsucht und Gewinn, Goll mich dies zur Erde ziehn, Da ich jenfeits über'm Grabe Eine größre Hoffnung habe?

4. Diese musse nichts mir rauben, Du erwarbst fie theuer mir; Jeto feh ich fie im Glauben, Dorten find ich fie bei bir. Dort belohnst du das Bertraun Deiner Gläubigen burch Schaun Und verwandelst ihre Leiden In unendlich große Freuden.

- 5. Dort bereit' auch mir die Stätte In des Vaters Hause zu, Rufft du frühe oder späte Mich zu meines Grabes Ruh; Leucht auch mir in dieser Nacht Mit der Sonne beiner Macht, Die des Todes Macht bezwungen Und für uns den Sieg errungen.
- 6. Kömmst du endlich alor= reich wieder Un dem Ende diefer Beit, D fo sammle meine Glie= der, Die Berwefung jett zer= ftreut; Beil'ge und verflär fie gang, Daß ber Leib in him= melsglang, Dann nicht mehr von Staub und Erde, Aehnlich beinem Leibe werde.

Rach R. Neumann, g. 1648 + 1715.

Mel. Womit foll ich. (Eph. 1, 17-23.)

Siegesfürst und Himmel sind zu wenig, Du bist Chrenkönig, drüber weit erhöht! Sollt ich Sochverklärte Majestät! Aue nicht zu Suß dir fallen, Richt mein Herz vor Freude wallen, Wenn mein Glaubensaug' ent= zucht Deine Herrlichkeit erblickt?

2. Weit und breit, du Himmelssonne, Deine Klarheit sich enthüllt Und mit neuem Glanz und Wonne Alle Himmelssgeister füllt. Prächtig wirst du aufgenommen, Freudig heißt man dich willkommen; Schau, dein armes Kind auch hier Rufet Hosiannah dir!

3. Sollt' ich beinen Kelch nicht trinken, Da ich beine Klarheit seh? Sollt, mein Muth noch wollen sinken, Da ich beine Macht versteh? Meinem König will ich trauen Ohne Furcht und ohne Grauen, Nur in Jesu Namen mich Beugen hier und

ewiglich.

4. Geist und Kraft nun über= fließen, Laß sie fließen auch auf

mich, Bis zum Schemel beinen Füßen Alle Feinde legen sich. Herr! Zu beinem Scepter wende Alles bis zum Weltensende; Mache dir auf Erden Bahn, Alle Herzen unterthan.

5. Nun erfüllst du aller Orten Alles durch dein Nahesein,
Meines armen Gerzens Pforten
Stehn dir offen, komm herein!
Komm, du König aller Ehren!
Du mußt auch bei mir einkehren, Ewig in mir leb' und wohn,
Als in beinem Himmelsthron!

6. Scheidend bringst du mir bein Leben, Gott und Himmel innig nah; Laß mich stets im Geiste leben, Gleich als stündst du sichtbar da, Fremd der Welt, der Zeit, den Sinnen, Bei dir abgeschieden drinnen, In den Himmel mit versett, Wo mich Fesus nur ergött!

. Terfteegen, g. 1697 + 1769.

Mel. Vom Himmel hoch. 205. Auf, Christen, auf, und freuet euch! Der Herr fährt auf zu seinem Reich; Er triumphirt, lobsinget ihm, Lobsinget ihm mit hoher Stimm!

2. Sein Werk auf Erden ist vollbracht, Zerstört hat er des Teufels Macht; Er hat die Welt mit Gott versöhnt, Und Gott hat ihn mit Breis gekrönt.

3. Weit, über alle Himmel weit, Geht seine Macht und Herrlichkeit; Ihm dienen selbst die Seraphim. Lobsinget ihm mit lauter Stimm!

(Matth. 28, 18. Joh. 17, 24.)

4. Sein find die Bölker aller Welt; Er herrscht mit Macht und Enad als Held; Er herrscht, bis unter seinem Fuß Der Feinde Heer sich beugen muß.

5. Beschirmer seiner Christens heit Ist er in alle Ewigkeit; Er ist ihr Haupt, lobsinget ihm, Lobsinget ihm mit frober

Stimm!

6. Ja, Heiland, wir erheben bich, Und unfre Herzen freuen sich Der Herrlichkeit und Majestät, Dazu dich Gott, dein Gott, erhöht.

7. In beiner Sand ift unser

gibst du Theil Am Segen, den uns in den himmel auf. du uns erwarbst, Da du für 9. Dann werden wir uns uns am Rreuze starbst.

Diefer Zeit Bei dir zu fein in fingen wir von beinem Ruhm Ewigfeit. Nach treu vollbrach=

Heil; Wer an dich glaubt, dem tem Glaubenslauf Nimmst du

ewig bein, Du größter Men= 8. Wir freuen uns, nach schenfreund, erfreun; Dann Ein neues Lied im Beiligthum.

3. C. Diteric, 1721 + 1797.

#### Mel. Lobe ben Berren, den machtigen Ronig. (Luc. 24, 50-52. Phil. 3, 20.)

Berrn, dich zu freudigen Chören! Siehe, dein König, erhebt fich zum Throne der Ehren! Jaudiz' ihm, o Welt! Mit ihm zum Himmelsgezelt Gollst du froh= lockend einst fehren.

2. Bande des Todes, nun bürfen sie nimmer dich schres den; Er, ber Gefronte, ber Beilige, will dich bedecken. Gunde und Grab Sinfen gur Tiefe hinab; Nichts foll bir

Grauen erwecken.

3. Laffet das Trauern, ihr Frommen, und schauet mit Freuden Seute gen himmel; dort wird euch der Heiland einst weiden. Auf denn gum Streit! Droben find Kronen bereit, Euch zu versüßen die Leiden.

ammle, Ge= 4. Darum erhob fich ber meinde bes Seiland, als Sieger gefrönet, Daß er die Seinen, die oft man auf Erden verhöhnet, In feinem Reich Mache an Chren sich gleich; Heiß er nach ihnen sich fehnet.

5. Er hat geöffnet des him= mels hell leuchtende Hallen; Strahlen der Gnade herab auf die Gläubigen fallen. Simm= lische Lust Gibt er der Gläubi= gen Bruft, Ob auch in Thränen fie wallen.

6. Göttlicher Heiland! du haft und zum Leben erhoben! Sieh uns im Staube mit Thränen der Freude dich loben! Richt' unfern Lauf Stündlich zum Himmel hinauf! Zeuch uns, o Jesu, nach oben!

E. C. Lanabeder, a. 1792.

#### Mel. Run freut euch, lieben Chriften g'mein. (3oh. 14, 2. 3. 17, 24.)

207. Auf Chrifti Sim= mel ift, Wird feine Glieber melfahrt allein Befus Chrift Bur rechten Beit Ich meine Nachfahrt grunde, nachholen. Und assen Zweifel, Angst und 2. Weil er gezogen himmel= Bein Hiermit stets überwinde: an Und große Gab empfangen, Denn weil das Haupt im Him= Mein Herz auch nur im Himmel

gekommen hin, Da ist hinfort mein Herz und Sinn: Nach ihm mich fehr verlanget.

3. Ach, Herr, lag diefe Gnade mich Von deiner Auf-

fann, Sonft nirgends Ruh er= | fahrt fpuren, Dag mit dem mah= langen: Denn wo mein Schatz ren Glauben ich Mög' meine Nachfahrt zieren; Und dann einmal, wenn bir's gefällt, Mit Freuden scheiden aus der Welt: Berr, höre dies mein Flehen! 3. Wegelin, um 1640.

#### Mel. Schmücke bich.

(Off. 19, 16. Phil. 2, 9—11. 2. Tim. 2, 11. 12.)

208. König, bem kein Rönig gleichet, Deffen Ruhm fein Mund er= reichet, Dem als Gott bas Reich gebühret, Der als Mensch bas Scepter führet, Dem bas Recht gehört zum Throne, Als des Vaters ein'gem Sohne, Den fo viel Vollfommenheiten Krönen. zieren und begleiten!

2. himmel, Erde, Luft und Meere, Aller Rreaturen Heere Müffen dir zu Dienste stehen. Was du willst, das muß ge= schehen! Kluch und Segen. Tod und Leben, Alles ift dir übergeben, Und vor beines Mundes Schelten, Zittern Menfchen, Engel, Welten.

3. In des Gnadenreiches Grenzen Sieht man dich am schönsten glänzen, Wo viel tausend treue Seelen Dich zu ihrem Haupt erwählen, Die durch's Scepter beines Mundes. Nach dem Recht des Gnaden= bundes Sich von dir regieren laffen Und wie du das Unrecht haffen.

- 4. In dem Reiche beiner Ehren Kann man stets dich loben hören Von dem himmlischen Geschlechte, Von der Menge deiner Knechte, Die dort ohne Kurcht und Grauen Dein ver= flärtes Antlit schauen, Die dich unermüdet preisen Und dir Chr und Dienst erweisen.
- 5. D Monarch in dreien Reichen! Dir ist Niemand zu vergleichen Un dem Ueberfluß der Schätze, An der Ordnung der Gesethe, Un Vortrefflichkeit der Gaben, Welche beine Bur= ger haben; Du beschützeft beine Freunde, Du bezwingest beine Feinde.
- 6. Herrich' auch, Herr, in meinem Herzen Ueber Lufte, Kurcht und Schmerzen! Laß dein Leben in mich fließen, Laß mich dich im Geift genießen, Chren, fürchten, loben, lieben Und mich im Gehorfam üben, Siegen hier mit dir im Streite, Dort mitherrschen dir zur Seite!

3. J. Rambad, g. 1693 1735.

Mel. Alles ist an Gottes. (1. Cor. 15, 25. Cbr. Kap. 1 u. 2.) Jesus Christus Rönig; Alles wird ihm unter= herrscht als thänig, Alles legt ihm Gott zu Fuß. Jede Zunge foll bekennen: Jefus fei der Herr zu nennen, Dem man Chre geben muß!

2. Gott, des Weltalls großer Meister, hat die Engel wohl als Geister Und als Flammen um den Thron; Sagt' er aber je zu Knechten: "Setze dich zu meiner Nechten?" Nein, er sprach es zu dem Sohn!

3. Gott ift Herr, der Herr ift Einer, Und demfelben gleischet Keiner. Nein, der Sohn nur ift ihm gleich; Deffen Stuhl ift unumstößlich, Deffen Leben unauflößlich, Deffen Reich ein

ewig Reich.

4. Nur in ihm (o Wundersgaben!) Können wir Erlöfung haben, Die Erlöfung durch sein Blut. Hört's! das Leben ist ersichienen, Und ein ewiges Versfühnen Kommt in Jesu uns zu aut.

5. Alles dieses nicht alleine, Die begnadigte Gemeine Hat auch ihn zu ihrem Haupt; Er hat sie mit Blut erkauset, Zu dem Himmelreich getauset, Und sie lebet, weil sie glaubt.

6. Gebt, ihr Sünder, ihm die Herzen, Klagt, ihr Kranken, ihm die Schmerzen, Sagt, ihr Armen, ihm die Noth! Er kann alle Wunden heilen, Reichthum weiß er auszutheilen, Leben ichenkt er nach dem Tod.

7. Gil, es ift nicht Zeit zum Schämen! Willst du Gnade? du sollst nehmen! Willst du leben? es soll sein! Willst du erben? du wirft's sehen! Soll

der Wunsch auf's Höchste gehen: Willst du Jesum?—er ist dein!

8. Allen losgekauften Seelen Soll's an keinem Gute fehlen, Denn sie glauben, Gott zum Ruhm. Werthe Worte, theure Lehren! Möcht' doch alle Welt dich hören, Süßes Evangelium!

9. Zwar auch Areuz brückt Christi Glieder Hier auf kurze Zeiten nieder, Und das Leiden geht zuvor. Nur Geduld! es folgen Freuden; Nichts kann sie von Jesu scheiden, Und ihr Haupt zieht sie empor.

10. Ihnen steht ein himmel offen, Welcher über alles Hoffen, Ueber alles Bünschen ist. Die geheiligte Gemeine Weiß, daß eine Zeit erscheine, Da sie ihren

König grüßt.

11. Auch bis dahin gibt er Nahrung, Leitung, Heilung und Bewahrung, Denn er pflegt und liebet sie; Ja bei seinem Kreuzesstamme Fraget sie, wer nun verdamme? Denn sie rühemet: Gott ist hie!

12. Jauch?' ihm, Menge heil'ger Knechte! Mühmt, vollen= bete Gerechte Und du Schaar, die Palmen trägt, Und ihr Märt'rer mit der Krone, Und du Chor vor feinem Throne, Der die Gottesharfen schlägt!

13. Ich auch, auf den tiefsten Stufen, Ich will glauben, zeugen, rufen, Db ich schon noch Pilger bin: Jesus Christus herrscht als König! Alles sei ihm unterthänig! Ehret, liebet, lobet ihn! 8.3. Set, g. 1738 † 1795.

#### Mel. Wie schön leucht't. (Gbr. 6, 18-20.)

210. Sallelujah! wie Jieblich stehn Hoch über uns die Hieblich stehn Höhn, Seit du im Himmel siegt, Seit du vom ew'gen Zion dort Aussendest dein lebendig Wort Und deine Heerde schaut der Fröhlich, Selig Schaut der Glaube Von dem Staube Aufzum Sohne: Meine Heimath ift am Throne!

2. Die Sterne leuchten ohne Zahl; Was ist ihr taufendfacher Strahl? Was ist der Glanz der Sonne? Sin Schatten nur von jenem Licht, Das dir vom holeden Angesicht Ausgeht mit em's ger Wonne! Sende, Spende Deine hellen Lebensquellen Reichlich nieder, Großes Haupt,

auf deine Glieder!

3. Verhüllt den Erdfreis düstre Nacht, Ich weiß, daß dort ein Auge wacht, Das einst um uns geweinet, Das einst für uns im Tode brach; Es ist dein Aug', es bleibet wach, Bis neu die Sonne scheinet. Dwer Nunmehr Nimmer klagte, Nimmer zagte, Seit du wachest Und auß Nächten Tage machest!

4. Bohin wir ziehn durch Land und Meer, Ein Himmel neigt sich drüber her, Dein Himmel neigt sich drüber her, Dein Himmel voller Gnaden. Da steigt erhörlich das Gebet, Da wallt man sicher früh und spät Bor Feindeslist und Schaden. Keisner Deiner Auserwählten, Geistbeseelten Bleibt verlassen; Treu will ihn dein Arm umsfassen.

5. Wir fliehn zu dir mit als lem Schmerz, Zu dir, wenn sich das arme Herz Abhärmt in bitt's rer Reue; Du brichst nicht das zerstoßne Rohr, Und wenn der Docht sein Del verlor, So tränkst du ihn auf's Neue. Im Licht Soll nicht Gine fehlen Bon den Seelen, Die zum Leben Dir

dein Bater übergeben.

6. D fel'ger König, Jesu Chrift! Wie wundervoll und heilig ist, Was uns in dir gesschenket! In dir, der Gottes Kinder schirmt, Bleibt unser Anker, wenn es stürmt, Aufewig eingesenket. Nur hier Sind wir Festgebunden; Unsre Stunsen Fliehn in Gile; Dann hinsauf zum ew'gen Heile!

A. Knapp, g. 1798.

Mel. Womit soll ich. (1. 30h. 2, 1. 2.)

211. Großer Mittler! ber zur Rechten Seines großen Baters sitt, Und die Schaar von seinen Knechten In dem Reich der Gnade schütt; Dem auf dem erhabnen Throne, In der königs

lichen Krone, Aller Ewigkeiten Heer Bringt in Demuth Preis und Chr.

2. Dein Erlöfungswerk auf Erben Und dein Opfer ist volls bracht; Was vollendet sollte werden, Das vollführtest du mit Macht. Da du bist für uns gestorben, Ift uns Gnad und Beil erworben, Und bein fieg= reich Auferstehn Läßt uns in

die Freiheit gehn.

3. Nun ist dieses dein Ge= schäfte In dem obern Beilig= thum: Die erworbnen Lebens= fräfte Durch bein Evangelium Allen denen mitzutheilen, Die zum Thron der Gnaden eilen; Nun wird uns durch deine Sand Beil und Segen zugewandt.

4. Alle Namen deiner From= men Träaft du ftets auf beiner Bruft; Und die gläubig zu dir kommen, Sind und bleiben beine Luft. Du vertrittst, Die an dich glauben, Daß sie nichts dir möge rauben, Bittest in des Baters Haus Ihnen eine Wohnung aus.

5. Doch vergiffest du der Armen, Die der Welt noch dienen, nicht, Weil dein Berg dir voll Erbarmen Ueber ihrem Elend bricht. Daß bein Bater ihrer schone, Daß er nicht nach Werken lohne, Daß er ändre

ihren Sinn, Ach, da zielt bein Bitten hin!

6. Zwar in beines Fleisches Tagen, Als die Sünden aller Welt Noch auf deinen Schul= tern lagen, Sast du dich vor Gott geftellt, Bald mit Geuf= zen, bald mit Weinen Für die Sünder zu erscheinen; D in welcher Niedrigkeit Batest du

zur felben Zeit!

Aber nun wird beine Bitte Von der Allmacht unter= stütt. Da in der vollkommnen Sutte Die verflärte Menschheit fitt. Nun kannst du des Teindes Klagen Majestätisch nieder= schlagen, Und nun macht bein redend Blut Unfre bofe Sache gut.

8. Großer Mittler, sei ge= priesen, Daß du in dem Bei= liathum So viel Treu an uns bewiesen; Dir fei Chre, Dank und Ruhm! Lag uns dein Ber= dienst vertreten, Wenn wir zu dem Bater beten; Schließt Die Lippen uns der Tod, Sprich für uns in letter Noth!

3. J. Rambach, g. 1693 † 1735.

Mel. Es ift das Seil. 212. Salt im Gebacht= Chrift, D Seele, ber auf Er= den Vom Himmelsthron gefom= men ist, Ein Beiland dir zu werden! Bergiß nicht, daß er dir zu aut Sat angenommen Fleisch und Blut; Dank ihm für diese Liebe!

(2. Tim. 2, 8. Apost. 1, 11.) fum Christ! Er hat für dich gelitten Und dir, da er gestor= ben ift, Das Beil am Kreuz erstritten. Errettung von ber Sündennoth Erwarb er bir durch feinen Tod; Dank ihm für diefe Liebe!

3. Salt im Gedächtniß Jefum Chrift, Der, von dem Tod 2. Halt im Gedächtniß Je- erstanden, Nunwehr gur rech=

ten Gottes ift, Und von des Todes Banden Die Seinigen auch frei gemacht Und ew'ges Leben dir gebracht; Dank ihm

für diese Liebe!

4. Halt im Gedächtniß Je= fum Chrift, Der nach den Lei= denszeiten Gen Himmel auf= gefahren ift, Die Stätte zu be= reiten, Da du follst bleiben allezeit Und schauen seine Herr= lichkeit; Dank ihm für diese Liebe!

5. Halt im Gedächtniß Je= fum Chrift! Er wird einst wie=

berkommen, Zu richten, was auf Erden ist, Die Sünder und die Frommen; Drum forge, daß du dann bestehst Und mit ihm in den Himmel gehst, Ihm ewiglich zu danken.

6. Mein Heiland, den der Himmel preist, Dich will ich ewig loben! D ftarke bazu mei= nen Geist Durch beine Kraft von oben. Berr, beinen Bei= stand mir verleih, Daß ich mit unverrückter Treu Dir lebens= lang anhange.

Cpr. Günther, g. 1650 + 1704.

Mel. Womit foll ich dich wohl. (Phil. 4, 4. Off. 22, 17.)

213. Freut im Herrn euch allewege, Freut euch feiner Gnad und Bunft; Seid zu folcher Freud nicht träge, Nebt euch recht in diefer Runft. Aus der Külle feiner Freuden Holt euch Troft in allen Leiden. Freude, fo wie er sie beut, Das ift mahre Ber= zensfreud.

2. In die Welt, die freubenarme, Hat er Freude erft gebracht, Die nach bitterm Gun= denharme Unaussprechlich selig macht. D wie strömt die Freudenquelle Mitten in der Wüste helle! Schöpft denn ihr auch eures Theils Waffer aus dem

Born des Heils.

3. Soll benn aus des En= gels Munde In gebenedeiter Nacht Euch vergeblich frohe Runde Von dem Beiland fein gebracht? Preisen nicht der En= widerfahren? Und ihr wolltet traurig stehn, Als ob nichts für

euch geschehn?

4. Soll sich Zions Tochter freuen, Daß der König zu ihr fommt, Und ihr wollt die Freude scheuen, Die ihn ehrt, und die euch frommt? Wollt ihr muthlos stehn und flagen. Wo ihr Palmen folltet tragen Und in seines Volkes Reihn Fröhlich "Hofianna" schrei'n?

5. D sein unvergleichlich Lie= ben, Hat's nicht Alles wohlge= macht? Ist auch etwas hinter= blieben, Das er nicht für uns vollbracht? Nein, daß unfre Freud vollkommen, Hat er Al= les übernommen, Sünde, Schuld und Straf und Noth. Bis zum bittern Kreuzestod.

6. Ist er siegreich nicht er= ftanden Aus des finftern Gra= bes Nacht? Hat er nicht von ael Schaaren Freude, die euch Todesbanden, Furcht und Anast

uns frei gemacht? Uns zum Leben zu erneuen, Lebt er, und uns zu erfreuen, Spricht er bem Betrübten zu: "D wen suchft,

was weinest du ?"

7. Uns mit Seil zu über= schütten, Er des Baters Thron bestieg, Und in der Gerechten Bütten Singt mit Freuden man vom Sieg. Wie er fiegte, wird er fiegen, Bis zu feinen Fußen liegen Alle Feinde, und die Welt Sich vor ihm. dem Rich= ter, stellt.

8. Welche Freude ist dem Volke, Das ihn kennt und liebt, bereit, Wenn er in des Himmels Wolfe Rommt in feiner Berr= lichkeit! Wie wird er die Sei= nen schonen, Ja aus Gnaden Freud in Ewigkeit!

fie belohnen. Und fie führen zu der Stadt, Welche Gott bereitet hat!

9. Da wird ew'ge Freud und Wonne Ueber ihrem Haupte fein. Da bedarf man keiner Sonne, Reines Mondes Licht und Schein. Da, vor feinem Ungefichte, Wandeln fie in fei= nem Lichte, Schauen feine Berr= lichkeit, Theilen sie in Ewigkeit.

10. Chriften, freut euch al= lewege. Freuet euch in eurem Berrn! Seid zu folcher Runft nicht träge, Uebt sie täglich, übt sie gern. Lernet täglich ihm lobfingen, Dank= und Freu= denopfer bringen; Uebt euch recht in diefer Zeit Auf die

R. J. Spitta, g. 1801.

# 11. Pfingsten.

Gigene Mel. (30h. 14, 26. 1. Cor. 12, 3.)

den heiligen Geist Um den rechten Glauben allermeift. Daß er uns behüte Un unferm Ende, Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. Herr, erbarm dich unfer!

2. Du werthes Licht, gib uns beinen Schein, Lehr uns Be= fum Christ fennen allein, Daß wir an ihm bleiben, Dem treuen Beiland, Der uns bracht hat zum rechten Baterland. Berr,

erbarm dich unser!

Mun bitten wir | 3. Du füße Lieb, schenk uns beine Gunft, Lag uns empfin= den der Liebe Brunft. Daß wir uns von Herzen Einander lie= ben Und im Frieden auf einem Sinn bleiben. Berr, erbarm dich unfer!

> 4. Du höchster Tröster in aller Noth, Hilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tod, Daß in uns die Sinnen Doch nicht verzagen, Wenn der Frind wird das Leben verklagen. Herr, er= barm dich unser!

Luther. Bere 1 fcon um 1250 befannt.

Cigene Mel. (30h. 16, 13. 14.)

Romm, heiliger | Geist, Herre Gott! Erfull mit beiner Gna= den Gut Deiner Gläubigen Berg, Muth und Sinn, Dein' brünftig' Lieb' entzünd in ihn'n. D Herr! durch deines Lichtes Glast Zum Glauben du ver= sammelt hast Das Bolf aus aller Welt Zungen; Das fei dir, Herr, zu Lob gesungen. Hallelujah, Ballelujah!

2. Du heiliges Licht, edler Hort! Lag uns leuchten des Lebens Wort Und lehr' uns Gott recht erkennen, Bon Ber= zen Bater ihn nennen. D Berr,

behüt' vor fremder Lehr, Daß wir nicht Meister suchen mehr, Denn Jesum mit rechtem Glau= ben Und ihm aus ganzer Macht vertrauen. Hallelujah, Halle= lujah!

3. Du heilige Brunft, füßer Trost! Nun hilf uns, fröhlich und getroft In bein'm Dienft heständig bleiben, Die Trübsal uns nicht abtreiben. D Berr! durch dein' Kraft uns bereit Und stärf' des Fleisches Blödig= feit, Daß wir hie ritterlich ringen, Durch Tod und Leben zu dir dringen. Hallelujah, Sallelujah!

M. Luther, g. 1483 † 1546.

Mel. Wie schön leucht't uns. (Röm. 8, 26. 1. Cor. 12, 13.) 216. D heil'ger Geist, fehr bei uns ein, Und laß uns deine Woh= nung fein, D fomm, du Ber= zensfonne! Du himmelslicht, laß beinen Schein Bei uns und in uns fräftig fein Bu fteter Freud und Wonne: Daß wir In dir Recht zu leben Uns er= geben, Und mit Beten Oft des= halben vor dich treten.

2. Gib Kraft und Nachdruck beinem Wort, Laß es wie Feuer immerfort In unsern Bergen brennen, Daß wir den Ba= ter und den Sohn Und dich. den Geist, auf einem Thron. Für wahren Gott bekennen. Bleibe, Treibe, Und behüte Das Gemüthe, Daß wir gläuben, Und im Glauben ftandhaft bleiben.

3. Du Quell! d'raus alle Weisheit fließt, Die sich in fromme Seelen gießt, Laß deinen Troft uns hören; Daß wir in Glaubenseinigkeit Auch Andre in der Christenheit Dein wahres Zeugniß lehren. Höre, Lehre Herz und Sinnen Zu gewinnen, Dich zu preisen, Guts dem Nächsten zu erweisen.

4. Steh uns stets bei mit deinem Rath, Und führ uns felbst den rechten Pfad, Weil wir den Weg nicht wiffen. Gib uns Beständigkeit, daß wir Getreu dir bleiben für und für, Auch wenn wir leiden muffen. Schaue, Baue, Was zerriffen, llnd geflissen, Dir zu trauen, Und auf dich allein zu bauen.

5. Stärf uns mit beiner

Gottesfraft, Zu üben gute Mitterschaft, In Drangsal und Beschwerden; Auf daß wir un = ter beinem Schutz Begegnen aller Feinde Trut, So lang wir find auf Erben. Lag bich Reichlich Auf uns nieder, Daß wir wieder Troft empfinden, Alles Unglück überwinden.

6. Du füßer Simmelsthau, fent dich In unfre Bergen fraf= tiglich, Ilnd schenk uns beine Liebe; Daß unser Sinn ver= bunden fei Dem Nächsten stets mit Liebestreu, Und sich darin= nen übe. Rein Neid, Rein Streit, Dich betrübe; Reine Liebe Wollft du geben, Sanft= und Demuth auch darneben.

7. Hilf, daß in wahrer Beiligkeit Wir führen unfre Lebenszeit; Sei unsers Geistes Stärke, Daß uns forthin fei wohl bewußt, Wie eitel ift des Fleisches Luft, Und seine Gun= denwerke. Rühre, Führe, Unfre Sinnen Und Beginnen Bon der Erden, Bis wir Simmelserben merden.

M. Schirmer, g. 1606 † 1673.

#### Mel. Gott des Simmels und der Erden.

(Ezech. 36, 26. 27. Röm. 8, 15 2c.

217. Komm, o komm, Kinder find, Die auf ihn alleine bu Geift bes zielen, Wenn fich Noth und Lebens, Wahrer Gott pon Ewigkeit! Deine Kraft fei nicht vergebens, Sie erfüll' uns jederzeit, So wird Geist und Licht und Schein In dem dun= feln Bergen fein.

2. Gib in unfer Berg und Sinnen Weisheit, Rath, Ber= ftand und Bucht, Daß wir an= ders nichts beginnen, Denn was nur bein Wille sucht; Dein Erfenntniß werde groß, Und mach' uns vom Frrthum los.

3. Führ uns, Berr, die Bohl= fahrtsstege, Die dein Wort uns fund gethan; Räume ferner aus dem Wege, Was im Lauf uns hindern fann; Wirke Reu an Sünden ftatt, Wenn der Fuß geftrauchelt hat.

4. Lag und ftets bein Zeug= niß fühlen, Daß wir Gottes Drangsal find't: Denn bes Baters Liebe Ruht' Ift uns alle= mege gut.

- 5. Reiz uns, daß wir zu ihm treten Frei mit aller Freudig= feit, Seufze in uns, wenn wir beten, Und vertritt uns alle Zrit; So wird unfre Bitt' erhört Und die Zuversicht vermehrt.
- 6. Wird und auch um Troft oft bange, Ruft das Herz voll Traurigkeit: "Ach, mein Gott, mein Gott, wie lange?" D fo wende unser Leid, Sprich der Seele tröftlich zu, Und gib Muth. Geduld und Ruh.
- 7. D du Geist der Kraft und Stärke, Du gewiffer, neuer Beift, Fördre in uns beine Werke, Leit' uns, wie bein Wort ver= heißt. Schenk uns Waffen in

bem Rrieg, Durch dich werde

uns der Sieg.

8. Herr, bewahr auch unfern Glauben, Daß kein Teufel, Tod noch Spott Uns denfelben möge rauben: Du bist unser Schutz und Gott; Sagt daß Fleisch gleich immer nein, Laß bein Wort gewisser sein.

9. Wenn wir endlich sollen sterben, So versichre uns je mehr, Als des himmelreiches Erben, Jener Herrlichkeit und Ehr, Die uns unser Gott erkiest Und die unaussprechlich ist.

3. Neanter, g. 1640 + 1688.

Gigene Mel. (Jef. 44, 3. Apoft. 2.)

218. Du Geift der Herlichkeit, Geist der Kraft und Liebe! Gönn' uns jest und alle Zeit Deine fel'gen Triebe!

2. Sünder find es zwar nicht werth, Daß fie dich erlangen! Doch, wer dein im Ernst be= gehrt, Soll dein Licht em=

pfangen.

3. Denn des heil'gen Mittlers Blut Jit für uns geflossen; Darum wirst du, höchstes Gut, Reichlich ausgegossen.

4. Da bein Bolk versammelt war, Mit Gebet und Flehen, Hat man an der ganzen Schaar

Deine Rraft gefehen.

5. Gläubig, fröhlich und entbrannt, Und im Geist vers bunden, Machten sie der Welt bekannt, Was ihr Herz ems pfunden.

6. Was der Bater uns gethan, Was der Sohn errungen, Und die sel'ge Lebensbahn Ward durch sie besungen.

7. Flamm uns auch fo brünftig an! Fülle uns mit Segen, Daß ein Jeder fühlen kann, Du, Herr, feist zugegen. 8. Reden, schweigen, bitten, slehn, Ja, des Herzens Denken, Laß in beiner Kraft geschehn, Und nach beinem Lenken.

9. Laß des eignen Geistes Kraft Ganz zu Schanden wersten, Denn was diese in uns schafft, Macht uns nur Beschwerden.

10. Stiller Geist, du fanfter Bind! Deiner harrt der Glaube, Zuversichtlich, wie ein Kind, Niedrig, als im Staube.

11. Mach' uns beines Heils gewiß, Wie dein Volk begehret: Frei von aller Finsterniß, In bein Bild verkläret!

12. Beten wir, so rufe bu Unsers Vaters Namen. Sprich bem Herzen göttlich zu; Sprich in uns bas Amen.

13. Brunst des Himmels, zünd' uns an, Daß die Liebe brenne, Daß dein Bolf für einen Mann Muthig streiten könne!

14. So wird unser Herz und Sinn Dir die Ehre geben; So bringst du uns alle hin, Wo wir ewig leben.

15. Hallelujah, Preis fei Und den Heiland wollen wir dir! Breis dem Bater droben! Dhn' Aufhören loben. G. G. Woltersborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Freu' bich fehr. (Eph. 1, 17—19. Pf. 143, 10.)

219. Obu allerfüß'fte Freude! D bu allerschönstes Licht! Der du uns in Lieb und Leide Unbe= fuchet läffest nicht, Beift bes Söchsten, höchster Fürst, Der du hältst und halten wirst Dhn' Aufhören alle Dinge, Sore. höre, was ich singe!

2. Du bist ja die beste Gabe, Die ein Mensch nur nennen fann, Wenn ich dich erwünsch und habe, Geb' ich alles Wün= schen dran. Ach ergib dich, fomm zu mir In mein Berge, das du dir, Da ich in die Welt geboren, Selbst zum Tempel

außerforen.

3. Du wirst als ein milder Regen Ausgegossen von dem Thron, Bringst uns nichts als lauter Segen Bon dem Bater und dem Sohn. Lak doch, o du werther Gaft, Gottes Segen, den du haft Und vertheilst nach beinem Willen, Mich an Leib

und Seel erfüllen.

4. Du bist weise, voll Ber= ftandes, Was geheim ift, ift bir fund, Bahlft ben Staub des kleinsten Sandes, Gründest auch des Meeres Grund. Nun du weißt auch zweifelsfrei, Wie verderbt und blind ich fei; D'rum gib Weisheit und vor Allen. Wie ich möge Gott ge= fallen.

- 5. Du bist heilig, läß'st Dich finden, Wo man rein und red= ift; Fleuchst hingegen Schand und Sünden, Haffest Trug und arge Lift; Machemich. o Gnadenquell, Rein und züch= tig, feusch und hell; Lag mich fliehen, mas du flieheft. Gib mir, was du gerne fieheft.
- 6. Du bist, wie ein Lamm es pfleget, Frommen Herzens, fanften Muths, Bleibst im Lie-ben unbeweget, Thust uns Böfen alles Guts; Ach verleih' und gib mir auch Diesen edlen Sinn und Brauch, Daß ich Freund und Feinde liebe, Rei= nen, den du liebst, betrübe.
- 7. Mein Hort, ich bin wohl zufrieden. Wenn du mich nur nicht verftöß'ft; Bleib ich von dir ungeschieden, Gi fo bin ich a'nug getröft't! Lag mich fein dein Eigenthum! Ich versprech' hinwiederum, Hier und dort all mein Bermögen Dir zu Chren anzulegen.
- 8. Nur allein, daß du mich stärkest Und mir treulich stehest bei! Silf, mein Helfer, Wo du merfest, Daß mir Sulfe nöthig fei; Brich des bofen Fleisches Sinn, Nimm den alten Willen hin, Daß er sich in dir erneue, Und mein Gott sich meiner freue.

beben, Wenn ich sinke, sei mein daß ich geh' Hin, wo du in Stab; Wenn ich sterbe, sei em'gen Freuden Wirst die Auserwählten weiden! p. Gerbard, g. 1606 † 1676.

9. Halt mich, wenn die Kniee wieder aufersteh, D fo hilf mir,

## Mel, Bon Gott will ich nicht laffen.

(Gzech. 36, 26. 27. Joel 3, 1.)

Geist Des Vaters und des Sohnes, Mit Beiden gleichen Thrones, Mit Beiden gleich gepreist!

2. Zeuch ein, laß mich em= pfinden Und schmecken deine Rraft, Die Kraft, die uns von Sünden Sülf und Errettung schafft. Entsünd'ge meinen Sinn, Daß ich mit reinem Geiste Dir Ehr' und Dienste leiste, Die ich dir schuldig bin.

3. Du bist ein Geist, der lehret, Wie man recht beten foll; Dein Beten wird erhöret. Dein Singen klinget wohl; Es steiget himmelan, Sält an in Jesu Namen Und bringt von dem ein Amen, Der Allen hel= fen fann.

4. Du bist ein Geist der Freuden, Bom Trauren weißt du nicht, Erleuchteft uns im Leiden Mit deines Troftes Licht. Ach ja, wie manches Mal Haft du mit süßen Worten Mir auf= gethan die Pforten Zum gold= nen Freudensaal.

Qeuch ein zu bei= Liebe, Gin Freund der Freund= 220. Zeuch ein zu ver- Liche, Dillst nicht, daß uns Sei meines Herzens Gast, Der betrübe Zorn, Zank, Haß, Reid, bu, ba ich geboren, Mich neu und Streit; Der Feindschaft geboren haft: D hochgeliebter bist du feind, Willst, daß durch Liebesflammen Sich wieder thu zusammen, Was unversönlich scheint,

Du, herr, haft felbft in Händen Die ganze weite Welt. Rannst Menschenherzen wenden. Wie dir es wohlgefällt; So gib doch deine Gnad' Zu Fried und Liebesbanden, Verknüpf in allen Landen, Was sich getrennet hat.

7. Erhebe dich und steure Dem Bergleid auf der Erd, Bring wieder und erneure Die Wohlfahrt beiner Heerd: Lag blühen wie zuvor Die Länder, so verheeret! Die Kirchen, so zerstöret, Richt' aus der Asch' empor.

8. Beschirm die Obrigfeiten, Bei unfern Bürgern woh'n; Gib uns getrofte Zeiten, Schmück, als mit einer Kron, Die Alten mit Verstand, Mit Frömmigkeit die Jugend, Mit Gottesfurcht und Tugend Das Volk im ganzen Land.

9. Erfülle die Gemüther 5. Du bist ein Geift der Mit reiner Glaubenszier, Die Segen für und für : Bertreib Und follen wir es geben Bulett den bofen Geift, Der fich dir dem Tode hin, Wenn's mit widersetet, Und, mas bein Herz uns hier wird aus, Co hilf ergoget, Aus unserm Herzen uns fröhlich sterben Und nach reißt.

10. Richt' unser ganzes Le=

Baufer und die Guter Mit ben Allzeit nach beinem Ginn, bem Tob ererben Des em'gen Lebens Haus.

p. Gerhart, g. 1606 + 1676.

221. Es faß ein from= dort Und wollte nach des her= ren Wort Ginmüthig Pfingften halten. Ich laß auch jett im Chriftenftand, Berr Jefu, bei= ner Liebe Band Bei frommen Gliedern malten!

2. Schnell fiel hernieder auf bas haus Gin ftarfer Wind, der mit Gebraus Sich wunder= fam erhoben. D Gotteshauch, ach laffe bich Bei uns auch fpuren fräftiglich Und weh' uns an

pon oben!

3. Er füllete die Wohnung gang, Bertheilter Bungen Feuerglang Ließ fich auf Jedem fpü= ren. Ach nimm auch unfre Rirchen ein, Laß feurig unfre Lehrer fein, Und beine Sprach' uns rühren!

4. Sie murden All' bes Gei= ftes voll Und fingen an zu reden wohl, Wie er gab auszu= fprechen. Erfüll' auch uns mit

Mel. Rommt her zu mir. (Apostelg. 2.)

heilger Gluth, Daß wir bes Herzens blöden Muth Mit

freier Rede brechen.

5. Die Welt zwar treibt nur ihren Spott, Und wer nicht merft die Kraft aus Gott, Spricht leider : "Gie find trun= fen." Den rechten Freudenwein uns gib, Erquid, o Berr, in beiner Lieb, Bas noch in Ungit persunten.

6. Dein Licht treib in des Bergens Baus Dlit hellen Strah= len gänzlich aus Die alten Finfterniffe, Daß Blindheit, Jrrthum, falscher Wahn Und was uns fonst verleiten fann,

Auf ewig weichen muffe.

7. Dein Feuer todt' in unf= rer Bruft, Was fich noch regt von Gundenluft; Erwecke reine Triebe, Auf daß wir schmeden mahre Freud, Anstatt der fchno= ben Gitelfeit, In Jefu füßer Liebe.

Chaffbaufer Gefangb. v. 1730,

Mel. Gott fei Dank. (Befek. 36, 27. 1. Cor. 12, 11.) ter und vom Jüngerschaar. Sohn! Weihe dir mein Berg 2. Geist der Wahrheit! leite zum Thron; Schenke dich mir mich; Eigne Leitung täuschet

Reist vom Ba= immerdar, Sowie einft ber

sich, Da sie leicht des Wegs verfehlt Und den Schein für

Wahrheit mählt.

3. Geist des Lichtes! mehr' in mir Meinen Glauben für und für, Der mich Christo einverleibt Und durch Liebe Früchte treibt.

4. Geist der Andacht! schenke mir Salbung, Inbrunst, Gluth von dir; Laß mein Bitten innig, rein Und vor Gott erhörlich sein. 5. Geist der Liebe, Kraft und Zucht! Wenn mich Fleisch und Welt versucht, O dann unterstütze mich, Daß ich ringe; rette mich!

6. Geist der Heiligung! vers flär Jesum in mir mehr und mehr; Und erquicke innerlich Durch den Frieden Gottes mich.

7. Geist der Hoffnung! führe du Mich dem Himmelserbe zu; Laß mein Herz fich deiner freu'n Und in Hoffnung felig fein.

3. S. von Beffenberg, g. 1774.

## Mel. Werde munter, mein Gemuthe.

Joh. 14, 16. 17. 15, 26.)

eist vom Bater und vom Sohene, Der du unser Tröster bist, Und von unsers Gottes Throne Hälfreich auf uns Schwache siehst! Stehe du mir mächtig bei, Daß ich Gott ergeben sei! D so wird mein Herz auf Erden Schon ein Tempel Gottes werden.

2. Laß auf jebem meiner Wege Deine Weisheit mit mir fein; Wenn ich bange Zweifel hege, Deine Wahrheit mich ersfreu'n, Lenke kräftig meinen Sinn Auf mein wahres Wohlsein hin. Lehrst du mich, was recht ist, wählen, Werd' ich nie mein Heil verfehlen.

3. Heilige bes Herzens Triebe, Daß ich, über Alles treu, Meinen Gott und Vater liebe; Daß mir nichts so wichtig sei, Als in seiner Huld zu stehn. Seinen Namen zu erhöhn, Sei-

Geist vom Later nen Billen zu vollbringen, und vom Soh= Müsse mir durch dich gelingen.

4. Stärke mich, wenn je zur Sünde Mein Gemüth versuchet wird, Daß sie mich nicht überwinde; Hab' ich irgend mich verirrt: D so straße selbst mein Herz, Daß ich unter Reu' und Schmerz Mich vor Gott darüber beuge, Und mein Herz zur Best'rung neige.

5. Reize mich, mit Fleh'n und Beten, Wenn mir Hilfe nöthig ist, Zu dem Gnadenstuhl zu treten Gib, daß ich auf Fesum Christ, Als auf meinen Mittler schau', Und auf ihn die Hoffnung bau', Enad' um Gnad', auf mein Berslangen, Bon dem Bater zu empfangen.

6. Stehe mir in allem Lei= den Stets mit deinem Troste bei; Daß ich auch alsdann mit Freuden Gottes Führung folg= fam fei. Gib mir ein gelagnes winden, Deines Troftes Rraft Herz, Laß mich felbst im Todes= empfinden. schmerz. Bis zum frohen Ueber=

. Soffmann, g. 1658 + 1712.

Mel. Alle Menschen muffen. (1. Cor. 12, 4. Gal. 5, 22.)

224. Geist bes Lebens, heil ge Gabe, Du, der Seelen Licht und Troft, Erntesegen, aus dem Grabe Unfers Seilands aufae= fproßt, Uns gefandt vom Sim= melsthrone. Bom erhöhten Men= schensohne. Geist der Kraft und Herrlichkeit, Mache dir mein Berg bereit!

2. Einst bist du herabgefah= ren Als ein Sturmwind aus den Söh'n, Ließest dich in wun= baren Feuerzungen herrlich feh'n; Aber jeto wehst du ftille, Ohne Beichen, ohne Sulle Auf der Erde nah und fern, Als ein Odemzug des herrn.

3. Ihn, den armen Naza-rener, Der gering auf Erden ging, Ihn, den Mittler und Verföhner, Der am Kreuz die Welt umfing, Allen Bergen zu verklären, Ihn, den großen Gott der Ehren, Deffen Herz von Liebe flammt, Groß zu machen: ift bein Amt.

4. Ja du nimmst es von dem Seinen, Wenn du Lebensworte fprichft, Wenn bu bald durch Aleh'n und Weinen, Bald burch Pfalmen Bergen brichft. Du bift feines Wefens Spiegel, Seiner Wert' und Worte Sie= gel, Zeuge, daß er lebt und liebt. Zeuge, daß er Leben gibt.

5. Was fein Mensch, fein eigner Wille, Reine Kraft der Welt vermag, Wirkst du mühe= los und stille, Geift des herrn am Gnadentag: Bufe gibft du, Glauben, Liebe, Sanftmuth, Demuth, keusche Triebe; Ach wer andert, reinigt fich, Bleibt beim Beiland ohne dich?

6. D du Pfand des neuen Bundes, Geift des Baters, mild und rein, Beilger Dbem feines Mundes, Zeuch in unfre Bergen ein! Leib und Seele, Haupt und Glieder Rehren aus dem Tode wieder, Wo sich deine Gottesfraft Einen Git und

Tempel schafft.

7. D wer innig wollte dür= ften Und zum Gnadenthrone gehn. Würde bald vom Lebens= fürsten Dich, du höchstes Gut, erfleh'n! Selig, wer von dir geleitet, Sich auf Christi Tag bereitet, Wer dich, wann sein Stündlein schlägt, Unbetrübt im Herzen träat!

8. Droben foll, wie Gottes Sterne, Leuchten Christi Jun= gerschaar; D wer strebt aus dieser Ferne Nach dem großen Jubeljahr? Lehr uns, Berr, der Welt entrinnen, Salt in Jefu Berg und Sinnen, Zeig uns hier im Glauben ihn, Stell uns dort zum Schauen hin!

21. Anapp, g. 1798.

Mel. Wie foll ich dich. (Matth. 3, 11. 30h. 16, 7 2c.)

225. S fomm, du Geist ber Mahrheit, Und fehre bei uns ein, Ber= breite Licht und Klarheit, Ber= banne Trug und Schein! Gieß' aus bein heilig Feuer, Rühr' Berg und Lippen an, Daß jeg= licher Getreuer Den Herrn be= fennen fann!

2. D du, ben unser größter Regent uns zugefagt, Komm zu uns, werther Tröfter, Und mach' und unverzagt! Gib uns in diefer schlaffen Und glau= bensarmen Zeit Die scharfge= schliff'nen Waffen Der ersten

Chriftenheit.

3. Unglaub' und Thorheit bruften Sich frecher jett als je: Darum mußt du uns ruften Mit Waffen aus der Boh'. Du mußt uns Rraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu, Und mußt uns gang befreien Bon aller Menschenscheu.

4. Es gilt ein frei Geständ= niß In dieser unfrer Zeit; Gin offenes Bekenntniß Bei allem

Widerstreit; Trot aller Feinde Toben, Trot allem Heidenthum Bu preisen und zu loben Das

Evangelium.

5. Fern in der Heidenlande Erschallt bein fräftig Wort; Sie werfen Satans Bande Und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen Sie in das Reich herein. Ach, foll es uns genommen, Für uns verschloffen fein?

6. D wahrlich, wir verdienen Solch strenges Strafgericht; Und ist das Licht erschienen. Allein wir glauben nicht. laffet uns gebeugter Um Gottes Gnade flehn, Daß er bei uns den Leuchter Des Wortes laffe stehn.

7. Du heilger Geist, bereite Ein Pfingitfest nah' und fern: Mit beiner Kraft begleite Das Beugniß von dem Berrn! D. öffne du die Herzen Der Welt. und uns den Mund, Daß wir in Freud' und Schmerzen Dein

Beil ihr machen fund!

R. J. Spitta, g. 1801.

#### Mel. Straf' mich nicht in beinem Born. (3oh. 16, 13, 14.)

dein Licht al= lein Muß der Kirche leuchten. Sonst wird falscher Weisheit Schein Uns wie Wahrheit deuchten: Dann entzweit Leerer Streit, Die auf beine Lehren Einzig sollen hören.

226. Geift des Herrn, des Herrn, Nach der Wahrheit ringen, Alle Menschen=Meinung gern Dir zum Opfer bringen! Wer find wir? Drum nur dir Bleibe Kraft und Ehre Reiner Gotteslehre.

3. Hilf uns auch bei beinem Schein Unfer Innres prüfen; 2. Lehr' uns treu, du Geist Dhne dich dringt Niemand ein In des Herzens Tiefen. Nur, die hier Schon aus dir Gind auf's Neu' geboren, Deffnen

Aug' und Ohren!

4. Was den Frieden Gottes mehrt, Das mach' Allen wichtig; Was den Stolz des Wiffens nährt, Sei uns flein und nichtig. Eins ist Noth! Himmelsbrod Lak uns niemals fehlen; Wohl bann unfern Seelen!

5. Der das Kaupt der Rirche ift, Ihn hilf uns bekennen, Und

ihn unfern Herrn und Christ Vor der Welt auch nennen. Wahr und frei, Start und treu Müffen sich die Seinen All' um ihn vereinen.

6. Ihn verklär' in beiner Rraft Seiner Boten Lehre, Daß als Chrifti Jungerschaft Sich fein Bolf bewähre. Diefer Welt Bau zerfällt; Simmel felbit vergeben: Gottes Wort bleibt stehen.

C. B. Garve, g. 1763 + 1841.

## Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen.

(Luc. 12, 49. 50. Apost. 2, 3.)

227. Dig boch bald schöpfter Quell des Lebens, dein Feuer brennte, Du unaussprechlich Liebender! Und bald die ganze Welt erkennte. Daß du bist König, Gott und Berr! Zwar brennt es schon in heller Flamme Bett hier, jett dort, in Dit und West; Dir dem aus Lieb' er= würgten Lamme, Gin herrlich Pfingst= und Freudenfest.

2. Und noch entzünden Sim= melsfunken So manches falte. todte Berg, Und machen Durft'ge freudetrunken, Und heilen Günd' und Söllenschmerz: Berzehren Stolz und Eigenliebe. Und fon= dern ab, was unrein ist, Und mehren jener Flamme Triebe, In welcher du verkläret bist.

3. Erwecke, läutre und ver= eine Des ganzen Chriftenvolfes Schaar, Und mach' in beinem Gnadenscheine Dein Heil noch Jedem offenbar! Du uner=

Allmächtig ftarker Gotteshauch! Dein Feuermeer strömt nicht vergebens, - Ach zünd' in un=

fern Herzen auch!

4. Schmelz' Alles, was fich trennt, zusammen, Und baue deinen Tempel aus; Lag leuch= ten beine beil'gen Flammen Durch beines Baters ganzes Saus. Beleb', erleucht', er= wärm', entflamme Doch bald die ganze weite Welt, Und zeig' dich jedem Völkerstamme Als Beiland, Friedefürst und Beld

5. Bollende, Berr, bein. Werk auf Erden, Gieß aus in Strömen beinen Beift! Lag feiern beine Menschenheerden Das Pfingftfeft, bas bein Wort verheißt! Dann tonen bir von Millionen Der Liebe Jubel= Harmonie'n ; Dann ftrahlt bein Ruhm in allen Zonen, Und aller Jünger Seelen glüh'n.

Rad J. &. Fridert, g. 1729 + 1766.

# 12. Die Kirche des herrn.

Mel. Wie groß ift. (Luc. 14, 23. Eph. 1, 22 2c. 4, 4-6.)

228. I lobe dich! mein Auge schauet, Wie du auf diesem Erdenkreis Dir eine Kirche hast erbauet Zu deines Namens Lob und Breis: Daß Alle sich zusammens sinden In einem heiligen Bersein, Wo sie, erlöst von ihren Sünden, Sich, Jesu, deines Reiches freu'n.

2. Du rufest auch noch heuts zutage, Vaß Jedermann erscheis nen soll; Doch hört man stets auch deine Klage: "Noch immer ist mein Haus nicht voll!" Zwar Biele sind von dir gelas den, Doch Wenige nur ausers wählt; Sie wandeln auf des Weltsinns Pfaden, Und Manscher, den du rufest, fehlt.

3. Herr! unter Bölfern vieler Jungen Haft du dein Haus nun aufgeführt, In dem dein Preis dir wird gefungen, Das Glaube, Lieb' und Hoffnung ziert; Wo Alle unter Christo stehen, Als ihrem königlichen Haupt, Auf den sie Alle freudig sehen, Sie, deren Herz an Christum glaubt.

4. Nicht eignem Werf gilt ihr Vertrauen, Es ruht auf dir und deinem Sohn; Er ist der Fels, auf den sie bauen; Er ist der Weg zu Sieg und Lohn;

225. Ich lobe dich! mein Er ist der Weinstock, sie die Wie du auf diesem Erdenkreis Frucht; Er ist ihr Licht, ihr Dir eine Kirche hast erdauet Zu deines Namens Lob und heit, Lieb' und fromme Zucht.

5. Ein Herr, ein Glaub' und eine Taufe Bereinigt sie zum heil'gen Bund; Ein Ziel ersglänzt dem Bilgerlause; Ein Fels ist ihres Friedens Grund; Ein Bater waltet über Allen, Und Allen, Gott, bist Bater du, Dir streben Alle zu gefallen, Und du gibst ihnen Heil und Ruh.

6. So weih' uns denn zum neuen Leben, Daß wir nur deine Wege geh'n, Zuerst nach deinem Reiche streben Und nies dern Lüsten widersteh'n. Gib, daß wir als getreue Glieder Fest halten an dem Haupt und Herrn, Und dann auch allesammt als Brüder In Lieb ihm folgen treu und gern.

7. Erhalt uns, Herr, im wahren Glauben Noch fernershin bis an das End. Laß nichts uns deine Schäße rauben, Dein heilig Wort und Sakrament. Erfülle deiner Chriften Herzen, D Gott, mit deinem Gnadensheil, Und gib, nach überwundenen Schmerzen Uns droben einst das beff're Theil!

Nach Fr. R. Hiller, g. 1662 + 1726.

### Mel. Erhalt uns, Herr. (Luc. 24, 29.)

229 - Ach bleib bei uns, feine Ruh! Biel Seften und Chrift, Weil es nun Abend Saufen fommt herbei. worden ift, Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht!

2. In dieser letten, bofen Zeit Berleih uns, Berr, Beständigkeit, Daß wir dein Wort und Saframent Rein b'halten

bis an unser End.

3. Herr Jefu, hilf, bein' Rirch' erhalt! Wir find ficher, arg, träg und falt; Gib Glück und Beil zu beinem Wort, Daß es erschall an allem Ort.

4. Erhalt uns nur bei beinem Wort Und wehr des Teufels Trug und Mord; Gib deiner Rirche Gnad und Huld, Fried, Einigkeit, Muth und Geduld.

5. Ach Gott, es geht gar übel zu. Auf diefer Erd' ift

Berr Jesu viel Schwärmerei Auf einen

6. Den stolzen Geistern wehre doch, Die sich mit Macht erheben hoch, Und bringen stets was Neues her, Zu fälschen deine rechte Lehr.

7. Die Sach' und Ehr', Herr Jesu Christ, Nicht unser, son= bern bein ja ist; Darum so fteh' du benen bei, Die fich auf

dich verlassen frei.

8. Dein Wort ift unsers Herzens Trut Und beiner Kirche mahrer Schut; Dabei erhalt uns, lieber Berr, Dag wir nichts

Andres suchen mehr.

9. Gib, daß wir leben in dem Wort Und barauf fahren ferner fort Von hinnen aus dem Jammerthal Zu dir in beinen Freudenfaal.

M. Gelneder, g. 1552 † 1592.

Mel. Dir, dir, Jehovah. 230. Wach auf, du Geist der er= ften Zeugen, Der Wächter, die auf. Zion's Mauer ftehn, Die Tag und Nächte nimmer schwei= gen, Die unverzagt dem Feind entgegengehn, Ja deren Schall die ganze Welt durchdringt Und aller Bölker Schaaren zu dir bringt!

2. D daß dein Feuer bald entbrennte! D möcht' es doch in alle Lande gehn, Auf daß bald alle Welt erfennte, Was zur Erlöfung ihr von dir ge=

(Matth. 9, 37. 38. Luc. 12, 49.) schehn! D Herr der Ernte, siehe du darein: Die Ernt' ist groß, der Knechte Zahl ist flein!

3. Dein Sohn hat ja mit flaren Worten Uns Diese Bitt' in unfern Mund gelegt. D fiehe, wie an allen Orten Sich deiner Kinder Berg und Sinn bewegt, Dich herzinbrünftig dar= um anzufleh'n; Drum hör', o Herr, und fprich: "Es foll ge= fcheh'n !"

4. Berr! Gib bein Wort mit großen Schaaren, Die in der Kraft Evangeliften fei'n. Lag eilend Hulf uns widerfahren Und brich in Satans Reich mit Macht hinein! D breite, Herr, auf weitem Erbenfreis Dein Reich bald aus zu beines Nasmens Areis!

5. Laß schnell bein Wort die Welt durchlaufen, Es sei kein Ort ohn' dessen Glanz und Schein; Ach führe bald dadurch mit Haufen Der Heiden Füll' zu allen Thoren ein! Ja wecke doch auch Ifrael bald auf; Und also segne deines Wortes Lauf.

6. Herr! besser beines Zions Stege Und öffne drinnen deisnem Wort die Bahn; Was hinsbert, räume aus dem Wege, Bertilge du den falschen Glausbenswahn. Lon Miethlingen mach' deine Kirche frei, Daß Kirch' und Schul' ein Garten Gottes fei.

7. Laß' jede hohe, niedre

Schule Die Werkstatt beines guten Geistes sein! Ja, sitze du drin auf dem Stuhle, Drück du dein Bild dem Geist der Jugend ein, Daß treue Lehrer wir und Beter sehn, Die kräftig vor den Riß der Kirche stehn.

8. Die Lieb ist's, Herr, die zu dir flehet, Sie, die von deis ner Lieb ein Fünklein ist, Von deinem Odem angewehet, O du, der du die Liebe selber bist! Wenn wir in schwacher Liebe zu dir flehn, Was wird nicht von der Liebe Quell gescheh!

9. Du wirst bein herrlich Werk vollenden, Der du der Welten Seil und Richter bist; Du wirst der Menschheit Jam= mer wenden, So dunkel jetzt dein Weg, o Seil'ger, ist. Drum hört der Glaub' nie auf zu dir zu slehn; Du thust doch über Bitten und Verstehn!

K. H. Bogasty g. 1690 + 1774.

Gigene Mel. (Luc. 9, 62.

281. Fahre fort, fahre fort! Bandle, Bolf des Herrn, im Licht; Mache deinen Leuchter helle! Laß die erste Liebe nicht, Suche stets die Lebensquelle, Bolf des Herrn, dring durch die enge Pfort; Fahre fort, fahre fort!

2 Dulde still, dulde still!

Sulde still, dulde still! Gottes Bolk, duld ohne Scheu Trübsal, Angst mit Spott und Hohne; Sei bis in den Tod getreu, Siehe auf die Lebensstrone! Dulde, wenn der Feind

Nel. (Luc. 9, 62. Offenb. 2, 10. 1. Joh. 4, 1 2c.)
Tahre fort, fahre dich drängen will; Dulde ftill,
fort! Wandle, dulde ftill!

3. Folge nicht, folge nicht! Folge nicht ber eitlen Welt, Wenn sie dich sucht groß zu machen; Achte nicht ihr Gut und Geld! Ernst im Beten, ernst im Wachen, Sieh dich für, wenn sie viel Lust verspricht; Folge nicht, folge nicht!

4. Brüfe recht, prüfe recht! Brüfe weislich jeden Geift, Der dir ruft nach beiden Seiten; Thue nicht, was er dich heißt; Lag nur beinen Stern dich lei= ten! Beide, das, mas aut scheint und mas schlecht, Prufe

recht, prüfe recht!

5. Dringe ein, dringe ein! Bion, dringe ein in Gott! Stärke dich mit Beift und Le= ben, Sei nicht wie die Andern todt, Sei du gleich den grünen Reben! In Die Gottesfraft, statt Beuchelschein, Dringe ein, bringe ein!

6. Brich herfür, brich her= für! Gottes Bolt, herfür in halte aus!

Rraft! Lag die Bruderliebe brennen; Zeige, mas der in dir schafft, Der dich als fein Bolf will fennen! Auf, er felbst hat aufgethan die Thur; Brich herfür, brich herfür!

7. Halte aus, halte aus! Gottes Bolf, halt beine Treu. Laß nicht lau und träg dich fin= den! Auf, das Kleinod rückt herbei! Auf, verlasse, was da= hinten; Gottes Bolf, im letten Rampf und Strauß Salte aus.

Joh. Euf. Schmidt, g. 1670 + 1745.

232. Triumphire, Gotstes Stadt, Die fein Cohn erbauet hat! Rirche Jefu, freue dich! Der im Sim=

mel schützet bich.

2. Deine Feinde müthen zwar: Zittre nicht, du kleine Schaar! Denn der Herr ber Berrlichkeit Machet beine Grenzen weit.

3. Nimmt der Bölfer Toben zu: Laß sie toben; leide du, Leide mit Geduld und Muth! Blute! fruchtbar ist dein Blut.

4. Deinen Keinden eilt er nach, Siegt und rächet beine Schmach; Und allmächtig beugt der Held In sein fanftes Joch die Welt.

Mel. Gott sci Dank in aller Welt 2c. (Bf. 2. Luc. 12, 32.)

5. Bluh', o Rirche, Lehrerin! Bieh in neue Welten bin! Lehre! benn fie follen bein. Alle follen Chrifti fein!

6. Wer nicht glaubt, wer boshaft irrt, Dich verwirft und schmäht, der wird, Angstvoll im Gerichte fteh'n, Richt das Untlit Gottes feh'n.

7. Rühm' es! finge: "Jefus lebt! Jesus, der mein Haupt erhebt; Der, wie fehr die Höll' auch tobt, Mich beschützt, sei

hochgelobt!"

8. Er sei angebetet! er, Un= fer König, der umher Ruhe schafft, und, wenn es stürmt, Mächtig seine Kirche schirmt.

3. M. Cramer, g. 1723 + 1788.

Gigene Mel. (Matth. 28, 20. Pf. 119, 43.)

bei beinem Wort nem Thron. Und steure aller Feinde Mord, 2. Beweis bein' Macht, herr Die Jesum Chriftum, beinen Jesu Chrift, Der bu Berr aller

Srhalt uns, Berr, Sohn, Wollen fturgen von fei=

Herren bist! Beschirm bein' erhalt Und rett' uns von der arme Chriftenheit, Daß sie dich Feinde G'walt.

lob in Ewigkeit.

3. Gott, heilger Geist, du Tröster werth, Gib dein'm Volk einen Sinn auf Erd. Steh bei uns in ber letten Noth, Leit uns in's Leben aus dem Tod.

4. D Gott, laß dir befohlen fein Unfre Kirche, die Kinder bein; Im wahren Glauben uns | Ewigfeit.

doch, Daß du, unser Gott, lebest noch Und hilfst gewaltig deiner Schaar, Die sich auf dich verläffet gar.

6. So werden wir, die Kin= der bein, Bei uns felbst und auch in der G'mein Dich, heilige Dreieinigkeit, Loben darum in

5. Laß alle Welt erkennen

B. 1-3 von Luther, 5 von Suffus Jonas, 4 und 6 fpaterer Bufat.

### Mel. Zion klagt mit Angst. (Bf. 74, 22. Bf. 110.)

234. Treuer Hirte bei-ner Heerbe, Deiner Glieder starker Schutz, Sieh doch, wie die Asch und Erde, Großer Gott, mit Grimm und Trus Tobt und wüthet wider dich Und vermißt sich frevent= lich, Deine Rirche zu zerstören, Und bein Erbtheil zu verheeren.

2. Du, Herr, bist ja unser König, Wir sind bein mit Leib und Seel; Menschenhülf' ist hier zu wenig Ohne dich, Im= manuel! Du bift's, ber fein Bolk bewacht, Und die Geister fräftig macht, Für dein wahres Wort zu fämpfen, Und der Feinde Rath zu dämpfen.

3. Es gilt beines Maniens Ehre, Deiner Wahrheit Beilig= thum, Jesu, deines Glaubens Lehre, Deines Leidens Kraft und Ruhm, Und den Dienst, den dir allein Wir zu leisten schuldig fein: Darzu kannst du ja nicht schweigen, Deine Machthand wirst du zeigen.

4. Wo die Kirche ward be= fturmet, Warft du allezeit ihr Hort; Du bist's auch, der fie beschirmet Seute noch und im= merfort. Die Verfolgung hat ihr Ziel, Du verhängst ihr nicht zu viel, Du zerstreuft der Frevler Rotten, Die es wagen

dein zu spotten.

5. Stärke nur ben schwachen Glauben, Den bei fo betrübter Zeit, Fleisch und Satan uns zu rauben, Und mit Furcht und Blödigkeit Uns zu schrecken sind bemüht: Deine Weisheit fennt und sieht Deiner Kinder schwach Vermögen, Und wird nicht zu

viel aufleaen.

6. Silf den Deinen und be= kehre Deiner Feinde blindes heer; Der Verfolgung fteur' und wehre, Daß fie uns nicht werd' zu schwer. Nimm dich der Bedrängten an; Leit' auch die auf rechter Bahn, Die noch jett durch Satans Lügen Sich felbst um ihr Beil betrügen.

7. Lag und recht und redlich handeln, Und in Taubenein= falt dir Gang gelaffen heilig mandeln, Huch dabei uns flüg= lich hier Schicken in die boje Zeit. Und vor falscher Heilig= feit, Vor der Jeinde Lift und Wüthen Uns mit beiner Weis= Erden Mit dir triumphiren heit hüten.

8. Lag uns beten, lag uns wachen, Immer stehn auf unf= rer Sut, Und nur dich, Herr! lassen machen, So wird Alles werden gut. Jefu, ftreite für uns hier Und vertritt uns dort bei dir, Bis wir auf der neuen merden!

Freifrau von Beretorff, g. 1650 + 1726.

### Mel. Herr ich habe mißgehandelt. (Bf. 8.)

235. Unfer Herrscher, unser König, Unfer allerhöchstes Gut! Berr= lich ist bein großer Name, Der fo hohe Wunder thut, Löblich in der Näh' und Ferne, Bon der Erd' bis an die Sterne.

2. Wenig find zu diesen Zei= ten, Welche dich von Bergens= arund Lieben, suchen und be= gehren; Drum nimmst du der Rinder Mund, Dir ein Lob D'rin zu bereiten, Deinen Da=

men auszubreiten.

3. Wie vergißt der große Saufe Gegen dich die Liebes= pflicht! Und wie siehet man viel Taufend Fallen bei dem hellen Licht! Ach, wie sicher schläft der Sünder! Doch es machen beine Kinder.

4. Herr, mein ewig guter Herrscher! Ich will treulich lieben dich; Denn ich weiß, du trener Later, Daß du herzlich liebest mich. Zieh' mich fräftig von der Erden, Daß mein Berg mög' himmlisch werden!

5. Herr, bein Ram' ift hoch gepriefen, Und in aller Welt befannt; Wo die goldnen Connenftrahlen Irgend fallen auf ein Land, Da ruft Himmel, da ruft Erde: Hochgelobt Jehovah

merde!

6. Herr, mein Herrscher, o wie herrlich Ist dein Rame mei= nem Geist! Darum bitt' ich bich von Bergen, Daß bu ftets mir gnädig feift! Bib, baß dein Reiches Glieder Sich dir ganz ergeben wieder!

Mach 3. Meanter, g. 1640 + 1688.

Mel. Es ift das Seil uns fommen 2c. (Cbr. 1, 8. Pf. 76, 11.) 236. Die Feinde beines wiber bich Die ganze Hölle greizes broh'r, waffnen. Dein Reich, Berr, zu verwu= 2. Dein Reich ift nicht von die= ften; Du aber, Mittler, Gottes fer Welt, Rein Wert von Men= Cohn, Beschützest beine Chri= Schenkindern. D'rum fonnt' auch

ften. Dein Thron bestehet feine Macht ber Welt, Berr, ewiglich; Bergeblich wird fich feinen Fortgang hindern : Dir

können beine Saffer nie Dein Erbe rauben, felbst durch fie Wird es vergrößert werden.

3. Weit wollst du deine Herr= schaft noch In deiner Welt ver= breiten, Und unter bein so fanftes Joch Die Völker alle leiten! Lom Aufgang bis zum Niedergang Bring' alle Welt dir Preis und Dank, Und glaub' an beinen Namen!

4. Auch deine Feinde, die dich schmäh'n, Die frevelnd sich emporen, Lag beiner Gnade Wunder seh'n, Daß sie sich noch bekehren! Lehr' sie mit uns gen Himmel schau'n, Und uner= schüttert im Vertrau'n Auf beine Zufunft warten!

5. Uns Chriften aber wollest du Fest in der Wahrheit grün= ben, Daß wir für unfre Geelen

Ruh' In beiner Gnade finden. Mach' unsers Glaubens uns gewiß, Vor Jrrthum und vor Finsterniß Bewahr' uns, weil wir leben.

6. Ein reines Herz schaff' in uns, herr, Gin berg nach bei= nem Willen; Lehr' uns mit je= dem Tage mehr Treu dein Be= bot erfüllen, Gehorfam beiner Vorschrift fein, Und dann uns beiner Gnade freu'n; Sei un=

fer Heil auf Erden.

7. So wird bein Bolf dir unterthan, Und lernt die Sünde meiden, Und du führst es auf ebner Bahn Bu beines Reiches Freuden; Und herrlich wird in dieser Zeit, Noch herrlicher in Emigkeit, Dein großer name werden.

B. Münter, g. 1735 † 1795.

Mel. Gin feste Burg 2c.

237. Wenn Chriftus Gott, Sie mögen sich em= schütt, So mag die Hölle wuthen. Er, der zur rechten Got= tes sitt, Hat Macht, ihr zu ge= bieten. Er ift mit Sulfe nah; Wenn er gebeut, steht's da. Er schützet seinen Ruhm, Und hält das Christenthum; Mag doch die Hölle wüthen.

2. Gott sieht die Fürsten auf dem Thron Sich wider ihn em= poren, Denn den Gesalbten, seinen Sohn, Den wollen sie nicht ehren. Sie schämen sich des Worts, Des Heilands, un= fers Horts; Sein Kreuz ift felbst ihr Spott, Doch ihrer lachet (\$\int\_1. 2. 46, 5. 6. Off. 3, 11.)

- 3. Der Frevler mag die Wahrheit schmähn, Uns fann er sie nicht rauben. Der Un= chrift mag ihr widerstehn, Wir halten fest am Glauben. Ge= lobt sei Jesus Christ! Wer hier fein Junger ist, Sein Wort von Bergen hält, Dem fann die ganze Welt Die Seligkeit nicht rauben.
- 4. Auf, Christen, die ihr ihm vertraut, Lagt euch fein Drohn erschrecken! Der Gott, der von dem Himmel schaut, Wird uns gewiß bedecken. Der Herr, Gott, Zebaoth, Sält über fein

Gebot, Gibt uns Geduld in | Tod; Was will uns dann er= Noth, Und Rraft und Muth im fchrecken?

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Gin feste Burg 2c. (Matth. 16, 16. 18. Off. 3, 10. 11.)

So lange Chri= îtus, Christus ift, Wird feine Rirche dauern. Nicht Menschenwitz, noch Macht und Lift Zerstören ihre Mauern. Der starke Gottessohn Hoch auf des Baters Thron, Der bleibt ihr Schutz und Hort; Bor fei= nem Geift und Wort Kliehn alle Höllenmächte.

2. Breis dir, o Kirchenober= haupt! Noch währet deine Gnade. So lang' an dich die Rirche glaubt, Verderbet sie fein Schade. Dank dir, Herr Jesu Chrift! Daß du noch bei ihr bift, Dein Licht und Recht ihr gönnft, Gie noch zu fegnen brennft. Wohl uns des Ge= gensfürsten!

3. Mit deinem Wort, mit beinem Blut, Das unauflöß= lich bindet, Saft du ihr Haus, trot Sturm und Fluth, Auf Felsengrund gegründet. Die Rirche mähltest du Zum Site deiner Ruh: Du schmücktest fie mit Seil, Gabst ihr zum Erb und Theil Die reichen himmels= güter.

4. D fei und bleib ihr Schut und Hort Bur Weltversuchungs= stunde. Es schall in ihr dein Rreuzeswort Mit Kraft aller Munde. Erhalte dir zum Ruhm Auch unfer Heiligthum! Sein Leuchter manke nicht, Rein brenne dir fein Licht, Bis Erd und himmel finken.

R. B. Garve, g. 1763 + 1841.

Mel. Aus tiefer Noth. (Rom. 2, 4-6. Luc. 19, 42. Hof. 14, 5.)

239. Serr! beine Treue wir uns mundern muffen. Wir liegen feufzend, arm und bloß Um Gnade dir zu Füßen. Die Bosheit währet immerfort, Und du bleibst doch der treue Hort Und willst uns nicht verderben.

2. Die Günden nehmen über= - hand, Du siehest selbst die Schmerzen, Die Wunden find bir wohl bekannt Der fehr ver= fehrten Herzen; Die Schulden nehmen täglich zu; Es haben weder Raft noch Ruh, Die dir den Rücken fehren.

3. Wir hoffen bennoch fest zu dir, Du werdest uns erhö= ren; Wir flehen, o Gott, für und für. Du wollest doch be= fehren Die fündenvolle, blinde Welt, Die sich für so glückselig halt, Da fie zur Sölle eilet!

4. Erbarme dich, o treuer Gott, Der du die Welt geliebet, Die Welt, die gang in Gunden todt, In Irrthum dich betrübet! Gib beinem werthen Worte Rraft, Daß es in folchen Herzen haft', Die hart sind wie die Welfen.

5. Laß doch die Welt erkennen

noch Mit ihren blinden Kindern, Wie fanft und angenehm dein Joch Sei allen armen Sünsbern, Die fühlen ihre Sündensichuld Und wenden sich zu deisner Hulb Und deines Sohnes Wunden.

6. Die Heerbe, die du haft erwählt, Die fetze du zum Sesgen Und schenke, was ihr annoch fehlt, Zu gehn auf rechten Wesgen. Herr! laß dein Auge, Herz und Hand Den Deinen bleiben wohl bekannt, Die deiner Güte trauen.

7. Ein Bater und ein Hirte

meint Es treulich mit den Seisnen; Du bist noch mehr der Sünder Freund, Du kannst's nicht böse meinen; Drum trauen wir allein auf dich, Ach leite du uns väterlich Nach deinem Rath und Willen!

8. Hier sind wir beine Kinder schon Und freun uns auf das Leben, Da du uns willst die Gnadenkron Als deinen Erben geben. Wir hoffen bald dein Angesicht Zu sehen dort in jeenem Licht, Da Christus uns

wird weiden.

J. Wenbenbeim, um 1660.

# **Mel. Ach Gott vom Himmel, sieh darein.** (Pj. 12. 80, 15. 16. Matth. 7, 21.)

240. Silf, lieber Gott, wie große Noth Hat unfre Zeit betroffen! Ob uns gleich nichts als Unglück droht, Will man doch's Beste hoffen. Man sagt es allenthalben frei, Daß es so schlimm mit uns nicht sei; "Wir sind ja gute Christen!"

2. Die Menge lebt in Sünsben fort, Und will sich nicht bestehren; Man thut nicht nach des Herren Wort, Man läßt es nur beim Hören; G'nug, daß man zu der Kirche hält, Ob auch in Sünde tiefer fällt; Das soll Gott dienen heißen.

3. "Ei, benket man, "man kann boch" nicht, Wie Gottes Wort will, leben; Es ift uns wohl ein helles Licht, Wir follen barnach streben; Es wär' wohl gut und stünde fein Doch kann

man nicht vollkommen sein, Wir sind gar schwache Mensschen."

4. Man tröstet sich: "Christ ift für mich, Das glaub' ich ja, gestorben, Hat mir durch's Leisden mildiglich Die Seligseit erworben, Den Himmel durch sein Blut erkauft, So bin ich auch auf ihn getauft; Sollt' ich nicht selig werden?"

5. Ja, freilich, wenn bein Glaub' ift recht, So kannst du dies auch hoffen; Der macht allein vor Gott gerecht, Und zeigt den Himmel offen; Doch hat der Glaub' die Buß' zum Grund, Er steht mit Gott im festen Bund, Nach seinem Wort zu leben.

6. Folgt dieses auf den Glauben nicht, Daß man im ganzen Leben Sich nach des Herren Willen richt't: So ist der Glaub' nicht eben. Er ist ein Traum und falscher Wahn, Da geht der Mensch auf breiter Bahn, Die zur Berdammniß führet.

7. Für uns ist Chrifti reines Blut Zum Lösegeld gegeben, Doch kommt es denen nicht zu aut. Die nach dem Fleische leben. Wer hier der Sünde nicht ab= stirbt Durch Christi Tod, ach der verdirbt. Und stirbt in fei= nen Günden.

8. "Ad, - heißt es, - und das glaubst du noch? Das foll man jett noch hören? Das wär' fürmahr ein schweres Joch; Nein, das find finft're Lehren. Denn, wenn dem wirflich alfo mar, Co maren Biel' verdammt bisher, Und Wenig' felig wor= ben."

9. Sagt aber nicht bes Her= ren Wort, Daß Wenig' außer= mählet? Und heißt's nicht von der engen Pfort: Daß Chriftus Wenig' zählet, Die richtig durch

dieselbe gehn Und treu auf schmalem Wege ftehn, Daß fie zum Leben kommen?

10. Doch Mancher will, nur jett noch nicht, Von wahrer Buge hören. Er schiebt es im= mer auf und spricht: "Ich will mich noch bekehren; Jest hab' ich dies und das zu thun, Bald aber dent ich auszuruhn. Und dann foll's noch werden."

11. D lieber Mensch, was denkest du? Des treuen Vaters Arme Sind ausgestreckt, er ruft dir zu. Daß er sich bein er= barme. Wie oft ist schon durch feine Macht Dir dein Gewiffen aufgewacht? Und du willst doch

nicht hören?

12. D Mensch, o Mensch! was faumest du, Dem Berrn dich zu ergeben? Du findest doch fonft feine Ruh' In deines Flei= sches Leben; Drum reiß' das Sündenband entzwei, Laß Se= fum Chrift dich machen frei, Go follst du ewia leben!

#### Mel. Wie foll ich dich empfangen. (Luc. 21, 33. Matth. 28, 20.)

der letten Zeit! Erhalt bein Reich, und mehre Stets beine Christenheit; Erhalte festen Glauben, Der Hoffnung hellen Strahl; Laß uns bein Wort nicht rauben In diefem Jam= merthal!

Ethalt uns beine spricht! Erleuchte und bekehre, Lehre, Herr, zu Allwissend ewges Licht, Was dich noch nicht erkennet! Entdecke doch der Welt, Der du dein Licht gegönnet, Was einzig dir aefällt!

3. Erhalt, was du gebauet Und durch bein Blut erkauft; Was du dir selbst vertrauet. 2. Erhalt bein Ehr, und Und was auf dich getauft. wehre Dem, der dir wider= Go viele Feinde fturmen Bu

woll'st sie schirmen Als Hort

und Felfenwall.

4. Erhalt und laß uns hö= ren Dein Wort, das felig macht, Das Zeugniß beiner Ehren, Das Licht in finftrer Racht! Lag bein Gefet uns führen, Gonn' und bein Simmels= brod; Laß Seiligkeit uns zie- Ewigkeit.

beiner Kirche Fall; Du aber ren, Und treu fein bis zum Too!

5. Erhalt in Sturm und Wellen Der Kirche heilig Schiff, Und laß es nicht zerschellen Un Sand und Felfenriff; Daß wir nach beinen Regeln Durchschif= fen diese Zeit, Und einst mit frohen Segeln Einziehn

A. Gruphius, g. 1616 + 1664.

Mel. Herzliebster Jesu, 242. Schütze die Dei-nen, die nach dir sich nennen, Und dich, o Jefu, vor der Welt bekennen. Lag beinen Sänden, wie du felbst verheißen, Richts fie ent= reiken.

2. Laß beine Wahrheit rein verkündigt werden. Mach ihre Siege herrlicher auf Erden. Gib Muth und Weisheit benen, die fie lehren, Dein Reich zu mehren.

(Matth. 28, 20. Luc. 12, 32.)

3. Du hast noch niemals, Berr, bein Wort gebrochen. Führe die Deinen, wie du felbst versprochen; Führe sie endlich aus dem Kampf hienieden Zum em'gen Frieden.

4. Ewig, o Beiland, fei bein Nam' erhoben! Ewig frohlockend muffe dich einft loben, D du Beschirmer beiner schwachen Beerde! Simmel und Erde.

# Die Gemeinschaft der Heiligen.

243. 3ch glaube, daß die Heiligen Im Geift Gemeinschaft haben, Beil sie in einer Gnade stehn Und eines Beiftes Gaben. Go viele Chriftus machet rein, Die haben all sein Gut gemein Und alle Himmelsschäte.

2. Zwar nicht das gleiche Schickfal fällt Hienieden jedem Gliede; Es dauern noch in die= fer Welt Die äußern Unter= geschenket.

Mel. Es ist gewißlich. (Eph. 4, 15 2c. Gal. 6, 2.)

schiede: Dem Ginen fällt ein armes Loos, Der Andre ist ge= ehrt und groß; Das will ein Christ nicht ändern.

3. Doch in der neuen Krea= tur Ist Reiner flein noch größer; Wir haben einen Chriftus nur. Den einigen Erlöser, Das Licht, bas Beil, ben Morgenstern; Wort, Tauf und Nachtmahl unsers Herrn Ift Allen gleich

17

4. Da ist kein Anecht noch Freier mehr, Da sind sie alle Rinder; Der Reichthum macht hier feine Chr, die Armuth fei= nen Günder. Gott fieht nicht die Personen an, Weil oft ein Reicher arm fein kann. Der Arme reich an Gnaden.

5. Die Sonne der Gerechtia= feit Will Allen Gnade geben; Der Geift gibt Allen allezeit, Als Gottes Ddem, Leben, Weil uns der Bater Alle liebt, Co wie der Himmel uns umgiebt; Wir haben gleiche Güter.

6. Ein Simmel, eine Ge= ligfeit, Ein Borbild und ein Soffen, Gin Recht, ein Bater= herz im Leid, Ein Segen steht uns offen. Uns führt ein Weg bem Simmel zu, Wir hoffen alle eine Ruh, Allein durch einen Glauben.

7. Wir haben Alle überdies Gemeinschaft an dem Leiden, Um Kreuz, an der Befümmer= niß, An Spott und Traurigfei= ten; Wir tragen, doch nicht ohne Ruhm, Allzeit das Ster= ben Jesu um Un unfrem Todes= leibe.

8. Wir leiden mit, wir gie= hen an Ein herzliches Erbar= men; Und wenn das Berg nicht weiter fann, Go feufzt es für die Armen. Denn folch ein Glied, dem durch fein Berg Nicht geht der Undern Glieder Schmerz. Das hat gewiß fein Leben.

9. So traat ein Glied bes Andern Laft Um seines Hauptes willen; Wer feiner Brüder Lasten faßt, Lernt das Gesetz erfüllen. Der Herr voran im Vorbild geht; Sein königlich Gebot besteht In einem Wort= Lein : Liebe!

10. Der Liebe Chrifti füßer Reiz Dringt alle feine From= men, Wie er aus Liebe unser Rreuz Für uns auf fich genom= men, Daß meine Armuth feine Noth, Mein Kreuz fein Kreuz, fein Tod mein Tod, Mein Spott fein Spott ift worden.

11. Wie ist der Heilige so groß, Der mir vorangegangen, Mit dem ich als ein Kreuzae= noß Gemeinschaft foll erlangen! Bedenk, o Seele, wer er ist! Er ift der Heiland Jesus Chrift, Der Cohn des Aller= höchsten.

12. Ich will mich der Ge= meinschaft nicht Der Beiligen entziehen; Wenn meine Brüder Noth anficht, So will ich fie nicht fliehen. Sab ich Gemein= schaft an dem Leid, Go lag mich an der Herrlichkeit Auch einst Gemeinschaft haben!

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. O du Liebe meiner Liebe. (30h.17, 20-23. 13, 34. 35.) fammen, Sucht in Gottes Ber= feine Glieder; Er bas Licht und gen Ruh: Laffet eure Liebes= wir der Schein; Er der Meifter

erz und Herz flammen Lodern auf den Bei= vereint zu= land zu! Er das Haupt, wir wir die Brüder; Er ist unser, wir find fein.

2. Rommt, ach fommt, ihr Gotteskinder, Und erneuert euern Bund! Schwöret unferm Ueberwinder Lieb und Treu von Herzensgrund! Und wenn eurer Liebestette Restigteit und Stärfe fehlt. D fo flehet um die Wette, Bis fie Jesus wieder stählt!

3. Traat es unter euch. ihr Glieder, Auf so treues Lieben an, Daß ein Jeder für die Brüder Auch das Leben lassen kann! So hat uns der Herr geliebet! So vergoß er dort fein Blut. Denkt doch, wie es ihn betrü= bet, Wenn ihr felbft euch Gin=

trag thut!

4. Ach, du treufter Freund, vereine Deine dir geweihte Schaar, Daß fie es fo herzlich meine. Wie's dein letter Wille war! Ja, verbinde in der Wahrheit, Die du felbst im We= fen bift, Alles, mas von deiner Klarheit In der That erleuchtet ift!

5. So wird bein Gebet er= füllet, Daß der Bater alle die. Deren Herzen du gestillet, Auch

in feine Liebe zieh; Und daß, wie du eins mit ihnen, Also fie auch eines sei'n, Sich in wahrer Liebe dienen, Und ein=

ander gern erfreu'n.

6. Friedefürst, laß deinen Frieden Stets in unfrer Mitte ruhn! Liebe, laß uns nie er= muden, Deinen fel'gen Dienft zu thun! Denn wie kann die Last auf Erden Und des Glau= bens Ritterschaft Besser uns verfüßet werden, Als durch dei= ner Liebe Kraft?

7. Liebe, haft du es geboten, Daß man Liebe üben foll: D so mache doch die todten, Kal= ten Geister lebensvoll! Zünde an die Liebesflamme, Daß ein Jeder sehen fann: Wir, als die von einem Stamme. Stehen

auch für einen Mann!

8. Laß uns so vereinigt wer= den, Wie du mit dem Bater bist. Bis schon hier auf dieser Erden Rein getrenntes Glied mehr ist; Und allein von dei= nem Brennen Nehme unfer Licht den Schein; Alfo wird die Welt erkennen, Daß wir beine Jünger fei'n.

Graf v. Bingenborf, g. 1700 + 1760. B. 8 vielleicht v. R. Sartmann.

#### Mel. Wie schön leucht't uns der Morgenstern. (Soh. 15, 8-12.)

245. Serr Jesu Chrifte, ja Brüder! Silf uns, Komm Thron Schau gnädig auf uns chen wir zu allem Werke! nieder! Es ist ja deines Geistes 2. Ist etwas Gutes unter Kraft, Die Lieb' und Eintracht uns, Ist's nicht die Frucht des in uns schafft; In dir sind wir eignen Thuns, Du haft es uns

Gottes Sohn! uns Nun mit Segen Selbst Von beines himmels hohem entgegen; Deine Starke Brau-

geschenket, Der bu uns solche heißen. Darum Mach' nun Gnade gönnft, Und unfer aller Herzen tennft, Und was ein Jeder benket. Prüfe, Siehe, Wie wir's meinen, Im vereinen Beil'ger Flammen! Schließ' uns All' in dich zusammen!

3. Du, herr, und beines Rreuzes Wort Sei unfers Bruderfreises Hort, Das eine Ziel ber Seelen! Das meinen wir in unferm Geift; D daß uns bavon nichts abreißt, Lag bei= nen Beift nicht fehlen! Weihe, Segne, Mit Gelingen Unfer Singen, Flehn und Streben: Lag es werden Geift und Leben!

4. Wir fühlen All' die Schwachheit noch, Uns brückt des Sündentriebes Joch, Dem fannft nur du entreißen. Daß in Gemeinschaft beine Rraft Gewalt'ger segnet, größ'res Namen schafft, Haft bu ja felbst ver= Umen!

Deine Wahrheit Uns zur Klar= heit; Lag dich finden, Berr, in unfers Herzens Gründen!

5. Du Freund voll Milbe und Geduld, Rehr' bei uns ein mit beiner Huld, Und ftille unfer Gehnen! Dein Nahfein macht fo froh, fo reich! D'lag dein: "Friede fei mit euch!" In unferm Rreis ertonen! Jefu! Geuß du Starke Triebe Beil'ger Liebe In uns Alle, Daß dir unser Bund gefalle!

6. D Bater! zeuch uns fraf= tiglich, Daß wir im Sohn er= fennen dich, Und werden deine Rinder! D Jesu! beine Gnad' uns gib, Der du mit ewig treuer Lieb' Auffuchft verlorne Gun= ber! Beift bes Berren, Deine Weihe Uns erneue; Gottes Namen Werd in uns geheiligt!

R. Stier, g. um 1800.

#### Mel. Aus meines Herzens. (Phil. 3, 13-16.)

246. Kommt, Bruder, dung richte Gin Jeder fein Gefichte Rur gen Ferufalem. hen, Der Abend fommt heran; Ende gut!

2. Es foll und nicht gereuen Der schmale Pilgerpfad, Wir fennen ja den Treuen, Der uns gerufen hat; Rommt, folgt und

3. Der Ausgang, der ge= Es ift gefährlich fteben Auf schehen, Ift uns fürmahr nicht diefer öden Bahn; Rommt, leid; Es foll noch beffer gehen ftärfet euren Muth, Zur Ewig- Zur stillen Ewigkeit. Ihr Lie-feit zu wandern, Lon einer ben, seid nicht bang, Berachtet Kraft zur andern; Es ist das tausend Welten, Ihr Locken und ihr Schelten Und geht nur euren Gang.

4. Geht's der Natur entge= gen, Co geht's, wie Gott es will; Die Fleisch und Sinne trauet dem! Mit ganzer Wen- pflegen, Die kommen nicht jum

Biel! Berlaßt die Kreatur Und was euch fonft will hindern, Ja, lagt euch felbst dahinten : Es geht durch's Sterben nur.

5. Schmudt euer Berg auf's Befte, Weit mehr als Leib und Saus; Wir find hier fremde Gafte Und ziehen bald hinaus. Das Rinderspiel am Weg Lagt uns nicht viel besehn, Durch Säumen und durch Stehen Wird man verstrickt und träg.

6. Ift unfer Weg gleich enge, Führt über steile Höh'n, Wo Disteln rings in Menge Und scharfe Dornen stehn: Es ist boch nur ein Weg! Laßt fein, wir gehen weiter, Wir folgen unferm Leiter Und brechen

durch's Geheg.

· 7. Ja, Brüder, lagt uns gehen, Der Bater geht ja mit, Er felbst will bei uns stehen Auf jedem fauren Tritt; Er will uns machen Muth, Mit füßen Sonnenbliden Uns loden und erquicken; Ach ja, wir haben's aut!

8. Kommt, laßt uns munter wandern, Wir gehen Hand in hand; Eins freuet fich am Undern In Diesem fremden Land. Rommt, lagt uns find= lich fein, Uns auf dem Weg nicht ftreiten; Die Engel felbit begleiten Als Brüder unf're Reih'n.

9. Und follt' ein Schwacher fallen, So greif' ber Stärfre zu. Man trag, man helfe Allen, Man pflanze Lieb und Ruh. Rommt, Schließt euch fester an! Gin Jeder fei der Kleinfte, Doch auch wohl gern der Reinste Auf unfrer Bilger=

bahn!

10. Es wird nicht lang mehr währen, Harrt noch ein Wenig aus; Es wird nicht lang mehr währen, So tommen wir nach Haus; Da wird man ewig ruhn, Wann wir mit allen Frommen Beim zu dem Bater fommen; Wie wohl, wie wohl wird's thun!

G. Terfteegen, g. 1697 + 1769.

# Reformation.

Gigene Mel. (Bf. 46. Matth. 28, 20. Jerem. 15, 20.) 247. Gin' feste Burg ist | graufam Rüstung ist; Auf Erd unfer Gott, ift nicht fein's Gleichen. Ein' gute Wehr und Waffen; 2. Mit unfrer Macht ist Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns jetzt hat be-troffen. Der alt' böse Feind Mit Ernst er's jetzt meint; hat selbst erkoren. Fragst du, Groß' Macht und viel List Sein wer der ist? Er heißt Jesus

ift fein andrer Gott; Das

Feld muß er behalten!

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verschlingen, Go fürchten wir uns nicht fo fehr, Es foll uns boch gelingen! Der Fürst die= fer Welt, Wie sau'r er sich stellt, Thut er uns doch nichts: Das macht, er ift gericht't;

Chrift, Der Herr Zebaoth, Und Ein Wörtlein fann ihn fal-Ien.

> 4. Das Wort fie follen laffen stahn Und fein'n Dank bagu haben! Er ift bei uns wohl auf dem Blan Mit feinem Geift und Gaben. Nehm'n fie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Beib. Laß fahren dahin; Gie haben's fein'n Gewinn! Das Reich muß uns doch bleiben!

M. Luther, g. 1483 + 1546.

Mel. Aus tiefer Roth. 248. Ach Gott, vom Simmel sieh darein, Und lag dich deß er= barmen! Wie wenig sind ber Beil'gen bein, Berlaffen find wir Armen: Dein Wort man läßt nicht haben mahr, Der Glaub ist auch verloschen gar Bei allen Menschenkindern.

2. Sie lehren eitel falsche Lift, Was Gigenwitz erfindet; Ihr Berg nicht eines Ginnes ift In Gottes Wort gegründet; Der mählet dies, der Undre das, Sie trennen uns ohn' alle Maß Und gleißen schön von

Außen.

3. (Nott woll ausrotten Alle gar, Die falfchen Schein uns Tehren, Darzu ihr' Zung' ftolz offenbar Spricht: "Trop! wer will's uns wehren? Wir haben Recht und Macht allein, Und was mir feten, gilt gemein: Wer ift, der uns foll meistern ?" (Bj. 12. Matth. 24, 12. 13.)

4. Darum fpricht Gott: ,,3ch muß auf sein, Die Armen find verstöret; Ihr Seufzen bringt 3u mir herein, Ich hab' ihr Klag erhöret; Mein heilfam Wort foll auf den Plan, Getrost und frisch sie greifen an, Und fein die Kraft der Armen."

5. Das Silber durch's Keu'r fiebenmal Bewährt wird lauter funden, An Gottes Wort man marten soll Desgleichen alle Stunden; Es will durch's Kreu; bewähret sein, Da wird fein' Rraft erkannt und Schein. Und leucht't stark in die Lande.

6. Das wollst du, Gott, be= wahren rein Vor benen, die's verwirren, Und lag uns bir befohlen fein, Daß nichts uns möge irren; Gar leicht ber bose Hauf sich find't, Wo diese lofen Leute find In beinem Bolf erhaben.

D. Luther, g. 1483 + 1546.

Mel. Kommt her zu mir. (2. Chron. 20, 15. Luc. 12, 32. 18, 7. 8.) Verzage nicht, o Dbichon die Feinde willens Häuflein klein, sei'n, Dich ganzlich zu verstören Und suchen beinen Untergang, Davor dir recht wird angst und bang; Es wird nicht lange

mähren.

2. Dich tröste nur, daß deine Sach Ist Gottes, dem besiehl die Rach, Laß ihn alleine walsten. Er wird durch seinen Gisdeon, Den er wohl kennt, dir helsen schon, Dich und sein Wort erhalten.

3. So wahr Gott Gott ift und sein Wort, Muß Teufel, Welt und Höllenpfort Und was dem thut anhangen, Endlich werden zu Hohn und Spott. Gott ist mit uns und wir mit Gott, — Wir werden Sieg erslangen!

Guftay Abolph's von Schweben Schlachtgefang bei Lügen, am 6. Nov. 1632.

### Mel. Wie fchon leucht't uns ber Morgenftern. (Röm. 13, 12. Ebr. 13, 8)

250. Komm, fomm, bu Licht in Gottespracht, Den Tag, den uns der Herr gemacht, Mit deinem Glanz zu weihen! Weck auf, was schläft in dunster Haft! Zünd' an der rechten Undacht Kraft, Uns heilgen Schmuck zu leihen! Frühe Ziehe Uns nach oben, Den zu loben, Der allmächtig Sonnen lenket, arok und prächtig!

2 D feht! in hellem Glanze steht Die Kirche Christi hoch ershöht; Ihr Hoffen ist geschehen Viel Könige, Propheten viel Sah'n harrend auf nach solschem Ziel, Und haben's nicht gesehen. Selig, Selig, Die da sehen Auf den Hohn im Thale Lebenslicht von Gottes

Strahle!

3. Verdunkelt stand des Herrn Altar, In Menschentrug begraben war Das Wort aus Gottes Munde. Wo bleibst du, Licht vom Anbeginn? Ach, Hüter! ist die Nacht bald hin?

Komm, komm, Ift nah des Aufgangs Stunde? Du Licht in Singet, Bringet Morgenlieder Den Tag, den Unserm Hiter! Er schläft nim= gemacht, Mit deimer: Herrlich kam des Auf=

gangs Schimmer!

4 Zu Gottes Helben brang der Schein: "Steht auf! ihr sollt mein Rüstzeug sein; Euch ruft des Reiches König!" Da schallt's: "Die Wahrheit macht euch frei! Die Nacht ist hin, der Tag herbei!" Und Jubel hallt vielkönig. Herr, Hert Ewger! Treu im Halten, Und im Walten Ueberschwänglich! Gott, dein Licht ist unverzänglich!

5. Es ftritt mit Macht die Finsterniß; Die Erde bebt', der Vorhang riß, Da siegt' das Licht vom Morgen. Jahrhunsderte sind hingeslohn, Manch' Reich gestürzt und mancher Thron: Die Kirche steht geborgen. Zesus Christus, Gestern, heute, Und in weite Ewigkeiten! Eilt, sein Lob heut' auszus

breiten !

noch hienieden geht, Die trium= heilig. Amen! phirend droben steht; Es ist ja

6. Tag, den uns Gott er= | doch nur eine! Ein Wort. scheinen läßt! Dich grußt, in Gin Sort; Jauchzt, Ber-Lieb und Glauben fest, Die flarte! Jauchz', o Erde, Gei= heilige Gemeine, Die fampfend nem Ramen : Beilig, beilig,

C. F. Cachie, g. 1785.

Mel. Nun danket Alle Gott. (Luc. 8, 15. Phil. 1, 11.)

251. Sehr groß, Herr, Die du an uns erwiesen, Gei bafür inniglich Gelobet und gepriesen! D pflanz bein Wort in uns, Daß es je mehr und mehr Recht reiche Früchte bring Zu deines Namens Chr!

2. Im Glanze beines Lichts Lag uns hienieden wallen. Zu unferm mahren Beil Und bir zum Wohlgefallen. Breit' beine Lehre aus, Schüt' beine Chriftenheit, Und führ' uns allesammt Zum Licht der Ewigkeit.

Dresbener Befangbud.

# Ausbreitung des Evangeliums.

Mel. Simmel, Erde. (Matth. 9, 37 2c. 24, 14.)

252. Walte, walte nah | gern, All= gewaltig Wort des Herrn, Wo nur feiner Allmacht Ruf Men= schen für den Himmel schuf;

2. Wort vom Bater, der die Welt Schuf und in den Armen hält, Und aus feinem Schooß herab Seinen Sohn zum Beil

ihr gab;

3. Wort von des Erlösers huld, Der der Erde schwere Eduld Durch des heilgen Todes That Ewig weggenommen hat;

4. Kräftig Wort von Gottes Geift. Der den Weg zum

himmel weist, Und durch feine heilge Kraft Wollen und Boll= bringen schafft!

5. Wort des Lebens, ftark und rein, Alle Völker harren dein; Walte fort, bis aus der Nacht Alle Welt zum Tag er= wacht!

6. Auf, zur Ernt, in alle Welt! Weithin wogt das weiße Feld; Klein ift noch der Schnit= ter Bahl, Biel der Arbeit überall.

7. herr der Ernte, groß und gut, Wirk zum Werfe Luft und Muth, Laß die Bölker allzumal Schauen beines Lichtes Strahl! 3. F. Bahrmater, g. 1774 + 1841.

Mel. Jefus, meine Zuversicht. (30h. 10, 16. Luc. 21, 33.) 253. Gine Beerde und wird dann dir fein, o Erde, ein hirt! Die Wenn fein Tag erscheinen wird? Freue dich, du fleine Heerde; Mach dich auf und werde Licht! Jesus hält, mas er verspricht.

2. Hüter, ift der Tag noch fern? Schon ergrünt es auf den Weiden, Und die Herrlich= feit des Herrn Nahet dämmernd fich den Heiden; Blinde Pilger flehn um Licht : Jesus hält, was er verspricht.

3. Romm, o fomm, getreuer Sirt, Daß die Nacht zum Tage werde! Ach, wie manches Schäf= lein irrt Kern von dir und dei= ner Heerde! Rleine Heerde, zage nicht: Jefus hält, was er ver= spricht.

4. Sieh, das Heer der Nebel flieht Vor des Morgenrothes

Helle, Und der Sohn Der Büste kniet Dürstend an der Lebensquelle; Ihn umleuchtet Morgenlicht: Jesus hält, was er verspricht.

5. Gräber stehen aufgethan; Rauscht, verdorrete Gebeine! Macht dem Bundesengel Bahn, Großer Tag des Herrn, erschei= ne! Jefus ruft: Es werde Licht! Jesus hält, was er verspricht.

6. D des Tags der Herr= lichkeit! Jefus Chriftus, du die Sonne, Und auf Erden weit und breit Licht und Wahrheit, Fried und Wonne! Mach dich auf, es werde Licht! Jesus hält, mas er verspricht.

F. U. Rrummader, g. 1768 + 1845.

Mel. Befiehl du deine Wege 2c. (Luc. 14, 16. 17. 23.) 254. Der du zum Heil erschienen Der allerärmsten Welt Und von den Cherubinen Zu Sündern dich gefellt; Den fie mit frechem Stolze Berhöhnt für feine Suld. Als du am Marterholze Ber= föhntest ihre Schuld.

2. Damit wir Kinder mur= den, Gingst du vom Bater aus, Nahmst auf dich unfre Bürden Und bautest uns ein Saus. Von Westen und von Suden. Von Morgen, ohne Bahl Sind Gafte nun beschieden Bu bei= nem Abendmahl.

3. Im schönen Hochzeit= fleide, Bon allen Flecken rein, Führst du zu deiner Freude Die Völkerschaaren ein; Und wel= chen nichts verfündigt, Rein

Beil verheißen mar, Die brin= gen nun entfündigt Dir Breis und Ehre dar.

4. Es kann nicht Ruhe wer= den, Bis deine Liebe fiegt, Bis dieser Rreis der Erden Bu dei= nen Füßen liegt; Bis du im neuen Leben Die ausgeföhnte Welt, Dem, ber fie bir gegeben, Bor's Angesicht gestellt.

5. Und siehe, taufend Fürsten Mit Bölfern ohne Licht, Steh'n in der Nacht und dürsten Nach deinem Angesicht: Auch sie hast du gegraben In beinen Priefter= schild, Um Brunnquell fie zu laben, Der dir vom Bergen quillt.

6. So fprich bein göttlich: Berbe! Lag beinen Ddem weh'n, Daß auf der finstern Erde Die Tobten aufersteh'n : Daß, wo | sprichst : Dein Wort muß sich man Göten frohnet, Und vor bewähren, Womit du Feffeln den Teufeln kniet, Ein willig brichft. Wie viele find zer= Bolk, verföhnet, Bu beinem brochen! Wie viele find's noch Tempel zieht.

hören, Wir faffen, mas du Licht!

nicht! D du, der's uns ver= 7. Wir rufen, bu willft sprochen, Werd' aller Seiden

A. Anapp, g. 1798.

#### Mel. Wie schön leucht't. (Matth. 24, 14.)

255. Was rührt so mächtig uns das Herz? Was hebt die Blicke himmelwärts? Wem schallen die Gefänge? Bu dir drängt fich aus fernem Land, Bereinigt durch des Glaubens Band, Der Bölfer frohe Menge, Bei= land, Retter! Deine Wahrheit Füllt mit Rlarheit Unfre Erde, Daß ber Sünder felig werde.

2. Gin himmlisch Feuer ift entflammt Durch dich, ber aus dem Himmel stammt Und uns zum Simmel leitet. Es glüht ge= waltig fort und fort, Wo fich dein seligmachend Wort In Lau= terkeit verbreitet. Glaube, Liebe Füllt die Seelen, Die dich wählen, Läutert, reinigt, Bis

in dir fich Alles einigt.

3. Berr! du gibst Sieg, bich preisen wir, Der kalte Nordpol glüht von dir, D Licht, das Allen scheinet. Des Negers Sflavenkette bricht, Der Infeln Menge jauchzt dem Licht, Das alle Bölker einet. Falscher Göt= ter Tempelhallen Sind zerfal= Ien, Auf den Trümmern Siehet man das Kreuz nun schimmern.

4. Des blutgen Halbmonds Licht erbleicht, Des Ditens fal= scher Schimmer weicht Bor beiner Wahrheit Sonne! Schon blickt mit reuiger Begier Gin Häuflein Jakobs, Herr, nach dir, Ahnt der Bergebung Wonne. Ift die Fülle Aller Beiden Ginft mit Freuden Gin= gegangen, Wird auch Jakob Seil erlangen.

5. Dein Geift erfüll bie Boten all, Lag ihres Wortes Freudenschall Durch alle Länder dringen. Mit Kraft von Oben angethan, Laß sie befämpfen Sünd und Wahn Und Seil den Bölkern bringen. Dies nur Wolle Ihre Seele Und befehle Boll Bertrauen Dir das Werk.

an dem sie bauen.

6. Bertilge alle Eigenfucht, Gemächlichkeit und Leidensflucht Und heilge dir die Bergen. Berleiß zu jedem Opfer Muth. Für dich zu magen Gut und Blut, Zu dulden Hohn und Schmerzen. Hilf, uns Heiland, Und vermehre Dir zur Ehre Deine Beerde, Bis dein Reich pollendet werde.

S. Fr. Babumaier, g. 1774 + 1841.

Mel. Befiehl du deine Wege 2c. (Apost. 16, 9. 10.)

256. Bon Grönland's eif'gen Zinken, China's Rorallenstrand, Wo Ophirs Quellen blinken, Fort= ftrömend goldnen Sand; Von manchem alten Ufer, Von man= chem Palmenland Erschallt das Flehn der Rufer: Lös't unf'rer Blindheit Band !

2. Gewürzte Düfte wehen Sanft über Cenlon's Flur; Es glänzt Natur und Leben, Schlecht find die Menschen nur. Umfonst find Gottes Gaben So reichlich ausgestreut; Die blinden Seiden haben Sich Holz und Stein geweiht.

3. Und wir, mit Licht im Bergen, Mit Weisheit aus den Söh'n. Wir könnten es ver= schmerzen, Daß sie im Finftern geh'n? Nein, nein! das Seil im Sohne Sei laut und froh bezeugt, Bis sich vor Christi Throne Der fernste Volksstamm beuat.

4. Ihr Waffer follt es tra= gen, Ihr Winde, führt es hin, Bis seine Strahlenwagen Bon Pol zu Pole ziehn; Bis der verföhnten Erde Das Lamm, der Sünder Freund, Der Herr und hirt der heerde In herr= lichkeit erscheint.

Mach R. Heber, g. 1783 + 1826.

Mel. Jefu, der du meine. (Jef. 21, 11. Pf. 2, 8. 67, 2 2c.) 257. Süter! ift die Nacht Hüter! ift die Nacht schier hin ? Ach, wir zählen alle Stunden, Bis die Morgenwolfen fliehn, Bis die Finsterniß entweichet, Bis der Sterne Schein erbleichet, Und der Sonne warmer Strahl Leuchtet über Berg und Thal.

2 D du Gott der Macht und Stärke, Sieh uns hier ver= wundert stehn Ueber beinem großen Werke, Das vor unfrem Blick geschehn! Manches Thor haft bu erschloffen, Manchen Lebensstrom ergoffen Und uns oft vom Heidenland Frohe Bot= schaft zugefandt.

3. Immer tiefer, immer wei= ter In das feindliche Gebiet Dringt das Häuflein deiner uns einen reinen Gifer, Mach

Streiter, Dem voran bein Ban= ner zieht. Wo wir's kaum ge= magt zu hoffen, Stehn nun weit die Thuren offen, Mühfam folgt der schwache Tritt Deinem raschen Siegesschritt.

4. Langfam und durch Schwierigkeiten Waren wir ge= wohnt zu gehn: Plötlich bricht in alle Weiten Deine Sand aus lichten Höhn. Staunend sehn wir bein Beginnen, Reine Zeit ist's, lang zu sinnen; Geh voran, wir folgen nach, Wo dein Arm die Bahnen brach!

5. Doch, wenn wir uns felber suchen Und nicht Deine Chr allein, Müßteft du uns nicht verfluchen? Könnte unser Thun gedeihn? Schenk uns lauterer und reifer! Brich des eignen Geiftes Thun, Lag in beinem Ginn uns ruhn!

erspricken, Wenn wir gehn an beiner Hand! Wenn uns beine Licht.

Quellen fliegen, Grünet balb das dürre Land. Nationen aller Drien Strömen her zu beinen 6. Welch' ein Segen wird Pforten, Fallen auf ihr Unge= ficht, Jubeln laut im em'gen

C. G. Barth, g. 1799.

## Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Czech. 37, 1-9.)

258. Sieh, ein weites 4. Und die große Heiben= welt Ift noch finfter und ver= Ier dürrer Todtenbeine! Ach, fein Sonnenstrahl erhellt Diese Nacht mit frohem Scheine; Hüter! ift die Nacht bald hin? Wird dein Morgen bald er= blühn?

2. Blick ich hin auf Ifrael, Ist noch Alles fast erstorben! Ach, dein Volk, Immanuel, Das du dir mit Blut erworben, Sieh, wie blind, wie fern von dir! Die ein Schlachtfeld liegt

es hier!

3. Schau ich beine Chriften= heit, Die, Berr, beinen namen träget, Ach, was feh' ich weit und breit? Taufend Kräfte wild beweget, Wenige, die für dich glühn, Und in beinem Dienst sich mühn.

dunkelt; Hie und da nur schwach erhellt; Lichtesschimmer einzeln funkelt; Millionen find noch fern Von dem Reiche mei= nes Herrn!

5. Dwann bricht ber Frühling an Nach den langen Winter= tagen? Herr, du bift es, der da kann Zu den Todten= beinen sagen: "Rauschet, regt und füget euch, Geid ein Leib

für Gottes Reich!"

6. Herr, so sprich bein Le= benswort Ucber alle Todten= beine! Dem Gottes, wehe fort, Daß fich Alles neu vereine! Mache Alles wieder neu: Alles Alte geh vorbei!

C. S. Beller, g. 1779.

# Ordination und Einführung der Prediger.

Mel. Run danket Alle. (Pf. 68, 12. 2. Cor. 5, 19. 20. Mal. 2, 7.) 259. Herr Zesu! der rechten Weg zu Gott Mit Wort und Werk gelehrt, Sei für dein Gott als Lehrer fommen, Und Predigtamt Gelobt von beiner wie du's in dem Schooß Des Heerd! Baters haft vernommen, Den | 2. Du bift zwar in die Soh

Rum Bater aufgefahren, Doch gibst du noch der Welt Dein Wort mit großen Schaaren Und baust durch diesen Dienst Die Rirche, beinen Leib, Daß er im Glauben machf' Und fest an's Ende bleib'.

3. Sab Dank für dieses Amt, Durch welches man dich höret, Das uns den Weg zu Gott Und die Berföhnung lehret, Durch's Evangelium Ein Säuf= lein in der Welt Berufet, fam= melt, stärft, Lehrt, tröftet und erhält.

4. Erhalt uns diesen Dienst Bis an das End der Erden, Und weil die Ernte groß, Groß Arbeit und Beschwerden, Schick felbst Arbeiter aus Und mach fie flug und treu, Dag Feld und Baumann aut, Die Ernte reichlich fei.

5. Die du durch deinen Ruf Der Rirche haft gegeben, Er= halt bei reiner Lehr Und einem heilgen Leben; Leg beinen Geift in's Herz, Dein Wort in ihren Mund; Was Jeder reden foll, Das gib du ihm zur Stund.

6. Ach segne stets dein Wort Mit Kraft an unsern Seelen; Lag deiner Heerd es nie Un guter Weide fehlen; Such das Berirrte felbst, Das Wunde binde zu, Das Schlafende weck auf, Das Müde bring zur Ruh.

7. Bring, was noch draußen ift, Bu beiner fleinen Beerde; Was drinnen ift, erhalt, Daß es gestärket werde; Durchdring mit beinem Wort, Bis einstens Heerd und Birt Im Glauben, Berr, an dich, Zusammen felig mird!

E. L. Fifcher, g. 1695 + 1773.

#### Mel. Wie schön leucht't uns ber Morgenstern. (Eph. 4, 11-13. Cbr. 13, 17. Jac. 1, 21.)

260. & Jefu, Herr der Borbild gehn voran, Und deine Herrlichkeit, Du König beiner Christenheit, Du Hirte beiner Heerde! Du fiehst auf die erlöfte Welt, Re= gierft fie, wie es dir gefällt, Sorgst, daß fie felig werde. Von dir Sind wir Auch erwäh= Iet, Bugezählet Den Erlöften, Die du seanen willst und tröften.

2. D wohl dem Bolke, das du liebst, Und dem du treue Birten gibst, Die es zum Sim= mel führen! Die auf des Le= bens rechter Bahn Nach beinem

Lehre zieren! Treue Hirten Lak den Seelen Niemals fehlen. Und die Heerden Mit den Bir=

ten felig werden.

3. Wir nehmen hier von deiner hand Den Lehrer, den du uns gefandt; Herr, fegne fein Geschäfte! Die Seelen, Die sich ihm vertraun, Durch Lehr' und Leben zu erbaun, Gib Weisheit ihm und Kräfte. Mächtig Steh ihm Stets zur Seite, Daß er ftreite, Bet' und wache, Sich und Andre felig mache.

auf ihm ruhn, Lehr ihn fein Umt mit Freuden thun, Nichts fei, das ihn betrübe! Gib, wenn er beine Wahrheit lehrt, Und stets ein Berg, bas folg= fam hört, Ein Berg voll treuer Liebe! Laffe Lehrer Und Ge= meine Nur auf beine Leitung feben, Und den Weg zum Sim= mel gehen!

5. Wann einst bein großer Tag erscheint, Laß unsern Leh= rer, unfern Freund Uns dir entgegen führen! Die Seelen find ihm zugezählt! D gib, daß heben.

4. Herr! deinen Geift lag | dort ihm keine fehlt! Lag keine ihn verlieren! Vor dir, Richter. Lag den Lehrer Und die Hörer Jauchzend stehen, Und zu beiner

Freud eingehen.

6. Sei uns gesegnet, Knecht des Herrn! Du kommst im Namen unfers Herrn, In Jefu Christi Namen. D reich' uns deine Freundeshand! Führ' uns zum emgen Baterland! Gott mit dir! Amen! Amen! Segne, Bater, Diese Stunde! Lak dem Bunde Treu uns le= ben. Bis wir uns zu dir er=

3. D. C. Bidel, g. 1737 † 1809.

# Einsehung des Rirchenrathes.

Mel. Vom Simmel hoch. (Apost. 6, 3. 1. Tim. 3, 8-10. 5, 17.) 261. Serr Jefu, beiner Liebesfinn, Dhn Chrgeiz, Reid Rirche Haupt, Genuß, Gewinn.

Bu bir feh auf, wer an bich glaubt. Du bift ber Grund, ben Gott gelegt; Dein ist die

Rraft, die Alles trägt.

2. Geschehen ist bei uns die Wahl; Nun gib, Herr, daß fie dir gefall', Und steh du unfern Brüdern bei, Damit ihr Dienst

gesegnet sei.

3. Laf fie in Sinn und Wan= del rein, Im Frieden Mitarbei= ter fein, Im Glauben lauter und gewiß, Und männlich ste= hend vor den Rig.\*

\* Erech. 22, 30.

4. Berleihe, daß ftets beine Heerd' Mit aller Treu geleitet werd', Aus recht aufricht'gem lebenslang! Erhalte beinen

5. So munschen wir an un= ferm Theil, Bum Amte Segen, Glück und Beil, Und wollen brüderlich vertraun. Und auf ihr gutes Beispiel schaun.

6. Bewahr uns, Berr, bein Wort und gib Zu allem Guten Rraft und Trieb, In dem Be= fenntniß Freudigkeit, In Rath und That Einhelliakeit.

7. Die Liebeseintracht ist so schön; Wo beine Chriften in ihr ftehn, Das ift wie reiner Saitenflang, Gin freudevoller Lobgefang.

8. Nun, Beiland, bir fei Preis und Dank Für beine Treue Leuchter hier Zu beiner Chre Fried und Ruh, Den Gliedern für und für.

9. Dein Zion, Berr, be= einft die Seligkeit! schütze du; Gib der Gemeinde

Lieb und Cinigfeit, Und Allen

# Einweihung von Rirchen, Edsteinlegung u. a.

Mel. Wie schön leucht't. (Pf. 84, 2. 30h. 17, 17.)

Gib beinen Vaternamen kund An diesem heilgen Orte. Wie lieblich ist die Stätte hier! Die Herzen wallen auf zu bir; Hier ift des Himmels Pforte! Wohne, Throne, Sier bei Gundern, Als bei Kindern, Voller Klar= heit; Beil'ge uns in beiner Wahrheit.

2. Sohn Gottes, Berr ber Berrlichkeit! Dies Gotteshaus ist dir geweiht, D laß dir's wohlgefallen! Hier schalle bein lebendig Wort, Dein Segen walte fort und fort In diesen Friedenshallen. Einheit, Rein= heit Gib den Bergen; Angst und Schmerzen Tilg in Gnaden Und nimm von uns allen Schaben.

262. Gott Bater! aller 3. D heil'ger Geift, du wer= Dinge Grund, thes Licht! Wend her bein gött= lich Angesicht, Daß wir erleuch= tet werden. Gieß über uns und dieses Haus Dich mit all= mächt'gen Flammen aus, Mach himmlisch uns auf Erden. Lehrer, Hörer, Kinder, Bater! Früher, fpater Geht's zum Ster= ben, Hilf und Jefu Reich erer= hen!

4. Dreiein'ger Gott! Lob, Dank und Breis Sei bir vom Kinde bis zum Greis Für dies bein Haus gefungen! Du haft's geschenkt und auferbaut, Dir ift's geheiligt und vertraut Mit Bergen, Sänden, Zungen. 21ch hier, Sind wir Noch in Bütten; Berr! wir bitten: Stell uns droben In den Tempel, dich zu Iohen. A. Anapp, g. 1798.

### Mel. Allein Gott in der Soh'.

(2. Chron. 6, 19-22. Cph. 2, 20.)

263. Dreiein'ger, heil'= beinem Throne geht Bon biefer Gott! Sieh von des Himmels 2. Wir weihen dieses Got-Horr Labacth Sam Lolf, teshaus, D Höchster! deinem

herr Zebaoth, hier betend vor Namen; Schmuck' es mit dei-bir stehen! Nimm an den Dank, nem Segen aus; Lag uns und

hör das Gebet, Das jest zu unfern Samen Dein Zeugniß,

Beil der Geelen hören.

3. Des Glaubens Grund ift Jesus Christ; Apostel und Propheten Sind Pfeiler, und die Grundfest' ift Ihr Wort, worauf in Nöthen, Wie weit der Feinde Wuth auch geht, Die Gottesstadt doch luftig steht Mit ihrem Zionsbrunnen.

4. Nimm an die Kinder, die wir dir Sier in der Taufe brin= gen; Laß auch die reine Lehre hier In ihre Bergen dringen, Und hilf sie in der rechten Bucht Bu mahrer Glaubens= Rraft und Frucht Als Himmelspflanzen

ziehen.

5. Erscheinen wir mit Leid und Reu', Gebeugtem Berg und Knieen, Go fchent', wenn wir mit Glaubenstreu' Zu Chrifti Rreuze fliehen, Bergebung, Lie= be, Gnad' und Huld; Lösch' aus der Günden große Schuld Allhier mit Chrifti Blute.

6. D Seiland! ftell dich fel= ber dar, Und schenk uns beine Gaben, Wenn hier bei beinem

Recht und heilig Wort, An die= Abendmahl Sich unfre Seelen fem dir geweihten Ort, Bum laben: Wib beinen Leib, gib uns dein Blut, So du für uns und uns zu Gut Gegeben und vergoffen.

7. hier segnen wir ben Ch= stand ein, Und bitten für die Rranken; D laß dir wohlgefäl= lig fein All' unfer Flehn und Danken! Erhöre, wenn wir je= den Stand, Kirch', Schule, Saus und unfer Land Dir, Gott.

hier anbefehlen.

8. Nun segne huldreich die= fes Haus, Das wir nach dir, Berr! nennen. Treib Feind= schaft, Stolz und Zank hinaus; Lehr' und dich hier recht ten= nen; Stör Alles, mas uns ftoren will; Laß uns in biefer Zionsftill' Dich freudig ehren, loben.

9. Lob, Ehre, Dank und Herrlichkeit Sei dir, o Herr! gesungen, Daß uns bei diefer schweren Zeit Dies Werk durch dich gelungen. Gib daß, was wir jett fangen an, Nicht eher Ende nehmen fann, Bis Erd und Simmel brechen.

5. v. Affig, g. 1650 † 1694.

### Mel. Befiehl du deine Bege.

(Pf. 118, 25. Pf. 127, 1. Ezech. 2, 20-22.)

264. Silf, Gerr! lag muthbeseelet, Darf in ber Allwohlgelingen, macht ruhn. Was hier begonnen ift; Dein 2. In beinem großen Namen, Bolf kann fröhlich singen, Beil Der alle Kirchen trägt, Sei bu der Echstein bist. Der Zweis heut' ein gläubig "Amen" Auf fel mägt und gahlet Bar ang- Diefen Stein gelegt. Glud gu, ftiglich bein Thun; Der Glaube, Glück zu,\* ihr Brüder! Der

\* Ead. 4. 7

Haupte nicht vertrau'n?

Berr Jesu, Gottes Cohn! Du benstempel fein. wirst bein Reich hier mehren,

herr wird helfen bau'n. Wie | Der Glaube fieht es schon: Dein follten benn die Glieder Dem Beil wird hier verfündet, In's haus zieht Segen ein, Es wird, 3. Ja, König aller Ehren, auf dich gegründet, Gin Frie-

## Mel. O, daß ich tausend Jungen. (Pf. 150.)

265. Das Lob des bes Lammes Ruhme, Das neue Höchsten zu besingen, Zu trösten sich im Angstgefühl! Im Geist sich himmelan zu schwingen: Ertonte David's Saitenspiel. Zu die= fem Zwecke werd' auch heut Dies Orgelwerf dem Herrn ge= weiht.

2. Das Lob des Höchsten zu besingen, Dring' jeder Ton in unser Dhr, Und himmelan den Geift zu schwingen Ertone unf= rer Stimme Chor. Singt Berg und Mund zum Lob des Herrn. Dann hört er unser Loblied gern.

3. In jenem höhern Beilig= thume Erschallt durch alle himmel weit, Bu Gottes und Lied in Ewigkeit. Wir stimmen in dies Lied mit ein. Gott und dem Lamme Lob zu weih'n.

- 4. So tone benn zu Gottes Chre Dies Orgelwerk, ihm fei's geweiht! Ihm schalle jeder unf= rer Chöre Hienieden, in der Sterblichkeit, Bis wir vollen= bet vor ihm fteh'n, Und ihn vollkommner dort erhöh'n.
- 5. Ja, Herr, an deines Thrones Stufen, Wenn Cheru= bim und Seraphim Das Beilig. Beilig, Beilig rufen, Dann wie= derhalle unfre Stimm': Salle= lujah! dem Gott der Macht, Sei Lob und Preis und Dank ge= bracht.

#### Mel. Wachet auf, ruft uns die Stimme. (Hiob 30, 23. Tit. 1, 2.)

266. Friedhof, den wir ein In Gottes milbem Enadenernst betreten, schein! Nimm unter flehenden Gebeten Nun diesen ersten Todten auf, Daß von allem Leid und Jam= mer Er ruh' in ftiller Grabes= sterbliches Gebein! Ach, des kammer Nach hier vollbrachtem neuen Kirchhofs Thore, Sie Pilgerlauf! Der Tod war hier fein Loos; Nun öffnet ihren Schoof Ihm die Erde. Komm, ein. Die Stunde nahet bald, Sterbgebein! Sinf' fanft bin- Sie kommt für Jung und Alt.

2. Laßt, o laßt's uns ernst bedenken: In Kurzem wird man hier versenken Auch unser öffnen sich dem Trauerchore, Und Freunde tragen uns hin=

Em'ger Bater! Dann rufest du Bur Grabesruh; Dann führ uns auch dem Himmel zu!

3. Schlummert Alle fanft im Grabe Nach abgelegtem Pilger= ftabe, Ihr, die der Tod einft hier vereint! Möge Jeder Ruh empfinden, Und einen gnäd'= gen Richter finden, Wann je= ner große Tag erscheint! D. Jefus, du allein Kannst unfre Hoffnung sein! Hallelujah! Führ' uns durch Noth, Führ' uns durch Tod Hinauf zum ew'gen Morgenroth!

E. G. J. Sunbelfer.

# 13. Das Mort Bottes.

Mel. Es ift das Seil uns. (Ebr. 1, 1. 2. Matth. 13, 3-23.)

267. Wir Menschen find zu dem, o Gott! Bas geistlich ist, un= nem Zeugniß Kraft, Daß beine tüchtig. Dein Wesen, Wille Lehre in uns haft' Und reich= und Gebot Ift viel zu hoch und wichtig, Wir miffen's und ver= fteben's nicht, Wo uns bein göttlich Wort und Licht Den Weg zu dir nicht zeiget.

2. Drum find vor Zeiten ausgefandt Propheten, beine Knechte, Daß durch sie würde wohl bekannt Dein Will' und beine Rechte; Bum Letten ift dein lieber Cohn, D Bater! von des himmels Thron Gelbst fommen, uns zu lehren.

3. Für foldes Beil fei, Berr, gepreist, Laß uns dabei ver= bleiben, Und gib uns deinen guten Beift, Daß wir bem Worte gläuben, Daffelb' an= nehmen jederzeit Mit Canft= muth, Chre, Lieb und Freud, Als Gottes, nicht der Menschen.

4. Hilf, daß der Frevler, frescher Spott Uns nicht vom Wort abwende; Denn du bist ein

gerechter Gott Und strafft gewiß am Ende. . Gib du felbst bei= lich bei uns wohne.

- 5. Deffn' uns die Ohren und bas Berg, Daß wir bas Wort recht faffen, In Lieb und Leid, in Freud und Schmerz Es aus der Acht nicht laffen; Daß wir nicht Hörer nur allein Des Wortes, sondern Thater fei'n, Frucht hundertfältig bringen.
- 6. Der Sam' am Wege wird fofort Bom Teufel weggenom= men. Auf Fels und Steinen fann das Wort Die Wurzel nicht bekommen; Und wenn es unter Dornen fällt, Wird Gorg und Wolluft biefer Welt Bald feine Rraft ersticken.
- 7. Ach! hilf, Herr, daß wir werden gleich Allhier dem qu= ten Lande, Und sei'n an guten Werfen reich In unserm Amt und Stande, Biel Früchte brin= gen in Geduld, Bewahren beine

Herzen.

8. Lag uns, dieweil wir le= ben hier, Den Weg der Günder meiden! Gib, daß wir halten feft an dir In Unfechtung und Leiden; Rott aus die Dornen allzumal, Hilf uns die Welt= fora überall Und böse Lüste dämpfen.

9. Dein Wort, o Herr, lag allweg fein Die Leuchte unfern Ruken: Erhalt es bei uns flar Lieb, Hoffnung, Glauben.

Lehr und Huld in feinen guten und rein, Bilf, daß wir d'raus genießen Kraft, Rath und Troft in aller Noth, Daß wir im Le= ben und im Tod Darauf bestän= dia trauen.

> 10. Laß sich bein Wort zu deiner Chr, D Gott, fehr weit ausbreiten! Silf, Jesu, daß uns beine Lehr Erleuchten mög und leiten! D heilger Beift. dein göttlich Wort Laß in uns wirken fort und fort Geduld.

3. Gefenius, g. 1601 + 1671.

# Mel. Jefu, meine Freude.

(Apost. 10, 43. 2. Cor. 1, 20. Röm. 1, 16.)

Wort vom Friedensbunde, Evangelium! Brunnquell ew= ger Freuden! Troft in allen Lei= den. Unfer höchster Ruhm! Gottesfraft, Die Glauben schafft, Sufe Botschaft, uns zum Leben Von Gott felbft gegeben !

2. Was fein Wohlgefallen Vor der Welt uns Allen Kest bestimmet hat, Was der Opfer Schatten Vorgebildet hatten, Das vollführt fein Rath. Daß fein Eid Ihn nicht gereut, Rühmen wir: in Jesu Namen

Wird er Ja und Amen.

3. Alles ist vollendet; Uns ift zugewendet Freie Gnad und Huld. Jefus ift geftorben, Je= fus hat erworben Tilgung unfrer Schuld. Jefus thront Bei Gott, und lohnt Allen, die fich ihm ergeben, Nun mit emgem Leben.

- 268. Wort aus Got= 4. Uns in Sünden Todten tes Munde, Machen Jesu Boten Dieses Machen Jesu Boten Dieses Leben kund. Hehr und lieblich flinget, Geift und Berg durch= dringet, Was uns faat ihr Mund. Borgeftellt Wird nun der Welt Durch der guten Bot= schaft Lehre, Daß fie fich be= fehre.
  - 5. Rommt, zerknirschte Her= zen, Die in bittern Schmerzen Das Gefetz zerschlug! Kommt zu beffen Gnaben, Der, für euch beladen, Alle Schmerzen trug! Jesu Blut Stärft euern Muth; Gott ist hier, der euch geliebet, Und die Schuld ver= giebet.
  - 6. Dieser Grund bestehet Wenn die Welt vergehet, Fällt er doch nicht ein. Darauf will ich bauen, Co foll mein Ber= trauen Evangelisch sein. Auch will ich Nun würdiglich In

Evangelisch leben.

7. Jefu, beine Stärke Cchaf= fet diese Werke; Stehe du mir bei! Nichts foll uns nun schei=

ber Kraft, die mir gegeben, den; Silf, daß auch mein Lei= den Evangelisch sei; Und laß mich Dereinst auf dich, Als ein Kind, mit dir zu erben, Evangelisch sterben. Nach J. C. Heder, g. 1699 † 1743.

Mel. Was mein Gott 2c. (2. Tim. 3, 15-17. 2. Betr. 1, 21.)

269. Serr Bebaoth! bein heilig Wort, Das du uns haft gegeben, Daß wir darnach an allem Ort Soll'n richten Lehr und Leben, Ift worden fund, Aus deinem Mund, Und in der Schrift be= schrieben. Gar rein und ächt Durch deine Anecht, Bom heil'= gen Beift getrieben.

2. Dies Wort, das nun in Schriften fteht, Ift fest und un= bewealich; Zwar Himmel und die Erd vergeht, Dein Wort bleibt aber ewig. Rein Höll, fein Plag, Noch jüngster Tag Vermag es zu vernichten, Drum benen foll Gein emig

wohl, Die sich darnach recht

richten.

3. Es ist vollkommen hell und flar, Die Richtschnur rei= ner Lehre; Es zeigt uns auch gang offenbar Des Böchsten Dienst und Ehre, Und wie man foll Sier leben wohl, Lieb, Soff= nung, Glauben üben: Drum fort und fort Wir diefes Wort Bon Bergen follen lieben.

4. Im Rreuz gibt's Luft, in Traurigkeit Zeigt es die Freubenquelle; Den Sünder, dem die Sünd ift leid, Entführet es der Hölle. Gibt Trost an Hand, Macht auch befannt, Wie man foll willig sterben, Und wie zu= gleich Das Himmelreich Durch Chriftum zu ererben.

5. Sieh, folchen Nuten, fol= che Rraft, Die nie genug zu schätzen, Des Herrn Wort in uns wirkt und schafft; Darum wir follen feten Burud Gold, Geld, Und mas die Welt Sonft herrlich pflegt zu achten, Und jederzeit, In Lieb und Leid Nach diefer Perle trachten.

6. Nun, Berr! erhalt bein heilig Wort, Laß uns fein' Rraft empfinden; Den Feinden steur an allem Drt; Zieh uns zurück von Günden: So wollen wir Dir für und für, Bon gan= zem Herzen danken. Herr, un= fer Hort! Lag uns dein Wort Fest halten und nicht man= fen.

Mel. Mein Bergens Jefu. (5. Mof. 5, 6-21. Jef. 66, 2.) bu mir, o getreuer Gott, In's | du befiehlft, vollbringe.

270. Serr! beine Rechte | Herze felber geben, Daß ich und Gebot', Da= | zum Guten willig sei, Mit Sorg= nach wir sollen leben, Wollst | falt und ohn' Heuchelei, Was

2. Gib, daß ich dir allein vertrau, Allein dich chr und liebe, Auf Menschenhülf und Trost nicht dau, In deiner Furcht mich übe; Daß großer Leute Gnad und Gunst, Gewalt, Pracht, Reichthum, Wit und Kunst Mir nicht zum Abgott werde.

3. Hilf, daß ich beinen Gnabenbund Aus beinem Wort erkenne, Auch nicht vergeblich mit dem Mund, Herr, deinen Namen nenne; Daß ich bedenke Tug und Stund, Wie stark mich meiner Taufe Bund Zu beinem

Dienst verbinde.

4. Laß mich am Tage beiner Ruh Mit Andacht vor dich treten, Die Zeit auch heilig bringen zu Mit Danken und mit Beten; Daß ich hab meine Luft an dir, Dein Wort gern höre und dafür Herzinniglich dich preise.

5. Die Eltern, Lehrer, Obrigsteit, Die vorgesetht mir werden, Laß ja mich ehren allezeit, Daß mir's wohl geh auf Erden; Für ihre Sorg und Treu laß mich, Auch wenn sie werden wunderslich, Gehorsam sein und

dankbar.

6. Silf, daß ich nimmer eigne Rach Aus Zorn und Feindschaft übe, Dem, der mir anthut Leid und Schmach, Verzeihe und ihn liebe; Sein Glück und Wohlsfahrt Jedem gönn', Schau', ob ich Jemand dienen könn', Und thu es dann mit Freuden.

7. Unreine Werk der Finfter=

niß Laß mich mein Lebtag meisben, Daß ich für böse Lust nicht müsst der Holle Dual bort leisben. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, Daß ich schandsbare Wort und Scherz Nebst andern Sünden sliehe.

8. Gib, Herr, daß ich mich redlich nähr Und böser Ränke schäme, Mein Herz von Geiz und Unrecht kehr Und fremdes Gut nicht nehme, Und von der Arbeit meiner Händ, Was übrig ist, auf Arme wend' Und nicht auf Bracht und Hoffahrt.

9. Hilf, daß ich meines Nächsten Glimpf Zu retten mich besteiße, Von ihm abwende Schmach und Schimpf, Doch Böses nicht gut heiße. Gib, daß ich lieb' Aufrichtigkeit Und Abscheu habe jederzeit An Lästerung und Lügen.

rerung und Lugen.

10. Laß mich bes Nächsten Haus und Gut Nicht wünschen noch begehren, Was aber mir von Nöthen thut, Das wollst du mir gewähren; Doch daß es Niemand schädlich sei, Ich auch ein ruhig Herz dabei Und beine Gnad behalte.

11. Uch Herr, ich wollte deisne Recht' Und beinen heilgen Willen, Wie mir gebührt, als beinem Knecht, Ohn' Mangel gern erfüllen; Doch fühl ich wohl, was mir gebricht, Und wie ich das Geringste nicht Bermag aus eignen Kräften.

12. Drum gib du mir von beinem Thron, Gott Bater, Gnad und Stärke; Berleih mir, Jesu, Gottes Sohn, Daß ich ganzem Herzen und als mich, thu rechte Werke; O heilger Ohn' falsch den Nächsten liebe. Geist, hilf, daß ich dich Von D. Denite, g. 1603 y 1680.

#### Mel. Werde munter, mein. (Pf. 1, 1-6.)

271. Wohl bem Men= wandelt In gottloser Leute Rath; Wohl dem, der nicht un= recht handelt, Noch tritt auf der Sünder Pfad; Der der Spöt= ter Freundschaft fleucht Und von ihren Fesseln weicht; Der hingegen liebt und ehret, Was uns Gott vom Simmel lehret.

2. Wohl dem, der mit Luft und Freude, Das Gefet bes Höchsten treibt, Und hier, als auf füßer Weide, Tag und Nacht beständig bleibt. Deffen Segen wächst und blüht. Wie ein Balmbaum, den man fieht, Bei den Flüffen an den Seiten Sei= ne frischen Zweig' ausbreiten.

3. Also, sag ich, wird auch grünen, Wer in Gottes Wort fich übt, Luft und Erde wird ihm dienen, Bis er reife Früchte gibt; Seine Blätter werden alt, Und doch niemals ungestalt: Gott gibt Glück zu feinen Tha= ten. Was er macht, muß wohl aerathen.

4. Aber, wen die Sünd er= freuet, Deffen Glück fann nicht besteh'n, Wie die Spreu vom Wind zerstreuet, Wird er plot= lich untergeh'n. Kommt der Berr und halt Gericht, So ent= rinnt der Günder nicht, Und es werden nur die Frommen In sein Reich der Himmel kommen.

P. Gerharb, g. 1606 + 1676.

### Mel. Allein Gott in der Hoh'. (Gal. 3, 23-26.)

272. Gefet und Evan= Sünder gibt; Das muß beide Gottes Gaben, Die wir in unferm Chriftenthum Beftandig nöthig haben. Doch bleibt ein großer Unterschied, Den folch ein Auge deutlich sieht, Das Gottes Geift erleuch= tet.

2. Bas Gott in dem Gefet gebeut, Ift uns in's Berg ge= schrieben: Wir sollen nämlich jederzeit Gott und den Nächsten lieben. Daß aber Gott die Welt felbst entdeden.

3. In dem Geset wird nnfre Pflicht Uns ernstlich vorgetra= gen. Das Evangelium fann nicht, Als nur von Gnade sa= gen. Was du thun sollst, zeigt jenes an; Dies lehrt, mas Gott an dir gethan; Dies schenket, jenes fordert.

4. Was das Gefet dir Gut's verspricht, Wird dir nicht zuge= mendet; Es sei denn, daß du deine Pflicht Vollkommen haft geliebt, Und feinen Cohn für vollendet. Bas Chrifti Gnade Gut's verheißt, Wird bem, ber gläubig sich erweist, Frei und umsonst gegeben.

- 5. Wo das Gesetz den Sünsder sind't, Da schlägt es ihn darnieder. Das Evangelium verbind't Und heilt die Wunden wieder: Denn jenes predigt Sünd und Fluch; Dies öffnet dir das Lebensbuch Durch des Erlösers Wunden.
- 6. Das Erste beckt bein Elend auf; Dies sagt dir von Erbarsmen. Das Erste schläget streng barauf; Dies hebt und trägt bie Armen. Das Erste zeigt und bräut den Tod; Dies hilfet dir aus Tod und Noth, Und bringt bir Geist und Leben.
- 7. Was das Gefetz zu fagen hat, Gehört für rohe Herzen; Für Heuchler, die schon reich und satt, Noch mit der Sünde scherzen, Des Inadenwortes linedernd Del Senkt sich in eine

franke Seel, Die elend und be- laden.

8. Wenn das Gefet den Zweck erreicht, So hört es auf zu fluchen. Sein Zwang, sein Blitz, sein Drohen weicht, Wenn man will Gnade suchen; Estreibt zum Kreuz des Mittlers hin, Wenn ich an diesen gläubig bin, So hat der Trost kein Ende.

9. Mein Gott, laß diesen Unterschied Mich in der That erfahren! Nach Sündenangst laß Trost und Fried' Sich in der Seele paaren. Treib mich durch des Geses Fluch, Daß ich die Gnade gläubig such In des

Erlösers Armen.

10 Gib aus dem Evangelio Mir Kräfte, dich zu lieben, Und als dein Kind mich frei und froh In dem Gesetz zu üben. Gib Gnade, daß ich meine Pflicht, Mit Heiligkeit und Zusversicht, In Lieb und Glauben leifte.

J. J. Nambach, g. 1693 † 1735.

Mel. Ach Gott und Herr. (Joh. 8, 47. Pf. 119, 105.)

278. 6 ott ist mein Hort, Und auf sein Wort Soll meine Seele trauen; Ich wandle hier, Mein Gott, vor dir Im Glauben, nicht im Schauen.

2. Dein Wort ist wahr! Laß immerdar Mich seine Kräfte schmecken; Laß keinen Spott, D Herr, mein Gott, Bom Glausben mich abschrecken!

3. Bo fand ich Licht, Bo- Bar mir dies Licht I fern mich nicht Dein Wort die bein Wort erschienen.

273. Gott ist mein Hort, Bahrheit lehrte? Gott, ohne und auf fein sie Berstünd ich nie, Wie ich

dich würdig ehrte!

4. Dein Wort erflärt Der Seele Werth, Unsterblichfeit und Leben; Daß diese Zeit Zur Ewigkeit Mir von dir sei gesgeben.

5. Gott, beinen Rath: Die Missethat Der Sünder zu vers fühnen, Den kennt ich nicht, Wär mir dies Licht Nicht durch bein Wort erschienen. Reu und Schmerz Der Gun= den nicht verzagen; Nein, du

7. Mich zu erneu'n, Mich dir zu weihn, Ift meines Beils Rraft zum emgen Leben! Geschäfte: Durch meine Dub!

6. Nun barf mein Berg In Bermag ich's nie; Dein Wort gibt mir die Kräfte.

8. Herr, unser Hort, Lag verzeihst, Lehrst meinen Geist dies dein Wort Mir Licht und Im Glauben "Bater!" fagen. Freude geben! Es sei mein Freude geben! Es fei mein Theil, Es fei mir Beil Und

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. D du Liebe meiner Lieb. (30h. 6, 68. Eph. 6, 17.)

Die vom Himmel sich ergießt; Lebensfräfte gibst du Jedem, Der dir Geist und Berg er= schließt; Der sich, wie die welke Blume, Die der Sonnenbrand gebleicht. Dürstend von dem dürren Lande Zu der Quelle niederneigt.

2. Ohne dich, was ist die Erde? Ein beschränktes, finftres Thal. Ohne dich, was ist der Simmel? Ein verschlofiner Freudas Leben? Ein erneuter fin= ftrer Tod. Ohne dich, was ift bas Sterben? Nachtgrau'n

ohne Morgenroth.

3. Mort des Lebens, du er= leuchtest; Doch erwärmst du auch zugleich; Gine Hölle of= ten Und die Kron' erringen fenbarft du, Aber auch ein Sim= dort! melreich. Furchtbar schreckest

274. Wort des Lebens, bu den Gunder Aus der dum= lautre Quelle, pfen tragen Ruh; Doch mit pfen trägen Ruh; Doch mit Liebe decfit du wieder Jedes Büßers Fehler zu.

4. Einen Richter lehrst du fürchten, Der mit rechter Wage wägt; Doch auch einen Bater lieben, Der mit Langmuth Alle trägt. Ginen Gott, der den ge= liebten Ein'gen Sohn zum Opfer gibt, Der an ihm die Sunde richtet, Und in ihm die Sünder liebt.

5. Wort des Lebens, wer benfaal. Ohne dich, was ist bich höret, Dem versprichst du ewges Seil; Doch nur dem, der dich bewähret, Wird das Klei= nod einst zu Theil. Nun, so will ich dich bewahren, Schwert des Geiftes, Gottes Wort; Silf mir hier auf Erden ftrei=

R. J. Spitta, g. 1801.

Mel. D Gott, du frommer Gott. Que. 11, 28. 1. Sam. 3, 9. Sir. 11, 20.)

verfäume nicht Das Wort des 2. Merk auf, als ob dir Herrn zu lesen; Bedenke, daß Gott, Dein Gott gerufen hätte;

275. Coll bein verderb- dies Wort Das Beil der ganzen Den Beifigung genesen, Chrift, so Den Geift aus Gott enthält.

Merk auf, als ob er felbst Zu, dir vom himmel red'te! Go lies, mit Chrfurcht lies Mit Lust und mit Bertrau'n Und mit dem frommen Ernft, In

Gott dich zu erbau'n.

3. Sprich fromm: "D Gott, vor dem 3ch meine Sande falte, Bib, daß ich dein Gebot Kur ew'ge Wahrheit halte, und laß mich deinen Rath Empfindungs= voll verstehn, Die Wunder am Gesetz, Am Wort vom Kreuze feh'n!"

4. Er, aller Wahrheit Gott, Rann bich nicht irren laffen. Lies, Chrift, fein heilig Buch, Lies oft, du wirft es faffen, So viel bein Beil verlangt; Gott ist's, der Weisheit gibt, Wenn man fie redlich sucht Und aus

Gemiffen liebt.

5. Lies frei von Leidenschaft Und ledig von Geschäften, Und fammle beinen Geift Mit allen feinen Kräften. Der beste Theil bes Tags, Des Morgens Beiter= feit, Und dann der Tag des herrn, Der fei der Schrift ge= weiht.

6. Rührt dich ein starker Spruch, So ruf ihn, dir zum Glücke, Des Tags oft in bein Herz, Im Stillen oft zurücke; Empfinde feinen Beift, Und stärke dich durch ihn Zum mah= ren Ebelmuth, Das Gute zu vollziehn.

7. Um tugendhaft zu fein, Dazu sind wir auf Erden. Thu, was die Schrift gebeut, Dann

Lehre sei von Gott, Die dir verfündigt ist, Und dann das Wort verstehn, Dem du gehor= sam bist.

8. Spricht sie geheimniß= voll, So laß dich dies nicht schrecken: Ein endlicher Ber= ftand Rann Gott nie gang ent= decken, Gott bleibt unendlich hoch; Wenn er fich dir er= flärt, So glaube, was er fpricht, Nicht was dein Wit

begehrt.

9. Sich seines schwachen Lichts Bei Gottes Licht nicht schämen, Ist Weisheit; die Vernunft Alsdann gefangen nehmen, Wenn Gott fich offen= bart, Bit der Geschöpfe Pflicht, Und weise Demuth ist's, Das glauben, mas Gott fpricht.

10. Drum laß dich, frommer Chrift, Durch feine Zweifel franken. Hier bist du Rind; doch dort Wird Gott mehr Licht dir schenken, Dort wächst mit beinem Glück Dein Licht in Ewigkeit; Dort ift die Zeit des Schau'ns Und hier des

Glauben's Zeit.

11. Berehre stets die Schrift, Und siehst du Dunkelheiten, So lag dich beinen Freund, Der mehr als du sieht, leiten; Ein forschender Verstand, Der sich der Schrift geweiht, Gin angefocht'nes Herz Hebt manche Dunkelheit.

12. Halt fest an Gottes Wort, Es ift bein Glück auf Erden Und wird, so mahr Gott wirst du inne werden: Die ift, Dein Gluck im himmel

werden. Berachte driftlich groß Lehre, die er schmäht, Bleibt Des Bibelfeindes Spott; Die doch das Wort aus Gott.

C. J. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Mun danket Alle.

276. Indrunstig preif' ich dich, Gott, für der Bibel Lehre, Die ich als dein Geschenk Anbetungsvoll verehre. Sie ist das Glück der Welt, Der Ruhm der Christensheit, Mein Kleinod, Trost und Licht Bis in die Ewigkeit.

2. Zum Licht, in dem du wohnst, Kann die Bernunft nicht dringen; Mit Zweifeln und mit Wahn Müßt ich voll Unruh ringen, Hätt ich dein göttlich Wort, Den klaren Unsterricht Bon dir und deinem Sohn Und meiner Seele nicht.

3. Wie fräftig ist dein Wort! Gott! vielen tausend Christen Gab deine Vibel Sieg Im Kampf mit bösen Lüsten, Im Leben frohen Muth, Im Kreuz Gelassenheit, Im Alter Trost und Kraft, Im Tode Freudigkeit.

4. Der Fromme wird gestärkt, Der Sünder tief ersichüttert, Der Zweisler wird beschämt, Des Spötters Seele zittert; Es tröstet sich am Grab Der Seinigen der Christ, Menn er vom Wiedersehn Im bessern Leben liest.

5. Hier lernt der Weiseste

(2. Petr. 1, 19. Pf. 1, 1-3.)

Der wahren Weisheit Schäpe; Hier faßt der Blödeste Die göttlichen Gesete; Hier findet jeder Stand Für jede Lebenspflicht In allen Fällen Rath Und hellen Unterricht.

6. Wer fühlt nicht beinen Geist Und seiner Wirfung Stärke, Wer nicht des Glaubens Kraft Und Trieb zum guten Werke, Der mit dem lautern Wunsch Nach Licht und Frömmigkeit, Mit Ehrfurcht und Gebet Der Schrift die Andacht weiht?

7. So kann kein menschlich Buch, Gott, deine Größe preisfen, So saßlich rührend nicht Den Weg zum Himmel weissen. Durch Menschenrednerkunst Wird so kein Herz erquickt, Zu jedem guten Werk So willia

und geschickt.

8. Zur Chrfurcht für dies Buch Laß deinen Geist mich rühren, Mich seinen ganze Kraft Un meinem Herzen spüren, Bis mich, mein Gott, bei dir In deiner Herrlichkeit Ein völlig helles Licht Umleuchtet und erstreut!

F. W. Loter, g. 1757 + 1823.

Mel. Wer nur den lieben. (Pf. 19, 8-12.)

277. Dein Wort, o unfre ganze Pflicht; Es gibt bem Sünder und dem Frommen vollkommen, Es lehrt und Zum Leben sichern Unterricht.

D felig, wer es achtfam hört, Bewahrt und mit Gehorsam ehrt!

- 2. Es leuchtet uns auf un= fern Wegen, Berftreut des Frr= thums Finfterniß; Berfündigt Gnabe, Beil und Segen, Und machet unfer Berg gewiß. Es lehrt uns, Höchster, wer du bift. Und mas dir wohlgefällig ift.
- 3. Dein Wort erwedt uns, dich zu lieben; Lehrt, wie viel Gut's du tenen gibst, Die dein Gebot mit Freuden üben; Wie du fo väterlich uns liebst. Was uns darin dein Mund verspricht,

Bleibt ewig mahr; Du trügest nicht.

4. Gott, beine Tröftungen find beffer, Und mehr der Gehn= fucht werth, als Geld; Ein Schat, weit fostlicher und gro-Ber, Als alle Schätze diefer Welt. Wer thut, mas uns dein Wort gebeut, Dem ift bein Gegen stets bereit.

5. So laß mich benn mit Luft betrachten Die Wahrheit, die dein Wort mich lehrt. Laß mich auf das gehorfam achten. Was dein Befehl von mir be= gehrt: Go fließen Troft und Geelenruh, Much mir aus bei= nem Worte zu.

3. A. Cramer, g. 1723 + 1788.

Mel. Wer nur den lieben. (30h. 17, 3. 17.)

gegeben, Gei ewig meinem Bergen werth! Wie trostlos wurd ich oft erbe= ben. Wenn mich des Lebens Last beschwert! Nur du erhei= terft meinen Ginn, Und führft mich fanft zum Ziele hin.

2. D zeigt mir eine besi're Lehre, Ihr Spötter, die ihr sie verlacht! Was ist's, das so viel Troft gewähre? Was habt ihr, das so weise macht? Wo find' ich außer ihr das Licht, Das durch des Lebens Dunkel bricht?

ftum feinen Cohn Im Glauben meinen Seiland nennen, Dies lehrt mich die Religion. Was

278. Meligion, von Gott sie durch Gottes Wort mich lehrt, Sat Menschenweisheit nie gewährt.

> 4. Sie leitet mich auf allen Wegen; Sie zeiget mir bas höchste Gut; Gie macht mir jedes Glud jum Cegen, Und gibt im Unglud frohen Muth; Wo nichts, fonst nichts mich trösten kann, Da hebt ihr mah= rer Troft erst an.

5. Gie schafft dem Beifte füßen Frieden, Bericheucht den forgenvollen Ginn, Und reichet jedem Lebensmuden Den sichern Stab der Hoffnung hin, 3. Gott, meinen Schöpfer Auf den er ftill und fest sich gu erkennen Als Bater; Chri= lehnt, So oft er sich nach Ruhe fehnt.

> 6. Sie läßt mich leben — Leben hoffen, Berfündigt mir

Unsterblichkeit. Der himmel fteht durch sie mir offen, Und mein ift eine Emigkeit. D wel= de Wonne für den Geift. Der fich der Sündenlust entreißt!

7. Der, von der Liebe Macht gedrungen, Auf unfre Erde niederkam, Der unser bittres Weh bezwungen, Sein Leben ließ und wieder nahm: Das em'ge Wort, bes Laters Sohn, Er gab der Welt Religion.

8. Ich weiß, ich weiß an wen ich glaube; Ich glaube fest und zweifle nicht. Rein Wahn, fein Witz des Spötters raube Mir jemals meines Glaubens Licht! Religion er= hebt mein Berg; Sie adelt mich im Glück und Schmerz.

9. Ja du, des Lebens reinste Wonne, Begleite du mich bis an's Grab, Und leuchte bann, gleich einer Sonne, Mir vor in's Todesthal hinab! Mein erster Laut an Gottes Thron Sei Dank für bich, Religion!

Nach J. D. Thief, g. 1762 + 1810.

Mel. Wie foll ich dich empf. (2. Tim. 2, 9. Joh. 10, 16.)

279. O Gott, zu bei-nem Throne Steigt unfer Dank empor; Bu dir, der in dem Sohne Bu Rindern uns erfor! Wir prei= fen beine Gnade, Die uns fo hoch gestellt, Und unsers Le= bens Pfade Mit Himmelslicht erhellt.

2. Aus Gottes Schooß ent= sprungen Kam das lebend'ge Wort, Das wirkt in tausend Bungen Durch alle Zeiten fort; Es geht von Land zu Lande, Durcheilt den Ocean, Und knüpfet geift'ge Bande Bei al= Ien Rölkern an.

3. Es heilt der Seele Schmerzen, Es stärft ben Le= bensmuth. Es facht in allen Bergen Der himmelsliebe Glut; Es führt am sichern Stabe Des Erdenpilgers Lauf, Und pflanzt felbst noch am Grabe Der Soff= nung Fahne auf.

4. Bon dir fommt Rraft und Stärke, D Herr, von dir allein! Gib deinem Wort und Werfe Stets Fortgang und Gedeih'n, Und laß fortan auf Erden, In heiligem Berein, Nur eine Seerde werden Und einen Sir= ten sein!

C. Neuffert, g. 1769 + 1839.

Mel. Erhalt' une, Herr. (2. Betr. 3, 3. Bf. 2, 4. 12.)

280. Ser Spötter o Gott! Mit wildem, ausge= Biele fort; Erhalt uns, Herr, Mittler, den zu schmähn, bei deinem Wort! So können Durch den die himmel einst wir uns, Bater, bein Im Leben vergehn. und im Tode freun.

3. Wer seid ihr? eurer Lüste 2. Ein Saufe Laftrer magt's, Raub! Jest lebender, bald todter Staub! Die ihr euch wi= | Jefu Chrift, Der du zur rechten der Gott empört, Und gar noch

euren Frevel lehrt!

4. Wißt, o ihr frechen Gun= ber, wißt, Daß euer Geist doch ewig ist! Der, den ihr höhnt, verzeihet nicht, Wie einst am Kreuz, auch im Gericht.

5. Ach, ihrer Lehre Pest, o Berr, Schleicht jeto nicht im Finstern mehr! Am Mittag bricht fie frei hervor. Und hebt ihr tödtend Saupt empor.

6. Drum schütz uns du, Serr

Gottes bist! Sei unser Schild und ftarke Wehr; Nichts ist vor dir der Spötter Beer.

7. Du haft von Ewigkeit ge= fehn. Wie lange noch ihr Trot bestehn Und wider dich hier toben foll; Bielleicht ift nun ihr

Maak bald voll.

8. Dach, Herr, auch sie hast du verföhnt, Sie, deren Spott dich jest verhöhnt. Gib, daß noch vor der Todesnacht Zur ernsten Reu ihr Herz erwacht! Rad F. G. Klopftod, g. 1724 † 1803.

Mel. Wenn mein Stundlein. (Que. 8, 5-15. Cbr. 4, 12. 13.)

281. & Mensch, wie ist ftellt? Sab Achtung auf dein Leben! Was träat für eine Frucht dein Feld ? Sind's Dor= nen oder Reben ? Denn aus der Frucht kennt man die Saat. Auch wer das Land befäet hat: Gott oder der Berderber.

2. Ift nun bein Berg gleich einem Weg Und gleich den har= ten Straßen, Da auf dem brei= ten Lastersteg Die Bögel Alles fragen? - Ach prüfe dich; es ift tein Scherz! Steht's also um dein armes Herz, Go bist du zu beflagen.

3. Ist auch bein Berg von Felsenart, Berhärtet durch die Sünden, So ist der Same schlecht verwahrt Auf solchen Welfengrunden. Gin Welfenftein hat feinen Saft; Drum hat der Same keine Kraft Bu fproffen und zu wachsen.

4. Oft ist das Herz auch dor= nenvoll, Mit Sorgen angefül= let; Oft lebet es in Reichthum wohl, Da wird die Saat ver= hüllet; Sa sie ersticket ganz und gar Und wird nicht einmal offenbar. Das ist wohl zu be= flagen!

5. Doch ift, gottlob! noch gutes Land Auf diefer Welt zu finden, Das Gott, dem Berrn, allein bekannt, Da in des Her= zens Gründen Der Same, den Gott eingelegt, Wohl hundert= fältig Früchte trägt; Das find

die rechten Herzen!

6. Wer Ohren hat, der höre boch Und prüfe sich ohn' Heucheln, Dieweil es heute heißet noch; hier muß sich Keiner schmeicheln! Die Zeit vergeht, das Ende naht; Fällt auf kein gutes Land die Saat, So mußt du ewig sterben!

7. herr Jefu! laß mein

19 \*

Herze sein Zerknirschet und zer= | Himmel folgen nach, Da ich sie schlagen, Damit der Same finde taufendfach; Das wünsch bring hinein, Und lag ihn ich mit Berlangen! Früchte tragen, Die mir gen

2. Laurentii, g. 1660 + 1722.

# 14. Die heiligen Sacramente

A. Die heilige Taufe. Bestätigung des Taufbundes.

Eigene Mel. (Matth. 3, 13-15. Tit. 3, 5-7.)

dan kam, Nach feines Baters Der nicht mehr kann verder= Willen; Die Tauf' er von 30= hannes nahm, All' Recht' fo zu erfüllen; Da wollt er stiften uns ein Bad, Zu maschen uns von Sünden. Ertränken auch den bittern Tod Durch's Blut der heilgen Bunden; Es galt ein neues Leben.

2. Die Jünger heißt der Herre Christ: "Geht hin, all' Welt zu lehren, Daß sie verlor'n in Gunden ift, Sie foll gur Bug' fich fehren! Wer glaubet und sich taufen läßt. Soll

Chrift, unfer badurch felig werden; Gin Gerr zum Jor= neugeborner Mensch er heißt, ben; Den Simmel foll er erben."

3. Mehr sieht das Aug' im Taufen nicht, Als bloßes Waf= fergießen; Der Glaube fieht durch höh'res Licht Das Blut des Bundes fliegen. D heilige, o theure Fluth, Wasch unser frank Gemiffen! D Geift, durch's Waffer und durch's Blut Lag auf uns Gnade fliegen Und mach und rein von Gun= ben!

Rad M. Luther.

Mel. Es ist das Seil uns. (Marc. 16, 16. Gal. 3, 26. 27.) 283. Du Bolk, das du getaufet bist e Und beinen Gott erkennest. Auch nach dem Namen Jesu Christ Dich und die Deinen nennest, Nimm's wohl in Acht und denke bran, Wie viel bir Gutes sei gethan Um Tage dei= reich an Gnade. ner Taufe.

2. Der Zorn, der Fluch, der emge Tod, Und mas in diefen. Allen Enthalten ift für Angst und Noth, Das war auf dich gefallen: Dies Alles hebet fraf-tig auf Das Wafferbad ber heilgen Tauf, Und macht bich

3. Hier ziehn wir Jesum

Chriftum an, Und beden unfre Schanden Mit dem, mas er für uns gethan, Und willig ausge= ftanden; Sier mascht uns sein hochtheures Blut, Und macht uns heilig, fromm und gut In feines Baters Augen.

4. O großes Werf! o heil= ges Bad, D Waffer, deffen Glei= chen Man in der ganzen Welt nicht hat. Rein Sinn kann dich erreichen. Du haft recht eine Wunderfrast, Und die hat der. fo Alles schafft, Dir durch sein

Wort geschenket.

5. Du bist ja schlechtes Waf= fer nicht, Wie's unfre Brun= nen geben; Was Gott mit fei= nem Munde fpricht, Das haft du in dir leben. Du bist ein

Wasser, das den Geist Des Allerhöchsten in sich schleußt Und

feinen großen Namen.

6. Das halt, o Mensch, in Allem werth Und danke für die Gaben, Die bein Gott bir barin beschert, Und die uns Alle la= ben, Wenn nichts mehr fonst uns laben will : Die lag, bis daß des Todes Ziel Dich trifft, nicht ungepreiset.

7. Brauch Alles wohl, und weil du bist Nun rein in Chri= fto worden, So leb und thu auch als ein Christ Und halte Chrifti Orden; Bis daß dort in der emgen Freud Er dir das Chr'n= und Freudenkleid Um beine Seele lege.

P. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Mel. Werde munter mein. (Jes. 44, 22. Röm. 6, 2-4.)

284. Romm, mein Herz, zu beiner Taufe! Tauche dich im Geift hinein, Daß zu beinem Chriftenlaufe Du ein neuer Mensch mögst fein; Reu in der Gerechtigkeit, Die vor Gott bein Chrenkleid, Neu in allen Seelenkräften, In Gedanken und Geschäften.

2. Sieh, es liegt die ganze Gnade, Alles Beil und Selig= feit In dem Geift= und Baffer= bade Deiner Taufe ausgebreit't. Deffne fröhlich Herz und Mund. Diesen theuren Gnadenbund, Den die Welt dir weggestohlen, Best mit Ernft zu wiederholen.

3. Ich entfage allen Sachen, Die die Welt verehrt und liebt; Was sie macht, nicht mit zu machen, Weil es meinen Gott betrübt; Ihre Freundschaft zu verschmähn, Ihrem Wesen fern zu stehn. Mag sie reizen, dro= hen, haffen, Bleib' fie doch von mir verlassen.

4. Dir will ich mich wieder geben, Bater, Sohn und heilger Beift! Und mein ganzes Berg und Leben Gei ein neues, bas dich preist! Dir hang ich im Glauben an, Ehre dich vor Se= bermann, Will dich loben, fürch= ten, lieben, Deinen Dienft mit Freuden üben.

5. Aber du woll'st nun auch wieder, Großer Gott, mein ei= gen sein! Sende Segen auf mich nieder, Rehre wieder bei mir ein. Du haft ja den Bund

gemacht, Ch' mein Herz an dich gedacht; Du wirst beinen Liebeswillen Ueberschwenglich treu erfüllen.

6. Rommt, die ihr den Bund gebrochen, Stellt euch reuig wieder ein! Denn der Berr hat uns versprochen: "Rehre wie= der, ich bin bein." Beugt euch unter fein Gericht, Und faßt neue Zuversicht! Wollt ihr euch

mit ihm verbinden. Sollt ihr Alles wiederfinden.

7. Wollt ihr aber ferne blei= ben, Auf dem alten Lager ruhn, Nach wie vor eu'r Wesen trei= ben, Gott vergeffen, Gunde thun: Uch! fo fehrt ihr Gnad in Fluch, Tilgt euch aus des Lebens Buch. - Berr, halt uns bei beiner Beerde, Dag nicht Waffer Keuer werde!

#### Mel. Wer nur den lieben.

(Matth. 26, 19. Rom. 6, 5 2c. Jef. 54, 10.)

285. Jauf deinen Na= men, Gott Bater, Sohn und heilger Geift! Ich bin gezählt zu deinem Samen, Bum Bolf, das dir geheiligt heißt; 3ch bin in Christum eingesenft. Er hat mir feinen Beift ae= ichenft.

2. Du hast zu beinem Rind und Erben, Mein lieber Bater, mich erklärt; Du haft die Frucht von beinem Sterben, Mein treuer Seiland, mir ge= währt; Du willst in aller Noth und Bein, D guter Geift, mein

Tröfter sein.

3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, Gehorsam zugesagt und Treu; Ich habe dir aus reinem Triebe Gelobt, daß ich bein eigen sei; Singe= gen fagt' ich bis in's Grab Der Sünde fchnödem Wefen ab.

4. Mein treuer Gott! auf beiner Seite Bleibt dieser Bund wohl feste stehn; Wenn aber für.

Ach bin getauft ich ihn überschreite, So lag mich nicht verloren gehn, Und hab ich einen Fall gethan, So nimm dein Rind zu Gnaden an.

> 5. Ich gebe dir, mein Gott, auf's Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; Erwecke mich zu neuer Treue, Und nimm Be= fit von meinem Sinn. Es fei in mir fein Tropfen Blut. Der nicht, Berr, beinen Willen thut!

> 6. Weich, weich, du Fürst der Finsternisse! Ein andrer Herr hat mich erkauft; Ich bin ein Sündenkind, doch wisse: 3ch bin auf Christi Tod getauft! Weich, eitle Welt, du Gunde weich, Gott hört es: ich ent= fage euch!

> 7. Lag diefen Borfat nimmer manken, Gott, Bater, Sohn und heilger Geist! Salt mich in deines Bundes Schranken, Bis mich dein Wille sterben heißt: So leb ich dir, fo fterb ich dir. So lob ich dich dort für und

> > 3. 3. Rambad, g. 1693 + 1735.

#### Mel. O Gott, du frommer Gott. (Röm. 6, 3. 4. 11-13. 1. Petr. 3, 21.)

286. Ich bin als Chrift Chrift, Ganz ohne falschen getauft; Mir ist Schein, Durch Worte, Sinn viel Seil gegeben; Dadurch foll und That Gin helles Zeugniß ich in dir, Mein Heiland, emig fein. leben; Das ift der Taufe Ziel; Wer dieses hier vergift, Der ist nicht außerwählt, Rein Got=

teskind, kein Chrift.

2. Ich bin getauft auf dich, In beinen Tod begraben. Wie darf ich, Herr, noch Theil Um Dienst der Gunde haben? Du bist's, ber für mich starb, Du standest wieder auf; Drum foll dir sein geweiht Mein ganzer Lebenslauf.

3. Ich bin getauft auf dich; Wie groß ift diese Ehre! Bu beiner Lehre; Davon foll jeder Baterland.

Ich bin getauft, um nun 4. Den alten Sinn zu tödten, Und Jesu nachzugehn In allen Erdennöthen. Er will mein Führer fein ; Bilf, Bater, Gohn und Geift, Daß man es an mir feh, Was Kraft ber Taufe heißt!

5. Durch sie bin ich geweiht Schon hier zum ew'gen Leben; Drum haft du, Beiland! mir Den heilgen Geift gegeben. Er ruhe stets auf mir, Er fei mein Unterpfand! So fomm' Gottes Kind erwählt, Bekenner ich einst gewiß In's rechte

C. T. Borfter, g. 1769 + 1829.

## Mel. Jesus, meine Zuversicht.

(Matth. 28, 19. Marc. 16, 16. 2. Tim. 2, 19.)

Swig, ewig bin ich bein, Theuer dir, mein Gott, erkaufet; Bin auf dich, um dein zu fein, Ba= ter, Sohn und Geist getaufet. Deffen foll mein Berg fich freu'n, Ewig, ewig bin ich dein.

2. "Lehrt die Bölker, taufet "die, Welche gläubig werden "wollen; Kündigt's Allen an, "daß sie Ewig selig werden "sollen." Jesus sprach's, und er ist mein; Ewig werd' ich felig fein l

winn, Daß ich, durch der Taufe Gabe, Run dein Kind und Erbe bin, Daß ich dich zum Bater habe! Einst von allen Sünden rein, Ewig, Bater, ewig bein!

4. Ich, ein Sünder von Na= tur, 3ch, Gefallner, soll auf Erden Cine neue Kreatur, Soll. o Gott, dir ähnlich werden. Beilig, heilig will ich fein; Befus und fein Geift ift mein!

5. Ich versprach's, gelob es noch; Brach zwar oft den Bund der Taufe; Rämpfte schon, und wurde boch Schwach im Kampf Welch ein göttlicher Ge= und matt im Laufe; Dennoch

will noch Jefus mein, Gott will noch mein Bater fein!

6. Das ift Gottes Bund mit mir, Gnädig hat er's mir ver= heißen. Mich foll keine Macht von dir, Reine Gunde von dir reißen; Gott, mein Gott! ich will nur bein, Dein und mei= nes Jefu fein.

7. Ich entsage, Satan, bir, Dir, o Welt, und dir, o Sünde! Ich entsag' euch, weicht von mir, Dem erlösten Gottesfinde! Cure Luft ift Schmach und Bein! Gott, nur Gott will ich mich

weihn!

8. Wachen will ich, fleh'n um Kraft, Daß ich stets auf feinem Wege Beilig und gemif= fenhaft Und im Glauben man= deln möge. Er wird mir die Kraft verleihn, Treu bis in den Tod zu sein.

9. Sore mich, benn ich bin dein, Theuer dir, mein Gott, erkaufet; Bin auf dich, um bein zu fein, Bater, Cohn und Geift getaufet. Ewig, ewig laß mich dein, Ewig laß mich felia

fein!

3. M. Cramer, g. 1723 † 1788.

### Mel. Wer nur den lieben. (Tit. 3, 4-7.)

288. Dir, herr, sei 2. Durch bieses Siegel beiner Gnade Wird jedes empfohlen. Dir, deffen Treu unwandelbar; Wir bringen's, wie du felbst befohlen, Dir in der heil'gen Taufe bar. Gib, Vater, gib an beinem Beil, An Jesu Chrifto gib ihm Theil!

2. Durch diefes Siegel Recht der Christen sein; Du weihft es in dem Wafferbade Bu deinem Rind und Erben ein. Im Waffer, Bater, ftrome du, Strom ihm des Geiftes Gaben zu!

3. A. Cramer, a. 1723 + 1788.

Mel. Liebster Jesu, wir. (Matth. 19, 14. 30h. 3, 5 2c.)

289. Liebster Jesu! hier | find wir, Deinem Worte nachzuleben; Dieses Kindlein kommt zu bir, Weil du den Befehl gegeben, Frühe fie zu dir zu weisen, Denen du bein Reich verheißen.

2. Sa, es schallet allermeist Dies dein Wort in unfern Ohren: Wer durch Wasser und durch Geist Nicht zuvor ist neu

aufgenommen Und in Gottes Reich nicht kommen.

3. Darum eilen wir zu dir: Nimm dies Pfand von unfern Urmen; Tritt mit beinem Glanz herfür Und erzeige dein Erbar= men, Daß es dein Rind hier auf Erden Und im himmel möge werden.

4. Hirte, nimm bein Schäflein an; haupt, mach' es zu beinem geboren, Wird von dir nicht Gliede; Himmelsweg, zeig ihm ben dich umgebe!

Herz, Was von Herzen ist ae=

bie Bahn; Friedefürft, sei du gangen; Führ die Seufzer hims fein Friede; Weinstock, hilf, melwärts Und erfülle das Bers daß diese Rebe Auch im Glaus langen! Ja den Namen, den n dich umgebe! wir geben, Schreib in's Lebens= 5. Run, wir legen an bein buch zum Leben!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

## Confirmation.

## Mel. Mein Bergens Jefu.

(Matth. 11, 28-30. Eph. 3, 14-17.)

Du Bater aller Gnaden, Wir fommen jett, in unfrer Noth, Mühfelig und beladen, Wir fuchen, Herr, bein Angesicht. Verwirf uns arme Kinder nicht. Ach lag uns Gnade finden.

2. Du warst uns zwar von Ewigkeit In Christo schon ge= wogen, Und beine Huld hat in der Zeit Uns auch zu dir gezo= gen: Dein Sohn hat uns gar theu'r erkauft. Und du hast uns. da wir getauft, Zu Kindern anaenommen.

3. Ach aber dir ist auch be= wußt, Wie treulos wir gehans belt, Und wie wir nach bes Fleisches Luft In Gitelkeit ge= wandelt! Wie schlecht bist du von uns geliebt! Wie oft, ach leider! oft betrübt Durch unfre vielen Gunben!

4. Nun Herr, so kommen wir zu dir, Und fallen dir zu Fuße: Eröffne uns der Gna= den Thur, Und nimm an unfre | 8. Erleucht' und heilge ihr Buße: Nimm unfer Berg zu Gemuth burch beines Geiftes

höchster und eigen hin, Berändre Geist, Ge-gerechter Gott, muth und Sinn, Und heile muth und Sinn, Und heile unfre Seele!

5. Hie ist das Herz und Hand und Mund, Dies foll, bis wir erfalten, Den jest erneu= ten Liebesbund In reiner Treue halten. Weg Fleischesluft, meg Citelfeit! Das Berg bleibt Jesu nur geweiht, Und ewig ihm er= aeben.

6. Gott, beilger Geift, laß deine Kraft, Die in den guten Werken Das Wollen und Voll= bringen schafft, Zu diesem Zweck uns stärken! Hilf unfrer blöden Schwachheit auf, Und laß in unferm ganzen Lauf Und Jefu treu verbleiben!

7. Du Seelenhirt, Herr Jefu Christ, Du Trost gebeugter Sünder, Schau doch, weil du voll Liebe bift, Auf diese beine Rinder! Erhöre doch ihr thrä= nend Schrei'n, Ach nimm sie auf, sie sind ja dein, Und Schäflein beiner Beerde

Gnade, Und leite fie durch beine Güt' Auf beiner Wahrheit Pfade; Laß ihrer Keines irre gehn, Noch in dem Rath der Sünder stehn, Herr, stärke sie im Glauben!

9. Doch schenke uns auch beine Hulb, Laß uns auch Gnade finden: Ach, richt' uns nicht nach unsrer Schuld, Verzaib uns unsre Sünden! Zwar

Mel. Vom Simmel hoch.

291. 3<sup>m</sup> Namen des Herrn Jesu Christ, Der seiner Kirche König ist, Nimmt seines Brudervolks Berein Euch jetzt in seine Mitte ein:

2. Er geb' euch seinen Friebensgruß Zu seines ganzen Heils Genuß, Der euch ein Seiegel seiner Treu Und unserer

Gemeinschaft sei.

Gnade, Und leite sie durch beine unsre Untreu ist sehr groß, Wir Güt' Auf beiner Wahrheit sind voll Elend, nacht und bloß; Rode : Lak ihrer Keines irre Doch du bist voll Erbarmen.

10. Bir Alle fommen jetzt vereint In wahrer Buß und Reue, Zu dir, holdsel'ger Seelenfreund, Und schwören bessere Treue! Ach hilf du uns durch deine Kraft Und laß uns gute Ritterschaft Bis an das Ende üben!

(Pf. 118, 26. 1. Theff. 5, 23.)

3. Wir reichen euch bazu die Hand; Der Herr, dem euer Herz bekannt, Laß euern Gang in der Gemein Guch Seligkeit,

ihm Freude fein.

4. Der Gott des Friedens heilge euch! Seid sein, dient ihm in seinem Reich; Sorgt, daß ihm Geist und Seid Auf seinen Tag unsträflich bleib.

N. L. Graf von Zinzenborf, g. 1705 † 1760.

Mel. Wachet auf! ruft. (Marc. 10, 14-16.)

Gemeinde:

292. For dir, Todes=
überwinder,
Stehn deine theu'r=erlösten
Kinder, Ihr Lodgesang sei dir
gebracht! Freudig gehn sie dir
entgegen, Weil du der Liebe
reichsten Segen Den Kinder=
seelen zugedacht. Dein Auge
sieht sie hier Im Jugendschmuch
vor dir Knien und beten. Her!
sie sind dein; Laß ihre Reihn
Dir an dein Herz geleget sein!

Confirmanten: 2. Friedefürst! ich ward er=

2. Friedefürst! ich ward erst foren Am ersten Tag, als ich

geboren, Zu beinem sel'gen Gnadenkind; Du gabst mir des Himmels Gaben, Weil wir nichts Gutes eigen haben Und ohne dich verloren sind. D Jesu, meine Ruh! Ich greife freudig zu Nach den Gaben, Die du mir heut Zur Seligkeit Durch dein Erbarmen hast erzneut.

3. Laß dich halten und umsfassen, Ich will dich ewig nicht verlassen, Berlaß auch du mich ewig nicht! Schütze mich vor Welt und Sünde Und offenbare deinem Kinde Dein

gnadenvolles Angesicht; Auf von dir geht; Darum gib mir daß ich Tag für Tag In dir mich freuen mag Still und hei= lig, Und mich bein Mund Zu jeder Stund Erinnre an den Liebesbund.

Gemeinde und Rinder:

4. D du Birt erkaufter Gee= len! Ich muß des rechten Wegs perfehlen. Wenn meine Seele

Licht und Stärfe Und Glaubensmuth zum guten Werke, Bum Ringen, Wachen und Ge= bet, Bis ich den Pilgerstand Im emgen Laterland Siegreich ende, Und du, o Sohn, Der Treue Lohn Mir reichst von dei= nem Gnadenthron.

A. Anapp, g. 1798.

Gigene Mel. (Cph. 6, 13-17. Col. 2, 6. 7.)

293. Stärf uns, Mitt-ler, dein sind wir! Sieh, wir Alle flehen: Lag, lag, o Barmherziger, Uns dein Antlit feben! Wach über unfre Seelen! Sier ftehn und fprechen Alle wir: Berr, bein Eigenthum find wir! Heiliger Schöpfer, Gott; Heiliger Mitt= Ier, Gott; Heiliger Gott, Lehrer und Tröfter; Dreiei= niger Gott! Lag uns nie ver= geffen Unfern theuren, beil= gen Bund; Erbarm dich unser!

2. Ach wie oft gelobten wir Fest an dir zu halten, Aber treulos ließen wir Unfre Lieb erfalten! Stärf uns, o Berr, im Glauben! Beftandig lag uns Alle fein, Die wir uns auf's Neu dir weih'n! Heiliger Schöpfer, Gott; Heiliger Mittler, Gott; Beiliger Gott, Lehrer und Tröster; Dreieinisger Gott! Stärf uns, beine Rinder, Im Bertraun auf Jefu Tod Und in der Tugend!

3. Lockt und die verderbte Welt Bu der Jugend Lüften, Dann, Berr, wollst du uns mit Kraft Aus der Sohe ruften. Lag streiten uns und fiegen : Die Triebe zu verbotner Lust Dämpfe früh in unfrer Bruft! Beiliger Schöpfer, Gott; Bei= liger Mittler, Gott; Heiliger Gott, Lehrer und Tröfter; Dreieiniger Gott! Lag uns alle Feinde. Alle Reizungen der Welt Weit überwinden!

4. In der Todesnoth laß uns, Deine Theur = Erlösten, Unsers Glaubens Zuversicht Unaussprechlich tröften! Bahl und zu beinen Rindern! Lag Rinder und Ermachene bein Sich im himmel ewig freu'n! Beiliger Schöpfer, Gott; Bei= liger Mittler, Gott; Heiliger Gott, Lehrer und Tröfter: Dreieiniger Gott! Lag uns nie vergessen Unfern theuren, heilgen Bund; Erbarm dich unser!

## Mel. Ach bleib' mit beiner Gnabe.

(Pf. 115, 15. 1. Joh. 2, 28.)

beine Kinder, nah'n, Um bei= nen Vaterfegen Auf's Neue zu empfah'n.

2. Sie nahen fich, Erlöfer! Um dir ihr Herz zu weih'n, Es heilig zu geloben, Dir ewig

treu zu fein.

Sie nahen sich, o | 3. Sie wollen dir nachwan= Bater! Sie, beln, Auf dich im Glauben feh'n, Den Weg, den du sie lehrtest, Als beine Jünger geh'n.

4. D Geift ber Kraft und Liebe, Romm du auf fie herab, Und lag fie dem Gelübde Ge= treu sein bis in's Grab!

#### Mel. Ach bleib' mit deiner Gnade. (Bhil. 2, 13.)

Mir flehn um deine Gnade: Nichts find wir ohne dich; Leit' uns auf rechtem Pfade, Und schütz' uns mächtiglich.

2. Wir flehn um beine Wahrheit In unfers Irrthums Racht: Durch dich nur wird uns Klarheit In unfern Geift

gebracht.

3. Wir flehn um beinen Frieden; Die Günde bringt uns Dir Jedes folgen mag!

Unaft; Dein Beil fei uns beschieden, Das du am Kreuz er= ranast.

4. Wir flehn um beine Stärke; Du weißt, wie schwach wir find; Bu jedem guten Werke Silf jedem schwachen Rind.

5. Wir flehn um beinen Cegen Bum beilgen Bundestag; Bib, daß auf beinen Begen

C. M. Döring, a. 1783.

## Mel. Alles ift an Gottes Gegen.

(Matth. 11, 28, 29. Col. 2, 6, 7.)

Die Gemeinbe. Sühlt das hei= Uliaste Entzücken, Wonne ftrahl' aus aller Bliden; Beute nimmt euch Jefus an! Bort, er ruft euch, liebe Rinder! Rommt, verlaßt die Bahn ber Sünder Und ermählt die Le= bensbahn.

Die Confirmanten.

2. Ja, Berr Jesu! sieh, wir fommen, Weil du uns haft an=

genommen. Beilig, heilig fei der Bund! Niemals wieder das zu brechen. Was wir heute bir versprechen, Schwören wir mit Berg und Mund.

3. Ja, bis alle Glieber ftar= ren, Wollen wir bei bir ver= harren, Ewig, ewig treu bir fein; Erd und Simmel feien Beugen, Daß wir unfre Rnie jett beugen, Um uns dir allein zu weihn.

Die Gemeinde.

Chriften! Weg mit Welt= und. Fleischeslüften, Weg mit aller Citelfeit! Jefus nur foll in ben, Tod und Grab; Und zu euch leben; Bleibt, o bleibt ihm treu ergeben Für die Zeit und Emigfeit!

Gemeinde und Confirmanten.

4. Beil euch nun, ihr jungen 5. Uns von Jefu Liebe schei= ben. Soll nicht Berrlichkeit, nicht Freuden, Much nicht Lei= immer stärfrer Treue Flehen wir, o Herr! verleihe Uns stets Gnad' von dir herab.

F. W. Geiffenhainer, g. 1771 + 1838.

Mel. Herzlich thut mich verlangen. (Phil. 1, 6.)

297. Lag mich bein Berr, lag mich nicht wanken, ben, Du treuer Gott und Herr! will ich dir danken In alle Bon dir laß mich nichts treiben, Ewigkeit! Halt mich bei reiner Lehr: Ach, N. Selneder, g. 1532 + 1592.

# B. Das heilige Abendmahl.

Mel. Mein erst Gefühl. (1. Cor. 11, 23-25.)

298. Als Jesus Chris trinfet insgemein, Wollt ihr ftus in ber Gott wohlgefallen." Nacht, Darin er ward verra= then, Auf unser Aller Heil ge= bacht, Daffelbe zu erstatten;

2. Da nahm er in die Hand das Brod, Und brach's mit fei= nen Fingern, Cah auf gen himmel, dankte Gott, Und fprach zu seinen Jungern :

3. "Mehmt hin, und est, das ist mein Leib, Der für euch wird gegeben; Und benket, daß ich euer bleib, Im Tod und auch im Leben."

4. Desgleichen nahm er auch den Wein Im Relch, und sprach zu Allen: "Nehmt hin, und

5. "Sier geb ich euch mein theures Blut Im Relche zu ge= nießen, Das ich für euch, und euch zu Gut Am Kreuze werd vergießen."

6. "Das macht euch aller Sünden frei, Daß fie euch nicht mehr franken; Go oft ihr's thut, follt ihr dabei Un meinen Tod gedenken."

7. D Jefu, dir fei ewig Dank Kur beine Treu und Ga= ben! Ach, lag durch diefe Speis und Trank Auch mich das Leben haben!

3. heermann, g. 1585 + 1647.

Mel. Wachet auf! ruft. (1. Cor. 11, 26-28.)

Serr, du wollst ten Zu beines Mahles Selig= uns vollberei= feiten! Sei mitten unter uns,

o Gott! Lag uns, Leben zu ber herr gegeben; Die Gnade empfahen, Mit glaubensvollem Bergen nahen Und sprich uns los von Sünd und Tod. Wir find, o Jefu, bein, Dein laß und ewig fein, Amen, Amen! Unbetung bir, Ginft feiern wir Das große Abendmahl bei bir.

2. Nehmt und eßt zum em= gen Leben Das Brod, das euch

Jesu sei mit euch! Nehmt und trinkt zum emgen Leben Den Relch des Seils, auch euch gege= ben; Ererbt, erringt des Mitt= lers Reich! Wacht, eure Seele sei Bis in den Tod getreu. Amen, Amen! Der Weg ist schmal; Klein ift die Zahl, Die dort eingeht zum Abendmahl! F. G. Klopftod, g. 1724 + 1803.

Gigene Mel. (Matth. 5, 6. Off. 3, 20.)

300, Schmücke bich, o liebe Geele, Lag die dunkle Sündenhöhle, Romman's helle Licht gegangen, Fange herrlich an zu prangen. Denn der Herr, voll Beil und Gnaden, Will dich jett zu Gafte laden: Der den Himmel fann verwalten. Will jett Serberg in dir halten.

2. Gil', wie Gottvertraute pflegen, Deinem großen Berrn entgegen, Der mit füßen Gna= benworten Klopft an beines Bergens Pforten. Gile, fie ihm aufzuschließen, Wirf dich hin zu feinen Füßen; Eprich: o Berr, laß dich umfassen, Bon dir will ich nimmer laffen!

3. Ach, wie hungert mein Gemüthe: Menschenfreund, nach deiner Güte! Ach, wie pfleg ich oft mit Thränen Mich nach die= fem Mahl zu sehnen! Ach, wie pfleget mich zu dürsten Nach dem Trank des Lebensfürsten! Dak in diesem Brod und Weine Sich mein Berr mit mir pereine.

4. Hohe Wonn' und heilges Bangen Kühl ich jett mein Berg umfangen, Weil voll Staunen ich vermerke, Berr, die Größe beiner Werfe Im Geheimniß dieser Speise, In der uner= forschten Weise: Ist auch wohl ein Mensch zu finden, Der die Allmacht könnt ergrün= ben?

5. Jesu, meine Lebenssonne, Jefu, meine Freud und Wonne, Jefu, bu mein gang Beginnen, Lebensquell und Licht der Gin= nen: Sier fall ich zu beinen Füßen, Laß mich würdiglich ge= nießen Diefe beine Simmels= fpeife, Mir jum Beil und bir zum Breife.

6. Herr! es hat bein treues Lieben Dich zu uns herabgetrie= ben, Daß du willig haft bein Leben Für uns in den Tod ge= geben Und dein theures Blut vergoffen, Welches beine Tisch= genossen Run so wunderbar fann tranken, Deiner Liebe gu gedenken.

7. Jesu, wahres Brod bes

Lebens, Hilf, daß ich doch nicht | dies Seeleneffen Deine Liebe vergebens, Ober mir vielleicht recht ermessen, Daß ich auch, zum Schaden, Sei zu beinem wie jetzt auf Erden, Mög dein Tisch geladen: Laß mich durch Gast im Himmel werden.

J. Frank, g. 1618 + 1677.

### Mel. Berr Jefu Chrift, du höchftes Gut. (Joh. 6, 55. 56.)

301. Du Lebensbrod, 4. Tilg allen haß und Bit-Christ, Mag dich ein Sünder haben, Der nach dem Himmel hungrig ist, Und sich an dir will laben? So bitt' ich dich de= muthiglich, Du wollest recht bereiten mich, Daß ich deß wür= dia werde.

2. Auf grüner Aue wollest du, Berr, diesen Tag mich lei= ten, Den frischen Waffern füh= ren zu, Den Tisch für mich be= reiten. Ich bin zwar fündig, matt und frank; Doch lag mich deinen Gnadentrank Aus dei= nem Relche trinfen!

3. Du heilig füßes himmels= brod! Ich will mich deiner freuen, Und in der Tiefe mei= ner Noth Nach dir nur findlich schreien. Dein Unschuldskleid bedecke mich, Auf daß ich möge

würdiglich An deiner Tafel siten.

Berr Jesu terkeit Fortan aus meinem Ber= zen; Lag fämpfen mich den guten Streit, Nie mit der Sün= de scherzen. Und ob ich Uebels viel gethan, Fang ich ein gött= lich Leben an, Wenn du dich mein erbarmest.

5. 3ch bin ein frankgebornes Rind; Lag beine Rraft mich heilen! Erleuchte mich, denn ich bin blind; Träg bin ich, hilf mir eilen! Ich bin ver= dammt, erbarme dich! Ich bin verloren, suche mich, Und stille

meinen Jammer!

6. D mein Erlöser, Jefu Chrift! Romm, felbst dich mir zu schenken, Zum Leben, das in dir nur ist, Zu nähren mich und tränken. Ich bleib in dir, du bleibst in mir; Drum wirst du, Lebensfürft, mit dir Mich zur Vollendung führen.

Mel. Schmücke dich. (1. Cor. 11, 26. Gal. 2, 20.)

302. Komm, mein Herz, aus Jesu Leiben Strömt auch dir ein Quell der Freuden; Stille hier dein fehn= lich Dürsten An dem Mahl des Lebensfürsten! Daß ich ei= nen Heiland habe Und in fei= nem Heil mich labe Und in fein

Verdienst mich kleide. Das ist meines Herzens Freude!

2. Zwar ich hab ihn alle Tage, Wenn ich Sehnsucht nach ihm trage; Er ift auf ber Sim= melsreise Täglich meine See= lenfpeife. Daß ich einen Bei= land habe, Bleibt mein Alles bis zum Grabe, Und ich mag nichts Andres wiffen, Als fein

Leiden zu genießen.

3. Aber ich will mit Ber= langen Auch sein Abendmahl empfangen; Darf ich da mich ihm verbinden, Werd ich's tie= fer noch empfinden, Daß ich einen Seiland habe, Der am Rreuz und in dem Grabe, Wie fein Wort mir fagt und fchrei= bet. Mein Erlöser war und bleibet.

4. Ach, wie werd ich oft so müde, Wie entweicht der füße Friede! Gund und Welt fann mich verwunden. Wenn mir dieses Licht entschwunden: Daß ich einen Beiland habe, Der mit feinem Birtenstabe, Canft und mild und voll Vergeben, Mir nichts ift als lauter Leben.

5. Sei gesegnet, emge Liebe, Daß du mir aus treuem Triebe. da der Unglaub mich vergiftet, Solch ein Denkmal selbst ge= ftiftet: Daß ich einen Seiland habe, Der den Bang zum Rreug und Grabe, Ja den Schritt in Todes Rachen Gern gethan, mich los zu machen!

6. Seilges Brod, fei mir ge= fegnet, Weil mir der mit dir begegnet. Der mit feinen beil= gen Wunden Die Erlöfung mir erfunden! Daß ich einen Bei= land habe, Der erblagt und todt im Grabe Auch für meine Schuld gelegen, Will ich schme= den und erwägen.

7. Beilger Relch, fei mir ge= fegnet, Weil mir der in dir be= gegnet, Deffen Blut mich läffet finden Die Bergebung aller Sünden! Daß ich einen Bei= land habe, Der die matte Geele labe, Muß dies nicht mein Dürsten stillen Und mein Berg

mit Wonne füllen?

8. Gott! was brauch ich mehr zu wissen, Ja, was will ich mehr genießen? Wer fann nun mein Beil ermeffen, Werd ich bas nur nicht vergeffen, Daß ich einen Seiland habe! 3ch bin frei von Tod und Grabe: Wenn mich Sünd und Hölle schrecken, So wird mich mein Seiland decken.

9. Will hinfort mich etwas qualen, Ober wird mir etwas fehlen. Oder wird die Kraft zerrinnen, So will ich mich nur besinnen, Daß ich einen Bei= land habe, Der vom Kripplein bis zum Grabe, Bis zum Thron, wo man ihn ehret, Mir, bem Sünder, zugehöret!

E. W. Woltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Ich armer Mensch. (Luc. 22, 19 2c. Joh. 6, 53 2c.) Scheiden, In beiner letten Stifter, diefer hohen Guter. Trauernacht, Uns hast die 2. Co oft wir dieses Mahl Früchte beiner Leiden In einem genießen, Wird bein Gebacht=

Pein Jesu, der Testament vermacht: Es prei= du vor dem sen gläubige Gemüther Dich,

niß bei uns neu. Man fann aus frischen Proben schließen, Wie brunftig beine Liebe fei. Dein Blut, bein Tod und beine Schmerzen Erneuern sich in unfern Herzen.

3. Es wird dem zitternden Gemiffen Gin neues Siegel auf= gedrückt, Dag unfer Schuld= brief fei zerriffen, Daß unfre Sandschrift sei zerstückt, Daß wir Bergebung unfrer Gunden In beinen blutgen Wunden finden.

4. Das Band wird fester an= gezogen, Das dich und uns zusammen fügt. Die Freund= schaft, die wir fonst gepflogen, Fühlt, wie fie neue Stüten friegt. Wir werden mehr in folchen Stunden Mit dir zu einem Geift verbunden.

5. Dies Brod fann mahre Nahrung geben, Und diefer Relch erquidt den Geift. Es mehrt fich unfer innres Leben, Wenn unfer Glaube bich ge= neußt. Wir fühlen neue Kraft und Stärke In unferm Rampf und Glaubenswerke.

6. Wir treten in genau're Bande Mit deines Leibes Glie= bern ein, Wir muffen All' in foldem Stande Ein Berg und eine Seele fein. Der Beift muß mehr zusammen fließen, Da wir ein Fleisch und Blut genie= ken.

7. Dein Leib muß uns zum Pfande bienen. Daß unfer Fleisch, jett schwachheitsvoll, Ginft herrlich aus dem Staube grünen Und unverweslich wer= den soll; Ja, daß du uns ein ewig Leben, Nach diesem furzen,

werdest geben.

8. D theures Lamm, so edle Gaben Saft du in diefes Mahl gelegt! Da wir dich felbst zur Speise haben, Wie wohl ist unser Geist vervfleat! Dies Mahl ist unter allen Leiden Gin wahrer Vorschmack jener Freuden.

9. Dir fei Lob, Chrund Breis gefungen! Ein folcher hoher Liebesschein Verdient, daß aller Engel Zungen Zu deffen Ruhm geschäftig sei'n. Wird unfer Beift zu dir erhoben, So wird er dich vollkommen loben.

J. J. Rambad, g. 1693 + 1753.

### Mel. Es ift gewißlich an der Zeit. (30h. 6, 35. 51 2c. Jef. 65, 13.)

304. 3ch fomm' jett Gaft, D herr ! zu beinem Tifche. Den du für mich bereitet haft. Daß er mein Berg erfrische; Wenn mich der Seelenhunger nagt, Wenn mich der Durft des Beistes plagt. Bis ich ben Schweiß abwische.

2. Nun fprichft bu, Geelen= bischof! dort: Ich bin das Brod zum Leben. Dies Brod treibt auch den Hunger fort, Den fonst nichts mag aufheben. Ich bin der Trank; Wer glaubt an mich, Dem wird der Durft nicht ewiglich Im Berzen Qualen aeben.

- 3. Drum führe mich, o treuer hirt! Auf deine himmels= auen, Bis meine Seel' er= quicket wird, Wenn du sie lässest schauen Die Ströme deiner Gü= tigkeit, Die du für Alle hast bereit't, So deiner huld ver= trauen.
- 4. Ich armes Schäflein suche bich Auf beiner grünen Weibe; Dein Lebensmanna speise mich Zum Trost in allem Leide; Es tränke mich bein theures Blut, Auf daß mich ja kein falsches Gut Bon beiner Liebe schribe.

51 Mein Herze sehnt nach Enade sich; Herr, lasse mich sie finden! Vergib, vergib, ich bitte dich, Mir alle meine Sünden. Sprich gnädig mir das Trostwort zu: "Mühselisger, du sollst die Ruh Für deine Seele finden."

6. Vor Allem aber wirk' in mir, Den Ernstwalzchafter Reue, Daß ich, zu sündigen vor dir, Mit ganzem Ernst mich scheue; Und zünd' in mir den Glauben an, Der dein Verdienst ergreisfen kann, Damit mein Serz sich

freue.

7. Erweck' zur Liebe mein Gemüth, Daß ich von Selbstssucht lasse, Und beine Treue, Gnad' und Güt' In dieser Speise sasse den Lieben Lieb' in mir Zu meinem Nächsten wachs' herfür, Und ich fort Niemand hasse.

8. Ach! führe mich nur ganz von mir, Bei mir ist nichts benn Sterben. Nimm aber mich, o Herr! zu dir, Bei dir ist fein Verderben. In mir ist lauter Höllenpein, In dir ist nichts als Seligsein Mit allen

himmelserben.

9. So komm benn, treuer Seelenfreund, Laß in mein Herz dich schließen! Mit dir sei ich nun ganz vereint! Ich will von Keinem wissen, Als nur von dir, o Gotteslamm, Der du auch mich am Kreuzesstamm Aus Noth und Tod geriffen.

10. D liebster Seiland, habe Dank Für deine Gnadengaben, Für deine Speise, deinen Trank, Die mich erquicket haben! Mit Himmelsgütern wirst du mich, D Lebensfürst, einstewiglich In deinem Neiche laben.

3. Sieber, g. 1"28 + 1695.

Mel. Alles ift an, ober: Ach, 305. Mit dem Haufen beiner Frommen Will auch ich, o Heiland, fommen Zu des neuen Bundes Mahl. Alle Chriften find gesladen; Reicher König! deiner Gnaden Ift kein Maß und keine Zuhl.

was foll ich. (30h. 6, 56. 57.)

2. Welche große Seligkeiten Willst du, Mittler, uns bereiten! Seele, freu dich seiner Huld! Wenn dich Sünd und Elend drücken, Gott ist hier, dich zu erquicken, Jesus tilgt auch deine Schuld!

3. Darf ich, Herr, ich Gun=

ber naben, Deine Gnade zu em= pfahen? Ich, der nichts als Fluch verdient! Ja, auch mir bist du gestorben, Leben hast du mir erworben, Mich durch beinen Tod versühnt!

4. Den Gedanken barf ich wagen, Darf ihn laut voll Freuden sagen: Ich soll Eins mit Jefu fein! Um mir Gnade zu erwerben, Wollt er für mich Sünder fterben : Jefus und fein Beil ist mein!

5. Wer nur glaubt, wird nicht verloren, Er wird rein und neu geboren; Droben ift fein Baterland. Freuet euch,

erlöste Sünder! Gott ift Bater. wir sind Kinder, Hier ist der Erlöfung Pfand;

6. Pfand von Christi Tod und Leben, Wenn wir ihm, nicht uns mehr leben, Siegel unfrer Seligfeit! Aber Siegel des Gerichtes, Wenn wir fliehn den Weg des Lichtes, Wenn uns noch die Sunde freut!

7. Seele, denk an beine Würde; Und drückt dich des Leidens Bürde, Denk an deinen großen Lohn! Rämpfe wider jede Sünde, Streite männlich, überwinde, Deine Krone wartet schon!

3. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

3. So freue dich, mein Berg, in mir : Er tilget beine Gunden Und läßt an seiner Tafel hier Dich Gnad um Gnade finden. Du rufst, und er erhört dich schon, Spricht liebreich: "Sei getroft, mein Sohn, Die Schuld ift dir vergeben! Du bift in meinen Tod getauft, Und du wirst bem, ber bich erkauft, Von ganzem Herzen leben."

4. "Dein ist das Pfand der Seligfeit; Bewahr es hier im Glauben, Und lag durch feine Sicherheit Dir Deine Rrone rauben. Sieh, ich vereine mich mit dir, Ich bin der Weinstock, bleib an mir, So wirst du Früchte bringen. Ich helfe bir, ich stärke dich, Und burch die Liebe gegen mich Wird dir der Sieg gelingen."

5. Ja, Herr, mein Glück ift

Mel. Gin Lämmlein geht. (Jerem. 31, 25. Joh. 15, 5.)

306. 3ch fomme, Herr, und suche bich Mühselig und beladen. D mein Erbarmer, würd'ge mich Des Siegels beiner Gnaden! Ich liege hier vor beinem Thron, Sohn Gottes und des Men= schen Sohn, Mich beiner zu getrösten. Ich fühle meiner Sünden Müh, Ich suche Ruh und finde fie Im Glauben der Erlösten.

2. Dich bet ich zuversichtlich an, Du bift das Beil ber Gun= der; Du haft die Handschrift abgethan, Und wir find Gottes Kinder. Ich benk an beines Leidens Macht Und an dein Wort: "Es ist vollbracht!" Du haft mein Beil verdienet, Du haft für mich dich dargestellt; Gott war in dir und hat die Welt In dir mit sich versühnet. bein Gebot, Ich will es treu Berg dir, Herr, zu weihn Und an eifrig fein, Mein ganges Mir und der Belt beweifen!

erfüllen, Und bitte dich durch deinen Tod zu preifere; Laß beinen Tod Um Kraft zu mei= mich den Ernst ber Beiligung nem Willen. Lag mich von nun Durch eine mahre Befferung

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

#### Mel. Freu' dich fehr, o meine Scele. (Off. 19, 9. 1. Cor. 11, 26-29.)

307. Serr, bu haft für Sündennoth, So erquicke mich nen reichen Tisch gedeckt, Wo dein Brod die armen Kinder Neu zu Freud' und Liebe weckt. Bier erschein' ich als ein Gaft, Welchen du geladen haft. Laß mich nicht mit falschem Bergen Deine große Suld verscherzen!

2. Höre mich, o herr der Büte! Mache mich vom Eitlen frei, Daß voll Andacht mein Gemüthe Und mein Berg bir heilig fei. Nur zu dir fteht mein Bertrau'n; Lehr' mich gläubig auf dich schau'n, Und laß deinen Tisch auf Erden Mir des Sim= mels Vorschmad werden.

3. Gnadenvoll willst du mir schenken Deinen Leib, dein theu= res Blut. Drum fo laß mich wohl bedenken, Was hier beine Liebe thut, Und verleihe, daß ich nicht Eff' und trinfe gum Gericht, Was du doch zum Beil und Leben Mir im Abendmahl willst geben.

4. Wirke heilige Gebanken In der Seele, die dich ehrt. Halte die Bernunft in Schran= fen. Wenn mich Furcht und Zweifel stört. Fühl ich immer dies Brod, Dieser Relch mit beinem Blute; Denn es floß

auch mir zu Gute.

5. Ohne dich ist ja kein Leben; Gib mir neue Lebens= fraft! Ich bin mit Gefahr um= geben ; Du bift's, ber mir Sulfe schafft. Urm am Geift, fomm' ich zu dir; Laß dein Abend= mahl auch mir, Bei fo mancher Last auf Erden, Herr, zu großer Stärfung werden.

6. Laß mich beine Liebe ichmeden Und die Güter jener Welt. Ober, wenn ja Furcht und Schreden Dlich babei noch überfällt : Go verleihe mir bein Blut Ginen rechten Freuden= muth, Daß ich meinen Troft im Glauben Mir durch Rie=

mand lasse rauben.

7. Tief will ich's zu Herzen faffen, Daß bein Tod mein Leben ift; Reinen meiner Brüber haffen, Der mit mir ein Brod genießt; Deiner will ich mich erfreu'n, Bis ich werde bei dir fein, Und die Fulle bei= ner Gaben, Meinen Gott, und Alles haben.

308. Wie heilig ist die ich verbunden. Wie ist mein Stätte hier, Herz so freudenvoll, Daß ich in Wo ich voll Andacht stehe! Sie ist des Himmels Pforte mir, Die nun ich offen febe. D Lebensthor, o Tisch des Herrn! Vom Himmel bin ich nicht mehr fern Und fühle Gottes Nähe.

2. Wie heilig ift dies Le= bensbrod, Dies theure Gnaden= zeichen, Vor dem des Herzens Angst und Noth Und alle Qua-Ien weichen! D Brod, das meine Seele nährt, D Manna, das mir Gott beschert, Dich

will ich jett genießen!

3. Wie heilig ist doch dieser Trank, Der mein Verlangen ftillet, Der mein Gemuth mit Lob und Dank Und heilger Freud erfüllet! D Lebenstrant, o heilges Blut, Das einst ge= flossen mir zu Gut, Dich will ich jett empfangen!

4. Welch' unaussprechlich Glud ift mein, Welch' Beil hab' ich gefunden! Mein Jefus feh= ret bei mir ein, Mit ihm werd'

Mel. Allein Gott in der Höh'. (Off. 3, 20. 30h. 14, 23.) Jesu leben soll, Und er in mir will leben!

> 5. D wär doch auch mein Berg geweiht Zu einer heilgen Stätte, Damit der Berr der Berrlichkeit Un mir Gefallen hätte! D mare doch mein Berg ber Ort, Un welchem Jefus fort und fort Aus Gnaden

Wohnung machte!

6. Mein Jefu! komm' und heile mich; Was fündlich ift, vertreibe, Damit ich nun und ewiglich Dein Tempel sei und bleibe. Bon dir sei ganz mein Herz erfüllt; Herr, laß bein heilig Cbenbild Beständig an mir leuchten!

7. Nun, du haft himmlisch mich erquickt, Du haft dich mir gegeben; In dir, der mich fo hoch beglückt, Will ich nun ftünd= lich leben! Laß mich, mein Heiland, allezeit, Bon nun an bis in Ewigkeit Mit dir verei= niat bleiben!

Mach B. E. Löfder, g. 1673 † 1749.

#### Mel. Wer nur den lieben.

(1. Cor. 11, 28. Matth. 11, 28. Joh. 6, 56.)

309. Laß irdische Ge= 2. Es will mir fast ber Auf, Seele, mache dich bereit! Dabei erscheinen fann; Ich Du willst zu Gottes Tische finde viele tausend Sünden, gehen; Doch prüfe beine Wür= Uch, die ich wider Gott gethan! digkeit, Ob du dich als ein Ich darf zu dieser Tafel rechter Gast Zum Abendmahl nicht, Nicht unrein vor sein geschicket haft?

schäfte stehen. Muth verschwinden, Ob ich Ungeficht!

3. Daß Gott erbarm, was foll ich fagen? Ich Sünder muß verloren sein! Doch nein, ich darf noch nicht verzagen: Gott setzt den Tisch deswegen ein, Daß er den Sündern Trost und Kraft Für ihre armen Seelen schafft.

4. Wie wohl ist mir in Gott zu Muthe! Gott tilget meine Missethat; Ich wasche mich in Jesu Blute, Der meine Sünd' gebüßet hat; Mein Glaub' erslangt von ihm das Kleid Des Heils und der Gerechtigkeit.

5. In diesem Schmucke will ich gehen Als Gottes ausers wähltes Kind, Und selig an dem Orte stehen, Wo andre Himselsgäste sind; Weil ich mit Jesu angethan, Sieht Gott in ihm mich anädig an.

6. Ach wie erquicket mich

die Speise, Die meine Seele hier genießt, Da Jesus wunders barer Weise Die theure Speise selber ist! Uch siehe, wie dich Jesus liebt, Der dir sich selbst qu eigen gibt!

7. Ich kann nur Brod und Wein erblicken, Doch sieht der Glaub' ein höher Gut: In mit und unter beiden Stücken, Empfang ich Christi Leib und Blut; Er sagt es selbst, er ift getreu, Drum bleibt mein Glaube fest dabei.

8. Mein Jesus ist für mich gestorben, Mein Jesus lebet auch für mich, Mein Jesus hat mir Heil erworben, Darauf besteh ich sestellich, Und halte mich an ihn allein: Mein Freund ist mein, und ich bin sein!

E. Reumeister, g. 1671 + 1756.

Mel. & Gott, du frommer. (Luc. 14, 16-24.)

310. "Ich bitt', entschuld ich bie Bersächter, Und trieben mit dem Mahl Des Höchsten ein Gelächster; Sie kamen dennoch nicht, Ob es sichon war bereit. Dersgleichen Menschen sind Auch noch zu unser Zeit.

2. Sie fagen: "Wir sind schon Zum Abendmahl geganzgen, Dieweil wir es im Geist Und Glaubenstraft empfangen." Die Erötter! wenn dich gleich Des Glaubens Kraft ergött, Ist dend benn das Abendmahl Berzabens eingesett?

3. Dein Jesus, böses Herz! Will sich dir doppelt geben, Theils in des Glaubens Kraft, Zu einem neuen Leben, Theils in dem Abendmahl; Und dieses nimm in Acht: Dem hilft der Glaube nichts, Der dieses Mahl veracht't.

4. Man wendet ferner ein: "Bergebung meiner Sünden Ist ohne Abendmahl In Gotztes Wort zu finden." O Spötzter! lässet dich Gott doppelt Gnade sehn, Muß denn das Abendmahl Darum verachtet stehn?

5. "Wir sorgen gar zu fehr,"

So hört man Andre sagen, "Daß wir unwürdig gehn; Ber wollte diefes magen?" Beräch= ter! fehrt zurud, Sucht Jesum in der Zeit, Weil, wenn euch Bufe fehlt, Ihr schon ver= dammet seid.

6. Man ruft : "Das Abend= mahl Sei viel zu hoch zu schätzen." Doch eben diesen Schatz Laßt euren Beift er= götzen; Ach fommt, sonst macht ihr's ja, Als wenn ein Kranfer spricht: Die Arzenei ist gut,

Allein ich mag sie nicht.

7. "Wir fürchten, fagen fie, Wenn wir dies Mahl schon schmecken, Wir möchten uns darauf Mit neuer Schuld be= flecken." Berächter! sündigt nicht Aus Bosheit, Sicherheit; Die Schwachheit schenkt euch Gott Aus Gnad' und Freund= lichfeit.

8. Viel fagen freventlich: "Wir haben fein Verlangen: Rein Sunger und fein Durft Treibt uns, es zu empfangen." Ach weh, es mangelt euch Er= fenntniß, Beil und Licht; Ihr fennet Christi Mahl Und euer Elend nicht.

9. Ein Andrer wendet ein: Ich muß mit Schmerzen feben. Wie man die Bofen läßt Bum Gnadenmahle gehen." Ach, Armer! sieh auf dich; Und bist du felber rein, So wird der Andern Schuld Dir niemals

schädlich sein.

10. Mein Seil! bein Abend= mahl Soll meine Seel' er= quiden, Bis in der Herrlichkeit 3ch dich dort werd' erblicken. D theure Himmelsspeis'! D Manna, Seelengab'! Ich fehne mich nach dir; Wohl mir, wenn ich dich hab'.

E. G. Woltereborf, g. 1725 † 1761.

## Mel. Jesus meine Zuversicht. (Matth. 26, 26-28.)

311. Die ihr Chrifti Deines Heils, o Sohn, sich Junger feid, freuen, Die lag ftets in diefem Theure, miterlöste Brüder, Alle feinem Dienst geweiht, Alle feines Leibes Glieder! Rommt, Perföhnte, fommt, erneut Euren Bund der Seligkeit!

2. Nehmt und est; das ift fein Leib, In den Tod für Euch gegeben. Nehmt und trinft; das ift fein Blut, Er vergoß es euch zum Leben. Schmeckt und fehet hoch erfreut Eures Mitt= lers Freundlichkeit!

weihen! Laß ihr Herz von Sünden rein, Boll von deiner Demuth sein! 4. Tröste, die in Traurigkeit Ueber ihre Seelen machen! Hilf, du Herr der Herrlichkeit! Berr, sie glauben! hilf den Schwachen! Die gebeugt von Ferne stehn, Können unerhört

Licht Wandeln, ewig dir sich

nicht flehn.

5. Nehmt und eft; das ist 3. Die mit voller Zuversicht sein Leib, In den Tod für euch

gegeben. Nehmt und trinft: das ist fein Blut, Er vergoß es euch zum Leben. Schmeckt und fehet hoch erfreut Eures Mitt=

Iers Freundlichkeit!

6. Hoherpriefter, Jefu Chrift! Du bist einmal eingegangen In das Heiligthum! du bist Un dem Kreuz ein Fluch gehan= gen! Also bijt du durch den Tod Eingegangen, Sohn, zu (Sott!

7. Hoherpriester! ja du bist, Bist für sie auch eingegangen! Sprich fie los, Herr Jefu Chrift, Wenn fie nun bein Mahl em= pfangen! Laß fie fühlen: in's Gericht Kommen sie nun, Mitt=

Ier, nicht!

8. Augenblick voll heil'gen Graun's, Voller Wonn' und füßen Lebens! Theures Pfand des fünft'gen Schau'ns, Ueber= zeugung jenes Lebens! Strome deine Gnad' auf sie, Alle deine Gnad' auf sie!

9. Nehmt und est; das ist fein Leib, In den Tod für euch gegeben. Nehmt und trinkt: das ift fein Blut, Er vergoß es euch zum Leben. Schmedt und fehet hoch erfreut Gures Mitt=

lers Freundlichkeit!

10. Jesu Christi Mittlertod Werd' in aller Welt verfün= digt. Jesu Christi Mittlertod, Der vor'm Richter uns entfün= bigt. Jefus Chrift, mit Preis gefront, Sat uns Staub mit Gott verföhnt!

11. In das Chor der Sim= mel ichwingt, Berr, fich unfer fein Leib, In ben Tob für euch

stammelnd Lallen; Wenn, von Seraphim umringt, Wir vor dir einst niederfallen, Singt ein beff'rer Lobgefang Deiner hohen Liebe Dank.

12. Ausgeschüttet warest du, Warft, wie Waffer, hinge-goffen! Suchtest, fandest keine Ruh! Deines Todes Wunden flossen, Strömten über, ach von Blut, Deines großen Opfers Blut.

13. Nehmt und eßt; das ist fein Leib, In den Tod für euch gegeben. Nehmt und trinkt: das ist sein Blut, Er vergoß es euch zum Leben. Schmedt und fehet hocherfreut Eures Mitt= lers Freundlichkeit!

14. Deiner Zunge Durst war heiß; Seißer noch ber Durst der Seele! Mud' in deines Todes Schweiß Hing dein Leib; und deine Geele Lechzte schmachtender zum Herrn! Doch schien seine Sulfe fern!

15. Du geheimnifvolle Nacht, Boll vom ewigen Berderben! Tod, den Reiner je gedacht, Den die Sterblichen nicht fterben! Tod, mit Schreden gang um= hüllt, Gottes Born haft du gestillt!

16. Jefus rief: "Mein Gott! mein Gott! Warum hast du mich verlaffen? Jesus ftarb den Kreuzestod :" Wer fann diese Liebe fassen? Jeto war's vollbracht! und er Ging zu Gott, und ftirbt nicht mehr.

17. Rehmt und eft; das ist

das ift fein Blut, Er vergoß es lers Freundlichkeit. euch zum Leben. Schmeckt und F. G. Klopflock, e

gegeben. Nehmt und trinkt : febet hoch erfreut Gures Mitt=

K. G. Klovstod, g. 1724 † 1803.

# Mel. Wach' auf, mein Berg, und finge.

(Bf. 107, 1. 1. Cor. 11, 26.)

meiner Seelen Sonne, Du Freundlichster auf Erden. Laß mich dir dankbar merden.

2. Wie kann ich gnugsam schätzen Dies himmlische Er= göten, Und diese theuren Ga= ben, Die uns gestärfet haben?

3. Wie soll ich g'nug dir danken, D Herr, daß du mich Rranten Gespeiset und geträn= fet, Ja selbst bich mir ge= schenfet?

4. Ich lobe dich von Herzen Für alle beine Schmerzen, Für deine Schläg' und Wunden, Die du für mich empfunden.

5. Dir dant ich für bein Leiden, Den Ursprung meiner Freuden; Dir dank ich für dein Sehnen Und heiß vergoß'ne Thränen.

6. Dir dank ich für dein Lieben, Das standhaft ist ge=

312. Sefu, meine blieben; Dir bank ich für bein Wonne, Du Sterben, Das mich dein Reich läßt erben.

> 7. Ich preise dich mit Wonne. D Jefu, Gnadensonne! Für diese Simmelsspeise; Sie stärkt

mich auf der Reise.

8. Du wollest alle Sünde, Die ich annoch empfinde, Aus meinem Fleische treiben, Und

fräftig in mir bleiben.

9. Laß mich die Sünde mei= den, Laß mich geduldig leiden, Lag mich mit Andacht beten Und von der Welt abtreten.

10. Im Sandeln, Wandeln, Effen, Lag nimmer mich ver= geffen, Wie herrlich ich be-glücket, Ja, himmlisch bin er= quicket.

11. Nun kann ich nicht ver= derben. D'rauf will ich felig sterben Und freudig auferstehen, D Jefu, dich zu feben.

3. 3. Rift, 1607 † 1667.

Mel. Wie schön leucht't und. (1. Cor. 10, 16. 2. Tim. 2, 3.) 313. Serr Jesu, dir sei Dir zu wallen, Dir in Allem Preis und Dank zu gefallen! Für diefe Seelenspeif' und Trank, Damit du uns begabet! Seut' felber ein in unfrer Seel', Mit feiner Rraft fommt uns Um Wohnung da zu finden; zu Gut Im Brod und Wein Drum uns ein folches Herz versein Leib und Blut, Daß unser leih', Das von der Weltluft Berg fich labet. Jesus Chriftus! ledig fei, Bon Gitelfeit und

2. Du kehrest, o Immanuel, Laß uns streben, Dir zu leben, Gunden. Bleibe! Treibe Unfre Sinnen Und Beginnen, Daß wir trachten, Was nicht bein

ist, zu verachten.

3. Ach, Herr! Laß uns doch nehmen nicht Dein theures Nachtmahl zum Gericht; Ein Jeder wohl bedenke, Daß dieses heil'ge Lebensbrod Soll stillen unsers Hers Hers Weist uns tränke. Züchtig, Tüchtig, Dich dort oben Einst zu loben, Laß uns werden, Weil wir wandeln hier auf Erden.

4. D daß wir jener Seligfeit Erwarten möchten allezeit In Wachen und Bertrauen, Bis

wir aus diesem Jammerthal Eingehen in des himmels Saal, Da wir Gott werden schauen! Da wir Bei dir Auf das Beste Uns als Gäste Werden setzen, Und an deinem Tisch ergößen.

5. Das gib du uns von beinem Thron, D Jesu Christe, Gottes Sohn! Gib's durch bein bitter Leiden; Dies müsst uns ftets zum Antrieb sein, Das wir uns freu'n in dir allein, Und alles Böse meiden. Amen, Amen! Hilf uns kämpfen Alle Sünden, Hilf uns fröhlich überwinden!

B. v. Derichau, g 1591 + 1639.

#### Mel. Wer nur den lieben. (1. Cor. 10, 16. 17.)

314. Nimm hin ben Dank für beine Liebe, Du, mein Erlöser, Jesu Christ! Gib, daß ich dich nicht mehr betrübe, Der du für mich gestorben bist; Laß deines Leidens Angst und Bein Mir immer in Gedanken sein.

2. Heil mir! mir ward bein Brod gebrochen, Ich trank, Herr! beines Bundes Wein; Voll Freude hab' ich dir versprochen, Bis in den Tod dir treu zu sein; Ich hab's gelobt von Herzen dir, Schenk du nur deisnen Beistand mir!

3. Laß mich voll Dankbarsteit ermessen, Was du für meine Seele that'st, Und nie der Liebe mich vergessen, Mit der du mich vor Gott vertrat'st. Laß meinen Glauben thätig

fein Und mir zur Tugend Muth verleihn.

4. Im Streite hilf mir überwinden Und stärfe mich zu jeder Pflicht; Bewahre mich vor neuen Sünden, Verlaß mich in Versuchung nicht; Und dein für mich vergoß'nes Blut Verleih mir auch im Tode Muth.

5. Und du, o heilige Gemeine! Wir aßen hier von einem Brod, Wir tranken hier von einem Weine Und haben einen Herrn und Gott; Drum laßt uns eine Seele fein, Den Liebenden durch Lieb' erfreun;

6. Und dulben, tragen, Freude machen Den Brüdern; zanken, zürnen nicht! Wer stark ift, sei der Stab der Schwachen; Der Weise leihe Andern Licht; Der Reiche trage Armer Laft;

haßt!

fammelt war, So kommen wir erhöhn! G. J. Bolitofei, g. 1730 † 1768 und J. C. Lavater, g. 1741 † 1801.

Verföhnlich fei, wen Bosheit noch einst zusammen Vor ihm mit aller Engel Schaar. Dann 7. Wie jest in Jesu Chrifti lag und, herr, bein Untlit Namen Sein Bolt vor ihm ver= fehn Und ewig beinen Ruhm

Mel. Herzlich thut mich. (Joh. 6, 48-51. 2. Cor. 5, 14, 15.) 315. Wie fonnt' ich fein' vergeffen, Der mein' noch nie vergaß? Rann ich die Lieb' ermeffen, Dadurch mein Berg genas? Ich lag in bittern Schmerzen, Er schafft mein Leben neu; Und ftets quillt aus bem Bergen Ihm neue Lieb und Treu.

2. Wie follt' ich ihn nicht lieben, Der mir fo hold sich zeigt? Wie jemals ihn betrü= ben, Der so zu mir sich neigt? Er. der an's Rreuz erhoben, Getragen meine Schmach, Ruft er mir nicht von oben : "Romm,

folge du mir nach!"

3. Ihn will ich ewig lieben, Der mir aus Todesnacht, Bon meinem Schmerz getrieben, 'Un= sterblichkeit gebracht, Der noch

zur letten Stunde Mir reicht' die treue Sand, Daß mich fein Feind verwunde Im Lauf zum Beimathland.

4. Er gibt zum heil'gen Pfande Mir seinen Leib, sein Blut; Sebt mich aus Nacht und Schande, Füllt mich mit Himmelsmuth; Will felber in mir thronen Mit heil'gem Gna= denschein: Sollt ich bei ihm nicht wohnen? In ihm nicht felia fein?

5. Bei Freuden und bei Schmerzen Durchleuchte mich dein Bild, Wie du, o Berg der Bergen, Geblutet haft fo mild! Mein Lieben und mein Hoffen, Mein Dulden weih' ich dir! -Lag mir die Beimath offen. Und bein Berg für und für!

G. C. Rern, g. 1792 + 1835.

# 15. Das Bebet.

Mcl. Wer nur den lieben. (1. Theff. 5, 17. Sach. 12, 10.) zum Beten, Bum Beten ohne mer bin. Unterlaß, Getrost im Glauben 2. Im Schrecken über meine hinzutreten, Wenn ich bein Sünde Sei dies mein Ruf: Wort mit Freuden fass, Und Erbarme dich! So oft ich mich 21\*

316. Gott! gib mir auch im Glauben hinzuknien, beinen Geift Wenn ich in Furcht und Jam=

fo schwach empfinde, Sei dies mein Seufzer: Stärfe mich! Sink ich, so werde dies mein Flehn: Herr, hilf, sonst muß ich

untergehn!

3. Fühlt Seel und Leib ein Wohlergehen, So treib es mich zum Dank dafür; Läß'st du mich deine Werke sehen, So sei mein Rühmen stets von dir; Und sind' ich in der Welt nicht Ruh, So steig mein Sehnen himmelzu.

4. Ist der Versucher in der

Nähe, So lehr' mich ihn im Beten fliehn; Wenn ich den Bruder leiden fehe, So lehr' mich bitten auch für ihn; Und in der Arbeit meiner Pflicht Bergesse dein die Seele nicht.

5. Am Abend heiß' mich mit dir reden, Am Morgen auch noch sein bei dir; Und sterb' ich, laß in letzten Nöthen Noch seufzen beinen Geist in mir; Weckst du mich einst, so bet ich dann Dich ewig auch im Simmel an.

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

# Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen.

(Matth. 7, 7-11. 1. Tim. 2, 1.)

317. Dein Heil, o Chrift, nicht zu verscherzen, Sei wach und nüchtern zum Gebet! Ein findlich Flehn aus reinem Herzen Hat Gott, bein Bater, nie verschmäht. Erschein' vor seinem Angesichte Mit Dank, mit Demuth, oft und gern, Und prüfe dich in seinem Lichte Und klage beine Noth dem Herrn.

2. Welch' Glück, so hoch geehrt zu werden Und im Gebet vor Gott zu stehn! Der Herr des Himmels und der Erden, Bedarf der eines Mensichen Flehn? Sagt Gott nicht: "Bittet, daß ihr nehmet?" It des Gebetes Frucht nicht dein? Wer sich der Pflicht zu beten schmet, Der schmet sich, Gottes Freund zu sein!

3. Bet oft in Einfalt beiner Seelen; Gott fieht auf's Herz,

Gott ift ein Geift. Die können dir die Worte fehlen, Wofern dein Herz dich beten heißt? Nicht Töne find's, die Gott gesfallen, Nicht Worte, die die Kunst gebeut; Gott ist kein Mensch! ein gläubig Lallen, Das ift vor ihm Beredsamkeit.

4. Wer das, was uns zum Frieden dienet, Im Glauben sienet, Im Glauben sucht, der ehret Gott; Wer das zu bitten sich erfühnet, Was Gott nicht will, entehret Gott. Wer täglich Gott die Treue schwöret, Und dann vergißt, was er beschwur, Und klagt, daß Gott ihn nicht erhöret, Der spottet seines Schöpfers nur.

5. Bet' oft zu Gott und schmeck in Freuden, Wie freunds lich er, bein Vater, ist; Bet oft zu Gott, und fühl im Leiden, Wie götilich er das Leid vers

suchung quälet: Gott hört's, Gott ist's, der Hülfe schafft; Bet oft, wenn innrer Troft Dir fehlet, Er gibt den Müden Stärk und Kraft.

6. Bet oft, durchschau mit heilgem Muthe Die herzliche Barmherzigkeit Deft, ber mit feinem theuren Blute Die Welt. die Sünderwelt befreit! Nie wirst du dieses Werk ergrün= den, Rein, es ist deines Gottes That; Erfreu dich ihrer, rein von Sünden, Und ehr im Glauben Gottes Rath.

7. Bet oft, entdeck am stillen Orte Gott ohne Zagen beinen Schmerz; Er schließt vom Ber= zen auf die Worte, Richt von den Worten auf das Herz. Nicht dein gebognes Knie, nicht Thrä= nen, Richt Worte, Seufzer, Pfalmenton, Nicht dein Gelübd' rührt Gott; - bein Sehnen. Dein Glaub an ihn und seinen Sohn!

8. Verfäume nicht, in den Gemeinen Auch öffentlich Gott

füßt! Bet oft, wenn dich Ber= anzuflehn, Und feinen Namen mit den Seinen, Mit beinen Brüdern zu erhöhn, Dein Berg voll Andacht zu entdecken, Wie es dein Mitchrist dir entdeckt, Und ihn zur Inbrunft zu er= weden. Wie er zur Inbrunft dich erwectt.

9. Bist du ein Herr, dem Andre dienen, So sei ihr Beispiel, fei es stets, Und fei're täglich gern mit ihnen Die fel'ge Stunde des Gebets. Nie fchame dich des Heils der Seelen, Die Gottes Sand dir anvertraut; Rein Knecht des Sauses muffe fehlen: Er ist ein Christ und

merd erbaut!

10. Bet oft zu Gott für deine Brüder, Für alle Menschen, als ihr Freund, Denn wir find eines Leibes Glieder, Ein Glied davon ift auch dein Feind. Bet oft, so wirst du Glauben halten, Dich prüfen und das Böje scheun, Un Lieb und Gifer nicht erkalten Und gern zum Guten meise sein.

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Nun danket Alle Gott. (Joh. 16, 23. 1. Joh. 5, 14.)

Herz, zu Gott, Dein Opfer fröhlich bringe, Daß dein Wunsch und Gebet Durch alle Wolfen dringe, Weil! Gott dich beten heißt, Und du durch seinen Sohn So freudia treten darfft Vor seinen Gna= benthron!

2. Dein Bater ist's, der dir

Mohlauf, mein Bruder ift's, der dich Getroft vor ihn heißt treten. Der wer= the Tröster aibt Dir Glau= bensworte ein: Drum wird auch dein Gebet Gewiß erhöret fein.

3. Da siehst du Gottes Herz, Das fann dir nichts verfagen. Sein Wort, sein theures Wort Vertreibt ja alles Zagen. Was Befohlen hat zu beten; Dein dir unmöglich dunkt, Rann

seine Baterhand Doch geben, IIch bin dein Kind! sprich:

die von dir Schon so viel Noth Amen! Ich weiß, es wird gesgewandt. Umen! Ich weiß, es wird gesgewandt. 4. Komm nur, komm freudig nicht; Du wirst, du willst, du her In Jesu Christi Namen! kannst Thun, was dein Wort Sprich: Lieber Bater, hilf! verspricht!

3. Dlearins, g. 1635 † 1711.

### Mel. Alle Menschen müssen. (Matth. 7, 7-11.)

319. Buter, jo lette au ihm trate Und um einen mas nur euer Berg begehrt; Fisch ihn bate, Der ihm legte Was hier und zu jenem Leben Nütlich ist, wird euch gewährt. Sucht mit Fleiß, so follt ihr finden Rath und Troft für eure Sünden; Klopft bei Gott im Glauben an, So wird euch bald aufgethan.

2. Denn, wer bittet, der er= langet, Was fein Glaube hofft und will. Wer Gott fucht und ihm anhanget, Findet seine Gnadenfüll'. Wer anklopfet un= verdroffen, Dem bleibt nie die Thur verschloffen, Denn das Dhr des Höchsten hört, Der bein Leid in Freud ver= fehrt.

3. Welcher ist wohl von euch um Brod, Der ihm auf sein gen bir. findlich Lallen. Einen Stein

Mittet, fo wird | zur Nahrung bot? Der wenn auf den Tisch Eine Schlange für den Fisch?

4. So denn ihr, die ihr doch Sünder, Und vom Fleisch ges boren seid, Könnt begaben eure Rinder Mit den Gütern dieser Zeit: Wie vielmehr wird auf eu'r Bitten Guer Gott und Ba= ter schütten Ueber euch den heil= gen Geift, Den burch Jesum er perheift!

5. Jefu! dies ift deine Lehre; Schreib fie mir in's Berg hinein, Damit ich niemals aufhöre, Anzuklopfen und zu schrei'n. Ja, du wollst felbst für mich bitten, Gnad und Segen auf mich schütten! Dafür will ich Allen, Wenn fein Rind ihn bat für und für Hallelujah brin-

Rofamunbe v. Affeburg, g. 1672.

#### Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. (Röm. 8, 15. Joh. 16, 23. 24.)

beine Pforte Mit Seufzen, 2. Wer kann doch etwas Flehn und Bitten an! Ich halte Gutes haben. Das nicht von dir mich an deine Worte: "Klopft den Ursprung hat? Du bist der an, fo wird euch aufgethan." Ach Geber aller Gaben, Bei bir

Mein Gott, ich öffne mir die Gnadenthür! In klopf an Jesu Namen steh ich hier.

ist immer Rath und That. Du bist ber Brunn, ber immer quillt; Du bist das Gut, das

immer gilt.

3. Drum nah' ich bir mit meinem Beten, Das herzlich, gläubig, findlich ift. Der mich heißt freudig vor dich treten, Ift mein Erlöser Jefus Chrift; Und der in mir das Abba ichreit, Ift, Berr, dein Geift der Freudiafeit!

4. Gib, Bater, gib nach dei= nem Willen, Was beinem Rin= de nöthig ist! Nur du kannst mein Berlangen stillen, Weil du die Segensquelle bift. Doch gib, o Geber, allermeift, Was mich dem Sündendienst ent=

reifit!

5. Verleih Beständigkeit im Glauben, Lag meine Liebe in= nig fein! Will Satan mir bas Kleinod rauben, So halte der Versuchung ein, Damit mein schwaches Fleisch und Blut Dem Keinde nicht den Willen thut.

6. Verleihe mir ein aut Ge= wissen, Das weder Welt noch Teufel scheut. Wenn Züchti= gungen folgen muffen, Go schick' fie in der Gnadenzeit. Bergib die Schuld durch Jesu Blut.

Und mach mein Boses wieder aut.

7. Ich darf nicht blos um Freude bitten, Und daß mich Kreuz verschonen soll; Mein Heiland hat ja felbst gelitten, Drum leid ich mit ihm freuden= voll. Doch wird Geduld mir nöthig fein, Die wollest du mir. herr, verleihn!

8. Das Andre wird fich Alles fügen, Ich möge arm sein oder reich. Un beiner Huld laß ich mir g'nügen; Die macht mir Glud und Unglud gleich. Trifft auch das Glück nicht häufig ein, So laß mich doch zufrieden

fein.

9. Ich bitte nicht um langes Leben, Nur, daß ich christlich leben mag! Laß mir den Tod vor Augen schweben, Und des Gerichtes großen Tag, Damit mein Ausgang aus der Welt Den Eingang in ben Simmel hält.

10. Mein Gott, was foll ich mehr begehren ? Du weißt schon, was ich haben muß. Du wirst nur Gutes mir gewähren, Denn Jesus macht den frohen Schluß: 3ch foll in feinem Namen flehn, So werde, was mir nütt, ge= schehn.

B. Schmolf. g. 1672 † 1737.

Mel. Erinnre dich, mein Geist, (Matth. 6, 9-13.)

Su, deß sich alle ift, Daß du, Gott, unser Bater Himmel freu'n, bift!

Auch unfre Seele freut sich bein, 2. Weit, über alle Himmel Daß du, deß Macht unendlich weit, Geht deines Namens

großen Namen nennt!

3. Berbreite beines Reiches Ruhm Durch Jefu Evangelium; Mach unfer Herz ihm unter= than, Co beten wir dich freudig an.

4. Der du in beiner Wahl nie irrft, Und Wohlzuthun nie mube wirft: Dein Will' auf Erden, Berr, gefcheh, Wie broben in des Himmels Höh!

5. Was unfer Leben hier erhält, Gib uns, fo lang es bir gefällt; Doch gib uns auch ein Berg dabei, Das dankvoll und genügfam fei!

6. Ach, oft vergehn wir uns

Berrlichkeit. Ihn ehre ftets, vor bir! Bergib uns, Bater! von Lieb entbrennt, Wer beinen fo wie wir, Bon allem Menschenhaffe rein, Dem Bruder feine Schuld verzeihn.

7. Drangt fid) zu uns Ber= suchung her, Co sei fie nicht für uns zu schwer; Steh uns zum Siege mächtig bei, Mach uns im Glauben fest und treu!

8. Erlöf', erlöf' uns, unfer Gott, Nach deinem Rath aus aller Noth! Laß sterbend uns noch auf dich sehn, Im Tode

noch dein Seil erflehn!

9. In beines himmels Bei= ligthum, Auf deiner Erd' er= Schallt bein Ruhm. Dein ift Reich, Macht und Herrlichkeit, Bon Ewigkeit zu Emigkeit!

Rad &. G. Rlopftod, g. 1724 + 1803.

### Mel. Straf' mich nicht in beinem Born. (Upoft. 1, 13. 14. Matth. 18, 19. 20.)

322. Serr, auf jene Allen: Wie muß das erschal= fromme Schaar len! Unfrer eriten Brüder, Gende= test du offenbar himmelsfräfte nieder. D daß wir, Aehnlich ihr, Mund und Berg vom Fle=

hen Ließen übergehen!

2. Rann ein einiges Gebet Giner gläubgen Geelen, Wenn's jum Bergen Gottes geht, Gei= nes Ziels nicht fehlen: Was wird's thun, Wenn fie nun Alle por ihn treten Und zusammen beten ?

3. Wenn die Beilgen bort und hier, Große mit den Klei= nen, Engel, Menfchen mit Begier Alle sich vereinen, Und es

4. D ber unerfannten Macht Bon der Chriften Beten! Dhne das wird nichts vollbracht, So in Freud als Möthen; Schritt por Schritt Wirft es mit: Wie jum Gieg der Freunde, Go jum Sturz ber Feinde.

5. D so betet All' hinauf! Betet immer wieder! Beilge Sande hebet auf, Jefu Chrifti Glieder! Bleibet ftat Im Gebet, Das zu Gott fich schwinget, Durch die Wolfen dringet.

6. Aber bringt fein fremdes Keu'r\* Vor den Thron der Gna= Den! Beil'ge Glut ift Chrifto geht, Gin Gebet Mus von ihnen theu'r, Fremde bringt nur

lei, Die sich mischt in's Beten, Stürzt in Schmach und Nöthen: \* 3. Mof. 10, 1. 2.

7. Beten ift der Christen Runft, Und ein Licht des Le= beng; Beuchelnden Geredes Folget nur Chrifti Spur! Ge= Ehre geben.

schaden. Schwärmerei, Seuche= | het, wo er gehet! Fleht, wie

er geflehet!

8. Wird ein lautrer Sinn vorher In der Seele glimmen, Dann macht aus den Bitten er Donner, Blit und Stimmen; Die ergeh'n In die Soh'n, Daß Dunft Steiget auf vergebens. Die Todten leben Und Gott

Mach C. v. Pfeil, g. 1712 † 1784.

# Die driftliche Fürbitte.

Mel. Nun ruhen alle. (1. Tim. 2, 1-4.)

beines Namens Chre An allen unfre Jugend, Bu beines Rei= Orten aus! Behüte alle Stände; Durch beiner All= macht Sände Beschütze Rirche, Land und Haus

2. Ach laß bein Wort uns Allen Noch ferner reichlich schal= Ien Zu unfrer Seelen Rut! Bewahr uns vor den Rotten, Die beiner Wahrheit spotten, Beut allen beinen Feinden Trut.

3. Gib du getreue Lehrer Und unverdroßne Sörer, Die beide Thäter fei'n; Auf Pflanzen und Begießen Laß dein Gedeihen fließen Und Früchte reichlich ernten ein.

4. Lag Alle, die regieren, Ihr Amt getreulich führen! Schaff' Jedermann sein Recht; Daß Fried' und Treu' fich muffen In unfrem Lande fuffen; Bis zu dem spätesten Geschlecht.

5. Erhalt in jeder Che, Beim Glude wie beim Wehe, Recht=

323. Ferr, höre! Herr, schaff'ne Frömmigkeit. In Unserhöre! Breit schuld und in Tugend Gebeihe ches Dienst bereit.

> 6. D Bater, wend' in Gna= den Krieg, Feuer, Wasserscha= den Und Sturm und Hagel ab! Bewahr des Landes Früchte Und mache nicht zu Nichte, Was deine milde Sand uns gab.

> 7. Laß alle giftgen Seuchen Von unsern Grenzen weichen. Bib uns gefunde Luft. Lag Migwachs, theure Zeiten Sich nicht bei uns verbreiten, Da nach bem Brod ber Hunger ruft.

> 8. Gedenke voll Erbarmen Der Leidenden und Armen; Berirrte bring' herein. Die Wittwen und die Waisen Wollst bu mit Trofte fpeisen, Wenn fie zu dir um Gulfe schrei'n.

> 9. Komm als ein Arzt den Kranken, Und die im Glauben wanken, Laß nicht zi: Grunde gehn. Die Alten heb' und trage.

Damit sie ihre Plage Geduldig

können überstehn.

10. Die Reisenden beschütze; Bleib' der Verfolgten Stütze; Die Stervenden begleit' Mit deinen Engelschaaren, Daß sie im Frieden fahren Zu Zion's Freud' und herrlichkeit.

11. Nun, Herr, du wirst ersfüllen, Was wir nach deinem Willen In Demuth jest besgehrt. Wir sprechen gläubig Amen In unsers Jesu Namen, So ist gewiß der Wunsch gewährt!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

# Mel. Herr Jesu Christ, mein's. (Cph. 6, 18. 1. Tim. 2, 1-3.)

324. Für alle Menschen beten wir, D Bater, wie für uns zu bir: Gib, ber bu Aller Bater bist, Gib Jedem, was ihm heilstam ist.

2. Du sandtest beinen ein'gen Sohn Für Alle von des Sims mels Thron; Verbreite, Kerr, sein Licht und Recht Beim ganszen menschlichen Geschlecht.

3. Bring' alle Bölker in bein Reich; Die Letzten mach' den Ersten gleich Und schaffe bald zu beinem Ruhm Dir überall

ein Heiligthum.

4. Auch die Verirrten bringe du Der Heerde Christi wieder zu; Mach' sie im Glauben sest und treu, Daß auch ihr Wandel lauter sei.

5. Ach Biele, Biele tragen noch Des Sündendienstes schweres Joch; Gib ihnen, Herr, zur Buße Zeit, Zu schaffen ihre Seliakeit.

6. Gib beinen Frommen frohen Muth, Bewahr ihr Leben und ihr Gut, Und richte ihres Geistes Blick Stets hin auf's ew'ge Lebensglück.

7. Verlaß sie nie in Areuz und Noth Und steh' bei ihnen auch im Tod, Daß ihre Seel ohn' Angst und Weh, Vollendet

einst zur Heimath geh.

8. Hör unser kindliches Ges bet, Das allen Menschen Seil erfleht; Laß sie gesegnet sein in dir, Daß wir dich preisen für und für.

3. 21. Cramer, g. 1723 + 1788.

# 16. Der Tag des Berrn und der öffentliche Bottesdienst.

Mel. Nun freut euch, liebe. (Pf. 95, 6. 7. Röm. 6, 4.)

325. Gepriesen seist du, unser süßer Ruhtag ist, Dem großen Gott zu dienen: Hins nun der Tag erschienen, Der weg mit aller Citelkeit, hins

weg mit Ungerechtigkeit! Laßt

Händearbeit liegen.

2. Lagt heute Berg, Gemüth und Sinn Dem Böchsten fein ergeben. Legt das, mas fleisch= lich, von euch hin, Dient Gott mit eurem Leben, Auf baß er burch des Geiftes Start', Sab' in und feiner Gnade Werk. Und stetig ob uns walte.

3. Sort heute fleißig Gottes Wort Mit Beten, Lefen, Singen; Laßt uns dem Herren fort und fort Der Lippen Opfer bringen. Rommt, tretet hin zu dem Altar, Und laffet mit der frohen Schaar Ein Sabbathlied er=

schallen.

4. Un diesem Tag ift Jesus Chrift Bom Tode auferstanden, Und hat des bösen Feindes List Hierdurch gemacht zu Schanden; Er hat dem Tode feine Macht Genommen und uns wieder= bracht Das Heil, das wir ver= loren.

5. Wir Chriften müffen gleicherweis Auch von der Sünd' aufstehen. Und fünftig nun mit allem Fleiß Auf guten Wegen gehen; Auf daß wir dorten immerzu Die höchst= gewünschte Sabbathsruh Im Simmelreich begehen.

Um 1680.

## Mel. D Jesu Christ, mein's. (5. Mos. 5, 12. Marc. 2, 27.)

326. Seut ist des Her= | Ruhetag; Vergesset aller Sorg und Plag, Und hindert euch mit Arbeit nicht; Kommt vor des Höchsten Angesicht.

2. Rommt her und fallt auf eure Knie Vor Gottes Majestät allhie, Es ift sein Heiligthum und Haus; Wer Sunde liebt.

gehört hinaus.

3. Die Stolzen reißet hin fein Grimm, Doch hört er gern ber Armen Stimm; Deswegen lobt ihn allesammt, Das ist der

Chriften rechtes Umt.

4. Rühmt unfers Gottes Meisterthat, Da er aus Nichts erschaffen hat Den Himmel und die ganze Welt, Und mas dieselbe in sich hält.

5. Und als er sie genug ge= ziert, Hat er den Menschen d'rauf formirt, Und ihn nach feinem Cbenbild Mit Weisheit und Verstand erfüllt.

6. Erfennt mit Bergens Dankbarkeit, Wie er durch seine Gütigkeit Uns täglich schützet und ernährt, Und manches Un=

gluck von uns kehrt.

7. Denft auch, daß heut geschehen ist Die Auferstehung Jesu Christ, Dadurch die wahre Freudigfeit In aller Noth uns ist bereit.

8. Drum wollen wir begehn mit Fleiß Den Tag nach rechter Christen Weif'; Wir wollen aufthun unfern Mund, Und singen von des Bergens Grund.

9. D Gott! der du den Er= denkreis Erschaffen hast zu bei= nem Breis. Uns auch bewahrt fo manches Jahr In vieler Trübfal und Gefahr;

10. Silf, daß wir Alle beine Werf', Voll Weisheit, Güte, Macht und Stärf', Erfennen. und je mehr und mehr Hus= breiten beines Namens Chr.

11. D liebster Beiland, Jesu Christ! Der du vom Tod er= standen bist, Richt unfre Bergen hin zu dir. Daß wir dir leben für und für.

12. Gib deiner Auferstehung Rraft, Daß diefer Troft ja bei uns haft', Und wir uns b'rauf verlaffen fest. Wenn uns auch alle Welt verläßt.

13. D heilger Geift! Lag uns dein Wort Co boren heut' und immerfort, Daß fich in uns durch deine Lehr' Glaub', Lieb' und Hoffnung reichlich mehr.

14. Erleuchte uns. du mah= res Licht! Entzieh' uns beine Gnade nicht, All' unfer Thun alfo regier, Daß wir Gott prei= fen für und für.

R. Gelneder, g. 1532 † 1592.

Gott des Simmels.

327. Sallelujah! schö-Schöner als man denken mag! heute fühl' ich feine Sorgen, Denn das ift ein lieber Tag, Der durch feine Lieblichkeit Mich im Innerften erfreut.

2. Güßer Ruhetag ber Gee= len, Sonntag, der voll Lichtes ift! Seller Tag in dunklen Söh= Ien, Zeit, in der der Segen fließt, Stunde voller Seligfeit, Du vertreibst mir alles Leid!

3. Ach wie schmed ich Gottes Güte Recht als einen Morgen= thau, Die mich führt aus mei= ner Hütte Zu des Baters grüner Au! Da hat wohl die Morgen= ftund Edlen Schatz und Gold im Mund.

4. Ruht nur, meine Weltge= schäfte, Seute gilt's ein andres Thun; Denn ich brauche alle fleht und fing Kräfte, In bem höchsten Gott Berze bringt.

(Mos. 5, 12. Hefet. 20, 12.)

ju ruhn; Seut schickt feine Ar= beit fich, Als nur Gottes Werf, für mich.

5. Ich will in der Andacht Stille Beute voller Freude fein ; Denn da fammle ich die Fülle Von den höchsten Schätzen ein, Wenn mein Jefus meinen Beift Mit dem Wort des Lebens speist.

6. Berr! ermuntre meineSin= nen Und bereite felbit die Bruft; Lag mich Lehr' und Troft ge= winnen, Gib zu beinem Manna Luft, Daß mir beines Wortes Schall Tief im Bergen wieder= hall.

7. Segne beiner Knechte Lehren, Deffne felber ihren Mund, Mach' mit Allen, Die dich hören, Seute beinen Gna= denbund, Daß, wenn man hier fleht und fingt, Goldes in bein

schließe, Wie er angefangen ift. bift, Bis ich einst auf jenen Segne, pflanze und begieße, Tag Ewig Sabbath halten mag.

8. Gib, daß ich den Tag be= Der du Herr des Sabbaths B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Gott des Himmels. (Pf. 84, 2-5.)

328. Thut mir auf Die Opfer heißt; Heilige mir Mund ich Ohr, Zeuch das Herz zu Führt in Gottes Haus mich ein! Ach wie wird an diesem Drte Meine Seele fröhlich fein! Sier ist Gottes Angesicht, Sier ist lauter Trost und Licht.

2. Serr! ich bin zu dir ge= fommen, Romme du nun auch zu mir; Wo du Wohnung haft genommen, Da ist lauter Sim= mel hier; Rehr in meinem Ber= zen ein, Laß es beinen Tempel

fein.

3. Lak mich freudig vor dich treten, Beilige mir Leib und Geist, Daß mein Singen und mein Beten Dir ein lieblich dir empor.

4. Mache mich zum guten Lande, Wenn bein Saatforn in mich fällt; Gib mir Licht in dem Verstande, Und was mir wird vorgestellt, Prage meinem Herzen ein, Lag es mir zur

Frucht gedeihn.

5. Stärk in mir ben schwa= chen Glauben; Lag bein theures Kleinod mir Nimmer aus dem Herzen rauben, Halte mir dein Wort stets für; Ja, daß sei der Morgenstern, Der mich führt zu meinem Herrn!

B. Schmolf, q. 1672 + 1737.

Mel. Wir fingen bir,

Gott Lob, der Sonntag fam herbei, Die Woche wird nun wieder neu; Seut hat mein Gott das Licht gemacht, Mein Beil hat mir das Leben bracht.

2. Dies ift der Tag, da Je= fus Christ Vom Tod für mich erstanden ift, Und schenkt mir die Gerechtigfeit, Troft, Leben, Beil und Geligfeit.

Immanuel. (Pf. 23, 6.)

3. Das ift ber rechte Freubentag, Da man sich nicht gnug freuen mag; Da wir mit Gott versöhnet sind, Daß nun ein Christ heißt Gottes Rind.

4. Mein Gott, laß mir bein Lebenswort, Führ mich zur Himmels=Chrenpfort: Lag mich hier leben heiliglich Und dir lobsingen ewiglich!

3. Dlearius, q. 1611 + 1684.

Mel. Aus meines Bergens Grunde. (Bf. 26, 6-8.)

ohlauf, Berg | an ; Gott zeiget feine Gute, Die und Gemü= er an uns gethan. Weg, weg, the! Des Herren Tag bricht was irdisch heißt! Weich fleischliches Beginnen, Weich, weltlich, fündlich Sinnen! Romm, fomm, du himmels=

aeist!

2. Mein Gott, hilf mir be= benken Wie heilig dieser Tag; Was fündlich, hilf versenken, Damit ich ruhen mag; Erwecke Lust in mir, Ihn driftlich zu begehen; Lag Gnade mir geschehen, Wend Berg und Sinn zu dir.

3. Hilf, daß ich freudig höre Der Kirche Ton und Klang!

Ach, Gott, zu mir dich fehre; Führ du felbst meinen Gang Zu deiner Wohnung hin, Da schön und lieblich Wefen, Da kann und mag genesen Berg, Seel, Gemüth und Sinn.

4. Hilf mir den Tag voll= bringen Zu beines Namens Chr; Mein Beten, Lefen, Gingen Bur Geligfeit erhör! Lag jeden Ruhetag Mich also hier bege= hen, Daß ich in Salem's Söhen Einst ewig ruhen mag.

M. Schernad, a. 1622 + 1675.

Mcl. Jesus, meine Zuversicht. (Pf. 67, 2. Jes. 2, 5.)

331. Licht von Licht, er= leuchte mich Bei dem neuen Tageslichte! Ina= densonne, stelle dich Vor mein muntres Angesichte; Wohne mir mit Glanze bei, Daß mein Sabbath fröhlich sei!

2. Brunnquell aller Selia= feit. Laß mir deine Strome flie= Ben! Mache selbst mein Berg bereit, Deiner Gnade zu genie= Ben! Streu bein Bort mit Segen ein, Lag es hundert=

früchtig sein!

3. Zünde felbst das Opfer an, Das auf meinen Lippen lieget; Sei mir Weisheit, Licht und Bahn, Daß fein Jrrthum mich betrüget, Und fein frem= des Feuer brennt. Welches dein Altar nicht kennt.

4. Lag mich heut und alle= zeit Heilig, heilig, heilig singen, Und mich in die Ewigkeit Mit des Geistes Flügel schwingen! Gib mir einen Vorschmack ein, Wie es wird im Himmel fein!

B. Edimolf, g. 1672 † 1707.

Mel. Wie schon leucht't und. (Bf. 89, 2. Cbr. 4, 9-11.) 332. 3ch will, o Bater, Bedermann fein Lob ver= beine Gütigkeit, Daß du von fo viel Jahren, Mich haft behütet wunderbar, Wie ich mein Lebtag immerdar, Auch diese Woch erfahren. Singet, Brin= get Gott bem Berren, Rah und ferren, Dank und Chre,

2. Du führst durch deinen Gnadenschein Aus aller Trüb= fal, Noth und Bein Den, der zu dir nur schreiet. Durch Chriftum gibst du deinen Beift, Der uns den Weg zur Bu= Be weif't, Und innerlich er=

freuet. Laft mich, Bitt ich, Deine Gute Im Gemüthe Fort empfinden, Ohn Anfechtung meiner Gunden.

3. Sieh ja daffelbe nicht mehr an. Was ich hab wider dich gethan, In nächst verwich= nen Tagen. Nimm zur Berfoh= nung Christi Blut, Der uns gelitten hat zu Gut, Und völlig abgetragen, Was sich Täglich Noch für Günden In uns fin= ben; Drum wir Schwachen Bu dem Gnadenthron uns machen.

4. Mein Geel und Leib und all das Mein Lag dir, o Herr, befohlen sein, Ich will dir All's ergeben. Wend ab Noth, Angst und Herzeleid, Du Bater der Barmherzigkeit, In meinem ganzen Leben: Dag ich Fröh= lich Deinen Willen Mög erfül= Ien, Stets dich lieben, Much die Lieb am Nächsten üben.

5. Gib, daß mir beiner Ruhe Tag Mein' innre Ruh beför= dern mag, Durch deines Wortes Stärke; Dag mir daffelb durch's Berze bring, Und hundertfältig Früchte bring, Des Glaubens rechte Werke. Vor dir Lag mir, Brunnlein fliegen, Gich ergießen, Daß ich bleibe Stets ein Glied an beinem Leibe.

6. Berleihe, daß in diefer Welt, Mein' Hoffnung fei auf dich gestellt, Und ich dir ganz vertraue; Daß ich die mahre Ruh und Freud Erlange dort ohn einig Leid, Wann ich Gott immer schaue. Durch dich Werd ich Große Gaben Emig haben Bei bir oben; Deinen Namen will ich loben.

Gigene Mel. (Bf. 36, 10. Matth. 17, 5.)

333. Liebster Zeju, with find hier, Dich und dein Wort anzuhören; Lenke Sinnen und Begier Auf die füßen Simmelslehren, Daß die Herzen von der Erden Ganz zu dir gezogen werden.

2. Unfer Wiffen und Ber= ftand Ist mit Finfterniß um= hüllet, Wo nicht deines Geiftes Glanz Uns mit hellem Licht er-

Qiebfter Jefu, mir füllet; Gutes Denken, gutes Dichten, Mußt du felbst in uns verrichten.

> 3. D du Glanz der Herrlich= feit, "Licht von Licht," aus Gott geboren, Mach uns allesammt bereit, Deffne Herzen, Mund und Ohren! Unfer Bitten, Flehn und Singen Lag, Berr Jefu, wohl gelingen.

Tob. Clausniger, g. 1618 † 1684.

Mel. Kommt her zu mir, fpricht. (Jac. 1, 22.)

Geift Bon oben, der uns Bei= dacht verleih, Das Herz bereite, ftand leift Im Hören und im Chren. 22\*

Sich, Berr Gott! | Lehren; Bergib die Gund, Un=

Hoffnung stärt', Laß unfre Seel bern mahre Thäter fei'n, Und bei diesem Werk Zu dir, Gott, nach dem Worte leben. fich erheben. Gib, daß mir

2. Den Glauben meh'r, die hören nicht allein, Rein, fon=

Cigene Mel. (Bf. 43, 3. Dff. 1, 10.)

Gerr Jesu Christ! dich zu uns wend, Den heilgen Geift du zu uns send, Der uns mit feiner Gnad regier, Und uns den Weg zur Wahrheit führ.

2. Thu auf den Mund zum Lobe bein. Bereit das Berg zur Undacht fein; Den Glauben mehr, stärk den Berftand, Daß uns dein Nam' werd wohl be=

fannt.

3. Bis wir singen mit Got= tes Beer: Beilig, heilig ift Gott der Herr! Und schauen dich von Angeficht, In ewger Freud und fel'gem Licht.

4. Chr fei dem Bater und dem Sohn, Dem heilgen Geift in einem Thron; Der heiligen Dreifaltigkeit Sei Lob und

Preis in Emigfeit.

Wilhelm II. Bergog von Cachfen-Weimar, g. 1598 + 1662.

Mel. Liebster Jesu, wir sind. (Pf. 119, 130.)

Söchster Gott, wir danken dir, Gott. Daß du uns dein Wort gege= ben, Gib uns Gnade, daß auch wir Nach demfelben heilig leben. Und den Glauben also stärke, Daß er thätig fei im Werke.

2. Unser Gott und Bater du, Der uns lehret, mas mir follen, Schenk uns beine Gnad dazu, Gib zum Wiffen auch das

Wollen; Laß es ferner noch gelingen, Gib zum Wollen das Bollbringen.

3. Bib uns, eh' wir gehn nach Saus, Deinen väterlichen Segen, Breite beine Sande aus, Leite uns auf deinen We= gen; Lag uns hier im Segen gehen, Dort gesegnet aufer= ftehen.

3. A. Sagloder, g. 1645 † 1726.

Mel. Alles ist an Gottes. (2. Mos. 20, 24. Ps. 34, 2. 4.)

337. Sei gesegnet, sei willtommen! D du Ruhestatt der Frommen, Du geweihtes Gotteshaus! Stärket euch, ihr, meine Kräfte, Seute ruht ihr vom Geschäfte Einer ganzen Woche aus.

2. Kommt, ihr Chriften, eilt Gute Mit entflammendem Ge=

und tretet In den Tempel; fin= get! betet! Lobt den Herrn der Berrlichkeit! Träger Jüngling. auf, und laufe Zum Altare, wo die Taufe Dich zum Chriften eingeweiht.

3. Preise hoch Jehovah's

müthe Un dem heiligen Altar. Schau ein strahlendes Exempel, Deinen Seiland in dem Tempel, Da Er noch ein Knabe war.

4. Hier erheben Gottes Ehre Rangel, Drael und Altäre! Hier erschallt der Wahrheit Wort! Sünder, falte beine Bande, Denn es schreien selbst die Wän= de: D, wie heilig ist der Ort!

5. Donner sprechen ihre Stimme, Wenn der Berr in fei= nem Grimme Mit verstockten Sündern spricht; Doch des Tro= ftes fanfte Lehren Wischen ftill= geweinte Bahren Bon des From= men Angesicht.

6. Auch der Sünder darf nicht beben: Denn die Schuld

wird ihm vergeben, Wenn er wieder Buße thut. In des Lam= mes Hochzeitssaale Speift man uns im Abendmahle, Tränft man uns mit Christi Blut.

7. Herr, der mit des Kleides Saume Alles im gewölbten Raume Eines Chriftentempels füllt, Sieh herab auf jede Bahre, Die zu beines Namens Chre Hier in beinem Saufe

auillt.

8. Laß mich in der Sünder Reihen Deine Tage nie entwei= hen; Führe mich auf ebner Bahn, Bis ich einst in jenen Höhen Deinen großen Sabbath sehen Und mit Engeln feiern fann.

Mel. & daß ich tausend Zungen 2c. (Col. 3, 16. Pf. 26, 8.)

Kerne, Gott meines Lebens, dir mein Lied. Wenn einst weit über alle Sterne Dich mein verklärtes Auge fieht: Dann schallet dir im Jubelklang Der Ueberminder mein Gefang.

2. Wohl mir indeß! du schauft hernieder, Steigt mein Gebet zu dir hinan; Du hörst den Dank der schwachen Lieder Mit Baterhuld und Gnaden an; Und meine Besserung und Ruh Nimmt durch ein frommes Lied oft zu.

3. Froh wall ich hin mit meinen Brüdern Bu beines Tempels Heiligthum. Da schallt in dir geweihten Liedern Des Dankes Stimme dir zum Ruhm;

338. Noch fing' ich hier Und dann durchdringet meine aus dunkler Bruft Ein fromm Gefühl ber

reinsten Lust.

4. Die Rraft von deinen Simmelslehren Durchdringt und hebet meinen Beift, Wenn er, vereint mit heilgen Chören, Gott, beinen großen Namen preist, Anbetung dir und Chre bringt, Und Fülle der Empfin= dung singt.

5. Zwar hab ich auch in stil= len Stunden, Wenn ich dir meine Freuden fang, Der Un= dacht Seligkeit empfunden, Die durch die frohe Seele brang; Mein Herz, wenn dir mein Lied erscholl, Ward seliger Em= pfindung voll.

6. Doch ward, dich inniger zu loben, Oft, wenn sie kalt ju dir erhoben, Wenn meiner zu beinem Tempel gehn, Bo miterlösten Schaar Sich bis einft auch die verfammelt ma= zu beinem Throne schwang Und dir aus vollen Chören fana.

7. Drum will ich mit ben sicht schau'n fie dich bort.

und träge war, Die Seele mehr | frommen Schaaren Auch gern ren, Die nun vor deinem Thro= ne stehn; Sie schauten auch im dunklen Wort, - Bon Ange=

5. E. Seeren, g. 1728 † 1811.

Mel. Alle Menschen. (Matth. 18, 20.)

339. Jefu! Seelenfreund ber Deinen, Son= ne der Gerechtigkeit, Wandelnd unter ben Gemeinen, Die zu deinem Dienst bereit, Romm zu uns, wir find beisammen; Gieße beine Geistesflammen, Gieße Licht und Leben aus Ueber dies dein Gotteshaus!

2. Romm, belebe alle Glie= der, Du, der Kirche heilig Haupt; Treibe aus, mas bir zuwider, Was uns beinen Ge= gen raubt! Romm, entdeck uns in der Klarheit Gottes Herz voll Gnad und Wahrheit; Lak uns fühlen allzugleich: "Ich

bin mitten unter euch!"

3. Laß sich die Gemüther fehren Bu bir, Glang ber Emig= feit! Lag uns inniaft nur be= gehren, Bas uns bein Erbar= men beut. Laf bein Licht und Leben fließen Und in Alle fich ergießen, Stärke beinen Bna= denbund, herr, in jedes her= zens Grund!

4. Laß auch unsern Lehrer sehen Nur auf dich, Herr Jesu Christ! Lag die Hörer tief ver= stehen, Daß du selbst zugegen bist, Mild in jedes Berg zu fommen. Was nicht wird von dir genommen, Taugt, und wär es noch so schön, Nicht in deine Simmelshöhn.

5. Romm, o Herr, in jede Seele, Lag fie beine Wohnung fein, Daß bir einft nicht eine fehle In der Gottestinder Reihn. Lag uns beines Geiftes Gaben Reichlich mit einander haben: Offenbare heiliglich, Haupt, in

allen Gliedern dich!

6. Was von dir uns zuge= floffen, Muffe Geift und Leben fein; Bas die Seele hat ge= noffen, Mache fie gerecht und rein. Romm, o Jefu, uns zu fegnen, Jedem gnädig zu be= gegnen, Daß in emger Lieb und Treu Jedes dir verbunden fei!

Nach J. M. Hahn, g. 1758 † 1819.

Mel. Alle Menschen muffen. (Luc. 10, 39.)

340. Das ift eine fel'ge das Berg von Herzensgrunde Stunde, Jefu, Dief in bein Erbarmen fenkt. da man bein gebenkt, Und Bahrlich, nichts, als Jesum

fennen, Jesum suchen, finden, nennen: Das erfüllet unfre Zeit Mit der höchsten Selig= feit.

2. Jefu, beine Gnadenauelle Flickt so gern in's Berg hinein. Deine Sonne scheinet helle, Denn du willst genoffen fein; Und, bei aller Segensfülle, Bit dein Wunsch und ernfter Wille:

Dag man, weil bein Brunn=

lein voll. Unaufhörlich schö-

pfen soll.

3. Nun, so laß auch diese Stunde Dein Gedächtniß in uns fein! In dem Bergen, in dem Munde Leb und herrsche du allein, Laf uns beiner nie ver= geffen! Wie Maria ftill ge= fessen, Da sie beinen Mund gehört: Alfo mach uns einge= fehrt.

E. G. Woltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Nun sich der Tag geendet. (Apost. 16, 14.)

341. Sperr, versam= melt find wir hier, Wie Kinder um ein Licht, Bu hören, was dein Wort von dir Bu unfern Bergen fpricht.

2. D gib uns, wie der Lydia, Ein offnes Herz und Dhr, Und fei du bei uns felber da : Drina' durch's verschloss'ne Thor.

3. Wir wollen hören; rede du Durch deines Mundes Laut! Du schließest dem bein Wort nicht zu, Der gerne sich erbaut.

4. Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Chrift, In diefer Abend= zeit. Und bis es heitrer Morgen ist In sel'ger Ewigkeit!

C. Beller, a. 1779.

Mel. Herr Jesu Chrift, mahr'r. (Luc. 11, 28.)

342. Sott, bu höch= neuen Menschen schafft, In Werken und nicht nur im Schein Un Allen kann zu sehen sein. göttlich Wort So tief in unfre 3. Verschaffe ferner, lieber Bergen bring, Daß es auch Berr! Dag wir durch beinen heil'ge Früchte bring.

Beift je mehr In dem Erkennt= 2. Hilf, daß des mahren niß nehmen zu, Und endlich bei Glaubens Kraft, Der uns zu dir finden Ruh.

C. Suber, um 1560.

#### Mel. Wer nur den lieben.

(Pf. 84, 4. Amos 8, 11. Matth. 18, 20.)

1848. Drt zu nens man im Schmuck der Heiligkeit Dem Herren opfert allezeit.

1848. Drt zu nens Dem Herren opfert allezeit.

2869 aber! wo die Lebenss worte So rar und theuer wors den sind, Daß man an solchem den sind. Zion niemals mufte fteht; Wo muften Orte Bon Gott nur

dunkle Spuren find't; Wie bil= lig wird der Ort beweint, Wo Gottes Wort entfernet scheint.

3. Wir dürfen teinen Zwei= fel tragen, Als wär allhier nicht Gottes Haus. Wo wir nach Gottes Worte fragen, Da macht er eine Kirche draus; Gie fei nun gahlreich oder flein, Co muß fie ihm doch heilig fein.

4. Co treten wir im Geift zusammen, Go fingen wir des Berren Lied. Co bringen wir die Opferflammen, Auf welche Gott in Gnaden fieht. Go lefen wir und hören an, Was Gottes Wort uns lehren kann.

5. Ach Herr, gib selber das Gedeihen! Lag doch fein Wort verloren gehn; Lag uns die

Seelenspeif' erfreuen, Lag unfer Berg erquicket ftehn. Gib dei= nem Diener deutlich ein, Das, was uns fann erbaulich fein.

6. Erhalt uns bei dem Glau= bensgrunde, Den du den Cd= ftein hast genennt; Daß man dich nicht nur mit dem Munde. Auch mit dem Bergen felbst be= fennt. Und wenn die Welt lockt oder dräut, Berleih uns, Berr, Beständiafeit!

7. Ja, bau du felbst in un= fern Seelen Dir ein lebendia Gotteshaus; So wollen froh wir es erzählen: "Bon Gottes Wort geht Segen aus," Bis wir in jenen Tempel gehn Und beinen ew'gen Sabbath fehn.

Sannover. Gefangb.

## Mel. Liebster Jesu, wir find. (Bf. 121, 7. 8.)

Singen, Beten, Lehren, Boren; Gott hat Alles wohl gemacht, Drum lagt uns fein Lob ver= mehren. Unfer Gott sei hoch gepreiset, Der zum Heil uns unterweiset.

2. Wenn der Kirchendienst ift aus, Und uns mitgetheilt der Cegen. Co gehn wir mit Fried

Mun, es ift mit nach Saus, Wandeln fein auf Gott vollbracht Gottes Wegen. Gottes Geift uns ferner leite, Und uns Alle wohl bereite.

> 3. Unfern Ausgang fegne Gott, Unfern Eingang gleicher= maßen, Segne unfer täglich Brod, Segne unfer Thun und Laffen, Segne uns mit fel'gem Sterben. Und mach uns zu Simmelserben.

S. Chent, g. 1634 + 1681.

## Mel. Werde munter, mein Gemuthe.

(1. Moj. 28, 17. Bj. 84.)

die Frommen zu dir flehn; Lag mich, Herr, bein Antlit den Simmel.

345. Seilig, heilig ift fehn! Wohl, wohin mein Auge bie Stätte, Wo fah, War bein Geift mir immer nah; Doch es trübt das Welt= Wenn ich feiernd fie betrete, getummel Oft vor meinem Blid

2. Bon dem Irdischen ge= schieden, Bon dem Ewigen er= füllt, Find' ich hier den hohen Frieden, Der des Geistes Gehn= fucht stillt. Un dem Strom der Erdenlust Schmachtet doch zulett die Bruft; In des Le= bens wildem Drängen Rann das Herz sich nur verengen.

3. Hör' ich hier der Chriften Lieder, Dünkt es mich ein En= gelchor; Sink' ich bang' und zweifelnd nieder, Hebt der Glaube mich empor. Milder wird der Kränkung Schmerz, Bruderlieb' erfüllt das Herz, Seh' ich zu den heilgen Hallen Meine Mitanbeter wallen.

4. Theures Wort der em'gen Wahrheit, Das den Lebensweg uns weist. Du erhellit die Nacht zur Klarheit, Du durch= ftrahlft mit Licht den Geift. Nichts verhehlet sich vor dir, Wehl und Schuld enthüllst du mir. Wo dies Machtwort je erklungen. Sat es Mark und Bein durchdrungen.

5. Weinend, oft mit bangem Zagen, Trat ich in das Heilig= thum; Da verstummten meine Klagen, Chrifti Leiden ward himmlischen Gemeine.

mein Ruhm; Bu bem Mittler hingewandt, Nahm ich, wie aus Baterhand, Und in Demuth hingesunken, Gern den Kelch, den er getrunken.

6. Knie' ich an bes Altars Stufen, Ein gebeugter Sünder, hin; hör' ich Jesu Stimme rufen: "Sei getrost, dir ist verzieh'n!" Und begnadigt fteh' ich auf; Fröhlich fördr' ich mei= nen Lauf, Und das Herz wird voll Bertrauen, Was ich glaube, dort zu schauen.

7. Sieht mein Auge, naß von Thränen, Der Geliebten Stelle leer; hier ftillt fich das bange Sehnen; Leben sie doch hoch und hehr; Aus der Welt voll Kampf und Streit Zu des Simmels Berrlichkeit, Bur Gemeine fel'ger Frommen Sind die Glücklichen gefommen.

8. Bleib denn theuer meiner Seele, Haus bes Herrn, fo lang' ich bin; Nimmt bes Gra= bes dunkle Söhle Einst den Staub des Vilgers hin. Schwebt der Geist mit Preis und Ruhm In das höh're Beiligthum, Daß er ewig sich vereine Mit der

U. S. Niemeyer, a. 1754 + 1828.

Mel. Christus, der ift. (2. Cor. 13, 13.)

Berr Jefu Chrift, Auf daß uns nimmer schade Des bösen Feindes List.

2. Ach sei mit beiner Lie= bis in Ewigkeit! be, Gott Bater, um uns her!

346. Ath fei mit beiner Menn diese uns nicht bliebe, Fiel, uns die Welt zu schwer.

3. Ach heilger Geift, behalte Gemeinschaft allezeit Mit unfrem Geift, und walte Du

R. B. Garve, g. 1763 + 1841.

# 17. Die Beilsordnung.

# A. Buße und Befehrung.

Cigene Mel. (Bf. 130. Röm. 5, 20.)

347. A fchrei ich zu dir, Berr Gott, erhör mein Rlagen! Dein gnädig Dhr neig her zu mir, Und lag mich nicht verza= gen! Denn so du willst das fehen an, Was Sünd' und Un= recht ift gethan, Wer fann, herr, vor dir bleiben?

2. Bei bir gilt nichts benn Gnad' und Gunft, Die Günde zu vergeben; Es ist doch unser Thun umfonft, Auch in dem besten Leben. Vor dir Niemand fich rühmen fann, Es muß bich fürchten Jedermann, Und bei=

ner Gnade leben.

3. Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Verdienst nicht bauen; Auf ihn will ich verlaffen mich. Und feiner Gute

Mus tiefer Noth trauen, Die mir zusagt fein werthes Wort; Das ist mein Trost und treuer Hort, Dess' will ich allzeit harren.

4. Und ob es währt bis in die Nacht, Und wieder an den Morgen, Goll doch mein Berg an Gottes Macht Berzweifeln nicht, nach forgen. Go thut Ifrael rechter Art, Der aus dem Geift erzeuget ward, Und seines Gottes harret.

5. Db bei uns ift ber Gunden viel, Bei Gott ist vielmehr Gnade; Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, Wie groß auch fei der Schade. Er ist allein der gute Birt, Der Ifrael er= lösen wird Aus seinen Gunden

allen.

M. Luther, g. 1483 + 1546.

Gigene Mel. (Rom. 3, 25. 1. Joh. 1, 8. 9.)

348. Allein zu dir, Herr Jesu Christ, Mein Hoffen steht auf Erden! Ich weiß, daß du mein Tröfter bift, Rein Troft mag mir fonst werden: Rein Menschenfind in weiter Welt, Rein Engel ift im himmelszelt, Der mir aus Nöthen helfen kann; Dich ruf ich an, Von dem ich Hülfe kann empfahn.

übergroß Und reuet mich von Bergen; Derfelben mach' mich frei und los Durch deine To= desschmerzen, Und nimm dich

2. Die Schuld ist schwer und

mein beim Bater an, Der du für mich genug gethan, So werd' ich los der Gundenlaft; Mein Glaube faßt, Was du mir, herr, versprochen haft.

3. Ach ftarfe burch Barm=

Vertrauen, Damit ich beine Freundlichkeit Mög' inniglich anschauen, Vor allen Dingen lieben dich Und meinen Näch= sten gleich als mich. Am letten End' mir Sulfe fend', Damit behend Des Todes Grau'n sich non mir mend!'

4. Chr sei Gott in dem

herzigkeit In mir ein recht höchsten Thron, Dem Bater aller Gute, Und Chrifto, fei= nem lieben Sohn, Der uns allzeit behüte, Und feinem werthen heil'gen Geift, Der allezeit uns Huffe leift', Daß wir ihm fei'n zum Lob bereit, hier in der Zeit Und dorten in der Emiakeit.

3. Schneefing, (Chiomufus) + 1567.

#### Gigene Mel. (Bf. 51, 19. Cbr. 9, 14.)

349. Serr Jefu Chrift, Gnade bem verheißt, Der fich bu höchstes Gut, mit tief zerknirschtem Geift Zu Du Brunnquell aller Gnaden! Sieh doch, wie ich in meinem Muth Mit Schmerzen bin bela= den, Und in mir hab' ber Bfeile viel, Die im Gewiffen ohne Biel Mich armen Sünder guälen.

2. Erbarm dich mein bei folder Last, Nimm fie von meinem Bergen, Dieweil du fie gebüßet haft Am Kreuz mit Todesschmerzen; Auf daß ich nicht mit großem Weh In mei= nen Sünden untergeh', Noch

ewiglich verzage.

3. Fürmahr, wenn mir bas kommet ein, Was ich mein' Tag begangen, So fällt mir auf das Berg ein Stein, Und hält mich Furcht umfangen; Ja, ich weiß weder aus noch ein Und müßte gar verloren fein. Wenn ich dein Wort nicht hätte.

4. Dich durch dein theures Wort erwacht Mein Herz zu neuem Leben; Erquidung hat es mir gebracht, Ich darf nicht trostlos beben, Dieweil es

dir, o Jesu, wendet.

5. So fomm' ich jett zu bir allhie In meiner Noth ge= schritten, Und will dich mit ge= beugtem Knie Bon ganzem Herzen bitten: Bergib es mir boch gnädiglich, Was ich mein Lebtag wider dich Auf Erden hab' aefündiat!

6. Vergib mir's doch, o Berr, mein Gott, Um beines Namens willen! Du wollst in mir die große Noth Der Ueber= tretung stillen, Daß sich mein Berg zufrieden geb' Und dir hinfort zu Chren leb' In find=

lichem Gehorsam.

7. Stärk mich mit beines Geistes Muth; Beil mich mit deinen Wunden; Wasch mich mit beiner Gnade Fluth In meinen letten Stunden, Und nimm mich einft, wann's dir gefällt, In mahrem Glauben von der Welt Zu deinen Musermählten!

B. Ringwalt, g. 1531 † um 1598.

Mcl. Es ift gewißlich. (Pf. 51, 3-14. Jef. 55, 7.)

350. 3ch will von meisner Missethat Zum Gerren mich befehren; Du wollest selbst mir Huft und Rath Hiezu, o Gott, bescheren, Und deines guten Geistes Kraft, Der neue Herzen in und schafft, Aus Gnaden mir gewähren.

2. Der Mensch fann von Natur doch nicht Sein Elend felbst empsinden; Er ist ohn' deines Geistes Licht Blind, taub, ja todt in Sünden; Verkehrt ist Sinn und Will und Thun; Des großen Jammers wollst du nun, D Vater, mich entbinden!

3. Herr! klopf' in Gnaden bei mir an, Und führ' mir wohl zu Sinnen, Was Böses ich vor dir gethan. Du kannst mein Herz gewinnen, Daß ich aus Kummer und Beschwer Lass über meine Wangen her Viel heiße Thränen rinnen.

4. Wie haft du boch auf mich gewandt Den Neichthum beiner Enaden! Mein Leben danf ich deiner Hand; Du gabst auf allen Pfaden Mir manches Gut, nebst Kleid und Brod, Du machtest, daß mir keine Noth Bisher hat können schaden.

5. Du haft in Chrifto mich erwählt Tief aus des Todes Fluthen; Es hat mir fonft auch nicht gefehlt An irgend einem Guten; Zuweilen ward ich auch dabei, Daß ich nicht ficher lebt' und frei, Geftäupt mit Vaterszuthen.

6. Hab' ich mich benn, o Gott, vor dir Gehorsams auch bestissen? Ach nein! ein Andres saget mir Mein Herz und mein Gewissen; Darin ist leider nichts gesund, An allen Orten ist es wund, Bon Sünd und Reu zerrissen.

7. Bisher hab' ich in Sichersheit Fast unbesorgt geschlafen; Gedacht: Es hat noch lange Zeit, Gott pflegt nicht bald zu strafen; Er fähret nicht mit unfrer Schuld So strenge, bennes hat Geduld Der Hirte mit

ben Schafen.

8. Doch jett ist Alles aufsgewacht; Mein Herz will mir zerspringen! Ich fühle beines Donners Macht Und Feuer auf mich dringen; Es regt sich wider mich zugleich Des Todes und der Hölle Reich, Die wollen mich verschlingen!

9. Wo bleib ich benn in folscher Noth? Nichts helfen Thor und Niegel! Wo flieh ich hin? o Morgenroth, Hätt' ich boch beine Flügel! Berbirg du mich, o fernes Meer, Bedecket mich, fallt auf mich her, Ihr Klippen, Berg' und Hügel! pf. 139, 7—12.

10. Ach Gott, umfonst! und könnt ich gleich Bis in den Simmel steigen, Könnt ich mich auch hinab i'ns Neich Der tiefssten Hölle beugen, So würde mich doch deine Hand Da sinden, und von meiner Schand Und großen Sünde zeugen.

11. Herr Chrift! ich fleh zu dir allein, Du haft mein Seil erfunden; Lag mich in dir ver= borgen sein Und bleiben alle Stunden; Du tilgtest ja, du Gotteslamm, Der Menschen Gund am Rreuzesstamm Mit beinen heilgen Wunden.

12. hier ist mein herz! o mach es rein Bon allen seinen Sünden; Lag es dir gang ge= heiligt sein, Ganz deine Lieb empfinden. Dichaffe mich im Grunde neu, Daß ich, im Glau= benstampfe treu, Die Welt mög überwinden!

Quije S., Churfurftin von Brandenburg, g. 1617 † 1667.

Mcl. Aus tiefer Noth. (Que. 19, 10. Rom. 10, 4.)

351. Wo foll ich hin? Wer hilfet mir? Wer führet mich zum Leben? Zu Niemand, Herr, als nur zu dir, Will ich mich frei begeben; Du bist's, der das Verlorne sucht; Du segnest das, was sonst verflucht; Silf, Je= fu, dem Elenden!

2. herr, meine Sünden ang= sten mich; Der Todesleib mich plaget; D Lebensfürst, erbar= me dich, Vergib mir, was mich naget! Du weißt es wohl, was mir gebricht: Ich bin entfernt von beinem Licht; Silf, Jefu,

dem Betrübten!

3. Du sprichst, ich foll mich fürchten nicht; Du rufft: "Ich bin das Leben!" Drum ift mein Trost auf dich gericht't, Du fannst mir Alles geben.

Im Tode kannst du bei mir ftehn, Im Rampf als Sieger por mir gehn; Silf, Jeju, dem

Berknirschten!

4. Bist du der Arzt, der Kranke trägt? Auf dich will ich mich legen; Bist du der Hirt, der Schwache pflegt? Erquicke mich mit Segen! Ich bin ge= fährlich frank und schwach, Beil' und verbind'! hör' an mein Ach! Hilf, Jefu, dem Ber= schlagnen!

5. Ich thue nicht, Herr, was ich foll; Wie kann ich doch be= stehen? Er brücket mich, das weißt du wohl; Wie wird es endlich gehen? D Jesu, fomm, crlose doch Mich von des Todesleibes Joch! Das will

ich ewig preisen.

3. Reanter, g. 1640 † 1:88.

Mel. Wer nur den lieben. (Luc. 18, 13. 2. Cor. 7, 10.)

352. 3ch armer Menfch, Steh hier vor beinem Angeficht. Ach Gott, ach Gott, verfahr gelinder, Und geh nicht mit mir in's Gericht! Erbarme dich. erbarme dich, Gott, mein Er= barmer, über mich!

2. Wie ist mir boch so anast und bange Von wegen meiner großen Sünd'! Hilf, daß ich wieder Gnad erlange, Ich ar= mes und verlornes Kind! barme dich, erbarme dich, Gott mein Erbarmer, über mich!

3. Ach, höre boch mein fehn=

lich Schreien, Du allerliebstes Vaterherz! Wollst alle Gun= den mir verzeihen, Und lindern meiner Geele Schmerz! Erbar= me bich, erbarme bich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

4. Wahr ift es: übel steht ber Chade, Den Niemand heilt, als du allein; Doch, o mein Bater, Gnade! Gnade! Ach. lag mich nicht verloren sein!

Erbarme dich 2c.

5. Nicht, wie ich's hab' ver= schuldet, lohne, Und handle nicht nach meiner Gund'! D treuer Bater, schone, schone, Erkenn mich!

mich wieder für dein Rind! Er=

barme dich 2c.

6. Sprich nur ein Wort, fo werd ich leben! Sprich, daß ber arme Gunder hor': "Geh hin, die Gund' ift bir vergeben, Nur sündige hinfort nicht mehr!" Erbarme dich 2c.

7. Ja, ja, mein Gott! ich bin erhöret; Bon bangen Zwei= feln bin ich frei. Weil sich der Troft im Bergen mehret, Go will ich enden mein Geschrei. 3ch lobe dich, ich lobe dich. Gott, mein Erbarmer, über C. Titius, g. 1611 + 1703.

Mel. Bater unfer im Simmelreich. (Befet. 33, 11.)

353. Co wahr ich lebe, spricht dein Gott, Mir ist nicht lieb bes Sünders Tod, Bielmehr ift dies mein Wunsch und Will', Daß er von Günden halte ftill, Bon feiner Bosheit wende fich, Und lebe mit mir ewiglich.

2. Dies Wort bedenk, o Menschenfind! Berzweifle nicht in beiner Gund'! Bier find ft du Troft und Beil und Gnad, Die Gott dir zugefaget hat Durch einen heilgen, theuren Gid; D felig, wem die Gund'

ist leid!

3. Doch hüte dich vor Sicher= heit! Denk nicht: noch hab ich lange Zeit; Ich will mich erst des Lebens freu'n, Und werd ich beffen mude fein, Alsbann will ich befehren mich, Gott wird wohl mein erbarmen fich.

4. Wahr ift es, aus Barm= herzigkeit Ift Gott zur Hulfe stets bereit; Doch wer auf Gnade fündigt hin, Und bleibt bei feinem bofen Sinn, Wer feiner Ceele felbft nicht icont. Dem wird einft nach Berdienst gelohnt.

5. Gnad hat dir zugefaget Gott Durch Jesu Chrifti Blut und Tod; Doch sagen hat er nicht gewollt, Db du bis mor= gen leben follt; Daß bu mußt sterben, ift dir fund, - Ber= borgen ist die Todesstund'.

6. Heut lebst du, heut be= fehre dich; Ch' morgen fommt, fann's ändern fich; Wer heut ist frisch, gefund und roth, Ift morgen frank, vielleicht auch todt. Stirbst du nun ohne Reu und Leid, So brennest du in Emigfeit.

7. Silf, o Herr Jesu, hilf

du mir, Daß ich noch heute übereilt, Auf daß ich heut und fomm zu dir, Und mich bekehre jederzeit Bu meiner Beimfahrt unverweilt. Ch' mich mein Ende fei bereit!

3. Seermann, g. 1585 † 1647.

## Mel. Alle Menschen muffen fterben.

(Matth. 18, 11. Rom. 7, 18-25.)

354. Jefu, der du meine Seele Haft durch beinen bittern Tod Aus des Teufels finftrer Höhle Und der schweren Sündennoth Kräftig= lich herausgeriffen, Und mich folches laffen wiffen Durch bein angenehmes Wort: Sei doch jett, o Berr, mein Bort!

2. Ach, ich bin ein Kind ber Sünden, Ach, ich irre weit und breit, Es ift nichts bei mir zu finden, Als nur Ungerechtigfeit: All mein Dichten; all mein Trachten Beißet unfern Gott verachten; Böslich leb ich ganz und gar Und fehr gottlos im= merdar.

3. Herr, ich muß es ja be= fennen, Daß nichts Gutes wohnt in mir: Das zwar, was wir wollen nennen, Salt ich meiner Seelen für, Aber Fleisch und Blut zu zwingen, Um bas Gute zu vollbringen, Folget gar nicht, wie es foll; Was ich nicht will, thu ich wohl.

4. Jefu, du haft weggenom= men Meine Schulden durch bein Blut, Lag es, o Erlöser, tom= men Meiner Seligfeit zu gut: Und dieweil du fo zerschlagen, Haft die Gund am Rreuz getra= gen, Ach, so sprich mich endlich frei, Daß ich gang bein eigen fei.

5. Will mich dann die Sünde schrecken Mit Gericht und Ewig= feit, Neue Angst in mir er= wecken Und mich lähmen in dem Streit; Muß ich fürchten zu erliegen: Ach dann hilf, Herr Jesu, siegen! Laß, o meine Buversicht, Mich im Kampf ver= zagen nicht!

6. Wenn ich vor's Gericht foll treten, Wo man nicht ent= fliehen kann, Ach, so wollest du mich retten, Und dich meiner nehmen an! Du allein, herr, fannst es wehren, Daß ich nicht den Fluch darf hören: "Ihr zu meiner linken Sand Seid von mir noch nie er= fannt."

7. Du ergründest meine Schmerzen, Du erkennest meine Bein, Es ist nichts in meinem Herzen, Als dein herber Tod allein: Dies, mein Berg, von Leid bedränget, Und mit deinem Blut besprenget, So am Kreuz vergoffen ift, Geb ich dir, Berr Jefu Chrift.

8. Nun, ich weiß, du wirst mir ftillen Mein Gewiffen, bas mich plagt; Deine Treue wird erfüllen, Was du felber zuge= fagt, Daß auf dieser weiten Er= den Reiner soll verloren wer= den, Sondern ewig leben foll,

poll.

Schwachen, Laß mich ja ver= Berr Jesu, nach bem Streit In berben nicht: Du, du fannst der frohen Emigfeit. mich stärker machen, Wenn mich

Wenn er nur ist glaubens= Sünd und Tod anficht. Deiner Güte will ich trauen, Bis ich 9. Herr, ich glaube, hilf mir fröhlich werde schauen Dich,

3. Rift, g. 1607 + 1667.

Mel. Bion flagt mit

355. Ad was hab ich angerichtet! Ach was hab ich doch gethan! Wer ift, der die Sache schlichtet ? Mein Gewissen flagt mich an. Ich bin felber wider mich, Weil ich mich so freventlich Mit der Sunde Luft beflecket, Und des Höchsten Born erwecket.

2. D. wie bist du Sünde! Sünde! Gine Laft, Die centner= schwer. Alles, was ich an mir finde, Mengitet, drückt und frankt mich fehr. Gott! mein Beil steht nur bei bir; Niemand fonft fann helfen mir, niemand brechen meine Retten, Riemand

meine Seele retten.

3. Bater! du haft uns ver= heißen Bergliche Barmherzigkeit. Wirst du mich benn von bir weisen? Denk an deinen theu= ren Gid, Der den Gündern Troft verspricht! Du willst ih= ren Tod ja nicht, Leben willst Du ihnen schenken, Wenn fie sich nur zu dir lenken.

Angst. (Luc. 15, 11 2c.)

4. D so sei auch ich erhöret! Sieh' auf den verlornen Sohn, Der zu feinem Bater fehret: Blicke von des Himmels Thron! Ich bring ein zerknirschtes Berz Voller Reue, voller Schmerz, Das nach beiner Gnade trach= tet; Solches hast du nie ver= achtet.

5. Laß die Engel fröhlich werden, Daß ein Gunder Buße thut. Weil ich lebe auf der Erden, Will ich, was mein Fleisch und Blut Bisher hat so hoch geschätzt, Was mein Berg fo schwer verlett, Wliehen, mei= den, ernstlich hassen, Und dich gang allein umfaffen.

6. Wirst du mir zur Seite ftehen Durch des guten Geistes Kraft; Werd ich nie den Weg mehr gehen, Der hinab zur Hölle rafft. Gott! ich fehre mich zu dir, Rehre du dich auch zu mir! Dafür will ich beinen Namen Ewig, ewig loben.

Mmen!

Gigene Mel. (Luc. 15. Cbr. 2, 17. 18.)

Dein Heiland nirgends Ruh und Rettung fin= nimmt die den. Die mit sich felber im Sünder an, Die unter ihrer Gedräng, Dag ihnen alle Welt Laft ber Gunden Rein Mensch, zu eng, Weil über fie ber Stab fein Engel troften fann, Die gebrochen, Der Simmel ihnen abgesprochen, Die sehn die Freistatt aufgethan: Mein Hei= land nimmt die Sünder an.

2. Sein mehr als mütter= liches Herz Trieb ihn von sei= nem Thron auf Erden; Ihn brang der Sünder Noth und Schmerz, An ihrer Statt ein Fluch zu werden. Er senkte sich in ihre Noth Und litt' für sie den bittern Tod. Nun, da er denn sein eignes Leben Für sie zur Lösung hingcgeben Und für die Welt genug gethan, So heißt's: er nimmt die Sünder an.

3. Nun ist sein aufgethaner Schooß Ein sichres Schloß bes brängter Seelen; Er spricht sie vom Gerichte los Und endet bald ihr ängstlich Quälen. Es wird ihr ganzes Sündenheer Wie in ein unergründlich Meer Durch sein Berdienst hinabgessenfet; Der Geist, der ihnen wird geschenket, Führt sie zu Gott auf ebner Bahn; — Mein Heiland nimmt die Sünder an.

4. D folltest du sein Herze sehn, Wie sich's nach armen Sündern sehnet, Sowohl wenn sie noch irre gehn, Als wenn ihr Auge nach ihm thränet! Er streckt die Hand nach Zöllenern auß; Er eilet in Zachäi Hauft er Magdalenen Den bittern Fluß der Reuethränen, Und denst nicht, was sie sonst gethan!—Mein Heiland dien in ber an.

5. Wie freundlich blickt er

Betrum an, Ob dieser gleich so tief gefallen! Und dies hat er nicht nur gethan, Da er auf Erden mußte wallen, Nein, er ist immerdar sich gleich: Gerecht, an Treu und Gnade reich; Und wie er unter Schmach und Leis den, So ist er auf dem Thron der Freuden Den Sündern liebs reich zugethan;—Mein Heiland nimmt die Sünder an.

Luc. 22, 61.

6. So komme benn, wer Sünder heißt Und wen sein Sündengreul betrübet, Zu dem, der Keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu ihm begibet! Wie? wilst du dir im Lichte stehn Und ohne Noth verloren gehn? Wilst du der Sünde länger dienen, Da dich zu retten er erschienen? D nein, verlaß die Sündenbahn! Mein Heis land nimmt die Sünder an.

Sefet. 33 11.

7. Romm nur mühselig und gebückt, Romm nur, so gut du weißt zu kommen! Wenn auch die Last dich niederdrückt, Du wirst auch seutzend angenommen. Sieh, wie sein Herz dir offen steht Und wie er dir entegegen geht! Wie lang hat er mit stillem Flehen Sich liebend nach dir umgesehen! So komm benn, Sünder, komm heran; Mein Heiland nimmt die Sünser an.

8. Sprich nicht: "Ich hab's zu schlimm gemacht, Ich hab' die Güter seiner Gnaden So lang und schmählich durchge-

bracht; Er hat mich oft umsonst! geladen!" Wofern du's jett nur redlich meinst Und beinen Fall mit Ernft beweinft, Co fomm, heut nimmt dich Jefus foll ihm nichts die Sande binden, Und du sollst dennoch Gnade finden! Er hilft, mo fonst nichts helfen kann; Mein Beiland nimmt bie Gunder an.

9. Doch sprich auch nicht: ,,Es ift noch Zeit, Ich muß erst diese Lust genießen; Gott wird ja eben nicht schon heut Die off'ne Gnadenpforte schließen!" Nein, weil er ruft, so höre du Und greif mit beiden Sänden gu! Wer feiner Seele heut verträumet, Sat oft die Gna= benzeit verfäumet; Dem wird hernach nicht aufgethan! Seut an!

10. Ja, zieh uns Alle recht zu dir, Holdsel'ger Beiland aller Günder! Erfüll' mit heili= ger Begier Uns, die von Gott gewichnen Kinder! Zeig uns bei unfrem Geelenichmerz Dein aufgeschloffnes Liebesherz; Und wenn wir unfer Elend feben, So lag uns ja nicht ftille fteben, Bis daß ein Jedes fagen fann : "Gottlob, auch mich nimmt Jesus an!"

2. F. Lehr, g. 1709 † 1744.

### Mel. Schwing bich auf zu beinem.

(Luc. 15, 18. 19. Jef. 63, 16.)

ich, dein Rind, Romm' zu bir geeilet, Weil ich sonsten Niemand find', Der mich Armen heilet. Meine Wunden sind fehr groß, Groß find meine Sünden; Mache mich von ihnen los, Lag mich Gnade finden!

2. Willft du mir ein Bater fein, Saft du Batersitten; D fo darf ich mich nicht scheun, Dich als Rind zu bitten. Denn den Kindern steht es frei, Bater anzuflehen ; Bater, beine Natertreu' Laß mich Armen fehen!

3. Liebster Bater! willst bu bich Bater laffen nennen: Ei fo wirft bu laffen mich Bater= finn erkennen. Denn bu willft

Diebster Bater, ja ewig nicht Blos ben Namen führen; Nein, du willst, o Herr, mein Licht, Nie ein Kind perlieren!

> 4. Nimmer will ich laffen ab, Bis du mir gewähret Gnade, die ich von dir hab' Inniglich begehret. Segne mich! ich lasse dich Eher nicht; ich hange Fest und unverrückt an dir, Bis ich Gnad' erlange.

> 5. Du bist Gott, und heißest aut. Weil du Gutthat übest, Und, gleich wie ein Bater thut, Deine Rinder liebest. Dieser Gutthat laß mich auch, Later= herz, genießen! Laß auf mich, nach beinem Brauch, Deine Gnade fliegen.

6. Ach! verzeih mir, ach! vergib, Was ich mißgehan= belt. Weil ich nach ber Sünde Trieb Nur zu viel gewandelt. Meine Günden ich versent', Berr! in Jesu Wunden; Ach, derselben nicht gedent! Laß sie fein verschwunden!

7. Ja, sieh meinen Beiland an, Der für mich geftorben, Der auf seiner Thränenbahn Mir das Beil erworben. Brin= gen meine Gunden Schmerz,

Die von dir mich trieben: Er erwarb das Baterherz Wieder durch sein Lieben.

8. Dies, dies foll in jedem Schmerz Mein Vertraun er= weden; Vor der Sünde foll mein Herz, Nicht vor dir er= schrecken. Trauen will ich, Bater, dir, Stets die Gunde haffen, Nie vergeffen, daß du mir Go viel Schuld erlaffen.

C. Titius, g. 1641 + 1703.

Mel. Herr Jesu Christ, mein's. (Matth. 14, 28-31.) 358. Sier bin ich, Herr, du rufest mir;

Du ziehest mich, ich folge bir; Du forderst von mir Berg und Sinn, Mein Heiland, nimm, ach nimm es hin!

2. Ich hab oft beinen Wink verschmäht, Es ist mir leid, ich fomme fpat; Wie dank ich bir, o Gott der Huld, Für deine

Langmuth und Geduld!

3. Nun aber fäum ich länger nicht, Mich drängt und treis bet meine Pflicht; Ich komm, ich fomm voll Reu und Bug. Ach, aber ach, wie wankt mein Fuß!

4. herr! ich bin beinem Be= tro gleich: Dort kommt ein Sturm, - ich fint! ach reich', Reich' schnell mir beine starte Hand, So wird mein Fall noch abaewandt.

5. Du riefest mir; nun ruf ich dir: Mein Beiland, fomm und hilf du mir! Mein Ruß ist mud und weigert fich; Berr. unterstüt und trage mich.

6. Flöß beine Kraft mir Mü= den ein, So werd ich fünftig stärker sein; So folg ich dir, mein herr und Gott, Durch Fluth und Gluth, durch Noth und Tod.

3. 3. Rambad, geb. 1693 † 1735.

#### Mel. Sollt' es gleich. (Luc. 15, 11-32.)

359. Auf will ich von allein Eigen und geheiligt Und zu meinem Bater gehen; Seele, Seele, es ift Zeit, Tod fehlen, Ich will jene Straße ist nah und Ewigkeit!

kehren, Gott! ich will dein Ru= fen hören, Will in Zukunft bir

3. Later! ich will nimmer wählen, Die du mit des Rreu-2. Sieh mich wieder zu dir zes Last Und mit Blut bezeich= net haft.

4. Ich will jene Freuden

meiden, Die von beiner Liebe scheiden, Dir mich gang von Bergen weihn, Mich in dir,

mein Gott, erfreu'n.

5. Ich will Sünde fliehn und haffen, Nie dich, meinen Gott, verlassen, Nie mich richten nach der Welt, Niemals thun, was dir mißfällt.

6. Halt mich fest in beiner Gnade, Führe mich auf rechtem Pfade, Daß ich dir beständig treu, Und im Guten ftandhaft fei.

7. Auf will ich von Sünden stehen Und zu meinem Bater gehen; Seele, Seele, es ift Beit, Tod ift nah und Emiakeit!

#### Mel. Mein's Bergens Jesu. (Befet. 36, 26. 27.)

360. Nimm hin mein beinem Herzen! Ein Herz, bas Berg, Gott, nimm es an! Ich bring es bir zur Gabe; Ich bring es dir, so gut ich's kann, So schwach und arm ich's habe; Ich weiß doch, du verschmähft es nicht, So viel dem Opfer auch ge= bricht, Das ich dir willig meihe.

2. Nimm, o mein Heiland, nimm es hin, Du Herz voll emger Liebe! Mein Berg ift voller Eigensinn Und voll ver= fehrter Triebe; Es hängt an Welt und eitler Lust; Doch ist dir's auch, o Herr, bewußt, 3ch fann's nicht felbst befeh=

ren!

3. Mach bu's zu beinem reinen haus, Das bir gefallen fönne: Was dir zuwider, reiß heraus, Daß dich und mich nichts trenne! Entfündge mich mit deinem Blut, Gib mir den Beift, - bann werd ich gut. Dann fang ich an zu leben.

4. Berr, gib, und foit es immerhin Dem Fleische taufend Schmerzen, Berr, gib mir einen neuen Ginn, Gin Berg nach

dich mit Freuden ehrt, Das findlich beine Stimme hört Und

beinen Namen fürchtet.

5. Gib mir ein Herz, das dich forthin Mit Vorsat nie betrübet; Gin Berg, daß dich mit lautrem Sinn Aus allen Rräften liebet, Gin Berg, das nur für dich entbrennt Und feine falsche Liebe kennt: Gin Herz voll Kraft und Glauben.

6. Gib mir ein Berg, bas beine Bucht, Wenn sich's ver= fehlt, bald spüret; Gin Herz, bas feine Straße sucht, Als die zum himmel führet; Ein Berg, das auch in Noth und Bein Bu dir die Zuflucht nimmt allein, Und auch im Kreuz dich

preiset;

7. Ein Herz, das Freund und Feinde liebt, Und nichts haßt, als die Sünden; Ein Herz, bas täglich mehr sich übt, Sich ftets in dir zu finden; Gin Berg, das immer droben ift, Dort, wo du bist, Berr Jesu Chrift, Bu beines Baters Rechten.

8. Herr! gibst du mir ein

folches Herz, Was will ich mehr ich bein und du bist mein; verlangen? Dann bleib ich fest Dann werd ich einst bort oben in Freud und Schmerz Un bei= fein Und felig bich umfangen. ner Liebe hangen; Dann bin

Mel. Sieh' hier bin ich. (Pf. 51, 12. 1. Tim. 1, 15.)

361. Meine Seele, Bol= ler Fehle, Eu= chet in dem Dunkel Licht; Jesu! neige Dich und zeige Mir dein tröstlich Angesicht; Auf mein Flehen Lak dich sehen Und ver= birg dich länger nicht!

2. Ich empfinde: Meine Sünde Sei an allem Kummer schuld; Ich gestehe Dir's und flehe Um Bergebung und Gc= duld. Du, mein Leben, Rannst mir geben Neue Sulfe, neue

Suld.

3. Ach von Herzen Und mit Schmerzen Such ich bich, mein Troft und Beil! Wie fo lange Ist es bange Meiner Seele! fomm in Gil, Lag bich nieder, Romme wieder, Meines Ber= zens bestes Theil!

4. Richtig wandeln, Weise handeln, Wollft du fünftig mir verleihn; Gib die Triebe Rei= ner Liebe Voller in mein Berg hinein. Welch ein Segen Sit zugegen, Wenn es heißt: du mein, ich bein!

5. Lehre, leite, Bollbereite Mich, wie du mich haben willt; Gib mir Rlarheit, Beift und Wahrheit, Daß ich gleich fei beinem Bild; Dag man merte, Meine Stärke Sei in bir, und du mein Schild;

6. Bis im Lichte Dein Ge= fichte Mir sich droben völlig zeigt, Wenn die Deinen Nicht mehr weinen, Und die Rlage= ftimme schweigt. Drum so zeige Mir die Steige, Da man auf zum Simmel fteigt!

Magtalena Rieger, g. 1707 + 1786.

Mel. Nun sich der Tag geendet. (Spr. 23, 26.)

362. Mein Gott, das acht es nicht: Ich geb's, so gut Berz ich bringe ich's geben kann, Kehr zu mir dir Bur Gabe und Geschenk. Du forderst dieses ja von mir. Deg bin ich eingedent.

2. Gib mir, mein Cohn, bein Berg, sprichst bu, Das ist mir lieb und werth; Du findest anders doch nicht Ruh Im Sim=

mel und auf Erd.

3. Nun du, mein Bater, nimm es an, Mein Berg, ver=

dein Gesicht.

4. Zermalme meine Särtig= feit, Mach murbe meinen Ginn, Und ziehe mich in Reu und Leid, Bu beinem Bergen hin.

5. Schenk, Jefu, mir nach deiner Suld Gerechtigkeit und Beil: Du trugst ja meine Gun= denschuld Und meiner Strafe Theil.

fleiden ein, Dein' Unschuld zieh mir an, Daß ich, von allen Sünden rein, Bor Gott beftehen fann.

7. D heilger Geift! nimm bu auch mich In die Gemein= schaft ein, Ergieß um Jesu willen dich Tief in mein Berg

hinein.

8. Dein göttlich Licht ström in mich aus Und Gluth ber rei= nen Lieb; Lösch Finsterniß, Bag, Falschheit aus, Schenk mir ftets beinen Trieb.

9. Hilf, daß ich sei von Her= zen treu Im Glauben meinem Gott, Daß mich im Guten nicht mach scheu Der Welt List.

Macht und Spott.

10. Silf, daß ich fei von Ber= zen fest In Hoffnung und Ge=

6. In dich wollst du mich buld, Daß, wenn du nur mich nicht verläßt, Mich tröfte beine Suld.

11. Silf, daß ich sei von Ber= zen klein, Demuth und Canft= muth üb', Daß ich, von aller Weltlieb rein, Stets machf' in

Gottes Lieb.

12. Hilf, daß ich fei von Her= zen fromm, Dhn alle Beuchelei, Damit mein ganges Chriften= thum Dir wohlgefällig fei.

13. Nimm gang, o Gott, zum Tempel ein Mein Berg hier in der Zeit; Ja, laß es auch bein Wohnhaus sein In

jener Emigfeit.

14. Dir geb ich es zu eigen hin, Brauch's wozu bir's ge= fällt; Ich weiß, daß ich der Deine bin, Der Deine, nicht der Welt.

Rad J. C. Chabe, g. 1636 + 1698.

#### Mel. & Gott, du frommer. (Bf. 143.)

363. Serr, höre mein Gebet, Um bei= ner Wahrheit willen. Du bift an Gnade reich Und wirst mein Seufzen ftillen. Ach! geh nicht in's Gericht Mit beinem armen Rnecht! Bor bir, o Herr, ift ja Rein Sterblicher gerecht!

2. Die Größe meiner Schuld Schlägt meine Seele nieder, Beschämt empfind ich sie; D tröste du mich wieder, Daß mir ber Seelen Schmerz Nicht alle Kraft verzehrt. Wer ist, der außer dir Mir wahren Troft gewährt?

3. Bu dir, o treuer Gott, Erheb ich Berg und Bände; Mein Beil fteht nur bei bir, D daß ich Hülfe fände! Für Recht laß Gnad ergehn; Ich hoffe, Berr, auf bich, Zeig mir ben rechten Weg, Denn nach bir fehn ich mich.

4. 3ch will, o stärke mich, Ich will die Sünde haffen, Auf deine Gulfe nur Will ich mich. Gott! verlaffen. Nur das, mas dir gefällt, Werd' auch von mir gethan; Führ' mich durch beinen Geift Auf diefer guten Bahn.

meines Mittlers willen, Lag lich: Dein will ich ewig fein; feines Opfers Troft Auch mein D Gott, erhöre mich! Gewissen stillen. Du bist die

5. Beruhige mein Herz Um | Liebe felbst, Ganz unveränder=

Mel. & Gott, du frommer. (Röm. 7, 18 2c. 8, 3 2c.)

364. Defu! fieh bar- 5. Drum, herr, erbarme mir Armen fiegen; Mein Berg fühlt nichts als Tod, Mein Geift muß unterliegen. Das Wollen Ich fleh, ich lag dich nicht, Bis hab ich wohl, Doch das Boll= bringen nicht, Weil es dem matten Geist An aller Kraft gebricht.

2. Die Sünd hat mich be= strickt, Der Tod hat mich ge= fangen, Wohin ich geh und seh, Nichts stillet emein Verlan= gen. Einst meint' ich hoch zu ftehn, Nun lieg ich tief im Staub, Und mein erträumter Ruhm Wird nun des Spottes Raub.

3. 3ch wirk, ich lauf, ich renn, Und weiß doch nicht zu finden Den Weg zur mahren Ruh, Und mich zu überwinden; Mich schließt der Sünde Macht Recht in die Fesseln ein, Ich muß ein Sclav der Luft Und

meines Kleisches fein.

4. Du, Jesu, du allein Rannst meinen Jammer wenben; Mein Können stehet nur In deinen starken Sänden. Wo bu mir nicht die Kraft Zum Leben gießest ein, So wird mein Sehnen felbst Zu nichts als lauter Bein.

- ein Und hilf dich, Ich liege dir zu Füßen; Lag in mein schwaches Herz Den Strom der Gnade flieken! beine Segenstraft In mir ben Tod besiegt Und neues Leben schafft!
  - 6. Du haft es zugesagt, Du willst mich gern erquiden, Wenn . mein verfehrter Sinn Sich nur zu bir will schicken; Wenn er dir opfert auf Was ihm für Freude galt, Daß beine Liebe nur Gewinn' in mir Ge= malt.
  - 7. So nimm benn Alles bin : Ich will mir nicht mehr leben, Ich will mich ganz und gar In beine Führung geben. Ach fasse mich nur fest! Mach mich von Gunden frei, Damit fort= hin mein Herz Dein reiner Tempel sei.
  - 8. Wirst du in mir, mein Beil, Co fraftig dich verklären, Und mich zu deinem Bild Durch Sterben neu gebären, So weicht die Unruh weg, Der Sünde Macht zerbricht, Ich finde Fried und Ruh In deinem Ans gesicht.

# Mel. Sich, hier bin ich, Chrenfonig. (Matth. 11, 28. 30h. 6, 37.)

365. Kommt, ihr Ar- Todesschmerzen Ihm burch Leib men, Schwer beladen Mit der Gunde Bent= nerlaft! Jefus heilt den Gee= lenschaden, Der euch raubet Ruh und Raft. Er ift willig, Er ist willig Und von göttlich großer Kraft.

2. Laßt nicht zögern Das Gewissen, Weil ihr noch voll Sündenluft! Reuia, mit ben Sünden, muffen Wir uns werfen hin zum Fuß Des Erlösers, Des Erlösers. Der fein Blut

für uns vergoß.

3. Nimmer werdet Ihr ihn finden, Wartend auf gelean're Zeit; Ewig bleibt ihr In den Sünden, Zaudernd bis ihr hei= lig feid. Nicht Gerechte, Nicht Gerechte, Sünder ladet Jefus heut.

4. Daß dich Jefus Liebt von Berzen, Kannst du ja recht deut= lich sehn. Schau, wie bittre und Dank dafür!

und Seele gehn! Hat nicht Lieben Ihn getrieben Auch für dich in diese Weh'n ?

5. Sieh ihn fich im Garten beugen. Ringend mit des Todes Macht! Sieh ihn sich am Rreuze neigen, Sor den Ruf:

"Es ist vollbracht!" Armer Gunder, Armer Gunder, Gibt dir das nicht Glaubensfraft?

6. D wer kann dich Noch ver= leten? Sieh den Sieger auf= erstehn, Auf des Himmels Thron fich feten, Und für arme Gun= der flehn! Romm und eile, Romm und eile Zu dem Welter= löfer bin.

7. Nun ich komme. Mein Erbarmer; Nimm die schwere Laft von mir! Zu wem wollt ich Sonst, ich Armer, Als, du Liebender, zu dir? Mach mich felig! Und auf ewig Sei dir Lob

S. S. Comuder, g. 1799.

#### Mel. & Gott, du frommer. (Sir. 18, 22.)

366. Spar' beine Buße Die bald verlöschet boch Der nicht Bon einem Menschen Lebenslicht! Wie bald Jahr zum andern, Du weißt nicht, wann du mußt Aus diefer Welt weg wandern; Du mußt nach beinem Tod Vor Gottes Angesicht; Ach! denke fleißig d'ran: Spar' beine Buke nicht!

2. Spar' beine Buße nicht, Bis daß du alt wirst werden; Du weißt nicht Zeit und Stund', Wie lang du lebst auf Erden: ist es gescheh'n! Spar' beine Buke nicht!

3. Spar' beine Buße nicht, Bis auf das Todesbette; Ber= reiße doch in Zeit Die starke Sündenkette. Denk' an die To= besangst, Wie ba bas Berze bricht, Mach' dich von Gunden los; Spar' beine Buße nicht!

4. Spar' beine Buße nicht, Beil du bist jung von Sahren,

Da du erst Luft und Freud'! Willft in der Welt erfahren! Die Jungen sterben auch, Und muffen vor's Gericht: Drum ändre dich bei Zeit; Spar' beine

Buße nicht!

5. Spar' beine Buße nicht; Dein Leben wird fich enden; D'rum lak ben Gatan boch Dich nicht so gar verblenden: Denn mer da in der Melt Biel Boses angericht't. Der muß zur Sölle geh'n; Spar' beine Buße nicht!

6. Spar' beine Buße nicht;

Dieweil du noch fannst beten. So lag nicht ab vor Gott In mahrer Buß' zu treten; Bereue beine Gund; Wenn diefes nicht geschicht, Weh' beiner armen Seel'! Spar' beine Buße nicht!

7. Spar' beine Buße nicht; Ach! ändre heut' dein Leben. Und fprich: 3ch hab' mein Berg Run meinem Gott ergeben, 3ch fet' auf Jesum Chrift All' meine Zuversicht; So wirft du felig fein! Spar' beine Bufe nicht!

Mel. & Gott, du frommer. (Apost. 17, 30. Ebr. 3, 7. 8.)

367. Willst bu die Buße noch, Die Gott gebeut, verschieben: So schändest du fein Wort. Und mußt dich felbst nicht lie= ben. Ift beine Befferung Nicht beiner Seelen Glück? Und wer verschiebt sein Seil Gern einen Augenblick?

2. "Allein wie schwer ist's nicht, Gein eigen Berg befam= pfen? Begierden widerstehn, Und feine Lufte bampfen ?" Ja, Sünder, es ift schwer; Al= lein zu deiner Ruh Ist dies der einz'ge Weg; Und dem entsa=

gest du?

3. Ift beine Pflicht von Gott, Wie fannst du sie vergeffen? Nach beinen Kräften felbst Sat er fie abgemeffen. Was weigerft du dich noch? Ist Gott denn ein Inrann, Der mehr von mir verlangt, Als ich ihm leisten fann?

4. Sprich felbst, gewinnet Gott, Wenn ich ihm findlich diene, Und feiner werth zu fein, Im Glauben mich erfühne? Wenn du die Tugend übst, Die Gott, bein Berr, gebeut, Wem dienst du? Ringst du nicht Rach beiner Seliakeit?

5. Was weigerst bu dich noch, Das Laster zu verlassen? Weil es bein Unglück ist, Be= fiehlt es Gott zu haffen. Was weigerst du dich noch, Der Tu= gend Freund zu fein? Weil fie dich glücklich macht. Befiehlt fie Gott allein.

6. Gott beut die Kraft bir an, Das Gute zu vollbringen; Soll er burch Allmacht dich, Ihm zu gehorchen, zwingen? Er gab dir die Vernunft; Und du verleugnest fie? Er fendet dir fein Wort; Und du gehorchft ihm nie?

7. Sprich nicht: .. Gott kennt mein Herz; Ich hab es ihm verheißen, Mich noch derseinst, mich bald Vom Laster loszureißen; Jett ist das Werk zu schwer." Doch diese Schwiesrigkeit, Die heute dich ersschreckt, Wächst sie nicht durch die Zeit?

8. Je öfter du vollbringst, Was Fleisch und Blut befohlen, Je stärker wird der Hang, Die That zu wiederholen. Scheust du dich heute nicht, Des Höchsten Feind zu sein: Um wie viel weniger Wirst du dich mors

gen scheu'n!

9. Ist denn die Buß ein Werk Von wenig Augenblicken? Kann dich kein schneller Tod Der Welt noch heut entrücken? Ist ein Geschrei zu Gott, Sin Wunsch nach Besserung, Und Angst der Missethat, Die wahre Heiligung?

10. Ift's g'nug zur Seligkeit, Des Glückes der Erlösten, Wenn uns der Tod ergreift, Sich sicher zu getrösten? Ist das Bekenntniß g'nug, Daß uns die Sünde reut: So ist kein leichter Werk, Ms deine

Celigkeit.

11. Doch forbert Gott von und Die Reinigkeit der Seelen; It keine Seele rein, Der Glaub und Liebe fehlen; Ift dieses dein Beruf, Gott dienen, den du liebst: So zittre vor dir selbst, Wenn du dies Werk verschiebst.

12. Der Glaube heiligt bich. Ift biefes bein Geschäfte? Rein,

Mensch! und du verschmähft Des Geistes Gottes Kräfte? Erschredt dich nicht sein Wort? Gibt im verkihrten Sinn Den Sünder, der beharrt, Nicht Gott

zulett dahin?

13. Hat Chriftus uns erlöft, Damit wir Sünder bleiben, Und, sicher durch sein Blut, Das Laster höher treiben? Gebeut uns Chrifti Wort Nicht Tugend, Recht und Pflicht; So ist es nicht von Gott: Gott widerspricht sich nicht.

14. Noch heute, weil du lebst Und seine Stimme hörest, Noch heute schicke dich, Daß du vom Bösen kehrest. Begegne deinem Gott, Willst du zu deiner Bein Dein hier versäumtes Glück Nicht ewig noch bereu'n.

15. Entschließe dich beherzt, Dich selber zu besiegen; Der Sieg, so schwer er ist, Bringt göttliches Vergnügen. Waszagst du? Geht er gleich Im Anfang langsam fort; Sei wacer! Gott ist nah, Und stärft dich durch sein Wort.

16. Ruf ihn in Demuth an; Er tilget deine Sünden: Und läßt dich seine Gesetz Erst ihren Fluch empfinden; So widersstreb ihm nicht: Denn Gottes Traurigkeit Wirkt eine Reu in dir, Die niemals dich gereut.

17. So füß ein Lafter ift, So gibt's doch keinen Frieden; Der Tugend nur allein Hat Gott dies Glück beschieden. Ein Mensch, der Gott

gehorcht, Erwählt das beste verläßt, Berläßt sein eigen Theil, Gin Mensch, der Gott Seil.

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Freu' dich fehr, o meine. (Phil. 2, 12. Luc. 13, 24.)

Schaffet eure Seligkeit! Bauet nicht, wie sichre Sünder, Auf die ungewisse Zeit; Schaut im Glauben über euch! Ringet nach dem Himmelreich, Und bemüht euch hier auf Erden, Wie ihr möget selig werden!

2. Soll nun dies an euch geschehen, So bekämpfet Fleisch und Blut; Und der Welt zu widerstehen, Rüftet euch mit Rraft und Muth! Gottes Wille muß allein Eures Lebens Richt= schnur sein, Mag es eurem schwachen Bergen Freude brin=

gen ober Schmerzen.

3. Selia, wer im Glauben fämpfet, Gelig, wer im Rampf besteht! Wer in sich die Sünde dämpfet, Und die Luft der Welt verschmäht! Unter Christi Kreu= zesschmach Jaget man dem Frieden nach. Wer den him= mel will ererben, Muß zuvor mit Christo sterben.

4. Werdet ihr nicht treulich ringen, Sondern träg' und läffig fein, So wird es euch nicht ge= lingen, So kann euch fein Sieg erfreu'n. Ohne tapfern Streit und Krieg Folget nie ein rechter Sieg; Nur den Siegern reicht zum Lohne Dort der Herr die Chrenfrone.

5. Mit der Welt sich luftig 24 \*

368. Chaffet, o ihr machen, Findet nicht bei Chri-Menschenkinder, sten statt; Fleischlich Reben, ften statt; Fleischlich Reden, Scherzen, Lachen, Macht des Beiftes Kräfte matt. Ach, auf Christi schmaler Bahn Geht der Leichtsinn nimmer an! Himmelwärts gekehrte Herzen Können mit der Welt nicht scherzen.

6. Wollt ihr werden Christi Glieder, Die sein reiner Geist bewegt, So schlagt Alles in euch nieder, Was sich noch von Sünde regt'! Was euch hindert, fentt in's Grab, Was euch ärgert, hauet ab! Denket ftets an Christi Worte: Dringet durch

die enge Pforte!

7. Zittern will ich vor der Sünde, Und auf -meinen Bei= land fehn, Daß ich Muth und Kräfte finde, In der Gnade zu bestehn. Ach, mein Jesu, geh' doch nicht Mit mir Armen in's Bericht! Bib mir beines Beiftes Waffen, Meine Geligkeit zu schaffen!

8. Amen, es geschehe, Amen! Gott verfiegle dies in mir! Hilf, daß ich in Jesu Namen So den Kampf des Glaubens führ'! Ach, verleihe Kraft und Stärf', Und regiere felbst das Werk, Daß ich wache, bete, ringe, Und also zum himmel bringe!

Nach 2. A. Gotter, 1681 + 1735.

Mel. Durch Adams; ober: Bas mein Gott. (2. Tim. 2, 19. Cph. 3, 16 2c.)

369. Wer sich auf sei-ne Schwach= heit ftutt, Der bleibt in Gun= den liegen; Und wer nicht Kraft und Zeit benütt, Wird sich ge= wiß betrügen; Den himmels= weg Und schmalen Steg Hat er nie angetreten, Er weiß auch nicht In Gottes Licht, Was Rämpfen fei und Beten.

2. Was jest die Welt nur Schwachheit heißt, Ift ihrer Bosheit Stärke; Dadurch ver= mehrt der bose Beift Sehr mächtig feine Werke. Auf, Seele, auf! Lenk beinen Lauf Bur Allmacht, die dich rettet; Des Beilands Sand Zerreißt bas Band, Womit du angekettet.

3. Der erste Schritt im Chri= ftenthum Beißt: von der Gunde scheiden; Denn bei dem mahren Glaubensruhm Muß man die Weltluft meiden. Wenn Chri= fti Beift Die Geele reißt Aus ihren Todesbanden, Co fpürt fie Kraft, Die Jesus Schafft, Mit dem sie auferstanden.

4. Mein Jesu! steh mir aufrichten.

mächtig bei, Laß mich gefräf= tigt werden; Gerechtigkeit und Stärke fei Mein beftes Theil auf Erden. Du machst ge= recht Uns, bein Geschlecht, Und willst zugleich uns stärken, Daß wir in dir Des Glaubens Bier, Die Macht ber Gnade merfen.

5. Brich burch, o ftarker Gottessohn, Damit auch wir durchbrechen, Uns freudig nahn dem Gottesthron, Nicht mehr von Schwachheit sprechen! Denn deine hand Will ja bas Pfand Des Glaubens gern uns geben, Damit wir, frei Bon Beuchelei, Im Streit ftets fieg=

reich leben.

6. Gib Rraft, wo feine Rraft mehr ift, Gib Kraft, das Fleisch zu dämpfen! Gib Kraft, wenn Satans Macht und List Uns schwächen will im Rämpfen. Wenn uns die Welt Viel Nete ftellt, Gib Rraft, sie zu vernich= ten; So wird in Noth, Ja felbst im Tod Uns beine Rraft

B. B. Marperger, g. 1631 + 1746.

Mel. Aus tiefer Noth 2c. (Joh. 3. Eph. 4, 22-24.)

370. J'geht Niemand ein, Er sei benn neu geboren, Sonft ift er auch beim besten höchsten Gut, In der Gemein= Schein, Mit Seel und Leib ver= schaft leben, Dug er dir neuen

n Gottes Reich | Sünde erbt, Das muß Gott neu erschaffen.

2. Sollst du mit Gott, dem loren. Was fleischliche Geburt Geift und Muth, Und neue verderbt, In der man nichts als Kräfte geben. Denn nur fein ihm alleine gilt, Und dies muß er erneuern.

3. Ach, Bater der Barmher= zigkeit! Was Jesus uns erwor= ben, Da er zu unfrer Seligfeit Um Rreuz für uns geftorben, Und wieder auferstanden ift, Co bag bu nun verföhnet bift, Das lag uns auch ge= nießen!

4. Dein guter Geist gebar' uns neu, Er andre die Gemü= ther, Mach uns vom Sünden= dienste frei, Schenk' uns des Simmels Guter! Zwar in der Taufe ist's geschehn; Doch ha= ben wir's nachher versehn, Und

diesen Bund gebrochen.

5. Drum wollst du durch bein fräftig Wort Uns aber= mals erneuern: Wir wollen dir, o treuer hort, Mit Berg und Mund betheuern, Von nun an nicht in Sicherheit, Viel= mehr mit Treu und Wachsam=

göttlich Cbenbild Fft's, mas vor | keit Bor beinem Aug' zu man= deln.

> 6. Nimm uns, o Bater, wie= der an! Obgleich wir schnöden Sünder Nicht das, was du befiehlft, gethan, So werden wir doch Kinder, Wenn uns dein Beift von Neuem zeugt, Und unser Berg zum Guten neigt Im Glauben und in Liebe!

> 7. Wir wollen dann, was du uns gibst, Mit fester Treue fassen; Wir wollen dich, der du uns liebst, Nicht aus dem Herzen laffen; Daß beine gött= liche Natur, In uns, ber neuen Kreatur, Beständig sei und

bleibe!

8. D herr, lag beine Bater= huld Uns jederzeit bedecken; Dann fann und meder Sünden: schuld, Noch Zorn und Strafe schrecken. Mach uns der Kind= schaft hier gewiß, Und schenk uns dort das Paradies, Das Erbe deiner Rinder!

E. G. Stübner, um 1727.

Mel. Wer nur den lieben. 371. Wie theuer, Gott, ist beine Güte, Die alle M'ffethat vergibt, So= bald ein reuiges Gemüthe Die Sünden, die es fonft geliebt, Erfennt, verdammt und ernft= lich haßt, Und Zuversicht zum Mittler faßt!

2. Doch laß mich ja nicht ficher werden, Weil du so reich an Gnade bist! Wie furz ist meine Zeit auf Erden, Die mir jum Beil gegebne Frift! Gib,

(Röm. 2, 4. Joh. 5, 14. 8, 11.) daß sie mir recht wichtig sei. Daß ich sie meiner Besf'rung weih'.

3. Zwar beine Gnade zu ver= bienen, Gind Reu' und Beß= rung viel zu klein; Doch darf sich auch ein Mensch erfühnen, Bu glauben, dir verföhnt zu fein, Wenn er noch liebt, was dir mißfällt, Und nicht bein Wort von Herzen hält?

4. Nie kannst du dem die Schuld erlassen, Der noch muth=

willig Schulden häuft; Der kann kein Herz zu Jesu fassen, Der zwar auf sein Berdienst fich steift, Doch in der Sunde noch beharrt, Dafür der Herr ein Opfer ward.

5. Drum fall' ich bir, mein Gott, zu Füßen; Bergib mir anadig meine Schuld, Und heile mein verwund't Gewiffen Mit Trost aus deiner Baterhuld! Ich will mit Ernst die Sünde scheu'n, Und willig dir gehor= fam fein.

6. Daß mit Gerechtigkeit auch Stärke Durch Chriftum mir geschenket sei, Will ich durch Uebung guter Werfe Beweisen; mache felbst mich treu, Berr, in der Liebe gegen dich; Sie dringe stets und leite mich!

7. Laß mich zu beiner Ehre leben. Der du die Miffethat vergibst; Das haffen, was du mir vergeben, Das lieben, was du felber liebst; Lag, Bater, mein Gewiffen rein, Und heilig

meinen Wandel sein!

## B. Glaube und Rechtfertigung.

Gigene Mel. (Röm. 3, 23-28. Gal. 2, 16. 17.)

372. Es ist bas Beil Der uns zeigt an die sündig' uns kommen Art, In unfrem Fleisch verher Aus lauter Gnad und Güte, Die Werke helfen nimmermehr Bum Frieden dem Gemuthe; Der Glaub fieht Jefum Chriftum an, Der hat für Alle g'nug gethan; Er ift der Mitt= ler worden.

2. Was Gott uns im Gefet gebot, Das konnte niemand halten, Darum erhob fich große Noth In mancherlei Gestalten, Vom Fleisch wollt nicht heraus der Geift, Den das Gesetz will allermeist; Es war mit uns perforen!

3. Ein Wahn war vom Gefetz dabei : Es fei barum gegeben, Alls ob wir könnten selber frei Nach Gottes Willen leben; Ift es doch nur ein Spiegel gart,

borgen.

4. Nicht möglich war's, die= felbe Art Aus eigner Kraft zu lassen; Wie wohl es oft ver= suchet ward, Doch mehrt' sich Sund ohn' Magen. Denn Gleiß= ners Werke Gott verdammt; Und Alles, was vom Fleische stammt, Kann nimmer vor ihm gelten.

5. Doch das Gefetz erfüllt muß sein, Sonst wären wir verloren; Drum schickt Gott feinen Sohn herein, Der ward ein Mensch geboren; Ganz hat er das Gesetz erfüllt, Damit des Baters Born geftillt, Der über

uns ging alle.

6. Und weil es nun erfül= let ist Durch ihn, den Gott erlesen. Go lerne jett ein from= mer Chrift Des Glaubens rech= tes Wesen; Er fpricht bann: "Lieber Herre mein. Dein Tod wird mir das Leben fein, Du

hast für mich bezahlet!"

7. "Daran ich feinen Zwei= fel trag. Dein Wort fann nim= mer lügen; Du fprichst ja, daß fein Mensch verzag, Und wirst fürmahr nicht trügen: Wer glaubt an mich und wird getauft, Dem ist der Himmel schon er= fauft, Daß er nicht werd ver= loren."

8. Gerecht vor Gott sind die allein, Die dieses Glaubens leben; Dann wird bes Glau= bens heller Schein Durch Werke fund fich geben. Mit Gott der Glaub ift wohl daran, Und aus der Nächstenlieb fieht man, Daß du aus Gott geboren

9. Die Sünd wird burch's Gefet erkannt, Schlägt das Gewissen nieder; Das Evan= gelium fommt zur hand Und stärft den Günder wieder; Es fpricht: "Eil nur zum Kreuz herzu, Denn im Gefet ift feine Ruh, Mit allen feinen Werken."

10. Gewiß, die Werke fom= men her Aus einem rechten Glauben; Denn das kein rech= ter Glaube war. Dem man bie Bert' wollt'rauben; Doch macht der Glaub allein gerecht, Die

Werke sind des Nächsten Knecht. Dran wir den Glauben mer= fen.

11. Die Hoffnung harrt ber rechten Zeit, Was Gottes Wort zusage; Wenn das geschehen foll zur Freud, Gett er nicht feste Tage; Er weiß wohl. wann's am beften ift, Und benft an uns zu rechter Frift, Das foll man ihm vertrauen.

12. Db sich's anließ', wollt er nicht. Laß dich es nicht erschrecken; Denn wo er ist am besten mit, Da will er's nicht entbeden. Sein Wort lag bir gewiffer sein, Und ob bein Kleisch spräch lauter nein, So laß dir doch nicht grauen!

13. Sei Lob und Chr mit hohem Breis Um diefer Gut= that willen Gott, Bater, Sohn und heilgem Geift; Der wolle treu erfüllen. Was er in uns begonnen hat Zu Ehren seiner Macht und Gnad. Daß heilig

werd fein Name;

14. Sein Reich zukomm, fein Will auf Erd Steh, wie im Himmelsthrone, Das täglich Brod noch heut uns werd, Wohl unfrer Schuld verschone, Wie wir den Schuldnern thun nach Pflicht, Auch führ' uns in Ver= suchung nicht, Lös uns vom Uebel! Amen.

P. Speratus, g. 1484 + 1554.

Mel. O Gott, du frommer 2c. (Ebr. 11, 6.)

Ferr, ohne Glau= wend' ich mich zu dir In de= ben kann Rein muthsvollem Flehen; D zünde Mensch vor dir bestehen; D'rum felbst in mir Den mahren Glauben an, Weil ich durch meine Rraft Ihn mir nicht geben kann.

2. Laß mich, Gott, daß du bist, Mit Ueberzeugung glausben. Nichts musse mir den Trost Aus meinem Herzen rauben, Daß du dem, der dich sucht, Stets ein Vergelter seist, Und hier und ewig ihn Mit deinem Heil erfreu'ft.

3. Wahrhaftig ist bein Wort; Gib, daß ich ihm vertraue, Und meine Hoffnung fest Auf deine Treue daue. Gib, daß ich dir im Glück Und Unglück immer treu, Und durch des Glausbens Kraft Allzeit gehorsam

fei.

4. Mein Jesu! laß mich bich Im Glauben wohl erkennen, Dich meinen Herrn und Gott

Lon ganzer Seele nennen. Laß mich im Glauben thun, Was uns dein Mund gelehrt, Daß dich Herz, Mund und That Als den Erlöser ehrt.

5. Dein göttliches Verdienst Sei mir beständig theuer; Ersfülle mich mit Trost, Und mache stets mich freier Bom schnöden Sündendienst; Es stärfe mich mit Kraft, Zu deines Namens Ruhm, In meiner Vilgers

schaft.

6. Wie felig leb' ich bann Im Glauben schon auf Erden! Noch herrlicher wird einst Mein Theil im Himmel werden; Dort schau' ich, was ich hier, Herr, auf dein Wort geglaubt, Und meine Krone wird Mir nimmer=mehr geraubt.

Nach P. Bufch, g. 1682 † 1744.

### Mel. Es ift das Seil uns fommen her.

(Röm. 4, 6. Tit. 2, 13. 14.)

374. Mensch, ber himmel ist zu fern, Durch Werk' ihn zu ersteiz gen! Wenn der Gehorsam unz sers herrn Nicht wird im Geist dein eigen, So wirst du nimzmermehr gerecht, Und bleibest ein unnützer Knecht Mit allen beinen Werken.

2. Was vor der Menschen Angesicht Nach dem Gesetz geschiehet, Das gilt vor Gottes Aug' noch nicht, Weil er auf Glauben siehet. Wie kannst du aber ohne Geist, Was Gott im Geist vollbringen heißt, Aus eigner Kraft erfüllen?

3. Wer nicht durch Chriftum wird gerecht, Der kann nicht felig werden; Er ift und bleibt ein armer Knecht Dort und schon hier auf Erden; Er bleibet durch's Geseth verflucht, So lang'er ohne Glauben sucht Die Sesligkeit zu finden.

4. Du, Jefus, giltst vor Gott allein Mit beinem Thun und Leiden! Senkt das der Glaub' in's Herz hinein, So kann die Seel' sich kleiden; Du selber wirst ihr Chrenkleid, Ihr Brautsschmuck heißt Gerechtigkeit; Dasmit wird sie bestehen!

5. Was du, mein Berr, für

mich gethan Im Leben und im Sterben, Da hat Gott Wohlsgefallen dran, Das läßt mich nicht verderben; Das ift mein Licht, mein Troft und Ruhm, Durch Glauben wird's mein Eigenthum, Und heiligt meine Seele.

6. Du haft mich, Herr, burch beinen Tod Bon meiner Schuld gereinigt, Haft mich nach schwezer Sündennoth Zum Leben dir vereinigt. Du deckest meine Schande zu, Und bringest meiner Seele Ruh' Und Gnade bei dem Bater.

7. Wo aber Glaub an Christum ift, Wo Sünden find versgeben, Da führt denn auch ein wahrer Chrift Nach dem Gesetzfein Leben. Er wandelt fromm sein Lebenlang, Doch ohne Knechtsgeist, ohne Zwang, Weil Alles geht aus Liebe.

8. Mun für so hohe Gnadengab', D Zesu, will ich danken, Und weil ich sonst kein Opfer hab', Als was du gibst mir Kranken: So nimm mein Herz und meinen Sinn Zum Liebesopfer gnädig hin, Und bring es vor den Bater!

S. J. Rambad, g. 1693 + 1735.

Mel. Mein's Herzens Jefu. (Röm. 3, 22 - 26. Gal. 2, 17.)

875. Per Claub ist eine Zuversicht Zu Gottes Enad und Güte; Der bloße Beifall thut es nicht; Es muß Herz und Gemüthe Durch aus zu Gott gerichtet sein Und gründen sich auf ihn alzlein Ohn' Wanken und ohn' Zweifel!

2. Wer so sein Herz macht stark und fest Im völligen Berstrauen, Auf Jesum Christum sich verläßt, Nicht auf sich selbst mag bauen, Der hat des Glausbens rechte Art Und kann zur selgen Friedensfahrt Sich schieden ohne Grauen.

3. Das aber ist kein Mensichenwerk; Gott muß es uns gewähren; Drum bitt, daß er den Glauben stärk Und in dir

woll' vermehren; Laß aber auch bes Glaubens Schein In guten Werken fräftig sein, Sonst ist bein Glauben eitel!

4. Es ist ein schändlich böser Wahn, Des Glaubens sich nur rühmen, Und gehen auf der Sünder Bahn, Das Christen nicht kann ziemen; Wer das thut, der soll wissen frei, Es sei sein Glaub nur Heuchelei Und werd zur Höll' ihn bringen!

5. Drum laffe fich ein frommer Chrift Mit Ernst fein ansgelegen, Daß er aufrichtig jeder Frist Sich hält in Gottes Wesgen; Daß sein Glaub ohne Heuchelei Vor Gott dem Herrn rechtschaffen sei, Und vor dem Rächsten leuchte!

Mel. Wer nur den lieben. (Eph. 2, 8. 9. 2. Tim. 2, 19.)

376. Aus Gnaden foll Gott in feinem Worte preist, ich selig wer= ben; Herz, glaubst du's, ober alaubst du's nicht? Was willst du dich so blöd geberden ? Ift's Wahrheit, was die Schrift verspricht, Co muß auch dieses Wahrheit fein: Aus Gnaden ist der Simmel bein.

2. Aus Gnaden! hier gilt fein Berdienen, Die eignen Werke fallen hin. Der Mittler, der im Fleisch erschienen, Sat diefe Chre zum Gewinn : Daß uns fein Tod das Seil gebracht Und uns aus Gnaden felig

macht.

3. Aus Gnaden! merk bies Wort "aus Gnaden," Co hart dich beine Gunde plagt, Co schwer du immer bist beladen, Co schwer bein Berg bich auch verklagt; Was die Vernunft nicht faffen fann. Das beut dir Gott aus Gnaden an.

4. Aus Gnaden fam fein Cohn auf Erden Und übernahm die Sündenlaft; Was nöthiat' ihn, bein Freund zu werden? Sprich, weß du dich zu rühmen haft? Gab er fich nicht zum Opfer dar, Als Jeder Gottes Feind noch war?

5. Aus Gnaden! dieser Grund wird bleiben, Co lange Gott mahrhaftig heißt. Was alle Anechte Zefu schreiben. Mas

Worauf all unser Glaube ruht. Ift : Gnade durch des Sohnes Blut.

6. Aus Gnaden! doch du, sichrer Sünder, Denk nicht : "wohlan, ich greife zu!" Wahr ift's, Gott ruft verlorne Rinder Mus Gnaden zur verheißnen Ruh; Doch den geht feine (Inad nicht an, Der noch auf Gnade fünd'gen fann.

7. Mus (naden! wer dies Wort gehöret, Tret ab von al= ler Houchelei. Mur wenn ber Günder fich befehret. Dann lernt er erft, mas Gnade fei; Beim Gundethun scheint fie gering, Dem Glauben ift's ein

Wunderdina!

8. Aus Gnaden! bleibt bem blöden Herzen Das Herz des Baters aufgethan, Wenn's un= ter Ungft und heißen Schmer= zen Nichts fieht und nichts mehr hoffen kann. Wo nähm ich oftmals Stärfung her, Wenn Gnade nicht mein Anter war?

9. Aus Gnaden! hierauf will ich sterben; Ich glaube, darum ist mir wohl. Ich weiß mein fündliches Verderben, Doch den auch, der mich heilen foll. Mein Beift ift froh, mein Berze lacht. Weil mich die Gnade felia macht!

C. 2. Edett. † 1759.

Mel. Wer nur den lieben. (Apost. 4, 12. 1. Cor. 3, 11-13.)

Ich weiß von Grunde, Als den der Glaub in feinem andern Chrifto hat; Ich weiß von feis

nem andern Bunde, Von fei= nem andern Weg und Rath: Als daß man elend, arm und blok Sich legt in feines Baters Schook.

2. Ich bin zu meinem Bei= land kommen Und eil ihm im= mer beffer zu; Ich bin auch von ihm aufgenommen finde bei ihm mahre Ruh; Er ift mein Kleinod und mein Theil, Und außer ihm weiß ich kein Sieil.

3. Ich bleib in Christo nun erfunden Und bin in ihm ge= recht und rein; Bleib' ich mit ihm nur ftets verbunden, Go kann ich immer ficher fein; Gott fieht auch mich in Chrifts an, - Ber ift's, der mich ver= dammen kann?

4. Ich fühle noch in mir die Sünde; Doch schaden kann fie mir nicht mehr. Weil ich in Christo mich befinde; Wohl aber beuget fie mich fehr. 3ch halte nichts gering und flein, Sonst dringt ein sichres Wesen ein.

Berderben In Glauben und in Chrifti Rraft; Der alte Mensch muß täglich fterben, Der noch nicht todt am Kreuze haft't; Dies aber macht mich rein und flein Und lehrt um Sulfe ernft= lich schrei'n.

6. Und da ich so in Christo bleibe. Stets vor ihm man= delnd auf ihn seh, Das Wort des Friedens fröhlich treibe Und unabläffig zu ihm fleh. So bleib' ich ftets im Grunde ftehn; Da fann mein Bachs=

thum vor sich gehn.

7. Ich bleib' im tiefften De= muthsgrunde Und will von Christo nimmer gehn; bleib im allgemeinen Bunde, In allgemeiner Liebe stehn Und hang an Christo ganz allein; Dies foll mein Grund auf ewia fein!

8. D Jesu! laß mich in dir bleiben; D Jesu! bleibe du in mir. Lag beinen guten Beift mich treiben, Daß ich im Glau= ben folge dir; Laß mich ftets treu und machfam fein, Go rei= 5. Ich fämpfe gegen mein get nichts den Grund mir ein.

Rad bem Sobenlohifden Befangbud. (Eph. 2, 8. 1. Cor. 1, 8. 9.)

Mel. Es ist gewißlich an. 378. D Gottes Sohn, Herr Gefu Chrift, Dich fest im Glauben Dag ich, o Jesu Chrifte, dich faffen, Und bich, ber bu mein Den Cohn bes Sochsten nenne, Heiland bift, Nie aus bem Ber- Daß ich auch ehr' den heil'gen zen lassen, Das ift ein Werk Geift, Zugleich gelobet und gevon oben her; D Herr, den Glauben in mir mehr'; Hilf, fen. daß ich drin beharre.

2. Lehr du und unterweise mich, Daß ich ben Bater fenne. preist In dem dreiein'gen We-

Lag mich vom großen 3.

Gnadenheil Das mahr' Er= fenntniß finden, Wie der nur an dir habe Theil. Dem du vergibst die Sünden. Bilf, daß ich thu, was mir gebührt, Du bist der Weg, der mich recht führt. Die Wahrheit und das Leben.

4. Gib. daß ich traue beinem Mort, In's Herze es wohl fasse; Daß sich mein Glaube immerfort Auf bein Berdienst verlaffe; Daß zur Gerechtigfeit mir werd', Wenn ich von Gun= nen bin beschwert, Der Glaub' an beinen Namen.

5. Lag meinen Glauben trö= ften sich Des Bluts, das du pergoffen; Und halt' in deiner Gnade mich Beständig einge= fcbloffen. Gib, daß im Glauben ich die Welt, Und was die Welt am höchsten hält. Allzeit für Schaden achte.

6. Wär auch mein Glaube

noch fo flein, Gin Senfforn, faum zu merken, Woll'ft du doch in mir fräftig fein Und ihn zum Wachsthum stärken. Das schwache Rohr zerbrich du nicht; Berlösche nicht ein glim= mend Licht; Sei mächtig in bem Schwachen!

- 7. Erhalt' burch beinen Geift in mir Den Glauben und die Liebe, Daß ich in meinem Wan= del hier Im Guten mich ftets übe; Daß ich sei lauter jeder= zeit, Ohn' Anstoß, mit Gerech= tiafeit Erfüllt und ihren Früch= ten.
- 8. Hilf, daß ich aute Ritter= schaft Bis an mein Ende übe; Bermehre du des Glaubens Rraft, Geduld, Bertrauen, Lie= be. Daß ich in meiner letten Noth Des Glaubens End durch deinen Tod Mit Freuden davon bringe.

D. Denife, g. 1603 † 1680.

Mel. Jesus, meine Inversicht. (Luc. 15, 1-7.)

379. Jesus nimmt die Sünder an! Sagt doch dieses Trostwort Allen, Welche von der rechten Bahn Auf verkehrten Wegen mallen! Sier ift, mas fie retten tann: Jefus nimmt die Gun= ber an.

2. Reiner Gnade find wir werth; Doch hat er in seinem Worte Klar und liebreich sich erflärt; Sehet nur, die Gna= denpforte It hier völlig aufge= than : Jefus nimmt bie Gun= ber an.

3. Wenn ein Schaf verloren ift. Suchet es ein treuer Birte; Jesus, der uns nie veraift. Suchet treulich das Berirrte, Dag es nicht verderben fann; Refus nimmt die Gunder an.

4. Rommet Alle, fommet her, Rommet, ihr betrübten Sünder! Jesus rufet euch und er Macht aus Sundern Gottesfinder : Glaubt es doch und denket bran: Jesus nimmt die Gun= der an.

5. Ich Betrübter komme hier Und befenne meine Gunden,

Laß, mein Heiland, mich bei bir Enabe zur Vergebung finsten, Daß bies Wort mich trössten kann: Jesus nimmt die Sinder au.

6. Nun so fass' ich frohen Muth, Auf dich werf' ich meine Sünden; Dein am Kreuz versgoß'nes Blut Lässet mich Versgebung finden, Daß ich gläubig

sprechen kann: Jesus nimmt die Sünder an.

7. Jesus nimmt die Sünder an! Mich hat er auch angesnommen, Mir den Himmel aufsgethan, Daß ich selig zu ihm kommen Und auf den Troststerben kann: Jesus nimmt die Sünder an!

E. Neumeifter, g. 1671 + 1756.

Wel. Wie groß ist. (Gal. 4, 4. 5. Röm. 8, 17.)

380. Ich suche bich, Herr, laß dich serr, laß dich sinden, Laut seuszt mein durstend Herr nach dir! Berbirg beim Schreien meiner Sünden Dein gnädig Antlitz nicht vor mir. Was willst du mit dem Staube rechten? Du kennst mein sündiges Geschlecht; Ach, unter allen deinen Knechten Ist keisner, Herr, vor dir gerecht!

2. Ich will vor beinem Fluch nicht beben, Denn, mich mit Gnade zu erfreu'n, Starb Jesfus; durch ihn werd' ich leben, Er überwand, sein Sieg ist mein. Umsonst drohn nun des Abgrunds Plammen, Ich erbe meines Vaters Gut, Ich bin sein Kind, wer will verdammen? Für mich floß seines Sohnes

3. Ich foll, des Todes Macht entnommen, Den großen Lebenöfürsten sehn, Und einst mit allen seinen Frommen Durch alle Himmel ihn erhöhn, Bon Sünden rein und frei von Leisden, Mehr Glück genießen, als ich weiß; Dies find, o Gott, des Himmels Freuden, Dies ist der

Tugend hoher Preis!

4 Gib mir ben Glauben beiner Streiter, Der durch die Liebe thätig sei. Mach', Jesu, mich in Hoffnung heiter, Demüthig, keusch, versöhnlich, treu, Mitleidig, weich bei fremden Schmerzen, Heiß im Gebet, still gegen Spott, Jum Serzen, Verm vor der Welt, und reich in Gott.

5. Und wird der ernste Tag erscheinen, Der Tag des Todes und der Nuh, So führ', wenn meine Freunde weinen, Mich jenes Lebens Wonne zu! Dann sei mein Ende wie dein Ende! Dir, den der Engel Loblied preist, Besehl' ich in die treuen hände Mit Freuden den erlös= ten Geist!

Mel. O Gott, du frommer. (Marc. 9, 24. Matth. 12, 20.)

881. Serr! allerhöch= dem wir alle Gaben Und was fter Gott, Bon uns nütlich ist, Durch Chri=

ftum muffen haben! D fieh er= barmend mich In meiner Schwachheit an, Weil ich nicht, wie ich will, Dir recht vertrauen fann!

2. 3ch glaube ja zwar wohl, Doch nur mit schwachem Glau= ben; Oft will die Zweifelfucht Mir alle Hoffnung rauben. Wer macht das Berg gewiß, Als du, o Herr, allein ? Lag deine Hülfe doch Von mir nicht ferne fein!

3. D reiche du mir felbst Aus Gnaden beine Bande! Silf meiner Schwachheir auf, Daß mich nichts von dir wende! Ift ichon, bem Genfforn gleich, Mein Glaube noch fehr flein, So laß ihn doch bei mir In ftetem Wachsthum fein!

4. Gib, daß die Zuversicht In meinem Beift fich mehre, Daß du mein Bater bift, Und ich dir angehöre; Daß alle

meine Schuld Von dir vergeben fei, Damit mein Berg sich bein, Als feines Gottes freu'.

5. Mach' diese Zuversicht In mir, o Berr! fo fraftig, Dag ich mein Leben lang In beinem Dienst geschäftig, Und stets be= fliffen sei, Zu thun, mas dir gefällt; Co hab' ich, Gott, in dir Den Himmel auf der Welt!

6. Mein Beiland! ber du einst Für beine Junger bateft, Und, wenn fie wanketen. Beim Bater sie vertratest, Ach unter= ftüt' auch jett Mein sehnliches Gebet, Und ichenfe Glaubens= fraft Dem, ber bich barum fleht!

7. In beiner Mittlershand Ift Beil und lauter Segen; Berr, unterftüte mich Auf allen meinen Wegen. Daß ich des Glaubens Ziel, Der Seelen Seligfeit, Erlange, und bich preif' In alle Ewigkeit!

3. Soll ich an beiner Huld verzagen ? Ich, bein Geschöpf?

das willst du nicht. Du, der mich mit Geduld getragen,

Bleibst ewig meine Zuversicht; Du, Gott! durch den ich leb'

und bin, Gibst mich nicht dem

Mel. Wer nur den lieben. (Eph. 1, 7. 1. Joh. 3, 20.)

382. Erhab'ner Gott : Krhab'ner Gott! Günder Steh hier vor beinem Angesicht: Erbarmer aller Men= schenkinder! Ach, gehnicht mit mir in's Gericht! Ich bin nicht beiner Gnade werth; Doch fie läßt Reinen unerhört.

2. Um Troft ift meiner Seele bange; Die Laft gehäufter Mif= sethat Liegt schwer auf mir, die dich fo lange, Gerechter Gott! gereizet hat. Weg tröft' ich mich, ich Schuldiger, Als beiner nur, Barmherziger!

Berderben hin. 4. Betrübte Folgen meiner Sünden! Ach, meine Schuld, wie groß ist die! Jedoch du läßt mich Ruhe finden; 3ch. fprichft bu felbst, ich tilge fie! Du schenkest mir an Jesu Beil Bur Ruhe meiner Seele theil.

5. Er hat auch mir das Recht | verdienet, Noch voll Vertrau'n dich anzuflehn: Und wenn der Sunder fich erfühnet, Bu bir im Glauben aufzusehn; So bist du, Bater, der vergibt, Und lieber fegnet, als betrübt.

6. Sprichst du zu mir : "Dir ift vergeben!" Geftillt ift mein Gewissensschmerz; Und will mein zaghaft Berg noch beben, So bist du größer, als mein

Berg. Dein Gnabenwort macht Alles gut, Und schenkt zur Frommigfeit mir Muth.

7. Ich zweifle nicht, ich bin erhöret, Mein Glaube faget, daß ich's bin; Der Trost, der fich im Herzen mehret, Der neue dir geweihte Sinn, Dies findliche Vertrau'n auf dich, Bezeugen's: du begnadiast mich!

Mcl. Wer nur den lieben. (1. 30h. 5, 1-5.)

383. Ich glaube, (Herr, hilf meinem Glauben!) Daß du der große Jesus bist, Der unfrem Feind den Raub zu rauben, Lom ho= hen himmel kommen ift. D " mach' in diefem Glauben ftark Mein Berg und all mein Le= bensmart!

2. Der Glaube machet arme Sünder In Freuden groß, und dennoch klein. Sie follen Got= tes liebe Rinder. Geschwister feines Cohnes fein. Berr, fchen= fe folden Glauben mir! Um foldes Glück ruf' ich zu bir.

3. Der Glaub' ift thätig durch die Liebe, Wer glaubt, der liebet auch gewiß. Die Liebe gibt ihm Lichtestriebe. Er lebt nicht mehr in Finsterniß. Er hat und liebt des Geiftes Bucht. Berr, hilf zur Wurzel und zur Frucht!

4. Der Glaube flieht bas Weltgetümmel, Das eitle We= fen dieser Welt, Indem er fich Bum ew'gen himmel, Als wenn ift unmöglich, Daß man fonft 25 \*

er ihn schon sähe, hält. Er zie= het an den neuen Sinn. Herr, diefer Sinn sei mein Gewinn!

5. Der Glaube stärft in Noth und Schmerzen, Und zeuget ei= nen Seldenmuth. Durch ihn wohnt Christus in dem Bergen; Man fühlt die Kraft von fei= nem Blut, Und spricht: bas himmelreich ist mein! herr, laß mich immer gläubig fein!

6. Der Glaube machet Luft zum Sterben, Berfüßt des Todes Angst und Bein; Er machet uns zu Chrifti Erben, Und füh= ret uns jum Frieden ein; Die Seele kommt in ihre Ruh; Berr Jefu, hilf mir auch dazu!

7. Der Glaube hat ein edles Ende. Das ift ber Seelen Se= liafeit. Man drückt den Freun= den noch die Sände, Und fpricht: "Nun seid auch ihr bereit! Ich gehe vor, folgt munter nach!" Berr, gib mir diese Glaubens= fprach'!

8. Der Glaub' ist noth; es

gibt, flopft man nur herzlich an. Den Glauben gern' in reichem Maaß. Herr, gib! ich bitt' ohn' Unterlaß.

9. 3ch glaube; Berr, hilf in Ewigfeit!

Gott gefallen kann. Doch ist mir zum Glauben! D mach' fein Baterherz beweglich; Er ihn von der besten Art, Daß mir fein Feind ihn könne raus ben, Und daß ich bleibe drin bewahrt, Bis ich nach dieser Glaubenszeit Dich schauen darf

Nad 5. Annoni, + 1770.

## Mel. Herzlich thut mich. (2. Tim. 1, 12.)

384. Ich weiß, an wen ich glaube, Ich weiß, mas fest besteht, Wenn Alles hier im Staube Wie Rauch und Staub verweht; Ich weiß, was ewig bleibet, Wo Alles wankt und fällt, Wo Wahn die Weisen treibet Und Trug die Klugen hält.

2. Das ist das Licht ber Höhe, Das ist mein Jesus Chrift, Der Fels, auf bem ich stehe, Der biamanten ift, Der nimmermehr fann wanken, Der Heiland und der Hort, Die Leuchte ber Gedanken, Die leuchtet hier und dort;

3. Er, den man blutbedecket Um Abend einft legrub, Er, der von Gott erwecket, Gich aus bem Staub erhub; Der meine Schuld versöhnet, Der feinen Geist mir schenkt, Der mich mit Gnade fronet Und ewig mein aedenft!

4. Drum weiß ich, was ich glaube, Ich weiß, mas fest be- . steht Und in dem Erdenstaube Nicht mit zu Staub verweht; Es bleibet mir im Grauen Des Todes ungeraubt; Es schmückt auf himmelsauen Mit Kronen einst mein Haupt!

E. M. Arnbt, g. 1769.

# Mel. O Jesu Chrift, mein's Lebens Licht.

Off. 7, 14.) (1. Soh. 1, 7.

385. Chrifti Blut und Berechtigkeit, Das ist mein Schmud und Chrenkleid; Darin will ich vor Gott bestehn, Wenn ich zum himmel werd' eingehn.

2. Und wenn ich durch des Berrn Berdienst Noch so treu murd' in meinem Dienst, Daß ich fam' allem Bofen ab, Und fündigte nicht bis in's Grab:

3. So will ich, wann ich zu ihm komm' Doch benken nicht an aut und fromm; Nur dies: hier kommt ein Gunder her, Der gern aus Gnaden felig mär'!

4. Gelobet seift du, Jesu Chrift, Daß du vom Himmel fommen bift, Und haft für mich und alle Welt Bezahlt ein ewig Lösegeld!

M. Q. von Bingenborf, a 1700 + 1-60.

## Mel. Wer nur den lieben. (Luc. 8, 25.)

as6. Der Glaube fehlt, und barum fehlen Dem Schwachen Ruhe, Trost und Licht. So hindern sich betrogne Seclen Und sinden, was sie suchen, nicht. Fragt nicht, was eure Herzen quält? Ihr tragt die Schuldber Glaube fehlt!

2. Der Glaube fehlt, weil das Gewissen Den Frieden Gotztes noch nicht schweckt. Wer glaubt, wird von Gewissenszbissen Nicht mehr von Tag zu Tag erschreckt; Er hofft auf Gott, besiegt die Welt. Ihr nicht? so schließt: der Glaube

fehlt!

3. Der Glaube fehlt; ihr fürchtet Feinde, Die Spott, Haß und Verfolgung drohn. Kaum fagen Welt und falsche Freunde Die Liebe auf, so bebt ihr schon. Wenn Gott beschützt, was will die Welt? Woher die Furcht? der Glaube fehlt!

4. Der Glaube fehlt; fonst wichen Sorgen, Verdruß und bange Aengstlichkeit; Man grämte sich um künft'ge Morgen Nie sündlich, nie um ferne Zeit. Wenn Gott die Kreatur erhält, Warum nicht unß? der Glaube fehlt!

5. Der Glaube fehlt; woher fommt Zagen Vor Tod und Grab und Ewigfeit? Woher, daß ihr in bösen Tagen Sofurchtsam und so traurig seid? Was ist's, daß euren Muth entseelt? Die Quelle ist: der

Glaube fehlt!

6. Mein Gott! laß Glauben, Hoffnung, Liebe Lebendig, fest und thätig sein, Daß ich sie die die Jum Sterben übe Und schlafe sanft mit ihnen ein! So lebt, so stirbt ein Christ vergnügt, Weil Hoffnung stärft und Glausbe sieat!

3. G. Cdoner, g. 1749 + 1818.

# Mel. Was Gott thut, das. (1. Joh. 5, 4.)

387. Ein Chrift, ein tapfrer Kriezgesheld, Voll Geift, voll Kraft und Stärke, Berleugnet sich, bezwingt die Welt, Zerstört des Satans Werke; Kämpft innerzlich Und äußerlich, Mit Teufel, Welt und Sünden, Und kann auch überwinden.

2. Ich habe lange mich gesquält, Und gab mich schier versloren, Bis ich den Helfer mir erwählt. Deß Geist mich neu

geboren. Wer will die Kraft, Die Alles schafft, Wer Christi Macht ergründen, Durch die wir überwinden?

3. Auf Eitles war mein Sinn gestellt, Auf falsche Lust und Ehre; Ich lebte nach dem Lauf der Welt, Und nicht nach Christi Lehre. So ist's nicht mehr; Gott sei die Ehr'! Ich streite mit den Sünden, Und will sie überwinden.

4. Die Menschen flößten

Furcht mir ein, Gefallen wollt' mich vom Schmerz entbinden; ich Allen; Jetzt aber fürcht' ich Gott allein, Und will nur ihm gefallen. Der Menschen Gunft Ist eitler Dunft. Mag sich ihr Sag entzünden, Doch werd' ich überwinden!

- 5. Die Welt mit ihrem Spott und hohn Erhebet mich zu Ch= ren; Sie muß an meiner Sim= melsfron' Die Ebelfteine meh= ren. Der herr ertrug, Dag man ihn schlug, Er ließ sich schmäh'n und binden; Auch ich will über= minden.
- 6. Leb' ich in steter Traurig= feit, Sind wenig gute Stunden In meiner furgen Lebenszeit : 3ch habe Gott gefunden! Der tröftet mich Gar füßiglich, Wird

Drum fann ich überwinden

7. Und wie ich immer führte Rrieg Mit meinen Glaubens= waffen, Co werden fie den lets= ten Sieg Im Sterben mir ver= schaffen. Db Grab und Tod Auch furchtbar broht: Gott heißt die Schrecken schwinden, Und ich werd' überwinden!

8. Das Kleinod ist mir vor= gesteckt, 3ch foll nur tapfer fämpfen; Drum bleibt mein Urm ftets ausgestrecht, Gott ben Feind zu dämpfen. Nur unverzagt, Und frisch gewagt; Ich feh' die Krone binden; Drum will ich über= minden!

# Mel. & Gott, du frommer. (2. Cor. 13, 5.)

388. Versuchet euch doch felbst. Db ihr im Glauben stehet, Db Christus in euch ift, Ob ihr ihm auch nachgehet In De= muth und Geduld, In Sanft= muth, Freundlichkeit, Db ihr bem Nächsten stets Bu dienen feid bereit.

2. Der Glaube ist ein Licht. Im Bergen tief verborgen, Bricht als ein Glanz hervor, Scheint als der helle Morgen, Erweiset feine Rraft, Dacht Christo gleich gefinnt, Erneuet Berg und Muth, Macht dich zu Gottes Rind.

3. Er schöpft aus Christo Beil, Gerechtigkeit und Leben, Sucht ftets bes Nächsten Wohl,

Ist willig zu vergeben. Die= weil er überreich In Christo worden ift, Breif't er die Gnade hoch, Bekennet Jesum Christ.

4. Er hofft voll Zuversicht, Bas Gott im Wort gufaget; Drum muß ber Zweifel fort. Die Schwermuth wird verjaget. Sieh, wie der Glaube bringt Die hoffnung an den Tag; Balt Cturm und Wetter aus, Besteht in Ungemach!

5. Gott liebte uns, ba wir Roch feine Feinde maren; Er gab uns feinen Cohn Und ließ uns Gnad' erfahren, Die wir den Tod verdient; Wer gläu= big dies erfannt, Entbrennt in Liebe bald, Die allen Sag ver= bannt.

6. Wie uns nun Gott gethan, Thun wir dem Nächsten eben; Droht er uns mit dem Tod, Wir zeigen ihm das Leben: Flucht er, so segnen wir; In Schande, Spott und Hohn Ist unser bester Trost Des himmels Ehrenkron.

7. Sett uns Gott auf die Prob', Ein schweres Kreuz zu tragen: Der Glaube bringt Geduld, Macht leichter alle Plasgen; Statt Murren, Ungeduld, Wird das Gebet erweckt, Weil aller Angst und Noth Lon Gott

ein Ziel gesteckt.

8. Man lernet nur dadurch Sein Elend recht verstehen, Wie auch des Höchsten Güt'; Hält an mit Bitten, Flehen, Berzaget an sich selbst, Erkenenet sich als nichts, Sucht blos in Christo Kraft, Der Quelle alles Lichts.

9. Man traut auf sein Berstienst, Erlanget Geist und Stürke, In solcher Zuversicht Zu üben gute Werke; Steht ab vom Eigenstinn, Flieht die Bermessenheit, Hält sich in Gotstessuncht Im Glück und schwerer Zeit.

10. So prüfe bich benn wohl, Db Chriftus in dir lebet; Denn Chrifti Leben ift's, Wonach der Glaube ftrebet: Erft machet er gerecht, Dann heilig, wirket Luft Zu allem guten Werk; — Sieh, ob du auch so thust?

11. D Herr, so mehre doch In mir den wahren Clauben; So kann mir keine Macht Die guten Werke rauben. Gib Enade, daß mein Licht Stets dir zum Nuhme brennt, Daß ich in Wahrheit sei Ein Christ, wie man mich nennt.

J. J. Breithaupt, g. 1658 + 1732.

# Mel. Auf, Christenmensch. (1. 30h. 2, 4-6.)

as9. Wer Gottes Wort nicht hält und spricht: "Ich kenne Gott," der lüget, In solchem ist die Wahrheit nicht, Die durch den Glauben sieget. Wer aber sein Wort glaubt und hält, Der ist von Gott, nicht von der Welt.

2. Der Glaube, den sein Wort erzeugt, Muß auch die Liebe zeugen; Je höher dein Erfenntniß steigt, Je mehr wird diese steigen. Der Glaub ersteuchtet nicht allein, Er stärft das Herz und macht es rein.

- 3. Durch Jesum rein von Missethat, Sind wir nun Gottes Kinder; Wer solche Hoffnung zu ihm hat, Der flieht den Rath der Sünder, Folgt Christi Beispiel als ein Christ Und reinigt sich, wie Er rein ist.
- 4. Alsbann bin ich Gott ansgenehm, Wenn ich gehorsam übe, Wer die Gebote hält, in dem Ist wahrlich Gottes Liebe. Ein täglich thätig Christenthum, Das ist des Glaubens Frucht und Ruhm.

Gott in ihm, Wer in der Liebe feinem Seil hat ohne Liebe bleibet. Die Lieb ist's, die die Niemand theil! Cherubim Gott zu gehorchen

5. Der bleibt in Gott, und treibet. Gott ift die Lieb, an

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

## Mel. Schwing dich auf.

(Gal. 3, 3. 1. Cor. 15, 58. Röm. 8, 37.)

schon Deine Gut' erschienen, Grabe, Deiner Emigkeiten Licht Dich verlassen, Gottes Sohn. Und der Gunde dienen? Mit ben Luften dieser Zeit Wieder Gott Ginft die Bolfer fteben mich beflecken, Und nicht mehr Und das Leben und den Tod die Süßigkeit Deiner Liebe schmecken?

2. Hab ich doch allein bei dir Meine Ruh gefunden! Mittler, heiltest du doch mir Alle meine Wunden! Und ich follte bein Gebot. Wie die Gun= der, haffen Und mein Recht an deinen Tod Wieder fahren

laffen?

3. Rein, ich bin und bleib ein Christ, Halt auf beine Leh= ren, Laffe mir nicht Macht noch List Meinen Glauben wehren. Fielen Tausend ab, nicht ich! Mag's die Welt verdrießen : Sie wird mein Vertraun auf dich Mir boch gönnen müffen.

4. Zeigt fie mir ein Seil, wie du? Bringt fie Rraft den Müden, Den Bedrängten Troft und Ruh, Sündern Gottes

Sollt ich jett | Frieden? Gibt fie mir bie Bu= Bu erwarten habe?

5. Rettet sie mich, wann vor Ihm gur Seite feben? Wann der Sich're, nun zu fpat, Aus dem Schlaf erwachet, Und ber Spötter, der hier schmäht, Glaubt und nicht mehr lachet?

6. D wie thöricht, wenn ich mich Noch verführen ließe, Sefu, da ich schon durch dich Gottes Suld genieße; Da ich weiß, auf wessen Wort Ich die Hoff= nung grunde, Daß auch ich un= fehlbar bort Gnad und Leben finde!

7. Nicht das Leben, nicht der Tod, Trübfal nicht, noch Freuben, Mein Erlöser und mein Gott, Soll von dir mich scheis den! Melt und Gund und Gitel= feit Und des Fleisches Triebe, Alles überwind ich weit. Berr. durch deine Liebe!

B. Münter, g. 1735 † 1793.

Mel. O Jesu Christ, mein's. (1. Tim. 1, 15.)

Daß du ber Sünder Heiland 2. Gelobet fei bes Baters

Gelobet feift du, Blut An unsern Seelen Bun-Jesu Chrift, ber thut.

bift, Und daß dein unschätbares Rath, Der dich ber Welt ge=

schenket hat. Und weil er viel, Erbarmen heat, Dir alle Schul=

den aufgelegt.

3. Gelobet sei ber heil'ge Beift, Der uns zu bir, o Jefu, weist, Zu dir, du Arzt, der Jedermann Durch feine Wun= den heilen fann.

4. Gott Lob, nun ist auch Rath für mich; Mein Gott und Herr, ich glaub' an dich, Un dich, der Alles hingezählt. Was mir an meiner Rechnung fehlt.

5. Die Schulden find mir angeerbt, Ich bin nicht halb, nein ganz verderbt, Und treffe bei mir gar nichts an, Das ich

zur Lösung zahlen fann.

6. Gott Lob, daß ich nun weiß wohin, Ich, der ich frank und unrein bin, Den Furcht und Scham und Zweifel qualt, Dem alle Kraft zum Guten fehlt.

7. Mein Jesus nimmt die

Sünder an, Ich komme zu ihm, wie ich kann; Denn wer sich felber beffer macht, Von dem wird Christi Blut veracht't.

8. Bergebung heilt mein ganzes Herz, Sie tilgt die Furcht, fie stillt den Schmerz, Sie macht mich ruhig, leicht und licht, Und voll von füßer Zuversicht.

9. Die Seele wird von Ban= den frei, Sie lobt und fingt und spürt dabei, Daß eines neuen Beistes Rraft Sie gang belebt und Früchte schafft.

10 So macht ber Glaub' an Christi Blut In armen Sündern Alles gut, Und was noch Bö= fes übrig bleibt, Ist Noth, die

uns zum Belfer treibt.

11. Gelobet feift du, Jesu Chrift, Daß bu ber Sünder Beiland bift; Und daß du, hoch= erhab'ner Fürst, Der Sünder Beiland bleiben wirft.

E. G. Woltereborf, g. 1725 † 1761.

# C. Göttlicher Friede.

Gigene Mel. (Joh. 14, 27. Phil. 4, 7.)

392. Friede, ach Friede, 2. Richte deswegen, friedlies ach göttlicher bende Seele, Dein Herze im Friede! Bom Bater durch Chriftum im heiligen Geift, Wel= cher der Frommen Herz, Sinn und Gemüthe In Chrifto zum ewigen Leben aufschleußt! Den auf dich das fanfte Joch Chrifti follen die gläubigen Seelen er= langen, Die Alles verläugnen und Chrifto anhangen.

Glauben zu Jesu hinan! Was da ist droben bei Christo, er= mähle; Verläugne dich felbst und den irdischen Plan. Nimm hienieden, Go findest du Ruhe und göttlichen Frieden.

3. Nahm doch der Mittler

bes Friedens viel Schmerzen, Die Sünder mit Gott zu ver= fühnen, auf sich. Nimm dies. o Seele, rechtfleißig zu Bergen, Und siehe, was thut nicht dein Jefus für dich! Am Kreuze dort bringt er dir Frieden zu= wege Und hilft dir, daß Jam= mer und Unruh' sich lege.

4. Nun dafür bift du ihm ewig verbunden, Du follst da= für gänzlich sein Eigenthum fein! Er hat die em'ge Erlö= fung erfunden Und schließt in den Bund seines Friedens dich ein Trum siehe, daß du dich ihm gänglich ergebest Und nun in der Liebe von Herzen ihm lebeft!

5. Wen er berufet zum Frie= bensgenoffen, Bon Solchem be= gehrt er auch liebende Treu! Drum sollst du treulich und tapfer ausstoßen, Was Jesus dir zeiget, daß wider ihn fei. Welt, Satan und Sünde, die mußt du bestreiten, Was Jesu zuwider ist, fliehen und mei= ben.

6. Weislich und fleißig mußt du dich entschlagen Der bofen Gefellschaft und fündi= gen Rott, Welche ben weltli= chen Luften nachjagen, Nicht fürchten noch lieben den heili= gen Gott. Denn die sich zu folchen Gottlofen gefellen, Die fahren mit ihnen hinunter zur Söllen!

7. Liebe und übe, mas Je= fus dich lehret. Und was er dich heißet, daffelbige thu! Saffe und laffe, mas fein Wort ver= wehret, Go findest du Frieden und ewige Ruh! Ja, felig, die alfo fich Jefu ergeben Und gläubig und heilig nach feinem

Wort leben!

8. Jesu, du Bergog der Frie= densheerschaaren, D König des Friedens, ach zeuch uns nach dir, Daß wir den Friedensbund treulich bewahren, Im Wege des Friedens dir folgen allhier! Ach lag uns doch beinen Geist fräftig regieren Und bir nach im Frieden gum Bater bin= führen!

B. Craffelius, g. 1667 † 1724.

Mel. Noch fing' ich hier. (1. Tim. 1, 15—17. Ebr. 6, 17—20.) 393. Ich habe nun den fteigt, Defi, der mit offnen Lie-Grund gefun- besarmen Sich nieder zu ben den, Der meinen Anker ewig hält! Wo anders, als in Sefu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, Der Grund, der unbeweglich fteht, Wenn Erd' und Himmel untergeht!

men. Das alles Denten über=

Sündern neigt, Dem stets bas Berg vor Mitleid bricht, Wir fommen oder kommen nicht.

3. Wir follen nicht verloren werden, Gott will, uns soll ge= holfen fein; Deswegen fam 2. Es ift das ewige Erbar= ber Sohn zur Erden Und nahm hernach den Simmel ein; Des=

So stark an unsers Herzens

Thür.

4. D Abgrund, welcher alle Sünden Durch Christi Tod verschlungen hat! Das heißt die Wunden recht verbinden, Hier findet fein Verdammen statt, Meil Christi Blut beständig fchreit: Barmherzigkeit, Barm= herziakeit!

5. An diesen Ruf will ich gedenken, Will ihm getroft und gläubig traun, Und wenn mich meine Sünden franken, Nur aleich nach Gottes Bergen schau'n; Da findet sich zu aller Zeit Unendliche Barmbergiateit.

6. Wird alles Andre meg= geriffen, Was Leib und Seel' erquicken kann, Darf ich von feinem Freunde wissen scheine völlig ausgethan, Ist die Errettung noch so weit, - Mir bleibet die Barmherziakeit!

7. Beginnt der Erde Laft zu bruden. Und häuft sich Rum=

wegen klopft er für und für mer und Verdruß, Daßich mich noch in vielen Studen Mit eit= len Dingen mühen muß, Dar= über fich mein Geift gerftreut, So hoff' ich auf Barmherzigkeit.

8. Muß ich in meinen beften Werken, Womit ich hier beschäf= tigt bin, Viel Schwachheit und Befleckung merken. So fällt zwar alles Rühmen hin: Doch ist mir noch ein Trost bereit: Ich hoffe auf Barmherziakeit.

9. Es gehe mir nach deffen Willen, Bei bem fo viel Er= barmen ift; Er wolle felbst mein Berg mir ftillen, Damit es das nur nicht vergißt! So ftehet es in Lieb und Leid, In, durch und auf Barmherzig= feit.

10. Bei diesem Grunde will ich bleiben, So lange mich die Erde trägt; Das will ich den= fen, thun und treiben, Go lange fich ein Glied bewegt; So sing' ich einst in Ewigkeit: D Ab= grund ber Barmberzigkeit!

J. A. Rothe, g. 1688 + 1758.

Gigene Mel.

394. Wie wohl ist mir, o Freund ber Seele, Wenn ich in beiner Liebe ruh! Ich steig aus dunkler Schwermuthshöhle Und eile deinen Armen zu; Da muß die Nacht des Trauerns scheiden, Wenn mit der Fülle fel'ger Freuden Die Liebe ftrahlt aus Deiner Bruft. Bier ift mein himmel ichon auf Erden! Dem muß ja volle G'nuge werden,

(Joh. 10, 11. 27 2c.)

Der in dir suchet Ruh und Lust.

2. Die Welt mag sich mir feindlich zeigen, Es fei also: ich acht' es nicht. Will sie sich freundlich zu mir neigen, Sch flieh' ihr trügend Angesicht. In dir vergnügt sich meine Seele. Du bist mein Freund, den ich erwähle, Du bleibst Freund, wenn Freundschaft weicht; Der Welt Sag fann mich

doch nicht fällen, Weil in den stärksten Trübsalswellen Mir deine Treu den Anker reicht.

3. Will mich die Last der Sünden drücken, Blitt auf mich des Gesetzes Weh, So eil ich, Herr, auf dich zu blicken, Und steige gläubig in die Höh; Ich fliebe, Herr, zu beinen Wunden, Da hab' ich schon den Ort gefunden, Wo mich kein Fluchstrahl treffen kann. Tritt Alles wider mich zusammen, Du bist mein Beil, wer will verdammen? Die Liebe nimmt sich meiner an!

4. Lenkst du durch Wüsten meine Reife, Ich folg' und lehne mich auf dich; Du gibst mir aus den Wolfen Speise Und tränkest aus dem Felsen mich. Ich traue beinen Wunderme= gen, Sie enden fich in Lieb und Segen; Genug, wenn ich bich bei mir hab'! Ich weiß: wen du willst herrlich zieren Und über Sonn und Sterne führen. Den führeft bu zuvor hinab.

5. Der Tod mag Andern dü= ster scheinen; Ich seh' ihn an mit frohem Dauth; Denn du, mein Leben, läffest Reinen, Deß Berg und Leben in dir ruht. Wie kann des Weges Ziel mich schrecken, Da aus der Nacht, die mich wird beden, Ich ein= geh' in die Sicherheit? Mein Licht, so will ich denn mit Freuden Aus diefer finftern Wild= niß scheiden Zur Ruhe beiner Emigfeit.

2B. C. Defler, g. 1660 + 1722.

Mcl. Nalet will ich. (Siob 34, 29. Nom. 8, 14-17, 31-39.)

395. 3 st Gott für mich, fo trete Gleich Alles wider mich; So oft ich fing' und bete, Weicht Alles hinter sich. Hab' ich das haupt jum Freunde Und bin geliebt bei Gott, Was fann mir thun der Feinde Und Widersacher Mott?

2. Nun weiß und glaub' ich feste, Ja rühm' auch ohne Scheu, Daß Gott, der Höchst' und Beste, Mir herglich gunftig fei, Und daß in allen Fällen Er mir zur Rechten fteh, Und dämpfe Eturm und Wellen Und mas mir bringet Weh.

fein Blut; Das machet, bak ich finde Das ewig mahre But. Un mir und meinem Leben Ift nichts auf dieser Erd; Was Chriftus mir gegeben, Das ift der Liebe werth.

4. Er ift mein Ruhm und Chre, Mein Glanz und fcon= stes Licht; Wenn der nicht in mir ware, Konnt'ich bestehen nicht! In ihm kann ich mich freuen, Sab' einen Seldenmuth. Darf fein Gerichte scheuen. Die sonft ein Günder thut.

5. Nichts, nichts kann mich verdammen, Richts macht hin= fort mir Schmerz! Die Böll' 3. Der Grund, brauf ich und ihre Flammen, Gie ang= mich grunde, Ift Chriftus und ften nicht mein Berg; Rein Ur= theil mich erschrecket, Kein Un= heil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln dedet Mein Bei=

land, der mich liebt.

6. Sein Beift wohnt mir im Bergen, Regieret meinen Ginn, Vertreibet Gorg und Schmer= zen, Nimmt allen Kummer hin, Gibt Segen und Gedeihen Dem, das er in mir schafft, Und hilft mir "Abba" schreien In rechter Glaubensfraft.

7. Bin ich an meinem Orte Ein schwach und furchtsam Rind, So feufat und spricht er Worte, Die unaussprechlich find Mir zwar und meinem Munde, Dem aber wohl bewußt, Der an des Herzens Grunde Erfiehet

feine Luft.

8. Sein Geift spricht meinem Geiste Manch süßes Trostwort au: Wie Gott dem Sulfe leifte, Der bei ihm suchet Ruh, Und wie er hab erbauet, Ein' edle neue Stadt, Da Aug und Herze schauet. Was es geglaubet hat.

9. Da steht mein Theil und Erbe Bereit in Bracht und Licht; Wenn ich gleich fall und sterbe,

Fällt doch mein Simmel nicht! Durchseufz' ich auch hienieden Mit Thränen manche Zeit, Mein Jesus und sein Frieden Verfüßet alles Leid.

10. Die Welt, die mag zer= brechen, Du Gott, ftehft ewig= lich! Nicht Haß und Qual der Frechen Soll trennen mich und dich; Rein Hunger und kein Dürsten, Nicht Armuth oder Bein, Rein Born bes großen Fürften Soll mir zur Hindrung fein!

11. Rein Engel, feine Freuden, Rein Thron noch Herrlich= feit, Rein Lieben und fein Leiden, Nicht Angst noch Fährlich= feit, Was man nur fann er= benken, Es sei klein ober groß, Der Reines foll mich lenken Aus deinem Arm und Schook!

12. Mein Herze geht in Sprüngen Und fann nicht trau= rig fein, Ift voller Freud und Singen, Sieht lauter Sonnen-schein! Die Sonne, die mir lachet, Ist mein Herr Jesus Christ, Das, was mich Singen machet, Ift, was im him= mel ist!

P. Gerhard, g. 1606 † 1676.

Mel. Alle Menschen muffen. (Röm. 8, 33-39.)

396. Wer mill Gottes | dammen fie? Der gerecht macht, Gott ist hie! Die er voller Baterhuld In

dem Cohn zu Kindern mählte, Zeihen der vergebnen Schuld? Sott erflärt sie für Gerechte, Beigt fie Freunde, nicht mehr Feindes Lift; Diefer fitt gu Rnechte. Sprich, wer will ver= Gottes Rechten, Unfre Seelen

2. hier ift Chriftus, der ge= storben, Ja, auch auferwecket ift, Welcher durch sein Blut erworben, Was geraubt des

zu verfechten; Er, ber uns bei raube, Ob auch Welt und Solle Gott vertritt, Theilt uns feinen

Frieden mit.

3. Reine Freuden, feine Lei= den Können uns von Gottes Treu' Und von feiner Liebe scheiden; Seine Huld ift ewig neu. Kreuz, Berfolgung, Trüb= fal, Schmerzen Trennen nicht mehr unfre Herzen; Nein, wir überminden weit! Gott liebt uns in Ewiakeit!

4. Ja, ich weiß gewiß und glaube, Daß fein Leben und fein Tod Uns die Liebe Gottes

droht. Nichts, wie herrlich auch und prächtig, Ober furchtbar, groß und mächtig, Nichts, was jett und fünftig ift, Scheidet uns von Jesu Chrift!

5. Alles fonnen wir entbeh= ren, Mangel und Berluft find flein, Wenn wir dir, Gott, an= gehören Und gewiß find, dein zu sein. Alles wirst du uns ersetzen Mit der Liebe reichen Schätzen, Die allein in Jefu Chrift, Unferm Berrn und Beiland, ift.

C. Runge, g. 1619 + 1680.

Mel. Alle Menschen muffen. (Cph. 2, 13-17. Col. 2, 14.) 397. Freu dich, angst= lich gefinnt, Will, um feines liches Gewissen; Cohnes willen, Un dir nicht

Sei veranügt und gutes Muths! Denn die Handschrift ift zer= riffen; Dein Erlöser thut bir Gut's. Lag bein Trauern, lag bein Weinen! Gott läßt Gnade dir erscheinen : Du bist frei und follst allein Deines Jesu eigen fein.

2. Zwar dich drückten beine Sünden, Sie erweckten Angst und Schmerz; Niemand konnte dich verbinden, Niemand stärfte dich, mein Herz! Von der Sünde schweren Strafen Konnte Niemand Rettung schaf= fen: Doch dein Jesus heilte dich, Und nahm alle Straf auf sich.

3. Er, er stillt der Hölle Flammen, Durch die Gunde an= gezünd't; Gott will bich nun nicht verdammen, Ift nun väter=

Cohnes willen, Un dir nicht den Fluch erfüllen, Den dein Abfall doch verdient : Co wirst du mit Gott verfühnt.

4. Treuer Jesu, Trost und Leben, Meiner Geele bestes Theil! Du bift's, ber mir Ruh gegeben, Der mein gang ver= lornes Seil Cammt bem Segen wiederbrachte. Hilf, daß ich nichts höher achte, Weder hier, noch ewig dort, Als dich, o mein

Schutz und Hort!

5. Nimm mein Alles, was ich habe, Nimm es, Herr! für deine Treu, Ift's doch bein Geschenf und Gabe; Bilf mir, daß ich dankbar fei. Richte Gin= nen und Gemüthe Auf den Reichthum beiner Gute, Daß mir deine Suld und Treu Im= mer im Gedächtniß fei.

6. Hilf, daß ich die Eunde

meide, Hilf, daß feine bose Luft, | Gute, Für fo theure Gnad und Reine Macht mich von dir scheide; Lak mich stits mit treuer Bruft, Berr! auf beinen Wegen blei= ben. Deinen Geift mich dazu treiben, Was dir, Heiland! wohlgefällt. Mich in deinem Dienst erhält!

7. Herr! ich will für diese

Huld, Stets mit bankendem Gemüthe Meine Pflichten, mei= ne Schuld Dir, mein Heiland! gern entrichten; Nichts foll meinen Schluß zernichten: Du follst ewig und allein Meines Herzens Freude fein.

J. Rift, g. 1607 † 1667.

# Mel. Wer nur den lieben. (1. Tim. 1, 13 2c.)

Mir ist Erbar= mung wider= fahren, Erbarmung, deren ich nicht werth; Das zähl' ich zu bem Munderbaren ; Sat's denn mein ftolzes Berg begehrt? Nun weiß ich das, und bin erfreut, Und rühme die Barmherziakeit!

2. Ich hatte nichts, als Born verdienet, Und foll bei Gott in Gnaden fein: Gott hat mich mit sich selbst versühnet, Und macht durch's Blut des Sohns mich rein. Warum? Ich war ja Gottes Keind! — Erbarmung hat's fo treu gemeint!

3. Das muß ich dir, mein Gott, bekennen, Das rühm' ich, wenn ein Mensch mich fragt; Ich kann es nur Erbarmung nennen, So ist mein ganges Herz gefagt; Ich beuge mich, und bin erfreut, Und rühme die Barmherziakeit.

4. Dies laff' ich kein Geschöpf mir rauben, Dies foll mein einzig Rühmen fein; Auf dies Erbarmen will ich glauben, Auf dieses bet' ich auch allein, Auf dieses duld' ich in der Noth, Auf dieses hoff' ich noch im Too!

5 Gott, der du reich bist an Erbarmen, Nimm dein Erbar= men nicht von mir, Und führe durch den Tod mich Armen Durch meines Heilands Tod zu dir; Da bin ich ewig hoch er= freut, Und rühme die Barm= herziakeit!

Ph. Fr. Siller, g. 1699 † 1769.

# Mel. Herzlich thut mich. (2. Tim. 1, 12.)

399. June Grunde In meines Her= Strahlt Jesu Nam' und Heil; Ich fteh mit Gott im Bunde, Ich hab am Himmel Theil. Mir leuchtet sein Erbarmen Zum Troft in aller Noth, Ich find in feinen Armen Das Leben felbft im Tod.

2. In meines Herzens Grun= be Strahlt Jefu Nam' und Beil; Ich steh mit Gott im Bunde, Ich hab am Himmel Theil. Wenn Alles um mich trübe. Wenn Alles finster ift, Dann leuchtet deine Liebe Mir, o Herr Jesu Christ.

3. In meines Bergens Grunde

Strahlt Jefu Ram' und Beil; Ich steh mit Gott im Bunde, Ich hab am Himmel Theil. Zeigt sich in meinem Berzen Des Jammers Schreckenbild, Mir bleibt bei allen Schmerzen Dein Name Sonn und Schild.

4. In meines Bergens Grunde

Strahlt Jesu Nam' und Beil; 3ch fteh mit Gott im Bunde, 3ch hab am Himmel Theil. Dich, Jesu, will ich halten, Du bleibest mir allein; Wenn ich einst werd erkalten, Dann schlaf in dir ich ein.

Mel. O Haupt voll Blut. (Röm. 8, 31-39.)

400. 3ch bin bei Gott in Gnaden. in Gnaden. Durch Christi Blut und Tod, Was fann mir ferner schaden? Ich achte keine Noth; Ist Gott auf meiner Seiten, Wie er in Wahrheit ist, Dann mögen mich bestreiten Des Teufels Macht und List.

2. Was wird mich können scheiden Von Gottes Lieb und Treu? Berfolgung, Armuth, Leiden Und Trübsal mancher= lei? Lak Schwert und Blöße walten, Man mag durch taufend Bein Mich für ein Schlachtschaf halten; Der Sieg bleibt ben= noch mein.

3. Mein Seil, das bis zum Sterben Mich brunftig hat ge= liebt. Reißt mich aus dem Ber= derben; Richts ist, das mich bestrübt: Ich hab ein fest Bers trauen, Ich bin der Hoffnung voll, Die weder Nacht noch Grauen Mir ewig rauben foll.

4. Nichts, weder Tod noch Leben, Ja, feiner Engel Macht, Die sich in Stolz erheben; Rein Fürstenthum noch Pracht; Nichts dessen, mas zugegen, Nichts, was die Zukunft hegt, Nichts, welches hoch gelegen, Nichts. mas die Tiefe träat;

5. Noch sonst, was je er= schaffen, Von Gottes Liebe mich Soll scheiden oder raffen: Denn

diese gründet sich Auf Jesu Tod und Sterben; Ihn fleh ich gläubig an, Der mich, fein Rind und Erben, Nicht laffen will

noch fann.

C. Dad, g. 1605 † 1659.

401. Jefu, meine Freu-be, Meines Herzens Weide, Jefu, meine Bier ! Ach wie lang, ach lange Ift dem Herzen bange Und verlangt nach dir! Du bist mein Und ich bin dein; Außer dir foll mir auf Erden Richts sonst lieber wer= den!

Gigene Mel. (Rom. 8, 34-39.)

2. Unter beinem Schirmen Bin ich vor den Stürmen Aller Feinde frei. Laß von Ungewit= tern Rings die Welt erzittern, Jesus fteht mir bei! Wenn bie Welt In Trümmer fällt, Wenn mich Gund' und Bölle schrecken, Jesus wird mich decken!

3 Trot des Feindes Lauern, Trot des Todes Schauern, Trots ber Furcht dazu! Zürne, Welt, und tobe; Ich steh hier und lobe Gott in fichrer Ruh. Seine Macht Hält mich in Acht; Erd' und Abarund müffen schweigen Und vor ihm sich neigen.

4. Weg mit allen Schäken: Du bift mein Ergöten, Jefu, meine Luft! Weg, ihr eiteln Ch= ren, Die das Berg verkehren, Bleibt mir unbewuft! Glend, Noth, Kreuz, Schmach und Tod Soll mich, ob ich viel muß lei= den, Nicht von Jesu scheiden.

5. Gute Nacht, o Wefen, Das die Welt erlefen, Mir ge= fällst du nicht! Gute Nacht. ihr Sünden, Bleibet weit da= hinten, Kommt nicht mehr an's Licht! Gute Nacht, Du Stolz und Pracht; Dir fei ganz, bu gottlos Leben, Gute Nacht aeaeben!

6. Weicht, ihr Trauergeister, Denn mein Freudenmeifter, Jefus, tritt herein! Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Lauter Segen fein. Duld' ich schon hier Spott und Sohn, Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.

7. Jefu! ich befehle Dir jest Leib und Seele; Jefu! bleib in mir! Wer fich dir ergeben, Mird im Frieden leben, Schei= den auch von hier. Jesu, du Mein Trost und Ruh, Meine Seel' am letten Ende nimm

in beine Sände!

Seb. Frant, g. 1618 + 1677. B. 7 fpat. Bufat.

#### Mel. Schwing' bich auf zu beinem Gott. (Sef. 61, 10. Que. 1, 46. 47.)

402. Deines Gottes freue dich. Dank' ihm, meine Seele! Gor= get er nicht väterlich, Daß fein Gut dir fehle? Schützt dich feine Vorsicht nicht. Wann Ge= fahren dräuen? Ift's nicht Ge= ligfeit und Pflicht, Seiner dich zu freuen?

2. Ja, mein Gott, ich hab' an dir, Was mein Herz be= gehret: Ginen Bater, welcher mir, Was mir nütt, gewähret; Der mich durch sein göttlich Wort Sier zum Guten lenket. Und mit Himmelswonne bort Meine Seele tranfet.

3. Wenn ich dich, mein Herr und Gott, Kindlich fürcht' und liebe; Wenn ich redlich bein Gebot Und mit Freuden übe: D wie ist mir bann so wohl! Wie ist mein Gemüthe Seliger Empfindung voll, Boll von dei= ner Güte!

4. Dann barf ich mit Zuver= ficht Nach dem Himmel blicken; Meine Leiden fühl' ich nicht, Wie fie mich auch drücken. Soffnung und Zufriedenheit Woh= nen mir im Bergen, Tröften und erhöh'n mich weit Ueber alle Schmerzen.

5. Du bist mein! so jauch?

ich dann: Wer ist, der mir ich, bet' ihn an, Glaub' an schade? Heil mir, daß ich's seine Leiden, Folg'ihm treulich, rühmen fann: Mein ift Got= und fo fann Nichts von dir tes Gnade! Ihm ift meine mich scheiden! Wohlfahrt werth! Der mir gab 7. Gib mir nur, fo lang' ich bas Leben, Der wird auch, was hier In ber Fremde walle, mich ernährt Und erfreut, mir Das Bewußtsein, daß ich bir, geben.

Rath In die Welt gekommen; ju dir habe, Sei mein Seil in Alle meine Miffethat Sat er Dieser Zeit, Und mein Troft am weggenommen. Ihm vertrau' Grabe!

Berr, mein Gott, gefalle! 6. Jefus ift nach beinem Diese ftille Freudigkeit, Die ich

B. Münter, g. 1735 + 1793.

## Mel. Kommt her zu mir. (Tit. 3, 7.)

403. Co hoff' ich benn Muth Auf Gottes Gnad' und Christi Blut; Ich hoff' ein ewig Leben. Er, Gott mein Bater, ber verzeiht, Hat mir bas Recht ber Geligkeit In feinem Cohn gegeben.

2. herr, welch' ein unaus= fprechlich Seil, Un bir, an bei= ner Gnade Theil, Theil an dem Himmel haben; Im Bergen durch den Glauben rein, Dich lieben, und verfichert fein Bon beines Beiftes Gaben!

3. Dein Wort, das Wort der Seligfeit, Wirft göttliche Bufriedenheit, Wenn wir es treu bewahren. Es fpricht uns Troft im Leiden zu, Berfüßet uns des Lebens Ruh, Und ftarft uns in Gefahren.

4. Erhalte mir, o Berr, mein Bort, Den Glauben an bein göttlich Wort, Um beines Na= mens willen! Laß ihn mein Licht auf Erden sein, Ihn täg= lich mehr mein Berg erneu'n

Und mich mit Troft erfüllen!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (2. Cor. 12, 9. Col. 1, 10-14.)

404. Mein Glaub' ift | 2. Du haft dem fterblichen bens Ruh Und führt mich bei= nem himmel zu, D bu, an den ich glaube! Ach gib mir, Herr, ber Sterblichkeit Nichts meiner Ceele raube! Tief prag' es meinem Bergen ein, Melch' Blud es ift, ein Chrift zu fein!

meines Le= Geschlecht Zu beiner Ewigkeit ein Recht Durch deinen Tod er= worben; Run bin ich nicht mehr Afch' und Staub, Nicht Beständigfeit, Daß diesen Troft mehr des Todes em'ger Raub, Du bift für mich geftorben! Mir, der ich bein Erlöster bin, Ift diefes Leibes Tod Gewinn.

3. 3ch bin erlöst und bin

ein Christ! Mein Herz ist ruhig und vergißt Die Schmerzen dieses Lebens. Ich dulde, mas ich dulden soll, Und bin des hohen Trostes voll: Ich leide nicht vergebens; Gott selber mißt mein Lood mir zu, Hier kurzen Schmerz, dort ew'ge Nuh.

4. Was seid ihr, Leiden dies ser Zeit, Mir, der ich jener Herrlichkeit Mit Ruh entgegensschaue? Bald ruft mich Gott und ewiglich Belohnet und ersquickt er mich, Weil ich ihm hier vertraue. Bald, bald versschwindet aller Schmerz, Und himmelsfreuden schmeckt mein Herz!

5. Bin ich gleich schwach, so trag' ich doch Nicht mehr der Sünde schändlich Joch In meisnem Lauf auf Erden, Ich übe kindlich meine Pflicht; Doch

fühl ich es, ich bin noch nicht, Was ich dereinst soll werden. Mein Trost ist dies: Gott hat Gedulb Und straft mich nicht nach meiner Schuld!

6. Der du den Tod für mich bezwangst, Du hast mich, Mittler, aus der Angst, In der ich lag, gerissen! Dir, dir verdank' ich meine Ruh, Du heilest meine Wunden zu Und stillest mein Gewissen; Und fall' ich noch in meinem Lauf, So richtest du mich wieder auf.

7. Gelobt sei Gott, ich bin ein Christ, Und seine Gnad und Wahrheit ist An mir auch nicht vergebens. Sein Wort hilft mir zur Heiligung; Die Gnade wirft Erneuerung Des Herzens und des Lebens. Gott, präg'es meinem Herzen ein, Welch' Glück es ist, ein Christ zu sein!

Mel. Mein Beiland nimmt. (Rom. 8, 32.)

405. Seschränkt, ihr Weisen dieser Welt, Die Freundschaft immer auf die Gleichen Und leugnet, daß sich Gott gesellt Mit denen, die ihn nicht erreichen; zit Gott schon Alles und ich Nichts, zich Schatten, er der Gtaub, er hoch erhaben, zich arm, er reich an allen Gaben, zich sünderen; zich sind er ganzrein: — zit er doch mein, din ich doch sein!

2. Mein gütiger Immanuel, Mein Mittler wußte Rath zu finden. Sich meiner hochbe= drängten Seel, Die ihn herabzog, zu verbinden; Er, dem ich
nichts vergelten kann, Sah dennoch meinen Mangel an; Er
kommt vom Himmel auf die
Erde, Daß er mein Freund
und Bruder werde, Ein Mensch
wie ich, mein Fleisch und Bein:
Mein Freund ist mein, und ich
bin sein!

3. Gott, welcher seinen Sohn mir gab, Gewährt mir Alles mit dem Sohne, Nicht nur sein Leiden, Kreuz und Grab, Auch seine Herrlichkeit und Krone. Ja, was er redet, hat und thut, Sein Wort und Geist, fein Fleisch und Blut, Was er erbeten und gelitten, Was er gewonnen und erstritten, Das Alles foll mein eigen fein: Mein Freund ift mein, und ich bin fein!

4. Ich finde Segen, Beil und Ehr Bei unfrem Bund auf fei= nem Bfade; Er heischet von mir fonft nichts mehr Als Glauben, und ich nichts als Gnade. D wohl der Wahl, die dies ge= fügt! Gie reut mich nie, ich bin vergnügt In ihm, ber mich er= mählt zum Frieden; Drum bleibt's bei Beiden ungeschieden Ein Berg und Mund, ein Ja und Rein! Mein Freund ist mein, und ich bin fein!

5. Mein Freund ift meiner Seele Beift, Dlein Freund ift meines Lebens Leben; Nach ihm, der mich fein eigen heißt, Und fonst nach Reinem will ich ftreben, Dem ich mich, der fich mir ergibt, Den ich, und ber mich wieder liebt, Bon dem ich nichts mehr fann begehren, Der mir nichts Befres fann gewähren. Dies Licht verdunkelt jeden Schein: - Mein Freund ift mein, und ich bin fein!

6. Dhn' ihn ist mir der Him= mel trub. Die Solle finde ich auf Erden; Singegen machet feine Lieb, Daß Buften mir ein Eden werden. Ohn' ihn ift in der froh'ften Meng' Mir doch die weite Welt zu eng; Ich bin, wenn Feind' und Freunde flichen, Wenn sich die Brüder fein!" felbst entziehen, Zwar einfam,

aber nicht allein. Mein Freund ist mein, und ich bin fein!

7. Gein ift mein Leib, fein ift mein Geift, Die er mit fei= nem Blut erlöste, Die er be= schirmet, trankt und fpeift, Bis er bort Beide emig tröfte. Gein ist mein Denken, Muth und Sinn, Sein ift, was ich ver= mag und bin; Sa, was ich in und an mir habe, Ist Alles seine Gnadengabe, Die macht mich auch vom Undank rein: Mein Freund ist mein, und ich bin sein!

8. Sein ist mein Glück und meine Zeit, Sein ist mein Ster= ben und mein Leben, Bu feinem Chrendienst geweiht, Bon ihm bestimmt und ihm ergeben. Es fommet, was ich lail' und thu'. Non ihm her und ihm wieder zu. Gein find auch alle meine Schmerzen, Die er so zärtlich nimmt zu Bergen, Er fühlt und endet meine Bein : Mein Freund ift mein, und ich bin fein!

9. Nun zurn und fturme je= der Feind; Er foll mir feine Furcht erwecken. Und ist ber Richter felbst mein Freund, Rann sein Gerichtstag mich nicht schrecken. Db Erd und Simmel bricht und fracht, Db Leib und Seelemir verschmacht't. Db mein Gebeine muß ver= wesen, So ist als Wahlspruch doch zu lesen Nur dies auf meines Grabes Stein : "Mein Freund ift mein, und ich bin

Mel. Jefu, hilf fiegen, du Fürste des Lebens. (Röm. 8, 28 2c. 2, Tim. 2, 11, 12.)

Fällen Jesum mit feiner all= Alles vergebliche Schmerzen. mächtigen Sand; Mitten in Stürmen und tobenden Wellen Sind sie gebauet auf felfiges Land. Wenn sie die Rächte der Trübsal bedecken, Rann boch ihr Grauen fie wenig erschrecken.

2. Jauchzen die Feinde zur Rechten und Linken. Drohet und hauet ihr blinkendes Schwert, Laffen doch Chriften die Säup= ter nicht sinken, Denen sich Jesus im Bergen verklärt. Wüthen die Feinde mit Schnau= ben und Toben. Schauen sie dennoch voll Trostes nach oben.

3. Geben die Felder den Sa= men nicht wieder, Bringen die Gärten und Fluren nichts ein; Schlagen die Schloßen die Früchte darnieder, Brennen die Berge vom hitigen Schein: Rann doch ihr Berze den Frie= den erhalten, Weil es den Schöpfer in Allem läßt walten.

4. Viele verzehren in änast= lichen Sorgen Kräfte, Gefunds heit und Kurze ber Zeit, Da doch im Rathe des Höchsten-ver=

Shriften erwar= | borgen, Wann und wo Jedem ten in allerlei sein Ende bereit. Sind es nicht Die ihr euch machet, ihr thö= richten Herren?

5. Zweifel und Sorgen ent= stellen die Frommen; Glauben und Hoffen bringt Chre bei Gott. Seele, verlanast du zur Ruhe zu kommen: Hoffe, der Angst und dem Zweifel zum Spott! Ob auch die göttliche Hülfe verborgen: Traue dem Böchsten, und meide die Sorgen!

6. Gutes und alle erbete= nen Gaben Folgen dir, bis man dich leget in's Grab: 3a. du wirst selber den Simmel noch haben; Ei, warum faast du den Sorgen nicht ab? Werde doch in dir recht ruhig und stille! Das ift des Baters. des Emi=

gen, Wille.

7. Freue dich, wenn du, statt freundlichen Bliden, Mancher= lei Jammer erduldeft und Roth! Wiffe, was Gott will erhöhn und erquiden, Muß erft mit Jesu durch Trübsal und Tod. Willst du mitleben, so mußt du mitsterben; Anders fann Reiner den Himmel ererben.

C. 2. Cheling, + 1742.

Cigene Mel. (Col. 5, 1-4. 2. Cor. 6, 4-10. Off. 2, 17.)

407. Es glanzet ber Mas ihnen ber Ronig bes Chriften in- himmels gegeben, Ift Reinem, wendiges Leben, Obgleich fie als ihnen nur felber bekannt; Die Hitze des Tages verbrannt; Was Niemand verspüret, Was Niemand berühret, Hat ihre erleuchteten Sinnen gezieret Und sie zu der göttlichen Würde geführet.

- 2. Sie scheinen von Außen oft arm und geringe, Berschmäht von den Hohen, verslacht von der Welt; Doch insnerlich sind sie voll herrlicher Dinge, Der Zierrath, die Krone, die Jesu gefällt; Das Wunder der Beiten, Die hier sich bereisten, Dem König, der unter den Lilien weidet, Zu dienen, mit heiligem Schmucke bekleisder.
- 3. Sonst sind sie wohl Adams natürliche Kinder Und tragen das Vilde des Jrdischen auch: Sie leiden am Fleische, wie andere Sünder, Sie essen und trinken nach nöthigem Brauch; In leiblichen Sachen, Im Schlafen und Wachen, Im Schlafen und Wachen, Indets Sonderlich's machen, Mur daß sie die Thorheit der Weltlust verlachen. 1. Cor. 15, 49.
  - 4. Doch innerlich find sie aus göttlichem Stamme, Die Gott durch sein mächtig Wort selber gezeugt, Ein Funken, entzündet von göttlicher Flamsme, Ein Leben, von oben her freundlich gefäugt; Die Engel sind Brüder, Die ihre Lobliesder Mit ihnen holdselig und inniglich singen, Das muß denn ganz herrlich und prächtig erklingen!
    - 5. Sie mandeln auf Erden,

und leben im himmel; Sie bleiben unmächtig, und schützen den Welt; Sie schmecken den Frieden bei allem Getümmel, Sie haben, die Aermsten, was ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden, Und bleiben in Freuden; Sie scheinen ertödtet den leiblichen Sinnen, Und führen das Leben des Glaubens von Innen.

- 6. Wann Chriftus, ihr Leben, wird offenbar werden, Wann er sich einst dar in der Herrlichfeit stellt, So werden sie mit ihm als Fürsten der Erben Auch herrlich erscheinen zum Wunder der Welt. Sie werden regieren, Mit ihm triumphiren, Den Himmel als prächtige Lichter auszieren; Da wird man die Freude auch offensbar spüren.
- 7. Frohloke, du Erde, und jauchzet, ihr Hügel, Dieweil du den göttlichen Samen geneuß'st; Denn das ist des Ewigen göttliches Siegel, Zum Zeugniß, daß er dir noch Segen verheißt; Du sollst noch mit ihnen Aus's Prächtigste grünen, Wann erst ihr verborgenes Leben erscheinet, Wonach sich dein Seufzen mit ihnen verseinet.
- 8. D Jesu, verborgenes Lesben der Seelen, Du heimliche Zierde der inneren Welt, Laß beinen verborgenen Weg und ermählen, Wenn gleich und die Bürde des Kreuzes entstellt!

nig erfennet, hier heimlich mit geschwebet! Christo im Bater gelebet, Dort

Hier übel genennet Und we= | öffentlich mit ihm im Himmel

C. F. Richter, g. 1676 + 1711.

# 18. Chriftlicher Sinn und Handel.

# A. Heiligung überhaupt.

Mel. Alle Menschen. (Jerem. 17, 14. Matth. 7, 7-11.)

408. Bater! heilig mand retien fallit. Seien fold ich, brünstig beten: Schau' ben, Rechtthun wäre meine Lust; mich mit Erbarmen an! Reiß Aber Lufte widerstreben Dem Gefet in meiner Bruft. Ach. die Unart meines Bergens Ift noch oft ein Quell des Schmer= zens, Schwer drückt mich ber Sünde Joch; Was ich nicht

will, thu' ich doch!

2. Sieh um Rraft mich Schwa= chen beten, Meinem Vorsatztrau' ich nicht: Lockende Be-gierden treten Zwischen mich und meine Pflicht; Selbst den füßen Andachtsstunden, Da ich, Bater, dich empfunden, Da ich nur von Liebe fprach, Folgten Sündentage nach.

3. D wie oft hab' ich gewei= net, Schmerzlich meinen Fall bereut, Gläubig mich mit dir vereinet Und mich deiner Huld gefreut. Gnädig sahst du auf mich nieder; Aber bald vergaß ich wieder, O du Langmuths= voller, dich, Und mein Berg be=

fiegte mich.

mich retten, Wenn mich Nie= Berg mit Ruh. Leben werd' ich,

Mater! heilig | mand retten fann. Beten will die Wurzel meiner Schmerzen, Reiß die Sünd' aus meinem Bergen! Tief im Staube bitt' ich dich: Heilige du selber mich!

5. Sieh, mich dürstet nach bem Guten; Früh und spät ruf' ich zu dir; Laß mein Herz nicht länger bluten, Schenke höh're Kräfte mir. Laß mein Fleh'n nicht fein vergebens, Sende doch den Geift des Le= bens; Zieh mit neuer Kraft mich an, Daß ich dir gefallen fann.

6. Bäter, bose Bäter schen= fen Brod den Kindern, wenn fie flehn; Bater! und ich sollte benken: Du, du könntest mich verschmähn? Könntest erst den Sohn uns fenden, Und bein Aug' boch von uns wenden? Gabst nicht auf die Deinen Acht, Flehten sie gleich Tag und Nacht?

7. Gott! du hörst mein find= 4. Bater! du nur kannst lich Fleben Und erquickst mein

27

überwinden Werd' ich durch Untlit stehn.

nicht vergeben; Meine Stärfe, Dich alle Günden, Und in jenen Gott, bist du! Ueberwinden, himmelshöhn Rein vor beinem

3. C. Lavater, g. 1741 + 1801.

Mel. Freu' dich sehr, o meine. (Matth. 5, 1-11.)

409. Kommt, und laßt ben Herrn euch lehren, Rommt, und lernet all= Bumal, Welche die find, die ge= hören In der rechten Chriften Bahl: Die bekennen mit dem Mund, Glauben fest von Ber= zensgrund, Und bemühen fich daneben, But's zu thun, fo lang sie leben.

2. Selig sind, die Demuth haben Und find allzeit arm im Beift, Rühmen fich gar feiner Gaben, Daß Gott werd' allein gepreift, Danken ihm auch für und für, Denn das himmel= reich ift ihr: Gott wird bort zu Ehren feten, Die fich felbft ge=

ring hier schätzen.

3. Selig find, die Leide tra= gen, Da sich göttlich Trauren find't, Die beseufzen und be= flagen Ihr und andrer Leute Sund; Die beshalben traurig gehn, Oft vor Gott mit Thrä= nen ftehn: Diese follen noch auf Erden Und dann bort getröftet merden.

4. Selig sind die frommen Herzen, Da man Sanftmuth spüren kann, Welche Hohn und Trot verschmerzen, Weichen gerne Jebermann; Die nicht fuchen eig'ne Rad' Und befeh= Ien Gott die Cach': Diese will ber Berr fo schützen, Daß fie noch das Land besitzen.

5. Selia sind, die sehulich itreben Nach Gerechtigkeit und Treu, Daß an ihrem Thun und Leben Rein' Gewalt noch Un= recht sei; Die da lieben gleich und Recht, Sind aufrichtig, fromm und follecht, Geiz, Be= trug und Unrecht haffen: Die wird Gott fatt werden laffen.

6. Gelig find, die aus Er= barmen Sich annehmen frem= der Noth, Eind mitleidig mit den Armen, Bitten treulich für fie Gott: Die behülflich find mit Rath, Auch wo möglich mit der That, Werden wieder Hülf empfangen Und Barmherzigkeit

erlangen.

7. Selig sind, die funden merden Reines Bergens jeder Zeit, Die im Werf, Wort und Geberden Lieben Zucht und Beiligfeit : Diese, welchen nicht gefällt Die unreine Luft ber Welt, Condern fie mit Ernft vermeiden, Werden schauen

Gott mit Freuden.

8. Selig find, die Friede machen Und drauf seh'n ohn' Unterlaß, Daß man mög' in allen Sachen Fliehen Hader, Streit und Haß; Die da stiften Fried und Ruh, Rathen aller= seits dazu, Sich auch Friedens felbit befleißen, Werden Gottes Rinder heißen.

9. Selig sind, die dulden

muffen Schmach, Verfolgung, Angst und Bein, Wenn dabei fie ihr Gewissen Spricht um Sefu willen rein: Db des Kreuzes gleich ist viel, Setzet Gott doch Mag und Ziel, Und hernach wird er's belohnen Emig mit der Chrenkronen.

10. Herr, regier' zu allen Zeiten Meinen Wandel hier auf Erd, Daß ich folder Selig= feiten Auch aus Gnaden fähig werd': Gib, daß ich mich acht' gering; Meine Rlag' oft vor

dich bring'; Sanftmuth auch am Feinde übe; Die Gerechtig= feit stets liebe.

11. Daß ich Armen helf' und diene, Immer hab' ein reines Berg; Die im Unfried ftehn, verfühne; Dich nicht laß in Freud' und Schmerz: Bater, hilf von deinem Thron, Daß ich glaub' an beinen Cohn, Und durch beines Bei= ftes Stärke Mich befleiße rechter Merfe.

D. Denite, g. 1603 + 1680 ober J. heermann, g. 1585 + 1647.

## Mel. Romm, o komm. (Matth. 5, 3-16.)

voll Ernst und Liebe, Das zu euch der Heiland fpricht, Sort's und prüft bes Bergens Triebe Bei des Wortes hellem Licht! Mas der Mund des herrn gebeut, Das ift eure Seligfeit.

2. Nicht aus Sinai's Gewit= tern Donnert hier des Herrn Gebot, Daß die Bergen bang erzittern, Weil es Born und Strafe broht; Gelig preisend thut fein Mund Guch den Ginn des Vaters fund:

3. "Selig sind die geistlich Armen, Denn das himme reich ift ihr! Ihnen öffnet voll Er= barmen Gott der ew'gen Gnade Thur; Da wird ohne Maß ac= währt, Was ihr sehnend Berg begehrt."

4. "Selig find, die Leid em= pfinden Auf des Lebens schmaler Bahn! Ihre Trauriakeit wird Barmherziakeit."

410. Hört das Wort schwinden, Reicher Troft wird fie umfahn; Denn fie wirft zur Seligfeit Reue, welche nie gereut."

5. "Selig find, die fanften Muthes Und in Demuth milde find! Sie erfreuen fich des Butes, Das fein Trop und Streit gewinnt. Durch ber Sanftmuth ftille Macht Wird das Schwerfte leicht vollbracht."

6. "Selig find, die hier mit Schmachten Dürften nach Ge= rechtiakeit, Die nach Gottes Reiche trachten, Nicht nach Gü= tern dieser Zeit! Wo der Born des Lebens quillt, Wird ihr Seelendurft geftillt."

7. "Selig find, die voll Er= barmen Auf der Brüder Leiden fehn Und den Schwachen, Kranken, Armen, Freudig eilen beizustehn! Noch vor Gottes Thron erfreut Einst auch fie

8. "Selig sind die reinen Bergen, Die nicht Gund und Welt umftrickt, Die mit ichnöder Luft nicht scherzen, Weil nur Beil'ges fie entzückt! Ginft im reinen Simmelslicht Schaun fie Gottes Angeficht."

9. "Gelig find, die Frieden bringen, Schuld und Kränfung übersehn, Frindeshaß mit Suld bezwingen, Für Verfolger feg= nend flehn! Trifft sie auch der Menschen Spott, Seine Kinder

nennt fie Gott."

10. "Selig find, die als Be= rechte Dulden Rreug, Berfol= gung, Schmach, Als des herrn getreue Knechte Bis zum Tod ihm folgen nach! Groß ist dort vor Gottes Thron Seiner Ueberwinder Lohn."

11. "Seid ein Salz, ein Licht der Erde, Laßt der Wahr= beit Früchte fehn. Daß durch euch verherrlicht werde Euer Bater in den Höhn. Db der Erdball untergeht, Sein Gebot, fein Wort befteht!"

R. B. Garve, g. 1763 + 1841.

Mel. Werde munter. (Phil. 3, 12 2c. Matth. 5, 20.)

ist, zu üben, Nimmst du, Menschenkind, zu leicht! Ift dir nichts gurudge= blieben? Haft du denn das Biel erreicht? Traue nicht dem fal= fchen Schein, Willst du nicht be= trogen sein; Haft du Alles wohl erwogen, Dich auf Gottes Wort bezogen?

2. Ehrbar fein, die Laster fliehen, Davor auch ein Beid erschrickt; Um den Nächsten sich bemühen. Wenn daraus ein Nuten blickt; Freundlich thun, den Böllnern gleich; Sein an guten Worten reich, - Gibt noch feine rechte Proben, Die

als Seiliafeit zu loben.

3. Wenn man ohne Unftog lebet, Und das Aug nichts ichelten fann : Wenn der Ginn nach Tugend ftrebet, Feindet grobe Laster an, Lobt die From=

Das, was driftlich | Leid gelinden Muth : Gollte gu der Zahl der Frommen Nicht mit Recht ein Solcher kommen?

> 4. Gottesdienst. Gebet und Feier, Gine mildgewöhnte Sand, Fleiß im Umt und reiche Steuer. Redlichkeit, der Treue Pfand, Recht und Etrafe mit Gebühr Dem Berbrecher schreiben für, Rann doch oft, obichon wir's preisen, Nicht das Christenthum beweisen.

> 5. Nein, es ist ein göttlich Wefen, Gine geisterfüllte Rraft: Bon der Welt fein auserlefen, Tragen Christi Jüngerschaft, Dhne Schatten, Schaum und Spreu Zeigen, daß man himm= lisch sei! Wer aus Gott ift neu= geboren, Ist in diese Bahl er=

foren.

6. Seele, willst du Recht erlangen, Was dich Christo ähnlich macht, Und nicht an men, rühmt, was gut, Sat im dem Meußern hangen: Meid' der Worte Schein und Pracht! Auf das Inn're wend' dein Aug' Brufe, ob es etwas taug; Durch Berleugnung mußt bu gehen, Willst du Gottes Reichthum fehen.

7. Wissen Gottes Sinn und Willen, Folgen Gottes Rath und Bucht, Geinen Durft in Jesu stillen, Zeigen schöne Liebesfrucht, Die der Glaub von felbst gebiert; Das ift's, mas zum Biele führt; Bug' thun, glauben, heilig leben, Sit's, wonach die Christen stre= hen.

8. Glaube ist ein großes Wunder, Beil er Jesum an fich zieht, Ift des neuen Lebens Zunder, Eine Burg, dahin man flieht; Benn uns das Gefet verklaat. Daß das Herz er= schrickt und zagt. Silft der Glaube überwinden Und den Geist der Rindschaft finden.

9. Ift der Glaube angezun= bet, Duftet er wie eine Blum; Wer mit Gott sich eng verbin= bet. Sucht nicht Ruhm noch Gi= genthum, Trägt vor kleinen erschallen: Do Sünden Scheu, Brennt vor wohl gefallen!

Liebe niedrig, treu, Steht vor Gott gang aufgedecket, Wo ein Beuchler sich verstecket.

10. Siehst du nun, gleich Namenchriften, An dir leeren Bilderfram Auf getünchten Schaugerüften, Drauf fein mah= res Wesen kam; Bift noch eitel. taub und blind, Leicht zum Böfen, wie ber Wind, Ohne Saft und Geistes Treiben. -Muß dein Selbstlob unterblei= ben.

11. Ach Herr Jesu! lag uns wiffen, Wie man dir gefallen foll; Mach uns Gut's zu thun befliffen Und des mahren Le= bens voll. Deiner Gnade Ruf und Zug Deck uns auf den Selbstbetrug, Da viel Tausend sich bethören, Meinend, daß sie dir gehören.

12. Gieß den Geift in unfre Seelen Durch das Wort, das feurig ist, Uns vom Irrthum loszuzählen, Der im Fleisch ver= borgnen Lift. Prüf und siehe, wie es fteh, Daß kein Schäflein untergeh; Laß bas Urtheil einft erschallen: Daß wir dir recht

3. R. Sebinger, g. 1664 † 1704.

# Mel. Mun freut euch, liebe Chriften.

(1. 3oh. 5, 3. Marc. 9, 23.)

412. Es ift nicht schwer, Gnade felbst zu aller Zeit, Wenn fein Und nach bem Geift zu 2. Du barfft ja nur bem leben. Zwar der Natur geht's Bater trau'n Und Jesum Chrisfauer ein, In Christi Tod sich stum lieben; Auf seines Geis geben: Doch führt den schwe= stes Hulfe bau'n, Dich wil= ren Rampf und Streit Die lig laffen üben, Und findlich 27 \*

ein Christ zu du es redlich meinest.

alauben an sein Seil. D thust du das, fo wird dein Theil Dir Glauben ruhn, Wenn dich will

nie genommen werden.

3. Dein Bater fordert nur das Herz, Daß er's mit Gnade fülle; Der fromme Gott macht feinen Schmerg, Den schafft bein eigner Wille. Drum über= gib ihn in den Tod; Co hat's mit dir gar feine Noth, Du wirft ben Gieg gewinnen.

4. Wirf nur getroft ben Rummer hin, Der dir am Ber= gen naget; Erwed' jum Glau= ben beinen Ginn, Wenn Furcht und Weh bich plaget; Eprich: "Bater, schau mich gnädig an Und hilf du mir!" fo ift's ge= than, Die Sülfe wird dir wer= den.

5. Erhalt' dein Berg nur in Geduld, Wenn du nicht gleich fie merkeft. Berfiehft bu's oft aus eigner Schuld, So fieh, daß du dich ftarkeft; Bekenn' dem Bater bein Berfehn, Co gilt dein Fehl als nicht geschehn, Um beines Beilands willen.

6. Laß nur bein Herz im Nacht bedecken; Dein Bater wird nichts Schlimmes thun. Du darfft vor nichts erschrecken. Sa fahest du auch feine Spur Von Licht und Klarheit: glaube nur, Co wird bein Licht aufgehen.

7. D ja, es ist der Mühe werth, Daß man hier fampf' und ringe; Denn bas, mas bort uns widerfährt, Sind folche große Dinge, Die noch kein Auge hat gefehn Und fein Ber= stand noch fann verstehn, Bis

Gott es offenbaret.

8. Auf, auf, mein Geist! was faumest bu, Dich beinem Gott zu geben? Geh ein, mein Berg, zu deiner Ruh; Im Frieden follst du leben. Und bist du treu, wie wohl wird's thun, Wenn du wirst nach ber Arbeit ruhn Und ew'ge Wonne schmecken!

Nach C. J. Richter, g. 1676 + 1711.

## Mel. Liebster Jesu, wir find hier. (Apost. 8, 15. Joh. 15, 5. 2. Betr. 1, 10. 11.)

Mich von Ewigkeit erwählet! neugeboren! Denn das Fleisch Sende nun von beinem Thron, ift mein Berderben, Und fann Was mir noch zum Seile fehlet; Gib mir beines Geiftes Gaben: Durch ihn werd' ich Alles haben.

Gott, du haft in loren; Beil'ger Geift, mein beinem Cohn herr und Gott, Mache bu mich nicht den Himmel erben.

3. Treibe weg die finstre Nacht Meiner irrigen Gedan= fen, Dampfe meines Stolzes 2. Ach ich bin in Gunden Macht, Salte die Vernunft in tobt, Und zum Guten gang ver= Schranken, Daß ich als ein Rindlein gerne Von dir felbst die Weisheit lerne.

4. Was mein Berg ersinnt und schafft, Ist von Jugend auf nur bofe; Uch, fo hilf, daß deine Kraft Mich auch von mir felbst erlöse! Gib zu allen gu= ten Dingen Mir bas Wollen und Vollbringen.

5. Schaff, in mir ein reines Berg, Daß ich stets an dich ge= denke, Und mich oft mit Reu' und Schmerz Ueber meine Gun= den franke; Doch nach den be= trübten Stunden Trofte mich mit Jeju Wunden.

6. Pflanze du mich selbst in ihn, Als ein Glied an feinem Leibe, Und wenn ich fein eigen bin, hilf mir, daß ich es auch bleibe; Er sei Weinstock, ich die Rebe. Daß ich fruchtbar wachf' und lebe.

7. Meiner Seele Zierde fei Glaube, Hoffnung und die Lie= be; Steh' mir in Bersuchung bei, Daß der Feind mich nicht betrübe; Bib mir Demuth in der Freude, Gib mir Sanft=

muth, wenn ich leide.

8. Silf mir reden recht und wohl; Wo ich schweigen soll, nichts sagen; Hilf mir beten, wie ich soll, Und mein Kreuz geduldig tragen; Wenn es Zeit ift, hilf mir fterben, Und bein ewig Reich ererben.

C. Neumann, g. 1648 † 1715.

## Gigene Mel. (Que. 10, 42. 1. Cor. 1, 30.)

414. Sins ift Noth! ach und mein Alles, mein feligstes Berr, bies Gine Seil. Lehre mich erkennen doch! Alles Undre, wie's auch scheine, Ift ja nur ein schweres Joch, Dar= unter das Berze sich noget und plaget. Und dennoch fein mah= res Bergnügen erjaget; Erlang ich dies Gine, das Alles erfett, So werd ich mit Einem in Allem ergött.

2. Seele! willft du diefes finden, Such's bei feiner Rrea= tur; Lag, mas irdisch ift, da= hinten, Schwing dich über die Natur, Wo Gott und die Menschheit in Einem vereinet. Wo alle vollkommene Fülle er= scheinet, Da, da ift das beste, nothwendigste Theil, Mein Ein

3. Wie, dies Eine zu genie= Ben, Sich Maria dort befliß, Als fie fich zu Jesu Füßen Boller Andacht niederließ; Ihr Berg, das entbrannte, nur ein= zig zu hören, Wie Jesus, ihr Beiland, sie wollte belehren, Ihr Alles war gänzlich in Je= sum versenkt. Und wurde ihr Alles in Ginem geschenft:

4. Also ist auch mein Ber= langen, Liebster Jesu, nur nach dir! Laß mich treulich an dir hangen, Schenke bich zu ei= gen mir! Ob Biele zum grö= Besten Haufen auch fallen, So will ich dir dennoch in Liebe nachwallen, Denn bein Wort,

o Sefu, ift Leben und Beift! Was ist wohl, das man nicht

in Jefu geneußt?

5. Aller Weisheit höchste Fülle In dir ja verborgen liegt; Gib nur, daß sich auch mein Wille Kein in solche Schranken fügt, Worinnen die Demuth und Einfalt regieret Und mich zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet. Ach, wenn ich nur Jefum recht fenne und weiß. Co hab ich der Weisheit voll= fommenen Breis!

6. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, Als nur bich, mein höchstes Gut! Jesu! es muß mir gelingen Durch bein theu= res Opferblut; Die höchste Ge-rechtigkeit ist mir erworben, Da du bist am Stamme bes Kreuzes gestorben, Da hab ich die Kleider des Beiles erlangt, Worinnen mein Glaube in

Emigfeit prangt.

7. Nun jo gib, daß meine Seele Auch nach beinem Bild erwacht: Du bist ja, den ich erwähle, Mir zur Beiligung gemacht! Was bienet zum gött= lichen Wandel und Leben, Ist in dir, mein Beiland, mir Alles gegeben; Entreiße mich aller vergänglichen Luft; Dein Leben fei, Jefu, mir einzig bewußt!

8. Ja, was foll ich mehr ver= langen? Mich beströmt die Gnadenfluth! Du bist einmal eingegangen In das Beil'ge durch dein Blut; Da haft du die em'ge Erlösung erfunden, Daß ich nun von Tod und Ber= dammniß entbunden; Dein Gin= gang die völlige Freiheit mir bringt, Im findlichen Beifte das Abba nun flingt.

9. Volle G'nüge; Fried und Freude Jeto meine Geel ergott. Weil auf eine frische Weide Mein Birt, Jesus, mich gesett; Richts Gugeres kann mich im Bergen erlaben, Alls wenn ich, mein Jefu, dich immer foll haben; Nichts, nichts ift, bas also mich innig erquickt, Als wenn ich dich, Jefu, im Glau=

ben erblict!

10. Drum auch, Jesu, du alleine Sollft mein Gin und Alles fein; Bruf, erfahre, wie ich's meine, Tilge allen Beuchelschein; Sieh, ob ich auf bofem, betrüglichem Stege, Und leite mich, Höchster, auf ewigem Wege! Gib, daß ich nichts achte, nicht Leben noch Tod, Und Jesum gewinne : dies Gine ift Noth!

3. S. Chröber, g. 1666 + 1730.

## Mel. Berr Jesu Chrift, mein's Lebens Licht. (Bf. 51, 12. 2. Cor. 3, 18.)

em'ges Licht! füllet fein! Und lag von beinem Angeficht | 2. Ertödt' in mir bie Flei= Mein ganzes Berg mit beinem Schesluft, Reif fie mit Macht

Frneure mich, o Schein Durchleuchtet und er-

aus meiner Bruft; Bewaffne mich mit Kraft und Muth, Zu streiten wider Fleisch und Blut.

3. Schaff' in mir, Herr! ben neuen Geift, Der dir mit Luft Gehorsam leist', Und nichts sonst, als was du willst, will. Ach, Herr! mit ihm mein Herzersüll'.

4. Mach in mir das Ge=

wissen rein Und laß es abgewaschen sein, Daß ich durch Christum, deinen Sohn, Mit Freuden tret' zu deinem Thron.

5. Auf dich laß all mein Sinnen gehn, Laß es nach dem, was droben, stehn, Bis ich dich schau, o em'ges Licht, Lon Unsgesicht zu Angesicht.

Nach J. F. Nuopp, † 1708.

Gott will's machen. (Quc. 13, 24. Off. 2, 4 2c.)

416. Ninge recht, wenn Gottes Gnade Sich erbarmend zu dir fehrt, Daß dein Geift sich recht ent= lade Lon der Last, die ihn besichwert.

2. Ringe! benn die Pfort' ift enge, Und der Lebensweg ift schmal; Alles bringt dich in's Gebränge, Was nicht zielt zum

Himmelsfaal.

3. Kämpfe bis auf's Blut und Leben, Dring hinein in Gottes Reich; Will der Feind dir widerstreben, Werde weder matt noch weich.

4. Ringe, daß dein Sifer glühe, Daß die erste Liebe dich Böllig von der Welt abziehe; Halbe Liebe täuschet sich!

5. Ring mit Beten und mit Flehen, Halte bamit feurig an; Laß den Eifer nicht vergehen, Wär's auch Tag und Nacht gesthan!

6. Haft du dann die Perl' errungen, Denke ju nicht, daß du nun Alles Böse schon bezwungen; O, es ist noch viel zu thun! 7. Nimm mit Furcht ja deis ner Seele, Deines Heils mit Zittern wahr, Denn in dieser Welt voll Fehle Schwebst du stündlich in Gefahr.

8. Blick auf's ew'ge Kleinob fefte, Halte männlich, was du haft. Recht beharren ift das Befte: Rückfall wird zur schwe=

ren Last.

9. Laß dein Auge ja nicht gaffen Nach der schnöden Sitelkeit; Bleibe Tag und Nacht in Waffen, Fliehe träge Sicherheit.

10. Laß dem Fleische nicht den Willen, Gib der Lust den Zügel nicht; Willst du die Begierden stillen, So verlischt das Enadenlicht.

11. Wahre Treu liebt Chrifti Wege, Steht beherzt auf ihrer Hut, Weiß von keiner Fleisches= pflege, Hall kein Unrecht sich

zu gut.

12. Wahre Treu kommt dem Getümmel Diefer Welt niemals zu nah; Denn ihr Schatz ist in dem Himmel, Drum ist auch ihr Herz allda.

Streiter, Kämpfet recht und Stunden, Bis ber Heiland euch ftarfet euch; Dringet alle Tage erscheint, Und wann ihr nun weiter, Bis ihr kommt in's überwunden, Ewig euch mit Simmelreich.

13. Dies bedenket wohl, ihr | 14. Eilet, zählet Tag und Gott vereint!

3. 3. Winfler, g. 1670 + 1722.

Mel. Mein Bergens Jefu. (Ber. 24, 7. Joh. 17, 15. 2. Cor. 7, 1.) gung Durch beinen Beift er= langen. Du hast die Sinnes= änderung Selbst in mir ange= fangen; Dein Geist wirft Bei= ligung allein, Nur beine Kraft macht Bergen rein, Seit du gu Gott gegangen.

2. Ich fann mich selber vor ber Melt Nicht unbeflect be= wahren; Ich kann nicht thun, mas dir gefällt, Das hab' ich oft erfahren. Ich will mich übergeben dir, D mach' ein neu Geschöpf aus mir In meinen

Gnadenjahren!

3. 3ch stehe täglich in Ge= fahr, Das Rleinod zu verlieren ; Die Gunde lockt mich immer= dar Und will mich dir entfüh= ren; Herr Jefu! nimm dich mei= ner an. Erhalt' mich auf der Lebensbahn, Nur du wollst mich regieren.

4. Die Kraft von beinem theuren Blut Laß innig mich burchdringen, Dein Leben, o bu höchstes Gut, Mir in bas

Serr! laß mich Herz zu bringen, Damit bein beine Beilig Weift ben min bri beine Beili= Beift, der ewig frei, Allein mein innres Leben fei; Dann wird es mir gelingen.

> 5. Laß mich in deiner Lieb' allein Die Lebensnahrung fin= den: Bertreib' aus mir den Lu= genschein Der angewohnten Sünden. Nur die Gemeinschaft mit dem Licht Sei meine Luft und füße Bflicht; Dann wird die Anechtschaft schwinden.

> 6. Lösch alles fremde Feuer aus, Das in mir will entbren= nen; Mach mich zu deinem rei= nen Haus, Lag nichts mich von dir trennen. Berbinde dich im Beift mit mir, Daß ich als eine Reb' an dir, Nach dir mich dürfe nennen.

7. Lag mich in beiner Gegen= wart Mit stillem Geift verblei= ben; Mach mein Gefühl mir rein und gart, Das Bofe abzu= treiben; In dir laß mich stets grünend fein, Co führst du mich zum Leben ein, Wird gleich mein Leib zerstäuben.

Nach J. M. Hahn, g. 1758 + 1819.

Mel. Valet will ich dir. (1. Tim. 6, 12. Cbr. 13, 9. Cph. 4, 14. 15.)

Ch foll zum Leben | nach dem himmel ringen : Das. dringen, Für das ift mein Beruf. In einer welches Gott mich schuf, Goll Welt voll Gunden Goll ich nur

ihm mich weihn, Sie fliehn, sie überwinden Und dann erst

felig fein.

2. In meiner frühsten Jugend Hat er mich das gelehrt. Schön, göttlich ist die Tugend Und meines Eifers Werth! Ihr folgen reine Freuden, Und wer, was Gott will, thut, Hat selbst in seinen Leiden Zufriedenheit und Muth.

3. Und wenn der Bilger Gottes Der Sünder Luft verschmäht, Wenn er, trot ihres Spottes, Auf seinem Pfade geht, Was wird ihm nicht zum Lohne, Wenn er die furze Zeit Getreu war! welche Krone, Welch eine

Seliafeit!

4. Das glaub' ich; mich ver= langet, Dein Kind, o Gott, zu

sein; Und meine Seele hanget Doch nicht an dir allein! Ich weiß, ich werde sterben, Und liebe doch die Welt; O Herr! welch ein Verderben, Das mich gefangen hält.

5. Bald wall' ich deine Wege Mit Lust, und plötzlich bin Ich ohne Kraft und träge, Ermüstet sinst ich hin. Ich lasse nach zu ringen; Und doch ist's mein Beruf: Ich soll zum Leben dringen, Für welches Gott mich

schuf.

6. Dir seufz' ich anzuhangen, Erbarmer, dir allein; Du hast es angefangen, Das gute Werk ist dein. Vollende, Gott, vollende, Was mir dein Wort versheißt! In deine Vaterhände Befehl' ich meinen Geist.

J. A. Cramer, g. 1723 † 1788.

Mel. & Gott, du frommer. (Matth. 7, 21. Jac. 1, 25.)

M19. Du fagst: "ich bin ein Christ." Wohlan! wenn Werk und Lezben Dir dessen, was du fagst, Beweis und Zeugniß geben, So steht es wohl um dich. Ich wünsche, was du sprichst, Zu werden alle Tag, Nämlich: ein zuten Christ

guter Christ.

2 Du fagst: "ich bin ein Christ." Der ist's, der Jesum kennet, Und seinen Gott und Hernet; Nein, der auch thut mit Fleiß, Was fordert sein Gebot. Thust du sass du sagst, ein Spott.

3. Du fagst: "ich bin ein Chrift." Wer sich's will nennen lassen, Muß lieben, was
ist gut, Mit Ernst das Böse
hassen; Der liebet Christum
nicht, Der noch die Sünde liebt,
Ist auch kein Christ, ob er Sich
gleich den Namen gibt.

4. Du sagst: "ich bin ein Chrift; Denn ich bin ja erkausfet Mit Chrifti Blut und selbst Auf seinen Tod getaufet!" Ja wohl, hast aber du Gehalten auch den Bund, Den Gott mit dir gemacht In jener Gnadens

stund'?

5. Haft du ihn nicht vor= längst Gar oft und viel gebro= chen ? Haft du, als Gottes Rind, Dich, wie du ihm versprochen, In allem Thun erzeigt, Dem Guten nachgestrebt? Sat nicht der alte Mensch Bisher in dir aelebt?

6. Du saast: "ich bin ein Chrift, Weil Gottes Wort und Lehre Dhn' allen Menschentand Ich fleißig lef' und höre." Ja, Lieber, thust du auch, Was die= fes Wort dich lehrt? Wer's thut, nicht wer ce hört. Der ist

bei Gott geehrt.

7. Du sagft: "ich bin ein Chrift; Ich tenne meine Gun= ben, Und laff' im Beichtstuhl mich Von Zeit zu Zeit auch fin= ben." Zeigt aber sich mein Freund, Ich bitte, sag' es mir, Nach abgelegter Beicht' Die Beff'rung auch bei dir?

8. Ach! du bleibst nach wie vor. Dein Wort, bein Werk und Sinnen Wird oftmals ar= ger noch. Dein Vorsatz und Be= ginnen Geht nach bem alten Trieb, Und was noch gut foll fein, Ift, wenn man's recht besicht, Mur lauter Seuchel= schein.

9. Du sagst: "ich bin ein Chrift, 3ch lag mich fpeisen, tränken Mit dem, mas Chri= stus uns Im Abendmahl will schenken." Wohl! aber zeige mir, Db Chrifti Leib und Blut In dir zur Seiligung Auch feine Wirfung thut?

10. Du sagst: "ich bin ein Chrift, Sch bete, lef' und finge, das nicht gute Dinge ?" Sie find es; boch nur bann, Wenn man sie redlich übt Und durch fein falsches Berg Den heil'gen Beift betrübt.

11. Bist du ein wahrer Chrift, Go mußt du fein ge= finnet, Wie Jefus Chriftus mar. Wenn reine Liebe rinnet Mus beines Bergens Quell, Wenn du demuthig bift Bon Bergen, wie der Herr. Go fag': du feist ein Chrift.

12. So lang' ich aber noch Un dir erfeh' und fpure, Daß Stolz und Uebermuth Dein Berg und Sinn regiere; Wenn an der Sanftmuth Statt Sich zeiget Haß und Neid, So bist du gang gewiß Bom Chriften=

thum fehr weit.

13. Sagst du: "ich bin ein Christ," Und rühmst dich beß mit Freuden; Thust aber du auch mehr, Als andre kluge Beiden? Ach! öfters nicht fo viel, Als Gutes fie gethan, Sie werden dorten dich Gewiß= lich flagen an.

14. Sag' nicht: "ich bin ein Chrift;" Bis daß dir Werk und Leben Auch deffen, mas du fagft, Beweiß und Zeugniß geben. Die Wort' find nicht genug; Ein Chrift muß ohne Schein Das, was er wird genannt, Im Wesen felber fein.

15. Ach mein Gott! gib mir Gnad', Mich ernstlich zu befleißen, Bu fein ein mahrer Christ, Und nicht nur so zu Ich geh' in's Gotteshaus, Sind heißen; Denn, welcher Nam' und That Nicht hat und führt mehr Zu dir in's Himmel= zugleich. Der kommet nimmer= reich.

3. A. Sasloder, g. 1645 † 1726.

Mel. Wer nur den lieben.

420. Mein Gott, ach lehre mich erstennen Den Selbstbetrug und Heuchelschein, Daß Viele, die sich Christen nennen, Mit nichsten Christi Glieder sei'n! Ach, wirf in mir zu deinem Ruhm, Mein Gott, das wahre Christenthum!

2. Hilf, daß ich dir allein ersgeben, Der Sünde abgestorben sei! Laß mich mir sterben, dir zu leben, Und mach in mir, Herr, Alles neu! Uch, wirk in mir zu deinem Ruhm, Mein Gott, das wahre Christenthum!

3. Entreiße du mein Herz der Erden, Und nimm mich von mir felber hin; Laß einen Geist mit dir mich werden, Und gib mir meines Heilands Sinn! Uch, wirk in mir zu deinem Nuhm, Mein Gott, das wahre Christenthum!

(Eph. 4, 21—24. Pf. 139, 23. 24.)

4. Regiere du mir Herz und Seele, Damit ich Christo folge nach, Daß ich den schmalen Weg erwähle, Und Chre such' in Christi Schmach! Ach, wirk in mir zu deinem Ruhm, Mein Gott, das wahre Christenthum!

5. Laßin mir Glauben, Hoffnung, Liebe Lebendig, fest und thätig sein, Daß ich bis an mein Sterben übe Das Christenthum ohn' Heuchelschein! Uch, wirk in mir zu beinem Ruhm, Mein Gott, das wahre

Christenthum!

6. So hab ich schon auf diesser Erde, Was mich in Ewigsteit erfreut; So sieg ich einst im Tod und werde Dich schau'n in jener Herrlichkeit; So krönst du einst mit Breis und Ruhm Mein hier geführtes Christensthum.

Frenlinghaufens Gefangb. 1714.

## Mel. Jesu Leiden, Pein und Sod.

(Matth. 7, 13. 14. Eph. 3, 14—17.)

wie ist der Beg so schmal, Der den Sünder führet zu des Simmels Freudensaal! O wie Manche rühret Ein Verlangen, sel'ger Lust, Welche doch nicht kommen, Wegen weltgesinnter Brust In das Reich der Frommen.

2. Denn sie scheuen Kreuz und Leid, Hegen Fleischestriebe; Es beherrscht sie Stolz und Neid, Sammt der Eigenliebe. Ach, es führt der schmale Pfad Durch viel Angst und Leiden, Er zeigt Bieles, das man hat Gänzlich zu vermeiden.

3. Denn die Himmelspfort

ift klein; Wer hindurch will gehen, Doch nicht gleichfalls flein mag fein, Bleibet draußen ftehen. Biele benten wohl baran, Auch hindurch zu dringen, Aber auf der Sündenbahn Wird dir's nicht gelingen.

4. Ach, wo nehm' ich Kräfte her? Wer hilft mir von Gun= ben? Ich, von Gutem gänzlich Ieer, Kann die Kraft nicht fin= den, Wie ich frei von Gunden= laft Als ein Chrift mög' handeln; Wie ich als ein Erdengaft Got= tes Weg mög' mandeln.

5. Beiland, gib mir beinen Geift; Aendre selbst mein Le= ben; Er, der unfer Tröfter heißt, Rann den Rummer heben: Schaff ein neues Berg in mir,

Gib mir ftarken Glauben, Daß mich, mein Erlöser, dir Nie der

Keind kann rauben.

6. Präge du dein eigen Bild Tief in meine Seele; Reiche mir den Glaubensschild; Scho= ne, wo ich fehle Friede, Sanft= muth, Troft, Geduld, Starfer Muth im Leiden Sind Ge= schenke beiner Huld, Wie die

ew'gen Freuden.

7. Nun fo fend uns beinen Geist, Lag ihn auf uns schwe= ben, Wie du beinen Jungern einst Ihn zum Troft gegeben; Romm, ach komm, du werther Beift, Daß auch wir einst fommen, Wohin Gottes Lieb uns weis't, In bas Reich ber Frommen.

Mel. Was Gott thut, das. (Matth. 5, 3. Luc. 22, 42.)

422. Dreicher Gott von Gütigfeit, Von Gnade und Erbarmen, Wie groß ist beine Lieblichfeit Bei allen geiftlich Armen! Dein Berg ist still Und spricht: bein Will, D Bater in ber Sohe. Dein Will allein geschehe!

2. Lag leuchten nur bein Angesicht In meinem dunkeln Herzen, Da beines theuren Wortes Licht Zerstreuet alle Schmerzen, Und öffnet mir Die schöne Thur Der Gnaden und der Wahrheit, In lauter froher Rlarheit.

3. Ach, felig und gar heilig ift, Wer hierzu fann gelangen, Daß du, o Mittler Jefu Chrift, Den Willen nimmst gefangen,

Und bringft ben Ginn Bum Bater hin, Berföhnt mit beinem Blute; Da schmeckt man alles Bute.

4. Denn Gott ift nicht ein Menschenkind, Was Boses zu erwählen; Der beste Mensch ift oftmals blind, Und fann gar leichtlich fehlen: Wer aber fich Gang lediglich Bergnügt in Gottes Wegen, Der findet lau= ter Segen.

5. Drum schaff in mir, o heilger Beift, Gin neues Berg und Wefen; Reich beine Sand, die mir entreißt, Was Gigen= will erlesen. Silf, daß ich frei Von mir felbst fei Und mich dir übergebe, Nach deinem Wil= len lebe.

3. 3. Breithaupt, g. 1658 † 1732.

#### Mel. O Gott, du frommer 2c. (Pf. 143, 10.)

428. Serzallerliebster Gott! Der du mir dieses Leben, Leib, Seele und Vernunft Aus Enaden hast gegeben, Regiere doch mein Herz Durch deinen guten Geist, Dag er in allem Thun Mir Kraft

und Beistand leist'.

2. Hilf, daß ich allezeit Des Fleisches Lüfte meide, hingegen emsiglich Des Geistes Werke treibe, Und gute Ritterschaft Ausübe, auch dabei In Hoff=nung immer stark Und fest ge=

gründet fei.

3. Gib, daß ich als ein Chrift, Wie Chriftus, mich bezeige, Und meine Ohren stets Zu seiner Lehre neige. Im Glausben stärke mich, Daß ich der argen Welt, Nicht folge, wenn sie mich Von deinem Wort abshält.

4. Entzünde du mein Herz, Mit deiner wahren Liebe, Und gib, daß ich zugleich Um Nächsten Liebe übe. Berleihe mir Geduld, Wenn Trübsal bricht herein, Und hilf, daß ich im Glück Demüthig möge sein.

5. Berleihe daß ich stets Nach deinem Reiche ringe, Auf daß dein Segen stets Zu mir herunter dringe: Wer nach dem Ewigen Vor allen Dingen tracht't, Der wird auch wohl mit dem, Was zeitlich ist, besacht.

6. Haß, Falschheit, Uebersmuth, Und Heuchelei darneben, Laß ja an mir nicht sein In meinem ganzen Leben: Lift, Unrecht, Frevel, Geiz Und Unsbarmherzigkeit Sei ferne weg von mir, D Gott! zu aller Zeit.

7. Mit beiner rechten Hand, Herr, wollest du mich leiten, Und schützen Tag und Nacht, Daß meine Tritt' nicht gleiten: Du wollest meine Burg Und Schutz in Nöthen sein, Wenn ich in meinem Amt Ausgehe ober ein.

8. Zulett erlöse mich Bon allem Kreuz und Leiden, Und wenn ich soll einmal Bon diesser Welt abscheiden, So stehe du mir bei Mit deiner Gnadenshand, Und führe mich hinauf In's rechte Baterland.

Angelus Silefius, g. 1624 † 1677.

Mel. Wer nur den lieben.

424. Was hinket ihr, betrogne Seelen, Noch immerhin auf beiber Seit? Fällt's euch zu schwer, das zu erwählen, Was euch bes Himmels Ruf anbeut? D seht's mit offnen Augen an,

. (1 Kön. 18, 21. Luc. 14, 33.) Und wandelt auf der schmalen Bahn!

2. Bedenkt, es sind nicht Ersbenkronen, Nicht Reichthum, Ehr und Lust der Welt, Womit euch Gott will ewig sohnen, Wenn euer Kampf den Sieg ers

hält: Gott felbst ift's und die Emigkeit, Boll Luft und Ruh,

voll Geligkeit.

3. Sier gilt's ein ihm ge= weihtes Leben, Gott fronet fein getheiltes Berg; Wer Jesu fich nicht recht ergeben, Der macht fich felber Müh und Schmerz, Und träget zum verdienten Lohn Bier Qual und dort die Böll' bavon.

4. Wer aber mit Gebet und Ringen Auf ewig Allem Ab= schied gibt, Und den Monarchen aller Dingen Von Herzen und allein nur liebt, Der wird ber Krone werth geschätzt Und auf des Königs Stuhl gesett.

5. Berreißet doch die mor= schen Schlingen, Die euch in biesen schönen Lauf Berhin= dern und zum Gäumen bringen, Und rafft euch heut von Neuem auf: Auf, auf, verlaßt die falsche Ruh! Auf, auf, es geht dem Himmel zu!

6. Die Allmacht stehet euch zur Seiten, Die Weisheit halt bei euch die Wach, Die Gott= heit felber will euch leiten, Folgt nur mit treuen Schritten nach : Wie Manchen hat nicht diese Sand Schon durchgeführt in's Baterland!

7. Laßt euch das Fleisch nicht träge machen, Besieget feine Bartlichkeit! Shr gebt euch ja um eitle Sachen In taufend Müh und Fährlichkeit: Wie, daß ihr um das höchste Gut So faul, verzagt und forglos thut?

8. Gilt, faßt einander bei den Händen! Seht, wie ist unfer Ziel so nah! Wie bald wird unser Kampf sich enden! Da steht benn unser König da, Er führt uns ein zur ftillen Ruh, Und urtheilt uns das Kleinod zu.

2. F. Lehr, g. 1709 † 1744.

Mel. Herr Jesu Christ. (Pf. 51, 12. Matth. 5, 8.)

Schaff' in mir, | Gott, ein rei= nes Herz, Gin Herz, Das stets fich himmelwärts Aufschwinge, und von Gunden frei, Mit Luft dir diene ohne Scheu!

2. Erneure, mas verblichen ift In mir durch Satans Trua und List! Befestige den schwa= chen Sinn, Daß nicht der Feind ihn reiße hin!

3. Dein Auge hat es wohl gesehn, Was durch Betrug der Luft geschehn; Ich bin nicht und Zwang Mit Freuden rich=

werth, bein Angeficht Bu feben, doch, Herr, zurne nicht!

4. Den Geist, das theure Liebespfand, Den beine Huld mir zugewandt, Nimm nicht, wie ich's verdient, von mir, Weil ich gefündigt hab' an dir!

5. Lag aber beiner Gnade Rraft, Die Fried und Freude in mir schafft, Den Troft einflö= Ben meinem Beift, Darauf bein Wort mich hoffen heißt.

6. So werd' ich ohne Furcht

ten meinen Gang Bu beiner heilgen Geift, Der aller Blö-Ehr', nach beinem Wort, Und ben Tröfter heißt, Sei Preis, felia fein, so hier, als bort.

Dank, Ruhm und Herrlichkeit 7. Dem Bater, Sohn und Bon nun an bis in Ewigkeit!

3. A. Freylinghaufen, g. 1670 + 1739.

Mel. Eins ist Noth. (30h. 17, 19. Röm. 6, 5-13.)

426. Serzog unfrer Seligfeiten, Zieh uns in dein Heiligthum, Da du und die Stätt' bereiten Und zu deines Namens Ruhm Me deine Erlösten fiegprächtig willft führen! Lag unscre Bitte bein Berze jest rühren; Wir wollen bem Bater zum Opfer baftehn Und mit dir durch Leiden zur Herrlichkeit gehn.

2. Er hat uns zu dir gezo= gen. Und du wieder zu ihm hin; Liebe hat uns überwogen, Daß an dir hängt Berg und Sinn. Nun wollen wir gerne mit bir auch absterben Dem ganzen na= türlichen Sündenverderben; Ach laß in bein Sterben versetzet uns fein, Sonft bringen wir nimmer in's Leben hinein!

3. Aber hier erdenkt bie Schlange So viel Ausflucht überall; Bald macht fie dem Willen bange, Bald bringt uns die Luft zu Fall. Es bleibet das Leben am Kleinsten oft kleben Und will sich nicht gänzlich zum Sterben ergeben; Es schützet die besten Absichten noch vor Und bauet fo Söhen und Festung empor.

4. Drum, o Fürst des Le= bens, eile, Führ' das Todesur= theil aus, Brich entzwei des Mörders Pfeile, Reut das Un= fraut völlig aus! Ach laß sich dein neues erstandenes Leben In unfern erstorbenen Bergen erheben; Erzeig dich verfläret und herrlich noch hier Und bringe bein neues Geschöpfe herfür!

5. Rehre die zerstreuten Sin= nen Aus der Bielheit in das Ein, Daß fie wieder Raum ge= winnen. Nur von dir erfüllt zu fein! Ach wirf du die Mächte der Kinsterniß nieder, Erneure die Kräfte des Beiftes uns mie= der, Daß er aus der Külle der Gnaden sich nähr Und ritterlich gegen Versuchung sich wehr!

6. Lebe denn und lieb und labe In der neuen Kreatur, Lebensfürft, durch beine Gabe Die genesene Natur! Erwecke dein Eden uns wieder im Grun= de Der Seelen und bringe noch näher die Stunde. Da du dich in Allen ben Deinen verklärft. Sie hier noch des ewigen Le= bens gewährst.

7. Gönne uns noch Frist auf Erden, Zeugen beiner Kraft zu sein, Deinem Bilde gleich zu werden, In dem Tod zu nehmen ein Des Lebens voll=

fommene Freiheit und Nechte, benfen, wir bitten zu viel: Du Als eines vollendeten Seilands borft unfre Bitten, thuft über Geschlechte! Der Unglaub mag ihr Ziel!

3. Arnold, g. 1665 + 1714.

Mel. Jesu, meine Freude 2c. (1. 3oh. 2, 17. 1/ Cor. 2, 9.)

427. Menschenhülf' ift | üben, Bas mein Berg berührt. nichtig, Gunst | Du wirst mir Dein Beil schon und Chr' ift flüchtig, Zeit und Welt vergeht. Gott, nur beine Gnade Macht, daß ohne Schade Mein Berg ficher fteht! Deine Buld Dedt meine Schuld; Berr, auf dich nur will ich schauen, Dir, nur dir vertrauen!

2. Gib mir beine Stärke, Dag ich Glaubenswerke Dir zum Breife thu'; Alle Lüfte haffe, Und die Welt verlaffe, Und in dir nur ruh'; Dag mein Sinn Niemals Gewinn Such' in feinem eignen Streben, Rein.

in beinem Leben!

3. Wenn von ganzer Seele Ich den Pfad ermähle, Der zum himmel führt, Wird mich nichts betrüben; Alles wird mich

hier Und die Ehrenfrone geben

Dort im ew'gen Leben!

4. Wann ich werd' erwachen, Wird mein Mund voll Lachen Und voll Rühmens fein! Wann die himmel weichen, Sonn' und Mond erbleichen, Gibst du Licht und Schein! Dann will ich Dort ewiglich, Frei von Tod, Gericht und Gunden, Deinen Ruhm verfünden!

5. Rein Mensch hat gesehen, Reiner fann verfteben Jene Simmelsluft. Rein Dhr hat's gehöret, Niemand hat's geleh= ret, Reinem ift's bewußt, Was das fei: Bon Gunden frei, Connenhell im himmel oben Gott anschau'n und loben.

Cigene Mel. (Cbr. 4, 15. 16. Matth. 12, 20. 2. Tim. 2, 5.)

428. Jefu, hilf siegen, Lebens! Sieh, wie die Finster= niß dringet herein, Wie fie ihr drohendes heer nicht vergebens Mächtig aufführet, mir schädlich zu sein! Schau, wie fie fin= net auf allerlei Ränke, Daß fie mich fichte, verstöre und fränfe!

2. Jefu, hilf siegen! ach wer muß nicht fagen: Berr, mein Gebrechen ist immer vor mir!

Hilf, wenn mich Günden der Jugend verklagen, Die mein Gewissen mir täglich hält für; Ach laß mich schmecken bein fräftig Berfühnen, Und dies zu meiner Demüthigung die= nen!

3. Jesu, hilf siegen, wenn in mir die Gunde, Eigenlieb, Hoffahrt und Miggunst sich regt, Wenn ich die Last der Be= gierden empfinde, Und fich mein tiefes Berderben barlegt. Hilf dann, daß ich vor mir felber erröthe Und durch dein Leiden die Sündenlust töbte.

4. Jefu, hilf siegen und lege gefangen In mir die Lüste des Fleisches und gib, Daß in mir lebe des Geistes Verlangen, Auswärts sich schwingend durch heiligen Trieb; Laß mich eins dringen in's göttliche Wesen, So wird mein Geist, Leib und Seele genesen.

5. Jefu, hilf fiegen, bamit auch mein Wille Dir, Herr, sei gänzlich zu eigen geschenkt, Und ich mich stets in bein Wollen verhülle, Wo sich die Seele zur Ruhe hinlenkt. Laß mich mir sterben und alle bem Meinen, Daß ich mich zählen barf unter

die Deinen.

6. Jefu, hilf fiegen und laß mich nicht finken! Wenn sich die Kräfte der Lügen aufblähn Und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken, Laß doch viel heller dann deine Kraft sehn. Steh' mir zur Rechten, o König und Meister, Lehre mich fämpfen und prüfen die Geister.

7. Jesu, hilf siegen im Wachen und Beten; Hüter, du
schläfst ja und schlummerst nicht ein! Laß dein Gebet mich unendlich vertreten, Der du versprochen, Fürsprecher zu sein. Wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken, Woll'st du mich, Jesu, ermuntern und
wecken.

8. Jesu, hilf siegen, wenn Alles verschwindet, Wenn ich mein Nichts und Verderben nur seh; Wenn fein Vermögen zu Beten sich findet, Wenn ich bin wie ein verschüchtertes Reh: Herr, ach dann wollst du im Erunde der Seelen Dichmit dem innersten Seufzen vermählen!

9. Jefu, hilf siegen und laß mir's gelingen, Daß ich das Zeichen des Sieges erlang; So will ich ewig dir Lob und Dank singen, Jesu, mein Heiland, mit frohem Gesang! Wie wird dein Name da werden gepriesen, Wo du, o Held, dich so mächtig erwiesen!

3. 5. Schröter, g. 1666 † um 1728.

Cigene Mel. (Micha 2, 13. Joh. 1, 16. Röm. 8.)

Durchbrecher aller Bande, Der du immer bei uns bift, Bei dem Schaden, Spott und Schande Lauter Luft und Himmel ist! Uebe ferner dein Gerichte Wider unsern Abamsssinn, Bis uns dein so treu Gesichte Führet aus dem Kerster hin.

2. Ift's doch deines Baters Wille, Daß du endest dieses Wert; Hiezu wohnt in dir die Fülle Aller Weisheit, Lieb und Stärf', Daß du nichts von dem verlierest, Was er dir geschenstet hat, Und es von dem Treisben führest Zu der süßen Ruhestatt.

3. Ach, so mußt du uns

vollenden, Willst und fannst ja anders nicht! Denn wir find in beinen Sänden, Dein Berg ift auf uns gericht't, Gind wir gleich gering geachtet Bei ben Leuten allezeit, Schnöd gemacht und gar verachtet In des Kreuzes Niedrigkeit.

4. Schau doch aber unfre Retten, Da wir mit der Krea= tur Ceufgen, ringen, ichreien, beten Um Erlösung von Natur, Von dem Dienst der Gitelfeiten, Der uns noch fo hart bedrückt, Db auch schon der Geift in Zei= ten Sich auf etwas Beg'res schickt.

Ach erheb' die matten 5. Rräfte, Daß sie sich doch reißen los, Und durch alle Weltge= schäfte Durchgebrochen, stehen bloß! Weg mit Menschenfurcht und Zagen, Weich, Bernunft= Bedenflichkeit, Fort mit Scheu vor Schmach und Plagen, Weg des Fleisches Zärtlichkeit!

6. Herr! zermalme, brich, zerftore Diese Macht der Finfter= niß; Der preist nicht mehr dei= ne Chre. Den fie fort zum Tode riß! Beb' uns aus bem Staub ber Gunben, Wirf die Schlan= genbrut hinaus; Lag uns wahre Freiheit finden, Freiheit in bes Baters Haus!

7. Wir verlangen feine Ruhe

Kür das Fleisch in Ewiakeit: Wie du's nöthig findest, thue Noch vor unfrer Abschiedszeit: Aber unfer Geift, der bindet Dich im Glauben, läßt dich nicht, Bis er die Glösung fin= det, Die dein treuer Mund ver= spricht.

8. herricher, herriche; Gie= ger, siege; König, brauch' bein Regiment; Führe beines Reiches Rriege, Mach' der Stlaverei ein End! Denn die Laft treibt uns. zu rufen, Alle flehen wir dich an: Zeig doch nur die ersten Stufen Der gebrochnen Frei= heitsbahn!

9. Laß, die theuer sind er= worben, Nicht der Sünden Rnechte fein! Denn, fo mahr du bift geftorben, Mußt du uns auch machen rein, Rein und frei und gonz vollkommen Und verflärt in's beste Bild! - Der hat Gnad um Gnad genommen, Welchen beine Kull' erfüllt.

10. Liebe, zieh uns in bein Sterben, Lag mit bir gefreuzigt fein, Was bein Reich nicht fann ererben; Führ' in's Paradies uns ein! Doch wohlan, du wirft nicht faumen, Lag nur uns nicht läffig fein! Werden wir doch als wie träumen. Wenn die Freiheit bricht herein!

G. Arnold, g. 1665 + 1714.

Mel. Wachet auf, ruft und. (2. Tim. 2, 5. Eph. 6, 16. 17.) 430. Ruftet euch, ihr eu'r begehrt. Wappnet euch Die Feinde suchen euch zur pfet frisch an jedem Orte, Da= Beute, Sa Satan felbft hat mit ihr bleibet unverfehrt. Ift

Chriftenleute! mit Gottes Worte Und fam=

cuch der Keind zu schnell: Hier ist Immanuel! Hosianna! Der Starke fällt Durch Diefen Beld Und wir behalten mit das Feld.

2. Reinigt euch von euren Lüsten, Besieget sie, die ihr seid Chriften, Und stehet in des Berren Rraft. Stärfet euch in Jesu Namen, Daß ihr nicht strauchelt, wie die Lahmen. Wo ift des Glaubens Cigenschaft? Wer hier ermüden will. Der schaue auf das Ziel, Da ist Freude. Wohlan! so seid Zum Rampf bereit, So fronet euch die Emiakeit.

3. Streitet recht die wenig Sahre! Bald kommt ihr auf die Todtenbahre; Rurg, furg ist unfer Lebenslauf. Wann Gott Im Tod und Leben für und für.

wird die Todten wecken Und Christus wird die Welt er= ichrecken. Dann fteben wir mit Freuden auf. Gott Lob! wir find versöhnt. Daß uns Welt verhöhnt, Währt nicht lange; Und Gottes Cohn Sat längstens schon Uns beigelegt die Chrenkron'.

4. Jefu, stärke beine Rinder, Und mach' aus denen Ueber= winder, Die du erkauft mit beinem Blut. Schaffe in uns neues Leben, Daß wir uns stets zu dir erheben, Wenn uns entfallen will ber Muth. Gieß aus auf uns den Beift, Damit du Alles feift Unfern Bergen! So halten wir Getreu an bir

2B. E. Arents. + 1721 ?

431. Sei getreu bis an nicht Marter, Angst und Noth Dich von deinem Jefu wende; Sei ihm treu bis in den Tod! Ach, das Leiden dieser Zeit Ist nicht werth der Herrlichkeit, Die dein Jefus dir will geben Dort in feinem Freudenleben.

2. Sei getreu in beinem Le i= ben, Und lag dich kein Unge= mach, Reine Noth von Jesu scheiden; Murre nicht in Weh und Ach! Denn du machest beine Schuld Größer nur durch Ungeduld. Selig ift, wer wil= lig träget, Was fein Gott ihm auferleaet!

Mel. Freu' dich fehr. (Off. 2, 10. 2. Cor. 4, 17. 18.)

3. Sei getreu in beinem Glauben! Lag dir deffen fe= ften Grund Ja nicht aus dem Herzen rauben; Halte treulich beinen Bund, Den bein Gott durch's Wafferbad Fest mit dtr geschlossen hat. Ach, du gingest ja verloren, Wenn du treulos ihm geschworen!

4. Sei getreu in beiner Liebe Gegen Gott, der Dich geliebt! Auch die Lieb' am Nächsten übe. Wenn er bich gleich oft betrübt; Denfe, mas bein Heiland that, Als er für die Feinde bat! Du mußt, foll dir Gott vergeben, Auch ver= zeihn und liebreich leben.

5. Bleibe treu in beinem Soffen! Traue fest auf Got= tes Wort; Hat dich Kreuz und Noth betroffen, Und Gott hilft nicht alfofort, Hoff auf ihn doch festiglich! Gein Berg bricht ihm gegen dich, Geine Gulf ift schon vorhanden; Hoffnung machet nie zu Schanden.

Jerem. 31, 20.

6. Nun wohlan, ich bleib im Leiden, Glauben, Liebe. Soffnung fest! 3ch will treu fein bis zum Scheiben, Weil mein Gott mich nicht verläßt. Berr, ben meine Scele liebt. Dem fie fich im Rreuz ergibt, Sieh, ich faffe beine Banbe: Silf mir treu sein bis zum Endel

B. Pratorius um 1660; ober Ib. Cruffus.

Mel. Werbe munter.

432. Nicht der Anfang, Rrönt des Chriften Glaubens= ftreit. Ach, getreuer Gott! vol= lende Meinen Lauf in diefer Zeit; Hab ich dich einmal er= fannt, So verleih mir auch Bestand, Daß ich, bis ich einst erfalte. Glauben. Lich und Hoffnung halte.

2. Lag mich einem Felsen gleichen, Der in Sturm und Wellen fteht; Lag mich nicht zurücke weichen, Wenn mich Noth und Tod umfäht. Gei mein Unter, der nicht bricht, Sei mein Stern und helles Licht. Daß ich nie von dir mich scheide Und am Glauben Schiff=

bruch leide.

3. Es ift gut, ein Chrift gu werden, Beffer noch, ein Chrift zu fein; Doch den besten Ruhm auf Erden Gibt ber Berr nur bem allein, Der ein Chrift be= ständig bleibt Und den Kampf jum Siege treibt; Solchen wird mit ew'gen Kronen Christus broben einst belohnen.

(Dff. 3, 11. Col. 2, 6. 7.)

4. Lag mich halten, was ich habe, Daß mir nichts die Krone nimmt. Es ift beines Beiftes Babe, Daß mein Glaubensdocht noch glimmt; Lösche nicht dies Fünklein aus, Mach ein helles Feuer braus; Laß es ungestöret brennen, Dich vor aller Welt bekennen.

5. Du haft auten Grund ge= leget; Jesus, der mein Grund= ftein ift, Wird durch feine Macht beweget, Ihn verrücket feine Lift. Lag mich fest auf ihm bestehn, Nimmermehr zu Grunde gehn, Wenn fich Macht und List bemühen. Dich von Christo abzuzichen.

6. Jefu! hilf mir dir anhan= gen, Wie das Schaf am Sirten hängt, Stets im Glauben bich umfangen, Wie mich beine Gnab umfängt. Rommt es bann gur letten Noth, Go verfiegle mir im Tod, Was ich dir geglaubt auf Erden, Und lag es zum Schauen werden!

B. Edmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Wer nur ben lieben.

Micht, daß ich's schon ergriffen hätte! Die befte Tugend bleibt noch ichwach; Doch, daß ich meine Seele rette, Jag' ich dem Klei= nod eifrig nach; Denn Tugend, ohne Wachsamkeit, Verliert fich bald in Sicherheit.

2. So lang ich hier im Leibe walle, Bin ich ein Kind, das ftrauchelnd geht. Der fehe gu, daß er nicht falle, Der, wenn fein Nächster fällt, noch fteht! Auch die befämpfte boje Luft Stirbt niemals gang in unfrer Bruft.

3. Nicht jede Befferung ift Tugend; Dft ift fie nur bas Werk der Zeit; Die wilde Site roher Jugend Wird mit den Sahren Sittsamkeit, Und mas Natur und Zeit gethan, Gieht unfer Stolz für Tugend an.

4. Oft ift die Mendrung bei= ner Seele Gin Tausch ber Triebe der Natur; Du fühlft, wie Stolz und Ruhmsucht quale, Und bampfit fie; doch du wechfelft nur : Dein Berg fühlt einen an= bern Reig, Dein Stolg wird

Wolluft oder Beig.

5. Dft ift es Runft und Gigen= liebe, Was Undern ftrenge Tugend scheint; Der Trieb bes Meids, der Schmähfucht Triebe Erwedten dir fo manchen Reind ; Du wirft behutfam, schränkst dich ein, Fliehst nicht die Schmähsucht, nur ben Schein.

6. Du bentst, weil Dinge

(Phil. 3, 12-14. 1. Cor. 10, 12.) dich nicht rühren, Durch die der Andern Tugend fällt, Go werde nichts dein Berg verführen; Doch jedes Berg hat seine Welt: Den, welchen Stand und Gold nicht rührt, Sat oft ein Blick, ein Wort verführt.

7. Oft schläft der Trieb in beinem Bergen; Du scheinst von Rachsucht dir befreit, Jest follft du eine Schmach verschmerzen, Und fieh, dein Berg wallt auf und dräut, Und schilt fo lieblos und fo hart, Als es zuerst ge=

scholten ward.

8. Oft benkt, wenn wir ber Stille pflegen, Das Berg im Stillen tugendhaft; Raum la= chet uns die Welt entgegen, Go regt fich unfre Leidenschaft. Mir werden im Geräusche schwach Und geben endlich straf= bar nach.

9. Du opferst Gott die leich= tern Triebe Durch einen ftren= gen Lebenslauf; Doch opferst du, will's feine Liebe, Ihm auch die liebste Neigung auf? Dies ift das Auge, dies der Fuß, Die fich der Chrift entreißen muß!

10. Du fliehft, geneigt gur Ruh und Stille, Die Welt, und liebst die Ginfamkeit; Doch bist fordert's Gottes Wille. Much diefer zu entfliehn bereit? Dein Berg haßt Sabsucht, Reid und Bant; Flieht's Unmuth auch, und Müssiggang?

11. Du bist gerecht; bist du

bescheiden? Bist mäßig; liebst | du auch Geduld? Du dienest gern, wenn Undre leiden; Ber= aibst du Feinden auch die Schuld? Von allen Lastern sollst du rein, Zu aller Tugend willig fein!

12. Sei nicht vermessen,

wach' und streite, Denk nicht, daß du schon g'nug gethan. Dein Berg hat seine schwache Seite, Die greift der Feind der Wohlfahrt an. Die Sicherheit droht dir den Fall, Drum mache stets, wach' überall!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

#### Mel. Wie wohl ift mir, o Freund der Seelen. (Ebr. 2, 10. Off. 2, 10.)

434. Die Treue fiegt und Werke kund, Sein Auge und wird ge= fei auf Gott gerichtet; Was fronet, Die fest an Gott und Jesu hält! Sie wird nur hier, nicht dort verhöhnet; Und wenn einst Alles bricht und fällt, Go bleibet ber, ber treu geblieben, Und den fein Sturm von Dem getrieben, Der auch durch Noth und Tod gefämpft, Und weil er nie zurückgegangen, Ein unbeweglich Reich empfan= gen. Sobald er Höll' und Tod aedämpft.

2. Dies ist der Führer der Getreuen, Sein Borbild loct und stärket fie; Er weiß fie in= nigst zu erfreuen Bei aller Angst und fauren Müh; Er ift der Weinstock, fie find Reben, Was ihnen fehlt, daß fann er geben; Und wer sich niemals von ihm trennt, Dem fehlen nie des Lebens Gafte, Er mertt bei jeglichem Geschäfte, Daß ihn fein treuer Beiland fennt.

3. Er gönnet Andern größre Gaben. Nur braucht er fein verliehnes Pfund; Er will durch Trägheit nichts vergra= ben. Und macht durch Wort

aber falsche Klugheit dichtet, Das achtet er für Schaden blos; Singegen Jefu Reich vermehren, Und ihn trot Welt und Satan ehren, Das ift ihm theuer, werth

und groß.

4. Was dieses Bündniß mit fich führet, Begreift fein Ginn, der irdisch heißt; Und was ein Chrift für Labfal fpuret, Den Gott von feiner Tafel fprift, Mag zwar auf diefer finstern Erden Bezeugt, doch nicht ver= ftanden werden; Es fei benn, daß man's felbst erfährt. Sprecht, Seelen! die ihr es er= fahren, Und nennt's - Die Worte zu ersparen - Die rein= fte Luft, die ewig währt.

5. D, füßer Stand getreuer Seelen! Wer fennet dich, und liebt dich nicht! Zwar weilst du oft in dunklen Söhlen, In welchen dir's an Trost gebricht; Denn, ach, die Welt fann die nicht leiden. Die sie sammt ihrem Wesen meiden, Und Jesu treu ergeben find. Doch Schmach und Schmerz fann dem nicht Schutz und Gnaden, Und dort

ein Königreich gewinnt.

6. D merket dies, ihr fal= schen Geister, Die ihr's mit Gott nicht redlich meint! Die Schlange felbst ist euer Meister, Des Teufels Sinn, was Klug= heit scheint; Je länger ihr hier wankt und hinket Und treulos eure Lauheit schminket. Je näher tritt der Fluch herbei. Ihr wollt nicht Welt, nicht Simmel haffen; Doch eins von Beiden müßt ihr laffen. Auf, prüfet, mas zu mählen fei!

7. Was habt ihr both von eurem Heucheln? Ihr schmedet nie, wie Gott erfreut; Die falsche Welt hört auf zu schmei= cheln, Sobald ihr nicht mehr brauchbar seid, Und wenn sie euch von hinnen schicket, So weiß sie nichts, was euch er= quicket. Drum kehrt ihr bald den Rücken zu! Ach, möchtet ihr doch Jesum mählen! Go möcht' euch Welt und Alles feh=

schaden, Der hier bei Gott in len. Ihr hattet Gott, Troft,

Hülf' und Ruh.

8. Ach, treuer Heiland, hilf mir Schwachen! Dem trägen Geift gib Munterkeit, Und um mein Berg dir treu zu machen, Erinnre mich, wie furz die Zeit, Und wie mein Leben nur ver= schwendet, Das nach dem Lauf der Welt verwendet Und nicht in deinem Dienst verzehrt. Ach laß mich, was noch übrig, ret= ten, Zerreiß auch die verborgnen Retten, So noch bisher mein Berg beschwert.

9. Die Treue siegt und wird gefrönet, Das zeiget die gefrönte Schaar, Die hier burch Gott mit Gott verfohnet Und Jefu treu ergeben mar; Sie ging in ihren letten Stunden, Gobald fie völlig überwunden, Bur Freude jenes Lebens ein. Drum Jefu! hilf, ach lag mich eilen, Ja binde mich mit Liebes= Sei= len. Dir unverbrüchlich treu zu fein.

Chr. Sucro, g. 1683.

# B. Liebe zu Gott und Christus.

Mel. Komm, o komm, du. (1. Joh. 4, 16-19.)

ner Gottheit haft gemacht; Lie- Liebe, Die du Mensch geboren, be, die du mich so milde Nach dem Fall mit Heil bedacht; Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

Diebe, die du mich | 2. Liebe, die du mich erfo=

3um Bilde Dei= ren, Ch' als ich geschaffen war; Und mir gleich wardst ganz und gar; Liebe, dir ergeb ich mich. 2c.

3. Liebe, die für mich gelitten

be, die mir hat erstritten Em'ge Luft und Geligkeit; Liebe, bir

ergeb ich mich, 2c.

4. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort; Liebe, Die sich dargegeben Mir zum Seil und Seelenhort: Liebe, dir ergeb ich mich, 2c.

5. Liebe, die mich hat gebun= den An ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe, Die mich über= wunden Und mein Berg hat

Und gestorben in der Zeit; Lie= | ganz dahin; Liebe, dir ergeb ich

mich, 2c.

6. Liebe, die mich ewig liebet, Die für meine Seele litt, Liebe, die das Löf'geld gibet, Und mich fräftiglich vertritt; Liebe, bir

ergeb ich mich, 2c.

7. Liebe, die mich wird er= wecken Aus dem Grab der Sterblichkeit: Liebe, die sich wird erftreden Bis in jene Berr= lichkeit; Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

M. Gileffus, g. 1624 + 1677.

Mel. Jefu, meine Freude. (Bf. 73, 23-26. Jac. 4, 8.)

436. A llgenugfam Be= erlesen, Du mein em'ges Gut! Du vergnügft alleine, Böllig, innig, reine, Geele, Beift und Muth. Wer dich hat, Ift fill und fatt; Wer dir fann im Geist anhangen, Darf nichts mehr verlangen.

2. Wem du dich gegeben, Rann im Frieden leben; Er hat, mas er will. Wer im Gee= lengrunde Mit dir steht im Bunde, Liebet und ift ftill. Bift du da, Uns innig nah, Muß das Schönste bald erbleichen,

Und das Beste weichen.

3. Söchstes Gut der Güter, Ruhe der Gemüther, Troft in aller Bein! Was Geschöpfe ha= ben, Kann den Geist nicht la=

ben; Du vergnügst allein. Was ich mehr Als dich begehr, Kann mein Seligsein nur hindern Und den Frieden mindern.

4. Was genannt mag wer= den Droben und auf Erden, Alles reicht nicht zu. Giner nur kann geben Freude, Troft und Leben; Gins ift Noth, nur du! Hab ich dich Mur wesent= lich, So mag Leib und Seel' verschmachten, Ich will's doch

nicht achten.

5. Romm, du fel'ges Wefen, Das ich mir erlesen, Werd' mir offenbar! Meinen Sunger ftille, Und mein Berg erfülle Mit dir felber gar! Ich bin bein, Sei du auch mein, Bis du wirst in jenem Leben Dich mir völlig geben.

3. Terftegen, g. 1697 † 1769.

Gigene Mel. (Offenb. 22, 16, 17.)

487. Wie fchon leucht't genftern, Boll Gnad und Bahr= uns der Mor= heit von dem Herrn Uns herr= lich aufgegangen! O guter Sirte, Davids Cohn, Mein König auf dem Himmelsthron, Du hast mein Berg umfangen; Lieblich, Freundlich, Schön und prächtig, Groß und mächtig, Reich an Gaben, Soch und mun= dervoll erhaben!

2. D Rleinod, dem fein Rlei= nod gleicht, Sohn Gottes, ben fein Lob erreicht, Bom Bater und gegeben! Mein Berg ger= fließt in deinem Ruhm; Dein füßes Evangelium Ift lauter Geist und Leben. Dich, dich Will ich Ewig fassen, Nimmer laffen; Brod des Lebens, Dein begehr' ich nicht vergebens.

3. Geuß fehr tief in mein Berg hinein, Du Gotteslicht und Simmelsschein, Die Flam= me deiner Liebe, Und stärf mich, daß ich ewig bleib', D Herr, ein Glied an deinem Leib In frischem Lebenstriebe! Nach bir Wallt mir Mein Gemuthe, Em'ge Güte, Bis es findet Dich, deß Liebe mich entzündet.

4. Von Gott kommt mir ein Freudenlicht, Wenn mich bein heilig Angesicht Mit Freund= lichkeit anblicket. D Herr Jesu, mein trautes Gut! Dein Wort. dein Geist, dein Leib und Blut fange! Mich innerlich erquicket. Nun ich Bitt' dich: Blick' mich Ar=

men Voll Erbarmen An mit Gnaden; Auf dein Wort fomm' ich geladen.

5. Gott, Bater, o mein ftar= fer Hort! Du haft nach beinem theuren Wort Mich ewiglich ge= liebet; Dein Sohn hat sich mit mir vertraut, Mein Berg auf ihn mit Freuden schaut, Drum mich auch nichts betrübet. Breis dir, Beil mir! Himmlisch Leben Wird er geben Mir dort oben; Ewig foll mein Berg ihn loben.

6. Spielt unfrem Gott mit Saitenklang Und lagt ben fü= Beften Gefang Bang freuden= reich erschallen! Lagt uns mit unferm Jefu heut' Und morgen und in Ewigkeit In steter Liebe wallen! Singet, Klinget, Jubi= liret, Triumphiret! Dankt bem Herren, Ihm, dem König aller Chren!

7. Wie freu' ich mich, Herr Jefu Chrift, Daß du der Erft' und Lette bift, Der Anfang und bas Ende! Du, ber fein Leben für mich ließ, Nimmst mich einst in bein Paradies;

Drauf faff' ich beine Bande. Amen, Amen! Romm, o Sonne, Meine Wonne, Bleib' nicht lange, Daß ich ewig dich um=

Mach Phil. Nicolai, g. 1554 + 1608.

Mel. Wie schon leucht't. (30h. 21, 17. 1. Cor. 2, 9.)

438. Sefu, Jefu, und Wonne! Du weißeft, daß Gottes Sohn, ich rebe mahr, Vor dir ift Al-Mein Heiland auf dem Him= les sonnenklar, Ja klarer als melathron, Du meine Freud' die Sonne; Berglich Such' ich Dir vor Allen Bu gefallen, Nichts auf Erden Kann und foll mir lieber werden.

2. Dies ift mein Schmerz, dies franket mich, Daß ich nicht g'nug fann lieben dich, Wie ich bich lieben wollte; Je mehr mich beine Liebe zieht, Je mehr er= tennt mein Berg und fieht, Daß ich dich lieben follte. Lon dir Lag mir Deine Gute In's Ge= muthe Reichlich fließen, Co wird sich die Lieb' ergießen.

3. Durch beine Kraft treff' ich das Ziel, Daß ich, so viel ich kann und will, Dir allezeit anhange. Nichts auf der ganzen weiten Welt, Nicht Bracht, Luft, Ehre, Freud' und Geld Und was ich fonft erlange, Rann mich Dhn' dich Gnugfam la= ben; Ich muß haben Reine Liebe, Tröstung, wenn ich mich betrübe.

4. Denn, wer dich liebt, ben liebest du, Schaffst seinem Berzen Fried und Ruh, Erfreuest fein Gewiffen ; Es geh' ihm, wie es woll' auf Erd, Wenn Kreuz ihn noch so hart beschwert, Soll er doch bein genießen. Endlich Wird sich Nach dem Leide Bolle Freude Bei dir finden; Dann

muß Alles Trauern schwinden.

5. Kein Ohr hat jemals es gehört, Rein Mensch gesehen noch gelehrt, Es fann's Nie= mand beschreiben: Was denen dort für Herrlichkeit Bei bir und von dir ift bereit, Die in der Liebe bleiben! Was hier Bon dir Wird gegeben, Unfer Leben Bu ergöten, Ift dagegen nichts zu schäten.

6. Drum laff' ich billig bies allein, D Jesu, meine Freude fein, Daß ich dich herzlich liebe; Daß ich in dem, was bir gefällt, Was mir bein Wort vor Augen hält, Aus Liebe stets mich übe; Bis ich Endlich Werd' abscheiden Und mit Freuden Bu dir kommen, Aller Trübfal ganz entnommen.

7. Da werd' ich beine Freund= lichkeit, Die hochgelobt in Emia= feit, In reiner Liebe ichmeden. Und sehn bein liebreich An= gesicht Mit unverwandtem Augenlicht, Ohn' alle Kurcht und Schreden. Reichlich Werd' ich Dann erquidet, Und geschmücket Mit der Krone Stehn vor dei= nem himmelsthrone.

3. Seermann, g. 1585 + 1647.

Gigene Mel. (Rom. 8, 38. 39. Pf. 73, 25.)

439. Meinen Jesum Licht. Weil er fich für mich gegeben, Go erfordert meine Pflicht,

Meinen Jesum lass' ich

2. Jesum lass' ich ewig nicht, Weil ich foll auf Erden In ihm und für ihn zu le= leben; Ihm hab' ich voll Bu= ben; Er ist meines Lebens versicht, Was ich bin und hab' ergeben. Herz und Mund mit Freuden spricht: Meinen Je=

fum lass' ich nicht!

3. Laß vergehen das Gesicht, Boren, fühlen mir entweichen; Lag das lette Tageslicht Mich auf diefer Welt erreichen, Wann der Lebensfaden bricht, - Dlei= nen Jesum lass' ich nicht!

4. Ich werd ihn auch lassen nicht, Wann ich nun dahin ge= langet. Wo por feinem Ange= sicht Frommer Christen Glaube pranget. Ewig glänzt mir bort fein Licht; Meinen Jesum laff' ich nicht!

5. Nicht nach Welt, nach himmel nicht Meine Seel in mir fich fehnet; Jefum wünscht fie und fein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich frei macht vom Gericht; Mei= nen Jefum laff' ich nicht!

6. Jesum lass' ich nicht von mir, Steh ihm ewig an ber Seiten; Chriftus wird mich für und für Zu bem Lebensbrunnen leiten. Gelig, wer mit mir fo fpricht: Meinen Jefum

laff' ich nicht!

C. Reymann, g. 1607 + 1662.

#### Mel. Werde munter, mein. (30h. 15, 13.)

440. Der am Kreuz ist tes Sohn? Trat' ich nicht sein meine Liebe, Meine Lieb ift Jesus Chrift. Weg, ihr argen Gundentriebe, Satan, Welt und Fleischeslift! Eure Lieb ift nicht von Gott, Eure Lieb ist aar der Tod: Der am Kreuz ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

2. Der am Kreuz ist meine Liebe, Spötter, mas befremdet's dich, Daß ich mich im Glauben übe? Jefus gab fich felbft für mich: Co wird er mein Frie= densschild, Aber auch mein Le= bensbild: Der am Kreug ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

3. Der am Rreuz ist meine Liebe, Sünde, du bist mir ver= haßt! Weh mir, wenn ich den betrübe, Der für mich am Rreug erblaßt. Kreuzigt' ich nicht Got= im Glauben übe.

Blut mit Sohn? Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

4. Der am Rreuz ift meine Liebe, Schweig, Gewiffen, Niemand mahnt, Gott preist feine Liebestriebe, Wenn mir von der Handschrift ahnt; Mir wird mein Gewissen leicht, Weil fein Blut die Schuld durch= streicht: Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glau= ben übe.

5. Der am Rreuz ist meine Liebe, Komm, o Tod, du bist mein Freund! Wenn ich wie ein Staub zerftiebe, Wird mein Jefus mir vereint. Da, da schau ich Gottes Lamm, Meiner See= len Bräutigam. Der am Kreuz ift meine Liebe, Weil ich mich

Bielleicht 3. Menner, g. 1653 † 1734.

#### Mel. Womit foll ich dich. (Joh. 10, 11.)

gefu, meiner Seele Leben, Meines Herzens höchste Freud'! Dir will ich mich ganz ergeben Feto und in Ewigkeit; Meinen Herr will ich dich nennen, Und vor aller Welt bekennen. Ich bin bein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

2. Deine Hulb hat mich umfangen, Ch' die Mutter mich gebar; Dein Erbarmen mich empfangen, Als ich faum geboren war. Frühe bist du mir begegnet, Hast mich als ein Kind gesegnet. Ich bin dein, und du bist mein; Ich will feines An-

dern fein.

3. Auf der Kindheit wilden Wegen Folgte deine Güte mir; Deines Geiftes Trieb und Resaen Leitete mich oft zu dir; Kindlich lehrtest du mich beten, Und zu meinem Bater treten. Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

4. Ach, wie oft hat in der Jugend Deine Hand mich ansgefaßt, Wenn ich Frömmigkeit und Tugend Weggeworfen und gehaßt! Ach, ich wäre längst gestorben Ohne dich, und ganz verdorben! Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

5. Fre' ich, sucht mich beine Kraft mehr hab, Mit den Liebe; Fall' ich, hilft sie wieder auf; Wenn ich weinend mich betrübe, Stärkt sie mich zum neuen Lauf. Bin ich arm, so will keines Andern sein.

gibt sie Güter; Droht Gefahr, ist sie mein Hüter. Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keis

nes Andern fein.

6. Deiner Liebe Süßigkeiten Gießest du in meine Bruft; Und in deines Himmels Weiten Zeizgest du mir ew'ge Lust; Ja, wenn ich von hinnen scheide, Nimmst du mich in deine Freuzde! Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

7. Dieses Alles ift gegründet Nicht auf meiner Werke Grund; Dieses, was mein Herz empfinstet, Thu' ich allen Menschen kund. Ja, es fließt aus beisnem Blute! Dieses nur kommt mir zu Gute. Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

8. D'rum, ich sterbe ober lebe, Bleib' ich doch dein Eigensthum; Du, dem ich mich ganzergebe, Du bist meiner Scele Ruhm, Meine Zuversicht und Freude, Meine Lebenstraft im Leide. Ich bist will keines Unstitution; Ich will keines Uns

dern sein.

9. Höre, Jefu, noch ein Flehen, Schlag mir diese Bitt' nicht ab: Wenn die Augen nicht mehr sehen, Wenn ich keine Kraft mehr hab, Mit dem Mund was vorzutragen, Laß mich seufzend doch noch sagen: Ich bin dein, und du bist mein; Ich will keines Andern sein.

Chr. Ccriver, g. 1629 + 1693.

#### Mel. Wer nur den lieben. (Matth. 6, 24.)

442. Die Liebe läffet bracht, Zum Abscheu meines sich nicht thei= Gottes macht? Ien: Gott oder Welt wird nur geliebt; Führt diese dich in ihren Seilen: So wird dadurch bein Gott betrübt. Wer Berren, die einander feind, Bedienen will, ift feines Freund.

2. Was hinkst du denn auf beiden Seiten, D Seel'! ist Gott ber Berr bein Schat? Was haben denn die Eitelkeiten Für einen Anspruch an bein Berg? Coll er bich nennen feine Braut, Kannst du nicht Andern

fein vertraut.

3. Im Fall du Christum willst behalten, So halt' ihn einzig und allein. Die Weltluft foll in dir erkalten, Ihr darfit bu nicht bein Berze weihn; Dein Fleisch muß fterben, eh' die Noth Der Sterblichkeit dir bringt den Tod.

4. Warum follt' ich doch das umfangen, Was ich so bald verlaffen muß? Was mir nach furzer Luft und Prangen Bringt Efel, Rummer und Berdruß, Und das mich, wenn es ist voll=

5. Die Thoren bieser Welt erfreuet Die falsche Lust der furgen Zeit; Sie treiben, mas voll Angst fie reuet In einer langen Ewigkeit, Wo Gott die Seinen felber tränft. Die hier in Rummer sich gefränft.

6. Ach, Gott! wo find sie, die vor Sahren, Ergeben aller Eitelfeit, Auf Sünd und Thor= heit eifrig waren, Und so ver= träumten ihre Zeit! Wie schleu= nia sturzte sie der Tod In ew'ge

Qual und Höllennoth.

7. Die Welt senkt ihre Tod= ten nieder, Und wedt sie nimmer wieder auf; Mein Heil ruft feine Todten wieder Zum un= beschränften Lebenslauf, Ber= flart sie wie das Morgenroth. Wenn Jene nagt der andre Tod.

8. Entferne dich, o eitles Wesen! Mich reizet deine Schminke nicht; Ergötze ben, ber dich erlefen; Ich fuche bas, was dir gebricht. Besitz' ich Jefum nur allein, Ift Alles, was zu wünschen, mein. Er. Francisci, g. 1627 † 1694.

Mel. Wer nur den lieben. (Joh. 14, 23.)

fe, Ich will dich lieben, meine besten Freund; Ich will dich Bier! Ich will dich lieben mit lieben und erheben, Go lange bem Werke Und immerwähren= mich bein Glanz bescheint; Ich der Begier; Ich mill dich lie= will dich lieben, Gotteslamm, ben, schönstes Licht, Bis mir Das für mich ftarb am Rreudas Herz im Tode bricht.

443. 3ch will dich lie- 2. Ich will dich lieben, o mein Leben, Als meinen allerzesstamm!

3. Ach, daß ich dich so spät erkennet, Du hochgelobte Liebe du, Und dich nicht eher mein genennet, Du höchstes Gut und mahre Ruh! Es ift mir Leid und bin betrübt, Daß ich so spät erst dich geliebt!

4. Ich lief verirrt und war verblendet, Ich suchte Ruh und fand sie nicht; Ich hatte mich von dir gewendet Und liebte das geschaffne Licht; Nun aber ift's durch dich geschehn, Daß ich in dir mein Beil erfehn.

5. Ich danke dir, du wahre Sonne, Daß mir bein Glanz hat Licht gebracht; Ich danke bir, bu Simmelswonne, Daß du mich froh und frei gemacht; Ich danke dir, du treues Berg, Das du heilst allen meinen Schmerz.

6. Erhalte mich in beinen Stegen Und lag mich nicht mehr irre gehn; Laß meinen Fuß auf deinen Wegen Nicht straucheln oder stille stehn; Erleuchte mir bie Seele ganz, Du reiner, kla= rer Himmelsglang!

7. Gib meinen Augen füße Thränen; Gib meinem Herzen reine Gluth; Lag meine Seele fich gewöhnen, Zu üben das, was Liebe thut. Lag meinen Geift, Ginn und Verftand Nur dir fein immer zugewandt.

8. 3ch will dich lieben. meine Krone, Auch in der al= lergrößten Noth, So lang ich in der Hütte wohne, Will ich bich lieben, Berr und Gott; Ich will dich lieben, schönstes Licht, Bis mir im Tod das Berze bricht!

Ung. Gilefius, g. 1624 † 1677.

#### Mel. Lobe den Herren, den mächtigen König. (Phil. 3, 8. 9. u. 14.)

444. Chriftus, mein Le-ben im Glauben, im hoffen, im Wallen! Beili= ges Rleinod, das Chriften fann einzig gefallen! Richte ben Sinn Mir, o mein Beiland, ba= hin, Ruhm dir zu bringen vor Mllen!

2. Einzige Quelle der Won= ne! dich will ich erheben, Will mich auf ewig zum Eigenthum gang dir ergeben! Nimm mich dahin! Das ist mein höchster Gewinn; Nichts wird bann franken mein Leben.

Noth, in mir fräftig bestehen! Ruhe der Seele; laß Alles, was eitel, vergehen! Himmlische Luft Gießest du mir in die Bruft; Dies nur hab' ich mir ersehen.

4. Herzog des Lebens! du wollest mich selber regieren. So. daß mein Leben ich heilig und selig kann führen! Laß auch den Geift, Den du den Deinen verleihft, Reichlich im Berzen mich fpüren!

5. Friedefürst, laß mich im Glauben dir treulich anhan= gen! Gile, zu ftillen mein Bun= 3. Lag nur bas Gine, mas fchen, mein hochstes Berlangen!

land, ift jett mein Begehr; Nimm mich dir gänglich ge=

fangen!

6. Centnerschwer drücken die Lasten, wo du nicht hilfst tra= gen; Alles, was weltlich, ver= mag nur die Chriften zu plagen; Aber laß sein! Leb' ich in dir, dich laffen?

Dies, und nichts mehr, Bei= | Berr, allein, Dann werd' ich nimmer verzagen!

> 7. Nun denn, so will ich auf ewig, was nichtig ist, hassen, Dich nur, o Jefu, du herrliches Rleinod, umfassen! Du sollst allein Reichthum und Alles mir fein! herr, herr, wer wollte

> > 3. 23. Rellner, g. 1665 + 1738.

Wel. Noch fing ich hier. (1. Joh. 4, 19 u. 10. Röm 5, 5.) 445. Wie sollt ich mei= lieben, Der seinen eignen Sohn mir gibt? Sollt ich nicht innig mich betrüben, Daß ihn mein Berg nicht stärker liebt? Was bringt mehr Wonn', als diefe Pflicht? Wie groß ift Gottes Liebe nicht!

2. Er hat von Ewiafeit be= schlossen. Mein Bater und mein Beil zu fein; Und noch ist mir fein Tag verfloffen, Der mir's nicht fagte: Gott ift bein! Er ift so väterlich gefinnt, Gib ihm bein Berg und fei fein

Rind!

3. Gib ihm bein Herz! Wer fann's beglücken? Wer felig machen? Er allein; Nur er fann's heiligen und schmücken Und ewig durch fich felbst er= freun. Er fann's weit über al= Ien Schmerz Erheben, gib, gib ihm bein Berg!

4. Bei ihm ist Geligkeit die Rulle, Und die, die er nur ge= ben fann, Beut dir fein väter=

Gott! wie väterlich. Mit wel= chem Eifer liebt er dich!

5. Ja, ja, ich seh es, ich empfinde Die Größe beiner Huld, o Gott! Denn du erret= test von der Sünde Mich selbst durch deines Sohnes Tod; Ich war vor beinem Angesicht Ein Greul, und du verwarfst mich nicht!

6. Du riefst, ich ging bir nicht entgegen, Du aber nah= test dich zu mir Mit beiner Huld, mit deinem Segen Und zogst mich väterlich zu dir. Wer gleicht an Liebe dir? wer ist So gut, als du, mein Bater, bift?

7. Ja, dich will ich von gan= zem Herzen, Mein Bater, lie= ben, dich allein! Ich will im Gluck und auch in Schmerzen Mich einzig beiner Liebe freun; Und daß ich's könne, schenke du Mir Schwachen selbst die Kraft bazu.

8. Gib, daß ich mich im Guten übe Und heilig fei, weil licher Wille Co gnadenvoll, so du es bist! Gib, daß ich außer freundlich an. D welch ein dir nichts liebe, Als was auch dir gefällig ift! Berhaft fei jede Gunde mir. Denn jede Gunde trennt pon dir.

9. Bewahre mich auf beinem Wege! Gib, daß ich, brüder= lich gefinnt, Stets alle Men= ichen lieben moge, Denn Jeder ift wie ich bein Rind. Mein Berg verschließe sich doch nie Bor ihnen, denn du liebst auch fie.

10. Nie muffe irgend mich ein Leiden. Und war es auch der bängste Tod, Bon dir und beiner Liebe scheiden, Nie einer Freude Reiz, o Gott! 3ch will dich lieben und nur bein Im Leben und im Tode fein!

Nach Edmolf, g. 1672 + 1737.

### Mel. Herzlich thut mich. (Matth. 26, 33.)

446. Wenn Alle un-treu werden, So bleib ich dir doch treu, Daß Dankbarkeit auf Erden Nicht ausgestorben sei. Für mich um= fing dich Leiden, Du ftarbst für mich in Schmerz; Drum aeb' ich dir mit Freuden Auf ewia diefes Berg!

2. Oft möcht ich bitter wei= nen, Daß du gestorben bist, Und daß die Zahl der Deinen So flein auf Erden ift. Bon Liebe nur durchdrungen, Saft du so viel gethan; Und doch, wie du gerungen, Wie Biele

benken dran?

3. Du ftehft voll treuer Liebe Noch immer Jedem bei; Wenn Reiner treu dir bliebe, Go bleibst du dennoch treu. Die treufte Liebe sieget; Um Ende fühlt man fie, Weint bitterlich, und schmieget Sich kindlich an dein Anie.

4. Ich habe dich gefunden; D laffe nicht von mir! Lag in= nig mich verbunden Auf ewig fein mit bir! Einst schauen meine Brüder Auch wieder him= melwärts. Und finten liebend nieder. Und fallen dir an's Berg!

J. v. Sartenberg (Novalis) g. 1772 + 1801.

#### Mel. Meinen Jesum laff' ich nicht. (1. 3oh. 5, 12. 2, 15—17.)

Ach, was wollt ich Beffer's ha= ben? Ruhe, Freude, Troft und Licht Ist in seinem Schoof be= graben; Alles, was Vergnügen gibt, Sab' ich, weil mich Jesus liebt.

2. Er ift mein und ich bin fein, Liebe hat und fo verbun= ben; Er ist auch mein Troft al-

447. Meinen Jesum lein Durch sein Blut und seine laff' ich nicht, Wunden; Auf ihn bau' ich felfenfest, Boller Hoffnung, Die nicht läßt.

> 3. Ohne Jesum würde mir Diese Welt zur Solle werden, Hab' ich ihn, so zeigt er mir Dft ben himmel auf der Erden: hungert mich, so fett er mir Brod wie lauter Manna für.

4. Eine Stunde, ba man

ihn Recht in's Herze fucht zu schließen, Gibt den feligsten Gewinn, Gnad' und Friede zu genießen; Ein zu ihm erhob's ner Blick Bringt viel Tausend Lust zurück.

5. D wie wird mein Kreuz so klein! Hilft er's mir doch selber tragen, Richtet es zum Besten ein; Er will auch nicht immer schlagen, Nach der Ruthe sommt die Huld, Er begehret nur Geduld.

6. Führt er mich gleich wuns berlich, Rechts und links durch Freud' und Schmerzen; Er hat bennoch über mich Immer et=

was Gut's im Herzen. Ja, cs führt die Wunderbahn Nir= gends hin, als himmelan.

7. Bon der treuen Freundesshand Offenbart sich lauter Liebe, Nichts beruht auf Unbestand Bei dem treuen Liebestriebe; Jesus, immer einerlei, Ist und

bleibet ewig treu.

8. Blinde Welt! fuch immershin Citlen Tand auf dieser Croben; Außer Jesu soll mein Sinn Niemals recht vergnüget werden. Also bleibt's bei dieser Pflicht: Meinen Jesum laff'ich nicht!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

# C. Bertrauen auf Gott.

#### Mel. Herzlich thut mich verlangen. (Pf. 37, 5.)

448. Befiehl bubeine Wege, Und was dein Herze fränkt, Der allertreusten Pflege Des, der den Himmel lenkt: Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da dein Fuß gehen kann.

2. Dem Herren mußt du trauen, Wenn dir's soll wohl ergeh'n; Auf sein Werk mußt du schauen, Wenn dein Werk soll bestehn: Mit Sorgen und mit Grämen Und mit selbsteigener Pein Läßt Gott ihm gar nichts nehmen; Es muß erbeten sein.

3. Dein' ew'ge Treu' und Enade, O Bater, weiß und sieht, Was gut sei oder schade Dem sterblichen Geblüt; Und was du dann erlesen, Das treibst du, starker Held, Und bringst zum Stand und Wesen, Was deinem Rath gefällt.

4. Weg haft du allerwegen, An Mitteln fehlt's dir nicht, Dein Thun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht: Dein Werk fann Niemand hins dern, Dein' Arbeit kann nicht ruhn, Wenn du, was deinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun.

5. Und obgleich alle Teufel

Sie wollten miderstehn, So wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke gehn: Was er ihm porgenommen, Und was er ha= ben will, Das muß doch endlich kommen Zu feinem Zweck und Riel.

6 hoff', o bu arme Seele, Soff' und fei unverzagt; Gott wird dich aus der Höhle, Da dich der Kummer plagt, Mit großen Gnaden rücken; Erwar= te nur die Zeit, Go wirst du schon erblicken Die Sonn' ber

schönsten Freud.

7. Auf, auf, gib beinem Schmerze Und Sorgen gute Nacht; Laß fahren, was das Berze Betrübt und trauria macht: Bist du doch nicht Re= gente, Der Alles führen soll, Gott sitt im Regimente, Und führet Alles wohl.

8. Ihn, ihn lag thun und malten. Er ift ein weiser Fürft, Und wird fich fo verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunder= barem Rath Das Werk hin= ausgeführet, Das bich bekum= mert hat.

9. Er wird zwar eine Weile

Mit seinem Trost verziehn, Und thun an seinem Theile, Als hätt' in seinem Sinn Er beiner sich begeben, Und follt'st du für und für In Angst und Nöthen schweben, Als fragt er nichts nach dir.

10. Wird's aber sich befin= den, Daß du ihm treu verbleibft. So wird er dich entbinden. Da du's am mind'ften gläubst; Er wird bein Berze lösen Bon der so schweren Last, Die du zu feinem Bofen Bisher getragen haft.

11. Wohl dir, du Kind der Treue, Du haft und träaft da= von Mit Ruhm und Dankge= schreie Den Sieg und Ehren= fron. Gott gibt dir felbst die Palmen In beine rechte Sand. Und du singst Freudenpfalmen Dem, ber bein Leid gewandt.

12. Mach' End', o Berr, mach Ende Un aller unfrer Noth. Stärf' unfre Füß' und Sände, Und lag bis in den Tod Uns allzeit beiner Pflege Und Tren empfohlen sein; So gehen unfre Wege Gewiß zum Sim= mel ein.

P. Gerhard, a. 1606 + 1676.

Wel. Nun ruhen alle Walber. (Pf. 55, 23. 1. Mof. 1, 15.) 449. Thaten Laß ich den Höchsten rathen, Der Alles fann und hat; Er muß zu allen Dingen, Goll's Anders wohl gelingen, Gelbft geben feinen Rath und That.

In allen meinen frühe Mit aller meiner Mühe. Mein Sorgen ift umfonft; Er mag's mit meinen Sachen Rach feinem Willen machen, 3ch ftell's in feine Bateraunft.

3. Es kann mir nichts ge= schehen, Als was er hat ver= 2. Nichts ist es spät und sehen, Ich weiß, es nütet mir;

Drum nehm' ich, was er gibet, Und wie's ihm felbst beliebet, So lang' ich Pilgrim walle hier.

4. Ich bin bei ihm in Gna= den, Und fürchte keinen Schaden, Ich weiß, ich bin beschützt. Leb' ich nach feinem Willen, So wird er mich erfüllen Mit Segen, ber mir ewig nütt.

5. Was mein Gott hat be= schlossen, Das mähl' ich unver= broffen, Mir hier zu meinem Theil; Kein Unfall unter allen Wird mir zu schwer je fallen, Er dienet mir vielmehr zum Seil.

6. Er wolle meiner Gunden, In Gnaden mich entbinden, Durchstreichen meine Schuld. Er wird auf mein Berbrechen Nicht stracks das Urtheil spre= chen, Er hat gewiß mit mir Geduld.

7. Leg' ich mich späte nieder, Erwach' ich frühe wieder, Lieg oder zieh ich fort; In Freiheit und in Banden, Daheim, in fremden Landen, Stets tröftet mich sein göttlich Wort.

8. Ihm hab ich mich ergeben, Bu sterben und zu leben, So bald er mir gebeut; Es fei heut oder morgen, Dafür laß ich ihn sorgen. Er weiß die al=

lerbefte Zeit.

9. Go fei nun, Geele, feine, Und traue dem alleine, Der dich geschaffen hat; Es gehe, wie es gehe, Dein Later in ber Höhe, Der weiß zu allen Sa= chen Rath.

P. Flemming, g. 1609 + 1640.

Cigene Mel. (Cbr. 10, 35. Pf. 37, 37-39.)

450. Wer nur ben lies felbst vergnügt, Wie unsers ben Gott läßt Gottes Gnadenwille, Wie fein' walten, Und hoffet auf ihn alle Zeit, Den wird er wunderbar erhalten, In allem Rreuz und Traurigkeit: Wer Gott, bem Allerhöchsten, traut, Der hat auf feinen Sand gebaut.

2. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach! Was hilft es, daß wir alle Morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unfer Kreuz und Leid Nur größer durch die Trauriafeit.

3. Man haltenur ein Wenig stille, Und sei doch in sich 30

Gottes Gnadenwille, Wie fein' Allwissenheit es fügt; Gott, der uns ihm hat außerwählt. Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.

4. Er fennt die rechten Freudenstunden, Er weiß wohl. was uns nütlich fei; Wenn er uns nur hat treu erfunden. Und merket feine Seuchelei : Go fommt Gott, eh'wir'suns ver= fehn, Und läffet uns viel Gut's geschehn.

5. Denk' nicht in beiner Drangfalshite, Daß du von Gott verlaffen feift, Und daß der Gott im Schooke site. Der

fich mit ftetem Glücke Speift; Die Folgezeit verändert viel, Und fetet Jeglichem fein Biel.

6. Es sind ja Gott fehr leichte Sachen, Und ist dem Höchsten Alles gleich, Den Rei= chen flein und arm zu machen, Den Urmen aber groß und reich : Gott ift der rechte Bundermann. Der bald erhöhn, bald fturgen fann.

7. Sing', bet' und geh' auf Gottes Wegen, Berricht' bas Deine nur getreu, Und trau des himmels reichem Segen; So wird er bei dir werden neu : Denn welcher feine Zuverficht Muf Gott fest, den verläßt er nicht.

G. Neumard, g. 1621 + 1681.

Mel. Bas Gott thut.

451. Auf Gott und nicht auf mei= nen Rath Will ich mein Glück stets bauen Und dem, der mich erschaffen hat, Mit ganger Geele trauen; Er, der die Welt 2111= mächtig hält, Wird mich in mei= nen Tagen Als Gott und Bater tragen.

2. Er fah von aller Ewig= feit, Wie viel mir nüten wurde, Bestimmte meine Lebenszeit, Dein Glud und meine Burde. Was zagt mein Berg? Ift auch ein Schmerz, Der zu des Glaubens Chre Nicht zu besiegen märe?

3. Gott fennet, mas mein Berg begehrt, Und hätte, mas ich bitte, Mir gnädig, eh ich bat, gewährt, Wenn's feine Weis= heit litte. Er forgt für mich

Stets väterlich; Nicht, was ich mir erfebe, Gein Wille, ber geschehe!

(Sprüche 3, 5. 6. Micha 7, 7.)

4. Ift nicht ein ungeftörtes Glück Weit schwerer oft zu tra= gen, Als felbst das widrige Geschick, Bei beffen Last wir flagen? Die größte Noth Sebt einst der Tod, Und Chre, Glück und Sabe Berläßt uns doch im Grabe.

5. Un dem, was wahrhaft glüdlich macht, Läßt Gott es Reinem fehlen; Gefundheit, Chre. Glück und Pracht Sind nicht bas Glück ber Seelen. Wer Gottes Rath Vor Augen hat, Dem wird ein gut Gewiffen Die Trübsal auch verfüßen.

6. Was ist des Lebens Herr= lichfeit? Wie bald ist sie ver= schwunden! Was ift das Leiden dieser Zeit? Wie bald ist's überwunden! Sofft auf den Berrn! Er hilft uns gern; Seid fröhlich, ihr Gerechten, Der Berr hilft seinen Ancchten!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (Jef. 43, 1. 2. Gir. 2, 5.)

on Gott will fen, Denn er läßt nicht von ich nicht las= mir, Führt mich zur rechten

Straken. Wenn ich geh in der Brr'. Er reicht mir feine Sand; Den Abend wie den Morgen will er mich wohl verforgen, Wo ich auch bin im Land.

2. Wenn fich der Menschen Treue Und Wohlthat all ver= kehrt. So wird mir bald auf's Neue Die Suld des herrn be= währt : Er hilft aus aller Noth, Befreit von Gund und Schan= den, Bon Retten und von Ban= den, Ja wenn's auch wär der Tob.

3. Auf ihn will ich vertrauen In meiner schweren Zeit; Mein Helfer läßt sich schauen Und wendet jedes Leid; Ihm fei es heimgestellt! Mein Leib und Seel und Leben Sei Gott dem Berrn ergeben; Er mach's, wie's ihm gefällt!

4. Es fann ihm nichts qe= fallen, Denn mas uns nüt= lich ist; Er meint's gut mit uns Allen Und schenkt uns Jesum Chrift, Den eingebornen Cohn,

Durch welchen er bescheret, Was unfre Seelen nähret. Lobt ihn im Himmelsthron!

5. Lobt ihn mit Herz und Munde, Die er uns Beide schenkt! Wie felig ift die Stun= be, Darin man fein gedenkt! Berderbt wird sonft die Zeit,

Die man verlebt auf Erden; Wir follen selig werden Und fein in Ewigkeit.

6. Darum, ob ich schon bulde Sie Widerwärtigkeit, Wie ich's auch wohl verschulde, Rommt doch die Ewigkeit, Die, aller Freuden voll Und ohne Schrank' und Ende, Durch Chrifti treue Sände Mir einst sich aufthun foll.

7. Das ist des Vaters Wille, Der uns erschaffen hat; Sein Sohn gibt uns die Fülle Der Wahrheit und der Gnad; Sein heilger Geift im Fleiß Des Glaubens uns regieret Und nach bem Simmel führet; Ihm fei Lob, Chr und Preis!

2. Selmbolb, g. 1532 + 1598.

### Cigene Mel. (5. Mof. 32, 4.)

453. Was Gott thut, bas ift wohlge= than, Es bleibt gerecht fein Wille. Wie er fangt meine Sa= chen an, Will ich ihm halten ftille. Er ift mein Gott, Der in der Noth Mich wohl weiß zu erhalten; Drum lag ich ihn nur malten.

2. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Er wird mich nicht

betrügen; Er führet mich auf rechter Bahn, Drum laff' ich mir genügen Un feiner Suld, Und hab Geduld; Er wird mein Unglück wenden; Es steht in seinen Sänden.

3. Was Gott thut, das ist wohlgethan. Er wird mich wohl bedenken; Mein Arzt, der Alles heilen kann, Wird mich mit Gift nicht tränken. Er ist getreu. Und steht mir bei; Auf ihn nur will ich bauen, Und feiner Gute trauen.

4. Was Gott thut, das ist wohlgethan, Er ift mein Licht, mein Leben. Der mir nichts Böses gönnen kann; Ihm will ich mich ergeben In Freud und Leid; Es kommt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treulich er's gemeinet.

5. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Muß ich den Kelch gleich schmecken, Der bitter ist

nach meinem Wahn, Laff' ich mich doch Nichts schrecken, Weil er zulett Mich doch ergött Mit füßem Troft im Bergen; Da weichen alle Schmerzen.

6. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Dabei will ich verbleiben; Es mag mich auf die rauhe Bahn Noth, Tod und Clend treiben: So wird Gott mich Gang väterlich In feinen Armen halten; Drum laff' ich ihn nur walten.

S. Robigaft, g. 1649 † 1708.

Mel. Was mein Gott will. (Pf. 28, 7. Pf. 125, 1.)

454. Ber Gott ver= traut, Hat wohl gebaut Im Himmel und auf Erben: Wer fich verläßt Auf Jesum Chrift, Dem muß der Himmel werden. Darum auf dich All Hoffnung ich Im Glauben fest will feten: Berr Jefu Chrift, Mein Troft du bift In Todesnoth und Schmerzen.

2. Und wenn's gleich wär Dem Teufel fehr Und aller Welt zuwider, Dennoch fo bist Du, Jefu Chrift, Der fie All' nicht fehlen!

schlägt darnieder: Und wenn ich dich Nur hab um mich Mit dei= nem Geift und Gnaden, Go fann kein Feind, Wie bof' er's meint, Je meiner Seele schaben.

3. Dein tröft' ich mich Gang sicherlich, Denn du fannst mir wohl geben, Was mir ift Noth, Du treuer Gott, Für bies und jenes Leben. Gib mahre Reu. Mein Herz erneu, Errette Leib und Seele. Uch höre, Herr, Dies mein Begehr, Laß meine Bitt

Wahrfdeinlich Joad. Magbeburg, g. 1525 + 1583.

Gigene Mel. (Pf. 42, 12. Nahum 1, 7.)

455. Auf meinen lieben nicht. Auf Christum will ich bauen, Und ihm allein versin Angst und Noth; Der kann trauen; Ihm will ich mich ers mich allzeit retten Aus Trübsal, Angst und Nöthen, Mein Un= glück fann er wenden, Es fteht in seinen Sänden.

geben Im Tode, wie im Leben.

3. Nimmt auch der Tod mich hin: Sterben ift mein Bewinn, Denn Chriftus ift mein Leben, 2. Ob mich mein' Sund' an= Dem hab' ich mich ergeben; ficht. Bergagt mein Berg doch Ich fterb' heut' oder morgen,

Die Seel' wird Gott versor=

gen.

4. D mein Berr Jesu Christ, Der du aus Liebe bift Um Kreuz für mich geftorben! Du haft bas Beil erworben, Und schaffst aus furzen Leiden Den Deinen em'ge Freuden.

5. Amen aus Herzensgrund Sprech' ich zu aller Stund! Du woll'ft, Berr Chrift, uns leiten, Uns stärken, vollbereiten, Auf daß wir beinen Namen Ohn' Ende preisen. Amen!

C. Beingartner, um 1600.

Mel. Ach! was foll ich.

456. Sollt' ich mei= trauen, Der mich liebt so väter= lich, Der so herzlich forgt für mich? Sollt' ich auf den Kels nicht bauen. Der mir ewig blei= bet fest, Der die Seinen nicht verläßt?

2. Er weiß Alles, was mich brudet, Mein Unliegen, meine Roth, Er fteht mir bei bis gum Tod; Er weiß, mas mein Berg erquicket. Seine Lieb' und Ba= tertreu' Bleibt mir alle Mor=

gen neu.

3. Der die Bögel all' ernäh= ret, Der die Blumen, Laub und Gras Kleidet schön ohn' Unter= laß, Der uns alles Gut's be= scheret, Sollte der verlaffen mich? Nein, ich trau' ihm ficherlich.

(Matth. 6, 25-34. Bj. 71, 1.)

4. Wenn nach feinem Reich ich trachte, Wenn ich in Gerech= tiakeit Suche meine Seligkeit, Und die Lust der Welt verachte, Segnet mein Gott früh und spat Wort und Werke, Rath und That.

5. Ei, so bleib' bem andern Morgen Das, was heute noch nicht ift. Frr't mich nicht! ich bin ein Chrift, Lasse meinen Gott nur forgen. Alles ift von Ewigkeit Zu versorgen er bereit.

6. Gott sei Lob, der mich erfreuet, Daß ich glaube festig= lich: Gott, mein Bater, forgt für mich. Preis ihm! ber ben Trost erneuet, Daß ich weiß: Gott liebet mich; Gott verforgt mich ewiglich.

3. Dlearius, g. 1611 + 1684.

Mel. Jesus, meine Zuversicht. (35. 62, 2. 3.)

457. Meine Geele fen- | 2. Meine Geele murret nicht, erwartet ruhiglich Seiner Wege willenlos In des liebsten Ba= in Christi Grab gelegt. ters Schook. 30 \*

fet sich Sin Ist mit Allem wohl zufrieden; in Gottes Herz und Hände Und Was der eigne Wille fpricht. Ist zum Tode ichon beschieden; Ziel und Ende, Lieget ftill und Bas die Ungeduld erregt, Ift

3. Meine Seele forget nicht,

X

fen, Was gleich spiten Dornen fticht Und den Frieden nur fann franken. Sorgen kommt bem Schöpfer zu: Meine Seele

fucht nur Ruh.

4. Meine Seele grämt sich nicht, Liebt hingegen Gott im Leiden ; Rummer, der das Herze bricht, Trifft und ängstet nur die Beiden. Wer Gott in dem Schooke lieat, Bleibt in aller Noth vergnügt.

5. Meine Seele flaget nicht,

Will vielmehr an nichts geben- Denn fie weiß von keinen Nöthen, Sängt an Gottes Ange= sicht Auch alsdann, wann er will tödten. Wo sich Fleisch und Blut beflagt, Wird ber Freudengeist verjagt.

6. Meine Geel' ift ftill zu Gott, Und die Zunge bleibt ge= bunden! Also hab' ich allen Spott. Alle Schmerzen über= wunden, Bin, gleich wie ein stilles Meer, Boll von Gottes Breis und Ehr'.

3. 3. Binfler, g. 1670 + 1722.

Gigene Mel. (Pf. 25, 1-6. Pf. 73, 25.)

458. Sollt' es gleich Kreuzes Joch: Gott, mein Ba-bisweilen ichei- ter, lebet noch! nen, Als wenn Gott verließ' die Seinen, D fo glaub' und weiß ich dies: Gott hilft endlich noch gewiß!

2. Sülfe, die er aufgeschoben, Sat er drum nicht aufgehoben; Hilft er nicht zu jeder Frist, Hilft er doch, wann's nöthig ift.

3. Gleichwie Väter nicht bald geben, Wonach ihre Kinder ftreben, Go hält Gott auch Maaß und Ziel, Er gibt wie und wann er will.

4. Seiner fann ich mich ge= tröften, Wann die Noth am allergrößten; Er ift gegen fei= nem Kind Mehr als väterlich aesinnt.

5. Will mir Satan bange machen, Ich kann feine Macht verlachen. Schwer sei auch des

6. Lak die Welt nur immer neiden, Will fie mich nicht lan= ger leiden. Ei fo frag' ich nichts danach, Gott ist Richter meiner Sach'!

7. Will sie mich gleich von sich treiben, Muß mir doch der Simmel bleiben ; Der ift, nimmt fie Alles hin, Mir der feligfte Gewinn.

8. Was die Welt liebt, will ich haffen, Ihr gern alles Eitle laffen; Dafür, Trotz sei ihrem Spott, Wähl' ich mir nur mei= nen Gott.

9. Ach Herr, wenn ich dich nur habe, Frag' ich nichts nach andrer Gabe; Legt man mich aleich in das Grab, Ach Herr, wenn ich dich nur hab'!

C. Titius, g. 1641 † 1703.

#### Mel. Meinen Jesum laff' ich nicht. (Röm. 5, 5. Ebr. 10, 23.)

459. Meine Hoffnung ben himmel offen. Ift Gott mich nicht, meine Zuversicht, Trot bem, Alles mag mich fonst verlassen; Ruht mein Berg in Gott und spricht: Ich will ihn getrost umfassen, Ach, so hab' ich Trost und Beil; Jefus ift ber Geele Theil.

2. D wie eitel ist die Welt! Sie läßt uns in Sorgen schwe= ben; Aber wer's mit Jefu halt, Ihm allein nur denkt zu leben, Der steht fest in Noth und Leid, Und hat große Freudigkeit.

3. Zweifel tödtet nur das Herz; Edle Geifter muffen hof= fen. Der mich schlägt mit Ungst und Schmerz. Läßt mir auch der mir widerspricht!

4. Schweige bemnach, Unge= duld! Schwere Sorgen sind nur Plagen. Haft du deines Gottes Huld, Herz, so darfst du nicht verzagen. Ruhe nur und hoff auf ihn; Nach dem Trauern folgt Gewinn.

5. Hoffnung, o du fester Grund! Ach, fo lag mich nim= mer finken, Und wenn mein erblakter Mund Soll des Todes Wermuth trinfen, Stelle bann zum Trofte mir Richts als mei=

nen Jefum für.

B. Edmolf, a. 1672 + 1737.

#### Mel. Es ist das Seil uns. (Bf. 143, 8. 30h. 13, 7.)

460. Wie Gott mich Sänden; Wie er es schickt und mit mir fügt, Co laff' ich's ihn ich gehn, Dhn' alles Eigenwäh= Ien. Geschieht, mas er mir aus= ersehn, Wird's mir an Keinem fehlen. Wie er mich führt, so geh ich mit, Und folge willig Schritt vor Schritt, In findli= chem Vertrauen.

2. Wie Gott mich führt, so bin ich still, Und folge seinem Leiten, Db gleich im Fleisch der Eigenwill' Will öfters wider= ftreiten. Wie Gott mich führt, bin ich bereit, In Zeit und auch in Ewigkeit Stets feinen Rath zu ehren.

mit mir fügt, Go laff' ich's ihn vollenden. Ihm fei mein Alles heimgestellt, Er mache, wie es ihm gefällt, Bum Leben oder Sterben.

4. Wie Gott mich führt, so geb' ich mich In seinen Bater= willen; Scheint's der Vernunft gleich wunderlich: Sein Rath wird doch erfüllen, Was er in Liebe hat bedacht, Eh' er mich an das Licht gebracht; Ich bin ja nicht mein eigen.

5. Wie Gott mich führt, fo bleib ich treu Im Glauben, Hoffen, Leiden; Steht er mit 3. Wie Gott mich führt, bin seiner Kraft mir bei, Was will ich vergnügt; Ich ruh in seinen von ihm mich scheiden? Ich

fasse in Geduld mich fest; Was anfangs nicht verstehn, Zulett

mir zum Besten bienen.

6. Wie Gott mich führt, fo will ich gehn, Es geh durch To= desgrauen; Kann ich's auch

Gott mir widerfahren läßt, Dluß werd ich doch schauen, Wie er, nach feinem Baterrath, Mich treu und wohl geführet hat: -Dies sei mein Glaubensanfer.

2. Gebide, g. 1683 + 1735.

#### Mel. Was Gott thut, das. (Pf. 62, 2. 3. und 6-9.)

461. Du, Herr, bift meine Zuver= ficht, Mein einz'ger Troft im Leben. Dem fehlt es nie an Troft und Licht, Der sich bir, Berr, ergeben. Du bift fein Gott; Auf dein Gebot Wird feine Ceele ftille, Und ihm ge= nügt bein Wille.

2. Wer wollte bir, herr, nicht vertrau'n? Du bist der Schwachen Stärfe; Die Augen, welche auf dich schau'n, Geh'n beine Munderwerke. Berr, groß von Rath Und stark von That! Mit anadenvollen Sänden Wirft

du dein Werf vollenden.

3. Noch nie hat fich, wer dich geliebt, Berlaffen feben muffen; Du läß'st ihn, wenn ihn Noth umgibt, Doch beinen Trost ge= nießen. Des Frommen Berg Wird frei von Schmerz; Der Günder eitles Dichten Weißt

du, Herr, zu vernichten.

4. D'rum hoff', o Geele, hoff' auf Gott; Der Thoren Troft verschwindet, Wenn ber Berechte felbst im Tod Sulf und Erbarmung findet. Wenn Jener fällt, Ift er ein Beld; Er fteht, mo Jene gittern, Gin Wels in Ungewittern.

5. Wirf nicht die große hoff= nung hin, Die dir dein Glaube reichet. Weh' denen, die zu Menschen flieh'n! Weh' dem, ber von Gott weichet! Dein Beiland ftarb; Er, er ermarb Auf feinem Todeshügel Dir deines Glaubens Siegel.

6. Sei unbewegt, wenn um dich her Sich Ungewitter sam= meln! Gott hilft, wenn Chri= sten freudenleer Zu ihm um Gnabe stammeln. Die Zeit ber Qual, Der Thränen Bahl Bählt er; er wiegt die Schmerzen, Und nimmt fie von dem Bergen.

7. herr, du bist meine Bu= versicht! Auf dich hofft meine Geele; Du weiß'ft, mas meinem Wohl gebricht, Wenn ich mich forgend quäle. Wer wollte sich Nicht ganz auf dich, Allmäch= tiger, verlaffen, Und fich im Rummer fassen?

8. In beine Sand befehl' ich mich, Mein Wohlfein und mein Leben. Mein hoffend Auge blickt auf dich; Dir will ich mich er= geben, Gei du mein Gott, Und einst im Tod Mein Fels, auf den ich traue, Bis ich dein Ant= lits schaue.

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

# D. Nachfolge Christi.

Mel. Mach's mit mir, Gott, nach deiner Gut'.

(Matth. 16, 24, 25. u. 10, 38.)

462. Mir nach! spricht | Christus, un= fer Held, Mir nach, ihr Chriften zu der Simmelspfort. alle; Berleugnet euch, verlaßt die Welt, Folgt meinem Ruf und Schalle; Nehmt euer Kreuz und Ungemach Auf euch, folgt meinem Wandel nach.

2. Ich bin das Licht, ich leucht' euch für Mit heil'gem Tugendleben, Wer zu mir kommt und folget mir, Darf nicht im Finstern schweben: 3ch bin der Weg, ich weise wohl, Wie man wahrhaftia wandeln foll.

3 Mein Berg ift voll Demü= thigfeit, Boll Liebe meine Geele; Mein Mund, der fließt zu jeder Zeit Bon füßer Sanftmuth Dele; Mein Geift, Gemuthe, Rraft und Sinn Ift Gott erge= ben, schaut auf ihn.

4. Ich zeig' euch das, was

schädlich ift, Zu fliehen und zu meiden, Und euer Herz von arger Lift Zu rein'gen und zu scheiden: Ich bin der Seelen Wels und Hort, Und führ' euch

5. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran, Ich steh euch an der Seite, Ich fampfe felbit, ich brech' die Bahn, Bin Alles in dem Streite: Ein bofer Anecht, der still darf ftehn, Wenn er den Feldherrn sieht angehn.

6. Wer feine Seel' zu finden meint, Wird sie ohn' mich verlieren, Wer fie hier zu ver= lieren scheint, Wird sie in Gott einführen: Wer nicht fein Rreuz nimmt und folgt mir, Ift mein nicht werth und meiner Bier.

7. So lagt uns benn dem lieben Herrn Mit Leib und Seel nachgehen, Und wohlge= muth, getroft und gern Bei ihm im Leiden stehen: Denn wer nicht fämpft, trägt auch bie Rron' Des ew'gen Lebens nicht davon.

Ungelus Gilefius, a. 1624 + 1677.

#### Mel. Sollt' ich meinem Gott.

(Joh. 11, 16. Röm. 6, 11. 8. Rap. 8, 17.)

Maffet uns mit brach, Immerfort zum Simmel 468. Lesu ziehen, reisen; Froisch noch, schon Seinem Borbild folgen nach; himmlisch sein, Glauben recht In der Welt der Welt entflie- und leben rein, Glauben durch hen; Auf der Bahn, die er uns die Lieb' erweisen! Treuer Jefu,

bleib' bei mir; Geh voran, ich wir leben, Sterben unfern Lu-

folge dir!

2. Laffet uns mit Jesu lei= den, Seinem Vorbild werden gleich! Nach dem Leide folgen Freuden, Armuth hier macht bort einst reich; Thränensaat bringt Beil und Wonne, Soff= nung stärft und in Geduld. Denn es icheint burch Gottes Huld Nach dem Regen bald die Sonne. Jesu, hier leid' ich mit dir, Dort gib deine Freude mir.

3. Laffet uns mit Jefu fter= ben! Gein Tod wehret unserm Tod, Rettet uns von dem Ber= derben, Bon der Seelen ew'ger Noth. Lagt uns fterben, weil

ften ab, Dann wird er uns aus dem Grab In fein himmels= leben heben. Jefu, fterb' ich, fterb' ich dir, Daß ich lebe für und für!

4. Lasset uns mit Jesu Ie = ben! Weil er auferstanden ift, Muß das Grab uns widergeben. Jesu! unser Haupt du bist, Wir find beines Leibes Glieder. Wo du lebst, da leben wir; Ach erkenn uns für und für, Seelenfreund, als beine Bruder! Dir, o Jesu, leb' ich hier, Dort auch ewig einft bei dir!

C. von Birfen, g. 1626 + 1681.

Mel. Seelenbrautigam.

464. Jefu! geh' voran Auf der Lebens= bahn. Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nach= queilen; Führ' uns an der Hand Bis in's Baterland.

2. Soll's uns hart ergehn, Lag uns feste stehn, Und auch in den schwerften Tagen Nie= mals über Laften flagen; Denn durch Trübsal hier Geht der Weg zu dir.

(Joh. 14, 6. Luc 5, 11.)

3. Rühret eigner Schmerz Irgend unser Berg, Rümmert uns ein fremdes Leiden, D fo gib Geduld zu beiden; Richte unfern Sinn Auf das Ende hin!

4. Ordne unfern Gang, Sefu, Lebenslang! Führst du uns durch rauhe Wege, Gib uns auch die nöth'ge Pflege; Thu' uns nach dem Lauf Deine Thüre auf.

Graf von Bingenborf, g. 1700 + 1760.

# Mel. Herr Jesu Chrift, mein's Lebens Licht.

(2. Tim. 2. 19. Joh. 12, 26)

bekennt, Ihr, die ihr durch sein schauen Christi Berrlichteit. Blut erfauft, Und auch auf sei= nen Tod getauft:

onach Christo rechte Christen fein, Wenn ihr nennt, Und euch zu feiner Lehr' verlangt nach diefer Zeit Zu

3. Wer dort mit Christo herrschen will, Der muß ihm 2. Führt nicht den Namen auch hier halten ftill In Lieb' und Leid, und gehn die Bahn, Die er gegangen uns voran.

4. Wer herrlich will bei Chrisfto fein, Der muß ihm leben hier allein, Und nicht der Sünd und Sitelfeit Aufopfern feine Lebenszeit.

5. Wer ganz dem Seiland sich ergibt, Ihn treulich und von

Herzen liebt, Nach seinem Wort das Leben führt, Der ist ein Christ, wie sich's gebührt.

6. Wer so in Wahrheit ihn verehrt, Und Zeit und Kraft für ihn verzehrt, Der wird einst selig schlafen ein, Und ewig bei dem Bater sein.

3. Mitter, g. 1627 + 1669.

#### Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Matth. 11, 30. Luc. 9, 26.)

466. Sanft, o Chrift, ift Jesu Joch, Und was kann bei ihm uns fehlen? D, wie selig sind wir boch Durch den Retter unsrer Seelen! Welche Wonn' und Herrlichkeit Wartet unser nach der Zeit!

2. Freue beines Glaubens bich, Deines Gottes, seines Sohnes! Deine Seele rühme sich Ihrer Hoffnung, seines Lohenes! Frei, voll Muth und une verstellt, Freudig vor der gan-

gen Welt!

3. Hat gleich sein Bekenntniß hier Seine Leiden und Beschwerben, Dennoch sei ihm treu; denn dir Sollen ew'ge Freuden werden. Was ist gegen solch ein Glück Dieses Lebens

Augenblick!

4. Schäme seines Wortes nie Dich vor Frevlern, nie vor Spöttern, Wenn sie ihn versschmähn, wenn sie Sich und ihren Witz vergöttern. Was versmag der Läftrer Spott Wider Jesum, wider Gott?

5. Was vermag er, tobt er gleich, Wider dich und deinen Glauben? Gottes Gnade, Gotztes Reich Kann doch feine Macht dir rauben. Halte dich an dem nur fest, Der die Seinen nie verläßt.

6. Welchen Kampf hat einft bein Herr Für dein ew'ges Heil gestritten! Jene Schaar der Märtyrer, Was hat sie für ihn gelitten! Schmach und Marter, selbst den Tod Litten sie getrost

für Gott.

7. Und der Spötter Wit und Hohn Könnte je dein Herz versführen, Deinen Himmel und den Lohn Deines Glaubens zu verlieren? Nein, o Chrift, nein, wanke nie! Fleh' um Rettung auch für sie!

8. Sei getreu bis in den Tod! Denn du glaubest nicht vergebens. Nach dem Tode führt dich Gott Zu der Wonne jenes Lebens, Und auf einen furzen Streit Krönt dich seine Herrslichkeit.

J. A. Cramer, g. 1723 † 1788.

Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Matth. 16, 24.)

467. Folgt mir, wollt ihr Chriften fein," Ruft der Herr in seinem Worte: Auf dem Kreuzweg geht herein, Und ringt nach der engen Pforte, Laßt euch keinen eitlen Blick Ober Weltbrauch ziehn zurück.

2. Unverdroffen schickt euch nun, Jesu Joch auf euch zu nehemen, Seinen Willen gern zu thun, Euren aber zu bezähmen. Christen wissen anders nicht

Auszuüben ihre Pflicht.

3. Tief erniedrigt fei der Sinn, Hochmuth aber ausgestrieben; Arm am Geift sein bringt Gewinn, Reich g'nug

find die, die Gott lieben; Ift die Welt euch gram und feind, Fürchtet nichts, Gott ist eu'r Freund.

4. Aller Kummer, ber euch nagt, Sei verbannt auf heut und morgen. Chriftus hat ihn untersagt, Seget also keine Sorgen, Weil er selber forgen will, D so seid getroft und ftill!

5. Eure Gottgelassenheit Bleibe fest gegründ't im Glaus ben; Ch' euch der Genuß ers freut, Laßt euch nicht die Hoffs nung rauben, In vergnügter Herzensruh Nehme sie bestäns

dig zu.

# Mel. Mach's mit mir, Gott, nach deiner Gut'. (2. Tim. 2, 5. Off. 3, 5. 12, 21.)

468. Auf, Christensmensch, auf, auf, auf, auf, auf, auf zum Etreit! Auf, auf zum Neberwinden! In dieser Welt, in dieser Zeit Ist keine Ruh zu sinden! Wer nicht will streiten, trägt die Kron' Des ew'gen Lesbens nicht davon.

2. Der Teufel kommt mit seiner Lift, Die Welt mit Pracht und Prangen, Das Fleisch mit Wolluft, wo du bist, Zu fällen dich und fangen; Streit'st du nicht, wie ein tapfrer Held, So bist du hin und schon gefällt.

3. Gedenke, daß du zu der Fahn' Dein's Feldheren hast geschworen; Denk' ferner, daß du als ein Mann Zum Streit

bist auserkoren; Ja, benke, daß ohn' Streit und Sieg Nie Einer zum Triumph aufstieg!

4. Wie schmählich, wenn ein Kriegesmann Dem Feind den Rücken kehret! Wie schändlich, wenn er streiten kann Und dennoch sich nicht wehret! Wie strässlich, wenn er sich mit Fleiß Aus Zagheit gibt dem Feinde Breis!

5. Bind an! ber Teufel ift bald hin; Die Welt wird leicht verjaget; Das Fleisch muß endlich aus dem Sinn, Wie sehr dich's immer plaget; D ew'ge Schande, wenn ein Helb Bor diesen drei Erzseinden fällt!

6. Wer "überwind't, und

vollenden, Dem wird der Herr ihm nah und fern. alsbald darauf Verborg nes 9. Wer überwir Manna fenden; Ihm geben einen weißen Stein, Und einen neuen Namen drein!

7. Wer überwind't, befommt Gewalt, Wie Chriftus zu re= gieren; Mit Macht die Bölfer mannigfalt Nach Gottes Rath zu führen. Wer übermind't, bekommt vom Herrn Zum Feld= panier den Morgenstern.

8. Wer überwind't, foll ewig nicht Aus Gottes Tempel ge= hen, Vielmehr drinn als ein helles Licht Und güldne Säule ftehen; Der Name Gottes, un=

feinen Lauf Mit Ehren wird fers Herrn, Soll leuchten von

9. Wer überwind't, foll auf bem Thron Mit Christo Jesu fiten; Soll glänzen, wie ein Gottessohn, Und wie die Sonne bliten, Ja, ewig herrschen und regier'n Und immerdar den Himmel zier'n.

10. Go ftreit' denn wohl, ftreit' fed und fühn, Daß du mög'ft überwinden; Streng' an die Kräfte, Muth und Ginn, Daß du dies Gut mög'ft finden! Wer nicht will streiten um die Kron', Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

Angelus Gilefius, g. 1624 + 1677.

### Mel. Aus meines Bergens.

(30h. 21, 19. 1. Tim. 6, 12. 2. Tim. 4, 7. 8.)

469. Dich fronte Gott bu, ihn ganz zu schmeden, Berr, mit Freuden, Berr Jesu, nach dem Streit; Du gingst durch Schmach und Leiden Bu beiner Berrlichkeit. Triumph war dir dein Tod! Dein Rampf mar ausgefäm= pfet, Dein stolzer Feind gedäm= pfet; Nun fuhrft du auf zu Gott.

2. Ich, Herr, bein Vilger walle Dir, meinem Führer, nach, Und strauchle noch und falle; Denn ich bin müd und schwach. Du führst mich auch durch Streit, Durch Rummer und durch Leiden Zu meiner Bufunft Freuden, Bu beiner Berrlichkeit.

3. Wie du des Todes Schref=

im Gerichte ftandft, Go ftar= fest du auch mich, Durch's fin= ftre Thal zu gehen; Denn beinc Frommen feben Im finstern Thale dich.

4. Wenn ich einst bis zum Grabe Vollendet meinen Streit, Und gut gefämpfet habe Um meine Seligfeit, Wie werd' ich dann mich freu'n, Wie werd' ich voll Entzücken Auf meine Krone blicken Und dann gang felig fein!

5. Drum harr' ich hier und ftreite, Bis meine Stund' er= scheint, Und du stehst mir zur Seite, Mein Retter und mein Freund! Sinkt in dem Kampfe mir Mein Urm ermüdet nie= fen Allmächtig überwandst, Als der, Dies stärft und hebt ihn wieder: Mein Lohn ift groß bei bir!

6. Erhalt mir ben Gebanken : Groß fei bei dir mein Lohn; So werd' ich nimmer manken theil sei.

Von dir, o Gottes Sohn! So bleib ich dir getreu, Der sich für mich gegeben, Daß bald ein beffer Leben Dlein ewig Erb=

B. Münter, g. 1735 + 1793.

#### Mel. Wer nur denlieben. (30h. 6, 68. 69.)

470. 3ch ging bisher guf einem Pfade, Der schmal und unge= mächlich zwar, Der aber boch gebahnt und g'rade Und voll von treuen Menschen mar; Wo ich nicht Flittergold und Tand, Wohl aber stille Freuden fand.

2. Ich sah ihn deutlich vor mir mandeln Den besten, treuften Menschenfreund. Gein Re= den, Schweigen, Thun und San= deln. Wenn er sich freut und wenn er weint, Sein Leben und fein Kreuzestod : In Allem fand ich meinen Gott.

3. Das, mas fein Mund je ausgesprochen, Fand ich als Gottes Wahrheit, Licht; Die wurde mir fein Wort gebrochen, So wie er mir's auch noch nicht bricht. Gott war in ihm, Gott fprach aus ihm, Und Frieden Gottes bank ich ihm.

4. Doch fah ich andre Stra= ken offen Und Wandrer viel zur linken hand; Die riefen: "Romm, hier kannst du hoffen, Sier ist der Weisheit Weg und Land, Bei uns wohnt Freude, Glück und Ruh; Komm, eile unfrer Straße zu!"

Menschen stehn; Sie nennen sich die weisen Leute. Die mehr als andre Menschen fehn; Mit dicht verbundnem Angesicht. Bang blind rief Jeder : "Sier ist Licht!"

6. "Bernunft, Bernunft! du brauchst nichts weiter; Komm nur zu uns, hier ift Bernunft, Bier ift die sichre himmelslei= ter, Bei uns der mahren Wei= fen Zunft." Ich blickte hin, doch fah ich nicht Das so fehr hoch= geprief'ne Licht.

7. Die Leiter schwebte über Schlünden, Wo weder Seil noch Wels fie hielt; Ein Luftge= bäude, das mit Gründen, Wie Kinder mit der Buppe, spielt-Mit Gründen, denen Leben fehlt, Und die mein herr zur Thorheit zählt.

8. Das Leben dieser weisen Leute Schien glücklich nur, war's aber nicht; Und rief der Tod sich eine Beute, Da schwand der lette Funke Licht. Rein Freund, der tröftend näher trat! Einsam und finster ward ihr Pfad.

9. Man konnt' auf jeder Stirne lefen: "Die Leiter fällt, 5. Ich fah auf jener linken auf der ich ftand; Ach, war' Seite Ein Heer von eignen ich doch ein Chrift gewesen, Der

immer Troft im Tode fand! Ach ift, Jauchzt er im Tod: "Ich Beiland, ich verkannte bich, Und nun, ach nun kennst du nicht mich."

10. Seh ich hingegen auf das Ende Des Christen, der im Glauben bleibt, So fehich, wie ihn in die Sande Des beften Freund's der Glaube treibt. Und was fein Ruhm im Leben

bin ein Christ."

11. Drum will ich bleiben auf dem Pfade, Auf dem ich bisher Frieden fand, Will trauen, daß mich Gottes Unade Durch Chriftum führt zum Ba= terland. Mag Menschenweisheit untergehn, Mein Grund bleibt unbeweglich stehn.

S. S. C. Selmuth, g. 1745 † 1825.

Mel. Werde munter. (Phil. 3, 8-16. Cbr. 12, 2.)

invermandt auf Chriftum fehen, Bleibt der Meg zur Seligfeit; Allen, welche zu ihm flehen. Ist gewiffes Beil bereit. Giehet man im Herzen an, Was er für die Welt gethan, Und man glaubt baran mit Beugen, So bekommt man es zu eigen.

2. Wenn boch alle Seelen wüßten, Wie es bem fo wohl ergeht, Welcher in der Zahl der Christen, Wahrer Glieder Jesu geht! Da geht man in seinem Glück Immer fort, und nie zu= rud; Man ift auf dem Lebens= pfade Und nimmt immer Gnad

um Gnade.

3. Aber freilich kann nichts taugen, Als nur bas, was Chri= ftus thut. Laffen wir ihn aus den Augen, Finden wir mas

Fremdes gut, So erfahren wir gewiß, Unfer Licht sei Finster= niß, Unfer Selfen fei Berder= ben, Unfer Leben lauter Ster= ben.

4. Wären wir doch völlig feine! Reate sich doch keine Rraft, Da ber Beiland nicht alleine, Was fie wirkte, felbst geschafft! Refu! richte unfern Ginn Un= getheilt auf dich nur hin, Dann belebt uns beine Wahrheit, Und das Auge wird voll Klarheit.

5. Bring uns völlig in die Schranken. Die dein Liebesrath gesett; Weder Worte noch Ge= danken Werden sonst für gut geschätt. Herr! nur wer auf deiner Spur Geht als neue Rreatur, Rann dich lieben und erhöhen Und in deine Freud eingehen.

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

Mel. Nun fich der Tag. (Röm. 6, 20-23. Joh. 8, 36.) 472. Die gut ist's, von Sündendienst ist Sflaverei, In ber Sunde frei! Christo Kindesrecht. Wie felia, Chrifti Knecht! Im 2. Im Sündendienst ist Fin=

fterniß, Den Weg erkennt man ich gern, Denn du hast mich er-nicht; Bei Christo ist der Gang tauft; Ich weiß und will sonst gewiß, Man wandelt in dem Licht.

3. Im Sündendienst ist haß und Leid, Man plagt und wird betrübt; In Christi Reich ist Freudigkeit, Man liebt und wird geliebt.

4. Die Sünde gibt den Tod zum Lohn; Das heißt ja schlimm gedient! Das Leben aber ift im Cohn, Der uns mit

Gott verfühnt.

5. D Beiland! dir nur bien'

fauft; Ich weiß und will fonst feinen Herrn, Auf dich bin ich aetauft.

6. Wen du frei machst, der ist recht frei; Du schenkst ihm alle Schuld; Und darum dank ich deiner Treu Und rühme

deine Suld.

7. Ich bete an, Herr Jesu Chrift, Und sage: "Ich bin dein;" Nimm mich zu dir, denn wo du bist, Soll auch bein Die= ner fein!

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

# E. himmlischer Sinn.

Mel. Jefus, meine Zuverficht. (Ebr. 13, 14. Eph. 2, 6. Phil. 3, 20.)

unfre Bahn, Wir find Gafte nur auf Erden, Bis wir dort in Canaan Durch die Wüste fommen werden; Bier ift unfer Bilgrimftand, Droben unser Baterland.

2. Himmelan schwing dich, mein Geift, Denn du bift ein himmlisch Wefen, Und du kannft, was irdisch heißt, Nicht zu dei= nem Zweck erlefen; Gin von Gott erfüllter Ginn Rehrt zu

feinem Urfprung hin.

3. "Simmelan!" ruft er mir zu, Wenn ich ihn im Worte höre; Das weist mir ben Ort der Ruh, Wo ich einmal hin gehöre. Wenn mich diefes Wort bewahrt, Halt ich fel'ge Sim= melfahrt.

Cimmelan geht 4. Himmelan! mein Glaube zeigt Mir das schöne Loos von Ferne, Daß mein Berg schon aufwärts steigt Ueber Conne. Mond und Sterne; Denn ihr Licht ift viel zu klein Gegen jenen Glang und Schein.

> 5. Himmelan wird mich der Tod In die rechte Beimath füh= ren, Da ich über alle Noth ewigwerde triumphiren! Jesus geht mir felbst voran, Daß ich

freudig folgen kann.

6. Himmelan, ja himmelan! Das foll meine Loofung bleiben. Ich will allen eiteln Wahn durch die himmelslust vertrei= ben. himmelan nur fteht mein Sinn, Bis ich in dem Himmel bin.

B. Edmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Mein erst' Gefühl sei Preis 2c. (Col 3, 1. 2.)

474. Grheb', o Seele! beinen Sinn; Was hängst du an der Erden? Sinauf! hinauf! zum Simmel hin! Denn du mußt himmlisch merden.

2. Was hat die Welt? was beut sie an? Nur Tand und eitle Dinge. Wer einen Simmel hoffen kann, Der schätzet fie ge=

ringe.

3. Wer Gott erkennt, fann der wohl noch Den Wunsch auf's Niedre lenken? Wer Gott zum Freund hat, benket hoch; So muffen Chriften benten!

4. Rein Leiden, wenn's auch schwer mich drückt, Schlägt meine Hoffnung nieder; Ich schau' empor und mich erquickt Der Berr doch endlich wieder.

5. Mein Theil ist nicht in bieser Welt! Ich bin ein Gaft auf Erben. Ich soll, wenn biese Butte fällt, Gin Simmelsbur=

ger werden.

6. Dort ist das rechte Ca= naan, Wo Lebensströme flie-gen. Blick oft hinauf! der Unblick fann Den Leidenskelch verfüßen.

7. Dort oben ist des Baters Saus! Er theilt zum Gnaden= lohne Den Ueberwindern Kro= nen aus; Rämpf' auch um Ruh

und Kronc.

8. Dort ift's ben Engeln füß: Pflicht, Gott ihren Dank zu bringen: D Seele! sehnest du dich nicht. Mit ihnen lobzu= fingen?

9. Dort herrscht bein Bei= land, Jefus Chrift. Und du, frei von Beschwerden, Sollst ihn, durch den du felig bift, Un Klarheit ähnlich werden.

10. Lag benn, Erlöser, mich schon hier Mein Herz zu dir erheben! Laß mich, entschlaf' ich einst in dir, Dort ewig mit dir leben!

E. Liebich, g. 1713 + 1780.

Mel. & Gott, du frommer. (1. Joh. 2, 15.) 475. Was frag' ich | nach ber Welt, 11nd allen ihren Schätzen? Wenn ich mich nur an dir. Herr Jefu, fann ergöten: Dich hab' ich einzig mir Zur Freude vorgestellt, Du bist bas aute Theil; Was frag' ich nach der Melt?

2. Die Welt ist wie ein Rauch. Der in der Luft vergehet, Und einem Schatten gleich, Der turze Zeit bestehet; Mein Jesus 31 \*

aber bleibt, Wenn Alles bricht und fällt, Er ift mein ftarker Fels; Was frag' ich nach der Welt?

3. Die Welt sucht Ehr' und Ruhm Bei Großen dieser Er= den. Und denket nicht daran, Daß fie zu Staube werden; Das, was mein Herz allein Vor Undernrühmlich hält, Ift Jefus, der nicht ftirbt; Was frag' ich nach der Welt?

4. Die Welt sucht Geld und

But, Und kann nicht eher raften, Sie habe benn zuvor Den Mammon in dem Raften: Ich weiß ein beff'res Gut, Das mir allein gefällt; Ift Jefus nur mein Schat, Bas frag' ich nach der Welt?

5. Die Welt bekümmert sich, Im Fall fie wird verachtet, Als wenn man ihr mit List Nach ihren Ehren trachtet: 3ch trage Christi Schmach, So lang es ihm gefällt; Wenn mich mein Heiland ehrt, Was frag' ich nach der Welt?

6. Die Welt kann ihre Luft Nicht hoch genug erheben, Sie darf noch wohl darzu Den himmel dafür geben. So halt es denn mit ihr, Wer von sich

felbst nichts hält; Ich liebe meinen Gott, Was frag' ich nach der Welt?

7. Was frag' ich nach der Welt? Sie muß gar bald ver= ichwinden, Ihr Anfeh'n fann durchaus Den blaffen Tod nicht binden: Die Güter muffen fort. Und alle Luft zerfällt; Bleibt Jesus nur bei mir, Was frag'

ich nach der Welt?

8. Was frag' ich nach ber Welt? Mein Jesus ift mein Leben, Mein Schat, mein Gi= genthum, Dem ich mich ganz ergeben, Mein ganzes himmel= reich, Und was mir sonst ge= fällt; Drum sag ich noch ein= mal: Was frag' ich nach ber Welt?

S. M. Pfeffertorn, g. 1646 + 1732.

#### Mel. Alle Menschen muffen. (Phil. 3, 7. 8. u. 1, 23.)

476. Du, o schönes Weltgebäude, Magst gefallen, wem du willt; Deine scheinbarliche Freude Ist mit lauter Angst umhüllt. De= nen, die den Simmel haffen, Will ich ihre Weltluft laffen; Du follst, Jesu, mir allein Freude, Lust und Leben sein.

2. Müde, die der Arbeit Menge Und der Sonne Strahl beschwert, Wünschen, daß des Tages Länge Werde durch die Nacht verzehrt; Daß sie nach fo vielen Laften Mögen fanft und füße raften: Mich verlangt bei dir allein, Sefu, meine Ruh', zu fein.

3. Andre mögen durch die Wellen Und durch Wind und Klippen gehn, Ihren Handel zu bestellen, Und da Sturm und Noth ausstehn; Ich will meine Glaubensflügel Schwin= gen zu dem Sternenhügel. Jefu. du nur sollst allein Meiner Wallfahrt Ende fein.

4. Romm, o Tod, du Schla= fesbruder, Romm und führe mich nur fort, Löse meines Schiffleins Ruber, Bringe mich in sichern Bort: Es mag, wer da will, dich scheuen, Du sollst mich vielmehr erfreuen; Denn durch dich kann ich allein Dort bei meinem Jefu fein.

Joh. Frant, g. 1618 † 1677.

Mel. Meinen Jesum lass'. (Matth. 6, 33. 16, 26. Phil. 3, 14.)

In den Dingen diefer Erben, Die doch bald verzehren sich Und zu Staub und Afche wer= den? Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

2. Sammle ben zerstreuten Sinn, Laß ihn sich zu Gott aufschwingen; Richt' ihn stets zum Himmel hin, Lag ihn in die Gnad eindringen! Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

3. Du verlangst oft süße Ruh, Dein betrübtes Herz zu laben, Gil' der Lebensquelle zu, Da kannst du sie reichlich haben! Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

4. Weißt du nicht, daß diese Welt Ein ganz ander Wesen heget, Als dem Höchsten wohl= gefällt, Und dein Urfprung bir vorleget? Suche Jesum und fein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

5. Du bist ja ein Hauch aus Gott Und aus seinem Geist geboren, Bist erlöst durch Christi bir nicht!

477. Seele, mas er- Tod Und zu feinem Reich erfo-mub'st du bich ren. Suche Jesum und sein ren. Suche Jefum und fein Licht: Alles Andre: hilft dir nicht.

6. Schwinge dich fein oft im Geift Ueber alle himmels= höhen; Lag, was dich zur Erde reißt, Weit von dir entfernet fteben. Suche Jesum und fein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

7. Nahe dich dem lautern Strom, Der vom Thron des Beilands flieget Und auf die. so feusch und fromm, Sich in reichem Maag ergießet. Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

8. Laß dir feine Majestät Immerdar vor Augen schwe= ben; Laß mit brunftigem Ge= bet Sich bein Herz zu ihm er= heben! Suche Jesum und fein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

9. Geh in Einfalt nur dahin, Du wirft schon das Ziel er= blicken; Glaube: Gottes Vater= finn Wird dich ewig dort er= quiden. Such' nur Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft

3. 3. Wolf, g. 1684 † 1754.

Mel. Komm, o komm, du. (Matth. 13, 44.)

478. Meines Lebens Was mein Herze recht erfreut, Ist in jener Herrlichkeit.
Ist der Himmel, Gottes Thron; Meiner Seelen Trost und Weide And dem An dem Gütern dieser Welt; Ist mein Jesus, Gottes Sohn;

bliden Und zu Jefu fein ge= fellt! Denn der Erde Gut ver= geht, Jesus und sein Reich be= steht.

3. Reicher kann ich nirgends werden. Als ich schon in Jesu bin, Alle Schätze diefer Erden Sind ein ichnöder Angstgewinn; Jefus ift das rechte But, Bel=

ches fanft der Seele thut.

4. Glänzet gleich bas Weltge= pränge, Ift es lieblich angu= fehn, Währt es doch nicht in die Länge, Es ift bald bamit gescheh'n; Plötlich pfleget aus zu fein Diejes Lebens Glang und Schein.

5. Aber dort des Himmels Gaben, Die mein Jefus inne hat, Können Berg und Seele laben, Machen ewig reich und

fatt; Es vergeht zu feiner Zeit Jenes Lebens Berrlichkeit.

6. Einen Tag bei Jeju figen, Ift viel beffer, als die Welt Taufend Jahr in Freude nüten. Aber ewig sein gestellt Bu des Berren rechter Band, Bleibt ein

auserwählter Stand.

7. Gffen, trinfen, fpielen, fpringen Labet meine Geele nicht; Aber nach dem Himmel ringen Und auf Jefum fein gericht't : Das ift mahre Geelen= zier Und geht aller Freude für.

8. Ach! so gönne mir die Freude, Jefu, die dein Simmel hegt! Gei du felber meine Wei= de, Die mich hier und dort ver= pflegt; Und, bei dir recht froh zu fein, nimm mich in ben Sim= mel ein.

G. Liscop, g. 1640 + 1689.

# F. Brüderliche und allgemeine Liebe.

Gigene Melodie.

(3oh. 17, 21-23. 1. Cor. 12, 12. 13. und 26. 27.)

479. 3 hr Rinder des | 2. Sobald wir von Oben auf's Bochsten! wie Neue geboren, So sind wir steht's um die Liebe? Wie folgt man dem wahren Vereini= gungstriebe? Bleibt ihr auch im Bande der Ginigfeit ftehn? Ift feine Zertrennung ber Bei= fter geschehn? Der Bater im Simmel fann Bergen erfennen, Wir dürfen uns Brüder ohn' Liebe nicht nennen, Die Flamme des Höchsten muß lichterloh brennen.

von Christo zu Brüdern erfo= ren. Ein Bater, ein Glaube, ein Geift, eine Tauf', Gin voller zum himmel gerichte= ter Lauf Rann unfere Bergen recht selig verbinden, Wir fönnen nichts Anders, als Eu-Biafeit finden; Berdacht, Reid und Aergerniß muffen ver= schwinden.

3. Der Bater, der broben

ift, hält uns zusammen Und schieft uns herunter die himmlisschen Flammen. Da findet kein welklicher Unterschied statt, Weil Demuth die Herzen vereiniget hat. Wo Sigenheit, Jank und haß können regieren, Da kann man den Funken der Liebenicht spüren: Der haß kann die Throne des himmels nicht zieren.

4. Die Zions = Gefellschaft verläßt die Verwandten, Sett Brüder am höchsten vor allen Befannten. Wer noch ist bezausbert von Liebe der Welt Und sich in der Falschheit zum Brusder verstellt, Den kann sie unsmöglich als Bruder annehmen, Er müßt' sich denn völlig zur Buße bequemen. Sie darf sich des redlichen Sinnes nicht schäsmen.

5. Seht aber, wie selig wir haben erwählet, Die wir sind zum Bunde der Brüder gezäh= let! Wir sind die erkaufte, bez gnadigte Schaar. Uch, bringet dem Bater Lobpreisungen dar! Singt ihm mit vereinigtem Herzen und Nunde, Ohn' Loben und Lieben vergeh' keine Stunzde, Wir steh'n vor dem Herren als einer im Bunde.

6. Was ich bin, mein Brusber, das bift du auch worden, Wir Beide find Erben des Himsmels geworden. Ein Jeder mit Allen zum Vaterland dringt, Hür welches die Kirche steinst und ringt. Wir müssen

bereit sein, für Brüder zu sters ben, Wie Jesus uns auch so gemacht hat zu Erben. Ein Glied fühlt und leidet des Uns bern Berderben.

7. Ach laßt uns einander erinnern und führen, Daß wir
nicht die Krone des Lebens verlieren; Und müssen wir fämpfen auch gar dis auf's Blut,
So stehn wir vereinigt auf unserer Huth. Das Schreien der
Kinder wird wahrlich erhöret,
Durch völlige Eintracht wird
Satan zerstöret. Wer ist, der
verbundenen Geistern was wehret?

8. Drum laffet uns lieben und freuen von Herzen, Bersfüßen einander die Leiden und Schmerzen; Dringt fräftig, ihr Geister, in Sines hinein, Bersmehret die Strahlen vom göttlichen Schein. Das läffet der Bater sich herzlich gefallen, Im Loben kann auch sein Ruhm herrlich erschaften, Wenn Kinsber, von Liebe entzündet, nur lallen.

9. In jener Welt wird es noch besser hergehen; Da wird vor dem Vater die Brüderschaft stehen, Die hier sich in Jesu, dem Haupt und dem Freund, Zu einem unsterblichen Bunde vereint. Ach, gebet einander die Herzen und Hande, Und slehet, daß Jesus den Segen und here die Liebe nicht Wechsel noch Ende.

C. A. Bernftein, † 1699.

### Mel. Nun sich der Tag. (30h. 13, 34. 35.)

Ch du für uns erblaßt, Den entzweit, Daß beine lette Corge Deinen von der Liebe Macht Go war Der Glieder Ginigfeit! schön gepredigt haft:

480. Der bu noch in der 2. Erinnre beine kleine letten Nacht, Schaar, Die sich sonst leicht

Graf v. Bingenborf, g. 1700 + 1760.

#### Mel. Alle Menschen muffen. (1. Sam. 18, 3. Sir. 6, 14-17.)

. 481. Davids Troft und größtes Glücke War fein treuer Jonathan, Der durch göttliches Geschicke Ihn fo herzlich lieb gewann, Daß er feines Baters Willen Nicht begehrte zu erfüllen; Rein vielmehr mit Berg und Sand Wie ein Wels bei David ftand.

2. Herr, ich bitte bich, er= mähle Mir auch aus der Men= schen Bahl Gine fromme, treue Seele, Die in diesem Erdenthal Mir, nach deinem Ginn und Beifte, Freundschaft, Troft und Bulfe leifte; Troft, der in der Noth besteht, Sulfe, die von

Herzen geht.

3. Ja, gib mir nach beinem Willen Einen Freund von mah= rer Treu, Der mir, meinen Schmerz zu ftillen, Tröftlich und beständig sei; Dem ich ohne Furcht und Grauen Dürfe meine Last vertrauen, Die mir auf dem Bergen liegt Und oft mei= nen Muth befieat.

4. Sab ich Schwachheit und Gebrechen, Berr, folehre ihn ge= lind' Und mit Sanftmuth mir zusprechen, Weil wir alle Men= schen sind. Wer mich freundlich weiß zu schlagen, Den kann ich auch freundlich tragen; Sein Wort in mein Berge fliefit. Weil's

aus seinem sich ergießt.

5. Gib mir auch ein treu Gemüthe Gegen meinen treuen Freund, Daß ich Berg und Hand ihm biete, Benn bie Sonne ihm nicht scheint, Und in gut' und bosen Tagen Ihm bie Burde helfe tragen, Wenn du, wie ein Bater pflegt, Ihm ein Kreuz haft auferleat.

6. D wie reich ift deffen Sabe, Dem ber Berr, nach feinem Rath, Gine folche Simmelsgabe, Einen Freund bescheret hat, Der mit unverfälschter Treue Ihn in Wohl und Weh erfreue! Wer Gott fürchtet, liebt und ehrt, Dem ift folch ein Schat

beschert.

7. Meinen Jesum will ich preisen, Der's am Besten mit mir meint. Ich will Ruhm und Chr erweisen Diefem meinem Herzensfreund, Der mich von der Welt erforen, Ch' ich noch gur Welt geboren; Der mein Bruder worden ist Und mich nimmermehr vergißt.

8. Jefu, laß mich dir ge=

fallen, Bleib mein Freund bis in das Grab; Bleib mein Troft, bleib unter Allen Mein getreu= fter, ftarffter Stab! Benn bu dich mir willst verbinden, Wird

fich auch ein Berze finden, Das, von deinem Geist gerührt, Mich mit sich gen Simmel führt.

Rad D. Gerharb.

Mel. Herzlich thut mich. (Marc. 12, 32. 33. 1. Joh. 4, 7. 8.) nicht Gaben, Much Ruhm und Ehre nicht. Noch was sonst Sünder haben, Befreit uns vom Gericht. Nur Jesu Liebe bleibet, Sie ist von Ewiakeit; Was außer ihr uns treibet, Berschwindet mit der Beit.

2. Sie gibt uns Kraft und Leben, Bricht jeden Bann ent= zwei, Lehrt helfen, tröften, ge= ben, Macht von der Lüge frei. Sie muß uns heilig machen, Los von der Sündenluft, Zum Beten und zum Wachen Bewe=

gen unfre Bruft.

3. Sie ift die höchste Zierde, Des Chriftenthumes Rern; Sie gilt als schönste Würde Und Krone vor dem Herrn. Was

482. Nicht Opfer und hilft's, mit Engelzungen Hoch reden ohne Berg? Wen Liebe nicht durchdrungen, Der ift ein todtes Erz

4. Geheimnisvolle Lehren Und starker Glaubenssinn Stehn nicht bei Gott in Ehren, Wenn Liebe nicht darin. Der treibt nur arm Geschwäte, Wer falt und liebeleer. Der größten Weisheit Schäte Darleget um sich her.

5. Der Bater ist die Liebe, Der Sohn ist Lieb allein, Des heilgen Geistes Triebe Sind Liebe, heiß und rein; Das ist die Lebensquelle Vom Vater und vom Sohn: — Mach unfre Seelen helle, Du Strom von Gottes Thron!

Joh. Rothe, g. 1805.

Mel. & Gott, du frommer. (1. Cor. 13, 1-13.)

483. Wenn Einer alle solcher Mensch Doch nur ein Runst Und alle Weisheit hätte, Wenn er mit Menschenmund und Engel= zungen red'te, Sätt' aber sonft dabei Die wahre Liebe nicht. So wäre doch damit Bor Gott nichts ausgericht't.

2. Er wäre wie ein Erz, Das zwar sehr helle flinget, Doch ohne Leben ift, Und auch fein

todter Christ, Weil in ihm feine Rraft, Noch Liebe Jesu ift.

3. Wenn er weissagen tonnt', Und hätte allen Glauben, So daß er Wunder thät' Un Lah= men, Blinden, Tauben, Und hätte doch dabei Die mahre Liebe nicht, So wär' zu feinem Beil Damit nichts ausgericht't

4. Gab Einer feine Sab Und Leben bringet; Es war' ein alles Gut den Armen, Doch ohne Gotteslieb' Und herzliches Erbarmen; Wenn er fich bren= nen ließ, Doch nicht aus Christi Treu': So sag' und weiß ich boch, Daß es nicht nüte fei.

5. Die Lieb' ist langmuths= voll, Sanftmuthig und gelinde, Sehr freundlich Jedermann, Stets fertig und geschwinde In Nöthen beizustehn; Die Liebe eifert nicht, Die Liebe fiehet zu, Daß Keinem Leid ge= fchicht.

6. Die Liebe ift nicht ftolz, Die Liebe haffet Reinen; Gucht ihren Nuten nicht, Sie rathet den Gemeinen; Die Liebe gur= net nicht, Gie dienet Jedermann, Und wendet Schaden ab, Wo

fie nur immer fann

7. Die Liebe ist betrübt, Wenn Unrecht wird gerichtet; Der Wahrheit freut fie fich. Und hat sich gang verpflichtet. Daß fie des Nächsten Rehl' Und

Mängel bede zu, Verträget Alles gern, Und liebet Fried' und Ruh'.

8. Dhn' Argwohn glaubet fie Das Beste nur von Allen; Gie hoffet Befferung, Wenn Jemand ift gefallen In Gund und Miffe= that Sat fie gleich feine Schuld, Go leidet fie dennoch. Als Liebe, mit Geduld.

9. Wenn bort bie Wiffen= schaft Einmal wird ganz auf= hören, So wird die Liebe doch Sich fort und fort vermehren; Wenn Glaub' und Hoffnung . auch Sich endet mit der Zeit. Co bleibet doch die Lieb' In alle

Emigfeit.

10. Herr Jesu, der du bist Das Borbild mahrer Liebe. Berleihe, daß ich dich In mei= nem Nächsten liebe! Laß mich nach beinem Ginn, Bon Bergen Freund und Feind Zu bienen fein bereit, Bis einst bein Taa erscheint.

2. Badmeifter, g. 1578 † 1638.

#### Mel. Gott sei Dank. (Pf. 133.)

484. Sieh! wie lieblich Mehr auf Erden wird gespürt, und wie fein Ift's für Brüder, friedlich fein, Wenn ihr Thun einträchtig ift, Dhne Falschheit, Trug und List.

2. Denn bafelbft verheißt ber Berr, Reichen Segen nach Begehr, Und das Leben in der Zeit, Ja auch bort in Ewig= feit.

3. Aber ach! wie ist die Lieb sein. So verloschen, daß fein Trieb

Der des Andern Berge rührt!

4. D herr Jesu, Gottes Sohn! Schaue doch von dei= nem Thron! Schaue die Ber= streuung an, Die fein Mensch vertreiben fann.

5. Sammle, großer Men-schenhirt, Alles, was sich hat verirrt; Lag in beinem Gnaden= schein Alles ganz vereinigt

6. Bind zusammen Berg und

Herz, Laß uns trennen keinen Schmerz; Knüpfe selbst durch beine Hand Das geweihte Brusberband.

7. Was für Freude, was für Lust, Wird uns da nicht sein bewußt! Was dein Volk wünscht und begehrt, Wird ihm dann von dir gewährt.

8. Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit Sei dem Höchsten allezeit, Der, wie er ist Drei in Ein, Uns in ihm läßt Gines sein!

# Mel. Von Gott will ich nicht lassen. (Eph. 4, 1—3. 26. 31. Matth. 5, 9.)

485. Sott ist ein Gott der Liebe, Ein Freund der Einigkeit; Er will, daß man sich übe, In dem, swas wirket Freud' Und Fried in einem Sinn, Daß man dem Zwist absage, Sich brüderlich vertrage, In Sanstmuthimmers sin.

2. Der Satan ist ein Störer Des Friedens, und bedacht, Daß ja des Wortes Hörer Ganz lassen aus der Acht, Was wider Haß und Neid Der Heiland treulich lehret, Und wie von Gott abkehret Die Unversöhnslichkeit.

3. Wer hier den Frieden liebet In Wahrheit ohn Verdruß, Dem Nächsten sich ergibet, Ohn' Ubsicht auf Genuß, Der hat am Himmel Theil, Da Friede und Leben wohnet, Da Friede wird belohnet! Gott ist und bleibt sein Heil.

4. Dagegen, wer beladen Mit bitterm Zorn und Neid, Der hat des großen Schaden, Und stirbt in Ewigkeit. Es kommt das theure Blut, Das Christus hat vergossen, Und das auch ihm geflossen, Ihm nimmer= mehr zu gut.

5. Wer seinen Nächsten hasset, Der hasset selbsten Gott; Drauf Gottes Jorn ihn fasset, Und stürzt in solche Noth, Darinnen er verdirbt, Woselbst ihn, ohn' Erretten, Der Hölle Band' und Ketten Umschlingen, wenn er stirbt.

6. Wer dieses recht erwäget, Der läßt das Sonnenlicht, Ch' er sich schlafen leget, Gewiß erslöschen nicht, Bevor von Herzensgrund Er allen Zorn verssenket; Wohl dem, der das bedenket, Und thut's mit Herzund Mund!

7. D Chrifte! steu'r und wende Des Satans Bitterkeit, Daß er uns nicht behende Erwecke Zorn und Streit! Du willst, daß uns der Geist Des Friedens soll regieren, Und in der Stille führen, Zu dem, was lieblich heißt.

8. Hilf uns ja fleißig halzten Die Einigkeit im Geift, Daß über uns mög' walten, Dein Segen allermeift! Daß wir nach beinem Sinn Einanzber uns vertragen, Und nach dem Frieden jagen, Dem köftzlichen Gewinn!

W. G. Tafinger, g. 1691 † 1742.

32

Mel. & Gott, du frommer. (Matth. 5, 9. Col. 3, 12-15.)

486. Bon bir, o treuer | Gott, Muß Fried und Eintracht fommen. Der bu uns gnadenvoll Zum Frieden aufgenommen. Die Eintracht haft du lieb, Du lohnst ihr ewig wohl, Und leh= rest, wie man sie Im Glauben üben soll.

2. Drum flehen wir zu bir Um beines Beiftes Babe, Daß Jeder unter und Ein Berg voll Frieden habe. Gib, daß wir alle= fammt Im Guten einig fei'n, So sammeln wir auch all' Die

Frucht des Friedens ein

3. Lak Eins dem Andern stets Zum edlen Balfam werden, Daß ein bedrängtes Berg In allerlei Beschwerden Von sei= nem Nächsten Trost Und Hülfe fommen feh, Und daß ein Bruderherz Das andre nicht ver= schmäh.

4. Lag uns in Ginigkeit Stets bei einander wohnen, Und trag uns allezeit Mit gnädigem Verschonen. Lag unter beinem Volf Die Eintracht herrlich blühn, Bis wir aus Krieg und Streit Bum em'gen Frieden

ziehn.

Gigene Mel. (Matth. 5, 43-45. 1. Betr. 2, 23.)

487. Die will ich bem bulben muffen, Ift eine fchwere zu schaden sus Pflicht. Doch felig, wenn ein chen, Der mir zu schaden sucht. Nie will ich meinem Feinde fluchen, Wenn er aus Sag mir flucht.

2. Mit Güte will ich ihm be= gegnen, Nicht drohen, wenn er droht. Wenn er mich schilt, will ich ihn segnen; Dies ift bes

Berrn Gebot.

3. Er, der von feiner Gunbe wußte, Vergalt die Schmach mit Huld, Und litt, so viel er leiben mußte, Mit Canftmuth und Geduld.

- 4. Will ich, sein Jünger, wider schelten, Da er nicht wie= der schalt? Mit Liebe nicht den Sag verglten, Wie er ben Sag vergalt?

Pflicht. Doch felig, wenn ein gut Gewissen Zu unsrer Ehre spricht!

6. Dies will ich besto mehr bewahren; So bessert mich mein Feind, Und lehrt mich weiser nur verfahren, Indem er's bofe meint.

7. Ich will mich vor den Fehlern hüten, Die er von mir erfann; Und auch die Fehler mir verbieten, Die er nicht wif= fen fann.

8. So will ich mich burch Sanftmuth rächen, Um Feind das Gute fehn, Und diefes Gute von ihm fprechen; Wie könnt' er länger schmähn?

9. In feinem Sag ihn zu ermüden, Will ich ihm gern 5. Wahr ist's, Berleumdung verzeihn, Und als ein Chrift Diensten sein.

10. Und wird er, mich zu Gott schütt. untertreten. Durch Güte mehr

bereit zum Frieden, Bereit zu erhitt: Will ich im Stillen für ihn beten, Und Gott vertraun;

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Auf, Christenmensch. (Matth. 5, 44 2c. 6, 12.)

Du schenkst voll Nachsicht und Geduld Auch Bösen deinen Ge= gen, Erzeigft uns Allen gleiche Suld Im · Sonnenschein und Regen. Hilf mir, zu meiner eignen Ruh, Die Feinde lieben, Gott, wie du.

2. Ich Sünder, dem noch Rache glüht Im heuchlerischen Bergen, Der noch fein Wohl= gefallen fieht Un seiner Feinde Schmerzen, Ich trete vor bein Angesicht, Du Gott der Lieb,

und zittre nicht?

3. Wie könnt' ich hoffen, Troft im Tod, Huld im Gericht zu finden, Bu dir noch flehen: "Richte, Gott, Mich nicht nach meinen Gunden," Sort ich nicht beine Stimm in mir: "Wie du vergibft, vergibt Gott dir."

4. Sei, Seele, werth der Seligfeit, Dich felbst zu über= winden. Duld und vergib; benn Gott verzeiht Und straft nicht deine Sunden. Nicht Rache, Segen rufe du, Begnadigte, dem Feinde zu.

5. Auch mein Beleidiger hat Theil Am Heiland aller Gün= der; Mit Blut erkauft' auch ihn zum Beil Der Todesüber= winder; Un mich und ihn er= geht der Ruf Des Gottes, der uns Beide schuf.

6. D möchte Jesu Beispiel doch Mich Keindesliebe lehren! D könnt ich meinen Haffer noch Bur Seligfeit bekehren! Wie herzlich würd' es mich erfreun. Der Retter meines Feinds zu fein!

7. Wie wird er mich am Weltgericht Dann Freund und Bruder nennen, Mir danken und sich ewig nicht Von meiner Seite trennen, Und Gott er= höhen, beffen Hand Uns für

die Ewigkeit verband!

8. Wie gern will ich, Gott, auf dein Wort haß und Ber= folgung leiden! Wie gern ver= zeihn, da du mir's dort Ber= giltst mit ewgen Freuden! D Wonne, wenn sich dort mein Feind Mit mir 311 beinem Lob nereint!

B. Münter, g. 1735 + 1793.

#### Mel. Auf, Christenmensch.

(1. Joh. 4, 20. 21. Matth. 18, 21-35.)

Und haßt doch feine Bruder, banieder. Gott ift die Lieb und

o Jemand spricht: Der treibt mit Gottes Wahr-"Ich liebe Gott," heit Spott Und reißt fie ganz

will, daß ich Den Nächsten liebe

gleich als mich!

2. Wir haben einen Gott und Herrn, Sind eines Leibes Glieder; Drum diene deinem Nächsten gern, Denn wir sind Alle Brüder. Gott schuf die Welt nicht blos für mich, Mein Nächster ist sein Kind wie ich.

3. Ein Heil ift unser Aller Gut; Ich follte Brüder haffen, Die Gott durch seines Sohnes Blut So hoch erkaufen lassen? Daß Gott mich schuf und mich versühnt, Hab ich dies mehr als

fie verdient?

4. Du schenkst mir täglich so viel Schuld, Du, herr von meinen Tagen, Ich aber sollte

nicht Geduld Mit meinen Brübern tragen? Dem nicht verzeihn, dem du vergibst, Und ben nicht lieben, den du liebst?

5. Was ich den Frommen hier gethan, Dem Kleinsten auch von diesen, Das sieht er, mein Erlöser, an, Als hätt' ich's ihm erwiesen; Und ich, ich sollt ein Mensch noch sein, Und Sott in Brüdern nicht erfreun?

6. Ein unbarmherziges Gericht Wird über den ergehen, Der nicht barmherzig ist, der nicht Die rettet, die ihn slehen. Drum gib mir, Gott, durch deinen Geist Ein Herz, das dich durch Liebe preist!

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Auf, Christenmensch.

490. Wer biefer Erbe Güter hat Und fieht die Brüder leiden, Und macht die Hungrigen nicht satt, Läßt Nackende nicht kleizden, Der ist ein Feind der erzsten Pflicht Und hat die Liebe Gottes nicht.

2. Wer seines Nächsten Ehre schmäht Und gern sie schmähen höret, Sich freut, wenn sich sein Feind vergeht Und nichts zum Besten kehret, Nicht dem Berleumder widerspricht: Der liebt auch seinen Bruder nicht.

3. Wer zwar mit Rath, mit Troft und Schut Den Nächsten unterstützet, Doch nur aus Stolz, aus Eigennut, Aus Weichlich-

(1. 3oh. 3, 17. 18. 2 Cor. 9, 7.)

feitihm nütet, Nicht aus Gehorsam, nicht aus Pflicht: Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

4. Wer harret, bis, ihn anszussehn, Ein Dürstiger erscheisnet, Nicht eilt', dem Frommen beizustehn, Der im Verborgnen weinet, Nicht gütig forscht, ob's ihm gebricht: Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

5. Wer Andre, wenn er sie beschirmt, Mit Hart, und Vorwurf qualet, Und ohne Nachsicht straft und stürmt, Sobald sein Nächster fehlet: Wie bleibt bei seinem Ungestüm Die Liebe Gottes wohl in ihm?

6. Wer für der Armen Seil und Zucht Mit Rath und That

nicht wachet, Dem Uebel nicht zu wehren sucht, Das oft sie dürftig machet, Nur forglos ihnen Gaben gibt: Der hat sie wenig noch geliebt.

7. Wahr ist es, du vermagst es nicht, Stets durch die That zu lieben; Doch bist du nur geneigt, die Pslicht Getreulich auszuüben, Und wünschest dir

die Kraft dazu Und sorgst das für, so liebest du.

8. Ermattet dieser Trieb in dir, So such ihn zu beleben. Sprich oft: Gott ist die Lieb, und mir Hat er sein Bild gegeben. Denk' oft: Gott! was ich bin, ist dein, Sollt' ich gleich dir nicht autig sein?

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

Mel. Es ist gewißlich an. (Matth. 5, 7. 18, 33.)

himmlische Barmherzig=
feit, Die Jesus uns anpreiset!
Ach, wer ist doch zu dieser Zeit,
Der sich getreu erweiset; Der,
gleichwie Gott der Bater ist,
Barmherzig ist zu jeder Frist,
Und das aus Herzens Grunde?

2. Daß Gott barmherzig, fpricht der Mund, Und wer ist, der's nicht gläubet? Allein, macht Gott dies also kund, Daß er zur Nachfolg' treibet: So ist verschlossen Herz und Ohr, So wantt der Glaube, wie ein Nohr, Beil man's unmöglich achtet.

3. Bon Gott will man Barmsherzigkeit In seinem ganzen Lesben; Ja, daß sie möge weit und breit Sich über und erheben; Allein soll man Barmherzigkeit Am Nächsten thun, wie Gott gesbeut, So sinden sich nur wenig.

4. Ach benke, daß der Höchke dir Barmherzigkeit erzeiget, Daß dich die Güte überführ' Und du auch seist geneiget, Zu geben dem, der dürftig ist Und doch ein Glied von Jesu 32 \*

Christ; Das ist des Herren Wille.

5. Es wird fürwahr ein schwer Gericht Dort über den ergehen, Der dieses hat erfannt im Licht Und läßt es nicht geschehen; Das Wissen, das entschuldigt nicht, Man muß auszüben, was Gott spricht; Dies ist die rechte Liebe.

6. Ach! laß mein Herz barmsherzig sein Und nach Bermögen geben, Aus wahrer Liebe, nicht zum Schein, Wenn ihre Stimm' erheben Die Armen in der Hungersnoth, Daß sie an meinem Stücklein Brod, OJesu, sich erfreuen.

7. Du gibst Barmherzigkeit ohn' End' Mir Armen auf der Erden; So laß auch wieder Herz und Händ Mit freundlischen Geberden Austheilen, was du mir beschert, Daß auch der Arme werd' ernährt Und dich.

den Vater, preise.

8. Ja, Dater, gib mir solschen Sinn, Daß ich von beinen Gaben, Die du mir gibst, recht willig bin, Die Dürftigen zu

laben; Lag mich nach beinem fanft und mild; Dies bitt' ich Cbenbild Sein liebreich, gütig, herzlich; Amen.

## Wel. Nun sich der Tag. (Matth. 25, 34-46.)

ches Mal Bor beiner Thure ftehn: Merk' auf, ob nicht in ihrer Zahl Der Herr fei unge= fehn?

2. Drum öffne gern und mitleidsvoll Dem Flehenden bein Saus, Und reiche mild ber Liebe Boll Dem Dürftigen bin=

aus.

3. Denn ehe du dich's wirst versehn, Ift's bein herr Jesus Chrift; Der wird burch beine Thure gehn, Weil fie fo gaftlich

4. Und ehe du ihn noch er=

492. Chrift! wenn die fannt, Der arm erschien vor Armen man= bir, Erhebt er seine heil'ae bir, Erhebt er feine heil'ge Sand Bum Segen für und für;

5. Bum Gegen über beinen Tisch, Und über all' bein Gut, Und über beine Kinder frisch, Und beinen frohen Muth;

6. Bum Segen über beine Beit, Die du hienieden gehft, Und über beine Ewigkeit, Da

du dort oben ftehft;

7. Dort oben, wo er bann die Thür Dir auf mit Freuden thut, Wie ihm und feinen Brüdern hier Du thatst mit from= mem Muth.

23. Sen, g. 1789.

# G. Einzelne Tugenden und Pflichten.

#### Selbfterfenntniß und Beisheit.

## Mel. Wer nur den lieben Gott. (Gal. 6, 3-5.)

wie ich bin, zu fehn. Wer fich nicht felbst recht fennen lernt,

nen Sanden, Du schufft mich, niß, Recht einzusehn: ob ich

493. Wer bin ich? Gott, zu beinem Breis! Dazu welche große mein Leben anzuwenden, Das Frage! Gott, lehre fie mich ift bein väterlich Geheiß. Doch recht verstehn! Gib, daß ich mir leb' auch ich, dein Eigenthum, die Mahrheit sage, Um mich so, Wie mir's gebührt, zu deinem Ruhm?

3. Ich bin ein Chrift nach Bleibt von der Weisheit weit bem Befenntniß; Doch bin ich bas auch in der That? Herr! 2. Ich bin ein Werk von bei= öffne felbft mir bas Berftand=

den Pfad, Den Jesus mir ge= wiesen, geh, Und ob ich auch im

Glauben steh?

4. Du fennest meines Ber= zens Tiefen, Die mir felbst un= ergründlich find; Drum laß mich oft mein Innres prüfen, Mich fragen: bin ich Gottes Kind? Befreie mich vom fal= ichen Wahn, Der auch den Rlügsten täuschen fann

5. Ift ber, ber felbst bei tie= fem Wiffen Des Herzens Bustand sich verhehlt, Auf wahre Besserung befliffen? Er, der nicht weiß, wie viel ihm fehlt! Sich jelbit recht kennen ift Ber= ftand; Drum mache mich mit

mir bekannt.

6. Was mir zu meinem Seil noch fehlet, Mein Later, das entdecke mir! Hab ich der Wahr=

heit Weg erwählet, Co gib, daß ich ihn nicht verlier. Er= leuchte mich mit deinem Licht, So täuschen mich Verführer nicht.

7. Doch, bin ich noch vom sichern Pfabe, Der mich zum Leben führt, entfernt, Go mede mich durch deine Unade, Daß ihn mein Auge suchen lernt. Gib mir zur Begrung Luft und Rraft: Du bist's, der Beides

in mir schafft.

8. Ich muß es einmal doch erfahren, Was ich hier war und hier gethan; D lag mich's nicht bis dahin sparen, Wo Reue nichts mehr helfen kann! hier mache mich zum himmel flug Und frei von schnödem Selbstbetrug!

3. S. Dieterid, g. 1721 + 1797.

Mel. Gott ist ein Gott der. (Jac. 1, 5. \$5. 111, 10.)

Von Gott, der Weisheit hat! Er leitet unfre Schritte Durch feines Geiftes Rath. Wer ruft zu ihm hinauf, Dem nicht ber herr gewähret, Was er von ihm begehret? Er gibt, und rudt's nicht auf.

2. Gib, Bater meiner Bäter! Mir einen weisen Sinn; Du gibst die Uebertreter In ihren Sinn dahin. Ich aber wün-sche mir Ein Herz, das dich nur liebe, Gern, mas du forderst, übe; Das wünsch ich mir von bir.

3. Der Leib beschwert die

494. Dem Deisheit Seele; Erleuchteft bu mich nicht, fehlt, ber bitte Dag ich mit Weisheit mable, So irr ich ohne Licht. Durch jeden Schein verführt, Wähl ich mir falsche Güter, Wenn. meines Lebens Hüter! Mich nicht dein Rath regiert.

4. Kaum treff ich, was auf Erden Mir gut und heilfam ist; Wie kann ich selig wer= ben, Wenn du mein Licht nicht bist! Regierst du nicht dein Rind, Co wird's ein Uebertre= ter, Da meines Seils Berräther Gelbst meine Sinne find.

5. So lenk benn, herr! mein Leben; Dir fei es gang ge= weiht! Mein einziges Bestre=

ben Sei, was dein Wort ge= Erden; Dann werd ich felig beut! Dann bin ich weis und werden; Dann hab ich, Gott! flug; Dann thu ich recht auf genug.

3. A. Cramer, g. 1723 + 1788.

#### Mel. & Gott, du frommer. (Col. 2, 3. 1. Cor. 1, 18-31.)

Weisheit bist und heißest! Söchst glücklich ift, den du Der Finfterniß entreißest; Das Wiffen ohne dich Ist Thorheit, eit= ler Dunft; Dich fennen ist allein Der Rünfte höchste Runft.

2. Der Gunde Finsterniß Sat mein Gemüth verblendet, Und ftolzer Gigenwit Sat die Vernunft geschändet. Wer führt mich Frrenden, Mich Blinden auf die Bahn, Wo ich, von Jrrthum frei, Bur Wahrheit wandeln fann?

3. Du, herr, du kannst cs thun! Du, Wahrheit, Beg und Leben, Den Gottes Gnad' der Welt Zum Lebenslicht gegeben! Der du im Anbeginn Einst riefft den Tag hervor, Du führst auch unfre Geel' Aus Nacht zum Licht empor.

4. Ich bitt, o Conne, dich: Geh auf in meiner Seele! Mein Stern, erlauchte mich,

err Chrift, ber Daß ich nicht länger f.hle! Gib bu allein Die bem Berftande Licht, Bertreib die Dunkelheit, Durch beines Beiftes Glanz Werd auch mein Beift erneut.

> 5. Um Reichthum ift mir's nicht, Auch nicht um citle Chre. Nur Weisheit ift's, die ich Woll Sehnsucht jett begehre. Sie macht mich groß und reich, Sie ift mir Chr und Ruhm; Dwar' die Berle mein, War' fie mein

Ciaenthum!

6. Du, aller Weisheit Quell, Rannft mir die Gabe geben. Laf beinen Simmelsftrahl Den finftern Ginn beleben; Erleucht' mein dunkles Herz! Ich rufe dich drum an, Weil Riemand außer dir Mir Weisheit geben fann.

7. D herr, erhöre mich! Co will ich dir lobfingen, Mit Berg und Leben dir Gin willig Opfer bringen. Nimm an, o treuer Berr! Den Willen für die That; Du weißt ja, baß bein Anecht Conft nichts zu geben hat.

Mel. Werde munter, mein. (1. 30h. 2, 20. 1. Cor. 2, 4.)

gebracht! Ich kann beine Weis- mir ben himmel rauben? heit miffen, Die der weise Gott 2. Andre mögen Beisheit verlacht. Meines Sesu Kreuz nennen, Was hier in bie Au-

Prange, Welt, und Pein Soll mein liebstes mit beinem Wissen sein! Weiß ich bas in Wiffen, Das du jetzt so hoch wahrem Glauben, Wer will

gen fällt, Ob fie schon den nicht erfennen. Deffen Weisheit Alles hält: Mir foll Jesu Wort und Bein, Meine Kunst und Weis= heit sein. Das Geheimniß feiner Liebe Ist die Schul', da

ich mich übe.

3. Andre mögen ihre Sinnen Schärfen durch Verschlagenheit, Daß fie Lob und Ruhm ge= winnen Bei ben Großen Diefer Zeit: Ich will meines Heilands Schmach Tief in Demuth den= ten nach; Christen will es nicht geziemen, Daß fie fich des Citeln

rühmen.

4. Andern mag es wohl ge= lingen, Daß sie schleunig und geschickt Großes Gut zusammen= bringen, Und daß ihnen Alles aludt. D mein Reichthum, Blück und Theil Ift ber armen Gunder Beil: Jesum suchen, Jefum finden, Und die Welt= luft überwinden!

5. Gi, so fomm, mein wah= res Leben, Romm und unter= weise mich! Dir will ich mein Herz ergeben, Daß es wisse nichts, als dich. Herr, du aller Weisheit Quell, Mach' mein

Berg und Auge hell. Daß ich treulich dir anhange, Und nichts

außer dir verlange!

6. Weiß ich keinen Troft auf Erden, Klagt mich mein Gewif= fen an, Will mir angst und bange werden, Jit nichts, das mir helfen fann, Drückt mich des Gesetzes Jod : So lag mich bedenken doch, Daß du, Herr, mit beinem Blute Gnad' er= worben mir zu gute.

7. Jesu, pflanze täglich wei= ter Dieses Wiffen in mein Berg; Sei mein treuer Freund und Leiter Unter Freuden und im Schmerz! Lag mir beine To= despein Immer in Gedanken fein; Laß mich's ewig froh be= denken, Daß du dich mir wolltest

ichenken.

8. Wenn zulett des Todes Grauen Alles Wiffen von mir treibt. Dann laß meine Augen schauen Diesen Trost, der ewig bleibt. Berr, bein Leiden, Rreug und Bein Soll mein lettes Wiffen fein! Jefu! hilf mir das vollbringen, So will ich dir Lob bort singen.

30h. 30b, g. 1664 + 1736.

#### Mel. Herr, ich habe mißgehandelt. (Eph: 3, 18. 19. 1. Cor. 2, 6. 7.)

497. Wirg mit Allem, was da scheinet Irdisch klug in dieser Welt, Was mich nicht mit dem ver= einet, Dem der Kinder Berg ge= fällt, Der durch das mich glück= lich machet, Was der Thoren Schwarm verlachet!

- 2. Was mich nicht zu Gott hinführet, Ift nur Tand und Eitelfeit; Was die äußern Sinne rühret, Bringet oft viel Berge= leid. Wenn ich Jesum recht erkenne, Das ist, was ich Weis= heit nenne.
  - 3. Täglich flehen, stündlich

beten, Und mit tiefgebeugtem Sinn Vor den Thron des Baters treten, Das bringt Leben und Gewinn; Das ist Weisheit, das sind Gaben, Die nur Himmelsbürger haben.

4. Fest an Jesum Christum glauben, Als den Herrn der Herrlichkeit, Und sich dies nicht lassen rauben, Das bringt Heil,

Zufriedenheit; Auf ihn, als den Mittler, sehen, Heißt, sich-aus dem Staub erhöhen.

5. Gutes suchen, Böses meisten Durch des Herren Jesu Kraft, Treu ihm sein bei Kreuz und Leiden, Das ist edle Wissenschaft. Ach, wiestald, wie bald verschwindet, Was sich nicht auf Christum gründet!

3. Reanter, g. 1640 + 1688.

Mel. Werde munter.

498. Gib die Meissheit meiner Seele, Daß ich beines Wortes Licht, Herr, allein zum Leitstern wähle, Und ihm trau mit Zusversicht; Denn die Klugheit dieser Welt, Die der Thor für Weisheit hält, Fördert nicht mein Wohlergehen Und wird nicht vor dir bestehen.

2. Beisheit ift es: danach trachten, Recht mit sich bekannt zu sein, Sich nicht für vollkommen achten, Allen Gigendünkel schen'n; Gern auf seine Fehler sehn, Sie gebeugt vor Gott gestehn, Eifrig stets nach Begrung streben, Und sich des doch nie

erheben.

3 Weisheit ift es: Chriftum ehren, Ihm als Heiland gang vertraun, So auf seine Stimme hören, So auf seinen Wandel schaun, Daß man falsche Wege slicht Und mit Sifer sich bemüht, Seinem Bilde hier auf Erden Immer ähnlicher zu werden

4 Meisheit ist es: Alles meiden, Was mit Reu das Herz

(Eph. 5, 15-17. Siob 28, 28)

beschwert, Und sich hüten vor den Freuden, Die der Sünde Dienst gewährt; Menschenruhm, der bald verbleicht, Lust, die im Genuß schon fleucht, Nicht für seinen Simmel achten, Nein, nach Gottes Nähe trachten

5. Weisheit ift es: Gottes Enade Sich zu seinem Ziel erssehn, Und auf seiner Wahrheit Pfade Ew'gem Heil entgegen gehn; Gern nach Gottes Wilsten thun, Froh in seiner Fügung ruhn, Und wenn Leiden uns besichweren, Ihn durch frohe Hoffsnung ehren.

6. Weisheit ist es: stets bedenken, Daß wir hier nur Bilger sind, Und sein Herz auf das nur lenken, Was nicht mit der Zeit verrinnt; Seine Ausgen unverwandt Nichten nach dem Baterland, Und mit Eifer darnach streben, Für die Ewigskeit zu leben

7. Diese Weisheit ist auf Ersten Unserer Seele bestes Theil; Die von ihr geleitet werden, Deren Weg ist Licht und Heil. | Laß sie mich zu allen Zeiten Diefe Beisheit fommt von dir, Auf den Beg des Friedens lei= Berr, verleihe sie auch mir; ten.

D. Bruhn, nach J. A. Freylinghaufen.

#### Ginfalt und Wahrhaftigfeit.

#### Mel. Wie groß ift des Allmacht'gen Gute. (2. Cor. 6, 17. 18. und 11, 3.)

499. S füßer Stand, o kehret, So macht es sich vom selges Leben,

Das aus der mahren Ginfalt quillt, Wenn sich das Berg Gott fo ergeben, Daß Chrifti Sinn es gang erfüllt; Wenn fich der Geift, nach Chrifti Bilde, Erhoben hat in Recht und Licht, Und unter foldem flaren Schil= de Durch alle falschen Söhen bricht!

2. Was Andern schön und lieblich winket, Ift foldem Ber= zen Thorenfpiel. Was Man= chem gang unschuldig dünket, Ist solchem Herzen schon zu viel. Warum? Es gilt ber Welt absagen; Hier heißt's: rührt fein Unreines an! Der kann das Kleinod nicht erjagen, Der nicht die Weltluft abge= than!

3. Das himmelsbrod ist viel zu lieblich Dem Herzen, bas in Jesu lebt; Was bei dem gro-Ben Haufen üblich, Ift ihm ein Gräu'l, den es begräbt. Was zu dem Glang der Welt gehöret, Das ist ihm lauter Seelenpein; Und wenn es sich zu Gott ge=

Citeln rein.

4. Die Einfalt Chrifti ichließt die Seele Vor allem Weltge= tümmel zu; Biel lieber in der ftillften Sohle Sucht fie bei ih= rem Gotte Ruh. Wo sich das Seuchelvolf in Lüsten, Mit Weltgenuß und Gitelfeit. Oft. unter gutem Schein, will bruften. Da fühlt fie Kampf und harten Streit.

5. Die Einfalt weiß von fei= ner Zierde, Als die in Christi Gnade liegt; Die reine, himm= lische Begierde Hat Stolz und Thorheit schon besiegt. Un ei= nem reinen Gottesfinde Glangt Gottes Name schön und rein; Wie möcht' es benn vom eiteln Winde Der Welt noch umge= trieben sein?

6. Von Sorgen, Noth und allen Plagen, Damit die Welt sich selbst ansicht, Vom Neid, womit sich Andre tragen, Weiß Christi Sinn und Einfalt nicht. Der Schatz, ben fie im Bergen träget, Bewahrt sie wider Gi= fersucht; Sie freut sich, wenn ihr Beiland heget In andern

Seelen gleiche Frucht.

7. D. schönes Bild, ein Berg zu schauen, Das sich mit Christi Einfalt schmückt! Geht hin, ihr thörichten Jungfrauen, Schlaft nur, bis euch die Nacht berückt! Was sind die Lampen sonder Dele? Schein ohne Licht und Christi Sinn! Sucht boch was Beffer's für die Seele. Und gebt der Welt das Ihre hin!

8. Ach, Jeju, drücke meinem Herzen Den Sinn der lautern Einfalt ein! Reiß' aus, wenn auch mit tausend Schmerzen, Der Welt ihr Wesen, Tand und Schein! Ich will nicht mehr das Bild und Zeichen Des Soch= muths tragen; laß mich nur Der Ginfalt Zier und Schmuck erreichen; Das ift die neue Rreatur!

3. 3. Wintler, g. 1670 + 1722.

#### Mcl. Romm, o fomm. (Matth. 6, 21. 22. 2. Cor. 1, 12.)

Gins nur wollen, | nicht Thorheit fein? Dieses sieht Gins nur wis | die Einfalt ein. fen: Jesum, Gottes Herrlich= feit, Und die Weltluft fliehn und miffen, Beift vor Gott Gin= fältigkeit. Ift ein Berg auf dies gestellt. Co gefällt es nicht ber Melt.

2. Das ift Klugheit edler Seelen, Das ift geiftlicher Ber= ftand. Will ein Mensch bas Söchste wählen, Will er streden feine Sand Nach dem Lebens= baum allein: Könnte er dann meifer fein ?

3. Einfalt ift es: Eins cr= bliden, Das dem Bergen gang genug; Das, was ewig kann erquicken, Nur verlangen, bas ift flug. Seift du vor der Welt alsdann Als ein Thor: was lieat daran?

4. Was die Menschen Klug= heit nennen, Ift oft blinder Unverftand; Bas ber Belt= Allen, Der sie theuer hat er= sinn will gewinnen, Bringt um fauft, Ihrem Heiland, zu ge=

5. Lieber aller Welt migfal= len, Als zum himmel unge= schickt! Wo ist in ben Dingen allen Etwas, daß den Geift er= quickt? Gar nichts ift in Dieser Belt, Das der Einfalt mohl=

gefällt.

6. Menschenaugen, die noch schielen Da und dorthin in der Welt, Beimlich noch mit Günde fpielen, Die dem Fleisch nur wohlgefällt, Diese kommen nicht zur Raft, Fühlten sie auch gleich die Last.

7. Einfalt sucht sich vorzu= feben, Sammelt auf die Zeit der Noth; Wenn fie muß von hinnen gehen, Geht fie bann nicht ohne Gott; Das ift Gin= falt, das ist flug, Denn wer Gott hat, hat genug.

8. Einfalt trachtet dem vor jenes Baterland; Sollte das fallen, Dag er fie mit Feuer tauft. Hätte sie nicht Christi | kann taugen, Davon halte bu Licht, Hälf' ihr alles Andre

nicht.

9. Treuer Jesu! meine Liebe Sei nur dir, nur dir geweiht; Alle meine Herzenstriebe Laß doch nimmer sein zerstreut. Dich nur wollen, dich nur fehn, Beißt dem rechten Ziel nachgehn.

10. Tritt mir etwas vor die Augen, Das mir konnte fchad= lich fein Und dem Geifte nicht

mich rein, Daß es geh' an mir porbei. Ob es noch so scheinbar fei.

11. Wohne, Herr, in meinter Seele, Rulle meinen Bergens= grund. Was ift's bann, bas mir noch fehle, Wenn ich bin in dir gefund ? Ja, durch Ginfalt halte mich Dir verbunden ewiglich!

- J. M. Sahn, g. 1758 † 1819.

### Mel. Wie foll ich dich empfangen.

(Cph. 4, 25. 1. Betr. 3, 10. 11.)

501. Wohl bem, ber fprechen, Was ich nicht halten richtig man- tann, Und nie bie Zusag' bredelt, Der, als ein Wahrheits= freund, In Wort und Werten handelt, Und das ift, mas er scheint; Der Recht und Treue liebet, Und von dem Ginn der Welt, Die Trug und Falschheit übet, Sich unbeflect erhalt. 2. Wohl ihm, daß fein Ge=

müthe Auf Treu und Glauben halt: Ihn führet Gottes Gute Mit Chren durch die Welt. Ginft wird ihn Gott erhöhen, Wenn in ber Wahrheit Licht Beschämt die Falschen stehen, Entdeckt

durch sein Gericht

3. D Herr! laß alles Lügen Doch ferne von mir fein. Nie laß die Lippen trügen; Rie sei die Tugend Schein. Erinn're mein Gewiffen, Du haffest Ben= chelei, Damit ich stets beflissen Der Treu' und Wahrheit fei.

4. Lak niemals mich ver=

fann, Und nie die Zusag' bre= chen, Die ich mit Recht gethan! nie mich den Stolz verleiten Und nie des Beispiels Macht. Als Wahrheit auszubreiten. Was ich doch selbst erdacht.

5. Doch laß zu allen Zeiten Auch beiner Weisheit Licht, Berr! meine Secle leiten. Da= mit ich meine Pflicht Mit Kluaheit üb' und wiffe, Wenn ich für Andrer Wohl Und für mich reden muffe, Und wenn ich

schweigen soll.

6. Ein Berg voll Treu und Glauben, Das, Gott, zu bir sich hält, Das soll mir Rie= mand rauben! So kann ich aus der Welt Ginft mit der Hoffnung gehen: Ich werde als bein Kind Dich mit den Frommen sehen, Die reines Bergens find.

D. Bruhn, g. 1772 + 1782.

#### Mel. Es ist gewißlich.

(Soh. 1, 19. 20. Eph. 4, 25. Off. 21, 27.)

502. Sei wahr! bu gehst zur Ewig= feit, Bu Gottesheil'gem Lichte; Was du gewesen in der Zeit, Tritt dir dann vor's Gesichte. Mer Wahrheit liebt, wird auf= recht stehn, Wer Lüge thut, muß untergehn; Drum fürchte Schein und Lüge!

2. D was find Schäte, was ift Weld, Und wären's Millio= nen? Was find die Chren diefer Welt, Und wären's Chrenkro= nen? Wer gabe für der Welt Bewinn Der Seele Beil und Frieden bin? Drum weg mit

Schein und Lüge!

3. Ach Alles, was die Welt verleiht, Vergeht, als hätt' es Flügel; Was bleibt zulett? ein Todtenkleid Und ein begraster Hügel. Doch ewig ist ber Seele Loos! Fürwahr, brum ist ber Mensch zu groß Für Weltge= minn zu lügen.

4. Wir sind nicht blos für diefe Zeit Gefährten, liebe Brüber! Im großen Land der Ewig= feit, Da sehen wir uns wieder. Drum auf! bis Berg und Auge bricht, Verletet Recht und Treue nicht, Berachtet Trug und Lüge!

5. Es gelte stets ber Treue Band In jedem Land der Erde; Die Treue führe jeden Stand, Sie wohn' an jedem Beerde. Gedenkt an Gott! und brechet nicht, Was Mund und Hand vor ihm verspricht; Hinmeg mit

jeder Lüge!

6. Seid mahr! mir gehn zur Ewigfeit, Empor vom Schein= land, Brüder! Im Lande ber Vollkommenheit Begegnen wir uns wieder. Die Wahrheit nur bleibt ewig ftehn, Drum laßt der Wahrheit Bfad uns gehn !-Führ' du uns, Geift des Serren!

#### Machfamfeit und Treue.

#### Mel. Straf' mich nicht in beinem Born.

(Marc. 13, 33-37. Cph. 6, 10-18.)

503. Mache bich, mein 2. Aber mache erst recht auf Bon dem Sündenschlafe, Denn nicht die bose Zeit Ploglich nahe lange Strafe, Und die Noth trete: Denn es ist Satans Lift Sammt dem Tod Möchte dich Neber viele Frommen Bur Ber- in Gunden Unvermuthet finden. suchung kommen.

Wache, fleh und bete, Daß dir es folget sonst barauf Gine 3. Wache auf, sonst kann

bich nicht Unfer Herr erleuchsten; Wache, fonsten wird dein Licht Dir noch ferne däuchten: Denn Gott will Für die Füll' Seiner Gnadengaben Off'ne Augen haben.

4. Wache, laß dich Satans Lift Nicht im Schlafe finden. Nur wer stetig wachsam ist, Kann ihn überwinden: Und Gott gibt, Die er liebt, Oft in seine Strafen, Wenn sie sicher

schlafen.

5. Mache, daß dich nicht die Welt Durch Gewalt bezwinge, Oder, wenn sie sich verstellt, Wieder an sich bringe: Wach' und sieh', Damit nie Viel von falschen Brüdern Unter beinen Gliedern.

Onevern.

6. Mache, nimm dich wohl in Ucht, Trau nicht deinem Herzen; Leichtlich kann, wer's nicht bewacht, Gottes Huld versicherzen: Denn es ist Boller List Und kann sich bald heuscheln Und in Hoffahrt schmeischeln.

7. Bete aber auch dabei Mitzten in dem Wachen; Denn der Herr muß felbst dich frei Bon dem Allen machen. Was dich drückt Und bestrickt, Daß du schläfrig bleibest Und sein Werk nicht treibest.

8. Ja, er will gebeten fein, Wenn er was foll geben; Er verlanget unfer Schrei'n, Wenn wir wollen leben, Und durch ihn Unfern Sinn, Feind, Welt, Fleisch und Sünden Kräftig

überwinden.

9. Doch wohl gut, es muß uns schon Alles glücklich gehen, Wenn wir ihn durch seinen Sohn Im Gebet anflehen; Denn er will Alle Füll' Seiner Gunft ausschütten, Wenn wir glaubend bitten.

10. Drum so lagt uns immerdar Wachen, flehen, beten, Weil die Angst, Noth und Gefahr Jmmer näher treten: Denn die Zeit Ist nicht weit, Da uns Gott wird richten, Und

die Welt vernichten.

S. B. Frenftein, + um 1720.

Mel. Wer nur den lieben. 504. Ath machet doch, ihr trägen Christen! Bedenket, daß euch Gotstes Gnad' Bom tiefen Schlaf in Sündenlüsten Zum Leben auferwecket hat. Berlasset doch die sinstre Gruft, Und höret, wenn euch Zesus ruft.

2. Ach, wachet! benn bie Sundennächte Entweichen vor bem hellen Licht, Das Gott

. (Matth. 26, 41. Marc. 13, 37.) bem menschlichen Geschlechte Im Wort und Herzen aufgericht't: Ach! wandelt doch in seinem Schein, Sonst könnt ihr keine Christen sein!

3. Ach, wachet! ift der Geist schon willig, So ist das Fleisch doch gar zu schwach: Drum solzgen wahre Christen billig Dem Geist und nicht dem Fleische nach. D theure Seelen! werz

det klug, Und folget doch des

Beiftes Bug.

4. Ach, machet! eh' die To= desstunde Das unvermerkte Ziel erreicht; Ihr seht ja, wie der Tod Gesunde Sowohl als Rranke hinterschleicht. Der lette Stoß ift ungewiß! Ach, werthe Chriften! merket dies.

5. Ach, wachet! daß ihr euch bereitet Auf jenen großen Tag des herrn ; Denn wie uns Got= tes Wort bedeutet, Ist ja der=

felb' von Keinem fern. Ach! schicke dich, vielleicht kommt heut, Für dich der Tag der

Emigfeit.

6. Ach, wachet! Jesus hat's geboten, Uch, folget feiner Wächterstimm'! Was schlafet ihr doch wie die Todten? Ermun= tert euch und fehret um; Be= denket doch, mas euch behaat, Und daß Gott Allen, wachet! fagt.

2. A. Gotter, a. 1661 + 1735.

Mel. D ihr Auserwahlten. (Eph. 5, 14. Gal. 6, 3. 4.)

505. D daß doch die den falschen Grund. Macht fichern Chri= euch gleich die Brufung Schmer= ften, Die fo ohne Gorgen gehn, Einmal fragten, ob fie mußten, Daß fie recht in Gnaden ftehn? Guer Denken Wird euch fran= ten. Eure Hoffnung wird ver= schwinden, Und fich gang betro= gen finden.

2. Im Besitz der Erdengüter Sucht ihr fo gewiß zu sein. D ihr thörichten Gemüther! Fällt euch denn kein Zweifel ein? "Wie mird's werden, Wenn die Beerden Alle vor den Richter gehen? Werd' ich da gewiß be=

ftehen ?"

3. Steif und fest im Bergen glauben, Was dem Worte wi= berspricht: Das heißt Gott die Ehre rauben, Ilnd uns felber hilft es nicht. Blinde Leute, laßt doch heute Falschen Trost vom Bergen reißen. Glaubt nicht, was Gott nicht verheißen.

4. Forschet nach, wie fteht's im Bergen? Sucht, burchsucht zen, Wird doch fo die Wahr= heit fund. Ift denn Zweifel Gleich vom Teufel? Nein, der Berr fteht vor den Thuren; Macht nur auf, ihn einzuführen.

5. Denkt doch nach: wie wird es werden, Wenn es nun zum Sterben geht? Wift ihr es noch nicht auf Erden, Wie's um eure Seele fteht: Welch ein Zagen Wird euch plagen, Wenn der Tod auf's Ende weiset, Und der Geift von

hinnen reiset!

6. Aber o wie voller Freuden Muß ein Herz im Tode fein, Wenn es weiß : burch Jefu Leiden Ift gewiß der Simmel mein! Wenn's auf Erden, West zu werden, Recht mit ganzem Ernst getrachtet, Und nun nicht im Zweifel schmachtet.

7. Welch ein angenehmes Sterben, Wenn man fterbend fagen fann : "Nein, mich fann fein Tod verderben, Jesus nahm mich Sünder an. mein Siegel Macht mir Flügel, Mich in Gottes Herz zu schwin= gen, Und ihm sterbend Lob zu fingen."

8. Wenn uns Wort und Geift und fröhlich zu fich reißen.

bezeugen, Daß wir Gottes Rin= der sind, Da muß wohl der Zweifel schweigen, Und das blöde Glaubensfind Kann nun weiden, Und mit Freuden Alles, was die Schrift verheißen, Frei

Mel. Minge recht, wenn 2c. (1. Cor. 10, 12. Marc 14, 38.)

506. Wer sich bunken läßt zu stehen, Hüte wohl sich vor dem Fall! Es umschleicht uns, wo wir ge= hen, Der Versucher überall.

2. Sicherheit hat Biel' betro= gen; Schlaffucht thut ja nim= mer gut; Wen sie täuschend übermogen, Der verlieret Kraft

und Muth.

3. Petrus, welcher sich ver= meffen, Mit dem Herrn in Tod zu gehn, Sat der Warnung faum vergeffen, Go muß er in Thränen stehn.

4. It der Geift auch noch fo willig. Bleibt das Kleisch doch immer schwach; Gibst du nach, fo trifft dich billig Deiner Feig=

heit bittre Schmach.

5. Wohl dem, der mit Kurcht und Zittern Ringet nach dem Geligsein, Der ift sicher por Gewittern, Die auf Sichre fcbla= gen ein.

6. Wohl dem, ber mit Wa= chen, Flehen Wandelt auf der schmalen Bahn! Der wird un= beweglich ftehen, Wann ber

Keind ihn greifet an.

7. Selig ift, wer seine Len= den Immer läßt umgürtet fein, Wer dem Licht in seinen Händen Stets bewahret hellen Schein!

- 8. Selig, wer mit reinem Dele Seine Lampe früh versieht! Der errettet seine Seele, Wenn der Bräutigam verzieht.
- 9. D du Hüter beiner Rin= der, Der du schlummerft nicht noch schläfft. Mache mich zum Ueberwinder! Weh, wenn du mich schlafend träfft!
- 10. Sei du Wecker meiner Sinnen, Laß mich ftündlich wachsam sein, Daß ich, wann ich muß von hinnen, Wachend auch mag schlafen ein.

Freglinghaufens Gefangbuch 1714.

Mel. Was mein Gott will 2c. (Pf. 25, 10. 103, 17. 18. 1. Petr. 3, 21.)

Sei Gott getreu, ersten Grund, Bleib ihm allein Bund, D Mensch, in beinem beiner Tauf, Da er sich bir Leben! Leg Diesen Stein zum verschrieben Bei seinem Gid, In Ewigkeit Als Bater bich zu lieben.

2. Sei Gott getreu von Jugend auf; Laß keine Lust noch Leiden In deinem ganzen Le= benslauf Bon feiner Huld bich scheiden! Sein' alte Treu Wird täglich neu; Sein Wort steht nicht auf Schrauben; Was er verspricht, Das bricht er nicht, Das follft du feste glauben.

3. Sei Gott getreu in beinem Stand, Darein er bich gefetzet; Wenn er dich schützt mit feiner hand, Wer ist, der dich vers letzet? Wer feine Gnad' Zur Bruftwehr hat, Dem fann fein Teufel schaden; Wo diese Wehr Steht um dich her, Da ist bir

wohl gerathen.

4. Sei Gott getreu, fein lie= bes Wort Standhaftig zu be= tennen; Steh fest darauf an allem Ort, Lag bich bavon nicht trennen! Was diefe Welt Um Söchsten hält, Muß Alles boch vergehen; Sein theures Wort Bleibt immerfort, Dhn' alles Wanten fteben.

5. Sei Gott getreu; benn Gott läßt sich Stets treu und gnädig finden; Streit' unter ihm nur ritterlich, Laß über dich den Sünden Den Zügel nicht; Denk deiner Pflicht; Und wär ein Fall geschehen, So sei bereit, Nur ja bei Zeit In Buße aufzustehen.

6. Sei Gott getreu bis in den Tod, Und laß dich nichts abwenden; Er fann und will in aller Noth Dir treuen Beiftand fenden; Und fäm' auch gleich Der Hölle Reich Mit aller Macht gedrungen, So glaube du: Gott läßt's nicht zu! Du bleibst doch unbezwungen.

7. Wirft du Gott alfo blei= ben treu, So wird er sich er= weisen, Daß er bein lieber Ba= ter sei, Wie er dir hat verhei= ken. Die Lebensfron', Als Gnabenlohn, Wird er bir dort aufsetzen; Da wirst du dich Dann ewiglich An seiner Treu

ergößen.

Mich. Frant, g. 1609 + 1667.

#### Mel. Mache dich, mein Geist. (Pf. 73, 1. 23. 24.)

508. Dennoch bleib Glaube; "Dennoch" fag ich ich stets an fort und fort, Db ich lieg im dir Voll Vertrau'n und Liebe; Das ift meine Losung hier. Sei's hell oder trübe, Komme Freud Der Leid: "Dennoch," foll es heißen, Gott will ich stets preisen.

Staube, Db ich fteh' Auf ber Söh' In des Glückes Schimmer: "Dennoch" sag ich immer. 3. Ob ich bleib ein armer

Mann Und die Andern pran= gen, Da ich weder will noch 2. "Dennoch" ift ber Treue fann, Wie fie es verlangen; Bort, "Dennoch" heißt mein Db der Belt Es gefällt Mich

will ich sagen.

halten; "Dennoch" laß ich tröfte.

darum zu plagen : "Dennoch," ihn allein, Meinen Bater, walten. "Dennoch" meint 4. "Dennoch" will ich Er, mein Freund, Es mit mir ftille sein Und an Gott treu auf's Beste; Damit ich mich

Cl. harme, g. 1778, B. 1 Bufat.

#### Demuth und Gebuld.

#### Mel. O Gott, du frommer.

(Matth. 23, 12. Phil. 2, 5-9. 1. Petr. 5, 5. 6.)

509. Sinab geht Chris | fti Weg; Und du und bein Beginnen Willst aus vermeg'nem Stolz Bis an des himmels Zinnen? Steigst ungenügsam auf? Dein Bei= land stieg herab! Wer mit ihm aufwärts will, Muß erst mit ihm hinab.

2. Darum, mein Ginn, bin= ab, Berlerne nur folch Steigen! Was leicht ist, hebt sich schnell, Was schwer ift, maß sich beugen. Die Quelle, die fich fentt, Ber= mehret ihre Sab' Und wird zu= lett zum Strom; Darum, mein

Sinn, hinab!

3. Hinab, mein Aug', hinab! Bott felber schaut hernieder Vom Thron auf's Niedrige; Der Stolz ist ihm zuwider : Wer hoch das Auge trägt, Sinkt end= lich doch in's Grab, Und wird dem Aermsten gleich. Darum, mein Aug', hinab!

4. Hinab, ihr Händ', hinab! Bier ftehen arme Brüder; Reigt euch zur Niedrigkeit Und labet Christi Glieder. Erquickt die hungrigen, Seib der Berlagnen Stab! Christ that ben Merm= ften wohl; Darum, ihr Sand'. hinab!

5. Hinab, mein Herz, hinab, So wird Gott in dir wohnen! Die Demuth lohnet er Mit

goldnen Simmelsfronen: 3m Demuthsthale liegt Des heil'= gen Geiftes Gab'; D wohl dem. der sie sucht! Darum, mein

Herz, hinab!

6. Hinab auch du, mein Leib! Du bist gemacht aus Er= den; Durch Demuth follst auch du Dereinst verkläret werden. D Gott, bereite mich Zum Sim= mel und zum Grab! Ich fehne mich hinauf, Drum leite mich hinab!

21. Ingolftetter, g. 1633 + 1711.

Mel. Alles ift an. (Röm. 12, 3-16.)

510. Trachtet nicht nach gen, Wenn's bas em'ge Rleinob hohen Dingen! gilt; Sie fann vor bem Fall

Nur der Demuth fann's gelin- bewahren, In Berfudjung und

Gefahren Ist sie uns der beste Schild.

2. Demuth kann ber Kalscheit wehren Und das Sündensgift verzehren, Das sich noch im Herzen regt; Bis die brüdersliche Liebe, Die der Hochmuth machet trübe, Immer tiefre Wurzeln schlägt.

3. Demuth nimmt sich keine Chre, Wenn sie noch so vornehm wäre; Merk' es jeder eitle Thor! Aber weil den Herrn sie preiset Und in Liebe Dienst erweiset, Ziehet er sie doch her-

por.

4. Was der Hochmuth sonst verhindert, Was die Gluth des Geistes mindert, Das besiegt ihr stiller Muth; Auch im Thun ist sie nicht träge, Darum braucht sie keine Schläge, Wie der Stolz, der wenig thut.

5. Demuth hofft mit frohem Herzen, Ift geduldig bei ben Schmerzen; Bleibt zum Beten

ungeschwächt; Schicket sich in alle Zeiten, Läßt sich still zum Ende leiten, Weil mit Gott ihr Alles recht.

6. Demuth pflegt mit tausend Freuden Arme, Nackte zu bekleiden, Dienet ihnen in dem Herrn; Speiset, tränkt, erquickt und labet, Tröstet, schenket und begabet, Wartet, pflegt und herbergt gern.

7. Wenn der Feind verfolgt und fluchet, Segnet sie dafür und suchet, Wie sie nur sein Herz gewinnt; Ist mit denen, welche weinen, Und in Fröhlichkeit erscheinen, In der Liebe

gleich gesinnt.

8. Demuth will's mit benen halten, Die sich nicht in Sekten spalten, Wo ber Stolz die Geister treibt. Wollet ihr die Kron' erringen, O so seht vor allen Dingen, Daß ihr bei der Desmuth bleibt!

Mel. Von Gott will ich. (Ebr. 10, 36. 12, 1.)

beduld ift euch vonnöthen,
Menn Sorge, Gram und
Schmerz, Und was euch mehr will tödten, Euch schneibet in das Herz. D auserwählte Zahl!
Soll euch der Tod nicht tödten,
zit euch Geduld vonnöthen
Auch in der tiefsten Qual.

2. Geduld ist Gottes Gabe Und seines Geistes Gut, Der schenket sie zur Habe, Sobald er in uns ruht. Der edle, werthe Gast Erlöst uns von dem Za-

Gebuld ift euch gen Und hilft uns treulich travonnöthen, gen Die allergrößte Laft.

3. Geduld kommt aus dem Glauben Und hängt an Gottes Wort; Das läßt sie sich nicht rauben, Das ist ihr Hoher Wall, Da hält sie sich geborgen, Läßt Gott, den Bater, forgen Und fürchtet keinen Kall.

4. Geduld ift wohl gufriesten Mit Gottes weisem Raty; Läßt fich nicht leicht ermüden Durch Aufschub feiner Gnad,

Hält frisch und fröhlich aus, Läßt sich getroft beschweren Und denft : "Wer will's ihm wehren? Ist er doch Herr im Haus!"

5. Geduld kann lange war= ten, Vertreibt die lange Weil In Gottes Schönem Garten, Durchsucht zu ihrem Beil Das Paradies der Schrift, Und schütt fich früh und späte Mit eifri= gem Gebete Vor Schlangenlift und Gift.

6. Geduld thut Gottes Wil= Ien, Erfüllet fein Gebot Und weiß sich wohl zu stillen Bei aller Feinde Spott. Es lache, wem's beliebt, Wird fie doch nicht zu Schanden; Es ift bei ihr vorhanden Gin Berg, das nichts drauf gibt.

7. Geduld dient Gott zu Ehren Und läßt sich nimmer= mehr Bon seiner Liebe fehren; Und stäupt er noch fo fehr, So ift fie doch bedacht, Des Beil'= gen hand zu loben, Spricht: "Gott, der hoch erhoben, Hat Alles wohl gemacht!"

8. Geduld erhält das Leben. Vermehrt der Jahre Zahl, Dämpft und vertreibt daneben Viel Angft und Herzensqual; Ist wie ein schönes Licht, Davon, wer an ihr hanget, Mit Gottes Hülf' erlanget Ein fröhlich Ungeficht.

9. Geduld ift mein Verlangen Und meines Herzens Luft, Nach der ich oft gegangen; Das ift dir wohl bewußt, Herr, voller Gnad' und Huld! Ach gib mir

und gewähre Mein Bitten, ich

begehre Nichts Anders als Geduld.

10. Geduld ift meine Bitte, Die ich sehr oft und viel Aus diefer Leibeshütte Zu dir, Berr, schicken will. Kommt dann der lette Zug, So gib durch deine Bande Auch ein geduldig Ende, So hab' ich Alles g'nug!

P. Gerhard, a. 1606 + 1676.

Mel. Es ist das Seil uns. (2. Theff. 3, 5. Jac. 5, 7. 8.)

512. Es ist gewiß ein föstlich Ding, Sich in Geduld ftets faffen, Und Gottes heil'gem Rath und Wink Sich willig überlassen; Bleich wie in heitrem Sonnen= schein, So auch bei lauter Noth und Bein. - Geduld erhält das Leben.

2. Drum auf, mein Berg, verzage nicht, Wenn Sorg' und Leid dich drücken! Auf, fliehe zu dem em'gen Licht, Das fraftig kann erquicken! Halt in

Geduld dem Bater ftill, Wenn

er durch Zucht dich läutern will! Geduld bringt Muth und

Rräfte.

3. Nur frisch im Glauben fort gekampft, Bis daß der Sturm fich leget! Im Kreuze wird die Lust gedämpft, Die sich im Fleisch noch reget; Dem Beift wird neue Kraft geschenft, Daß er sich still in Gott ver= fenft. Geduld empfäht viel Inade.

4. Erwarte nur die rechte

Beit, Co wirst du wohl em= pfinden, Wie Gott in Lieb und Freundlichkeit Sich mit dir wird verbinden! Er wird nach ausgestandner Bein Dein Lab= fal unaufhörlich fein. Geduld wird nicht zu Schanden.

5. Es wird auch Reiner bort

gefrönt, Der hier nicht recht gestritten, Und, wenn die Welt ihn hat verhöhnt, Mit Christo nicht gelitten; Wer aber Chrifti Rreuz hier trägt, Dem mird fein Schmuck bort angelegt. Geduld erlangt die Krone!

#### Bufriedenheit und Benügfamfeit.

#### Mel. Werde munter, mein. (Bf. 116, 7.)

mein Gemü= the, Nimm dich keines Rum= mers an, Schaue nur auf Got= tes Güte, Was er thut, ift wohl gethan. Ihm fei Alles heim= geftellt, Mir beliebt, was ihm gefällt; Alfo fprech' ich: Got= tes Fügen Bleibt im Leben mein Bergnügen.

2. Zwar, ich hätte viel zu fla= gen, Aber boch, was hilft mir dies? Denn das Klagen meiner Plagen Mehrt nur die Befümmerniß. Lieber hoff' ich in Geduld Auf des lieben Gottes Suld! Also bleibet Gottes Fügen Auch im Kreuze mein

Bergnügen. 3. Will es noch zur Zeit

verziehen. Was mein fehnend Berze sucht; Wird doch mit der Zeit noch blühen Meiner Wiin=

iche füße Frucht. Dies Bertrauen

Sei zufrieden, stehet fest, Das mich gar nicht fallen läßt: Denn es bleibet Gottes Fügen In ber Hoffnung

mein Bergnügen.

4. Weicht, ihr Sorgen, aus der Seelen, Weil sie Gott zur Wohnung nimmt, Ich will das zur Luft erwählen, Was er mir zum Troft bestimmt. Stellt sich's heute noch nicht ein, Gi, fo fann's wohl morgen fein, Und indeß ift Gottes Fügen Statt der Sorgen mein Ber=

anügen. 5. Bin ich auch des Lebens mude, Go beftellt er mir die Ruh: Denn da drücket er in Friede Mir die Augen felig zu. Wann und wo es ihm gefällt, Beb' ich gute Nacht der Welt; Alfo bleibet Gottes Kügen Much im Sterben mein Ber=

anügen.

Mel. Wer nur den lieben. (2. Petr. 1, 6. Phil. 4, 11.)

Db mich schon manche Trübsal zugeschickt; Und hat er mir es

514. 3ch bin vergnügt drückt, Und denke, daß es Got= und halte stille, tes Wille, Der mir das Kreuze

augefügt, Go trägt er's mit:

ich bin veranüat.

2. Ich bin vergnügt in mei= nem Soffen; Denn hilft Gott nicht gleich, wie ich will, So hat er doch den Schluß getrof= fen, Er weiß die beste Zeit und Ziel; Ich harr' auf ihn, benn so betrügt Die Hoffnung nicht: ich bin vergnügt.

3. Ich bin vergnügt in allem Leiden, Dieweil es doch nicht ewig währt, Es soll mich nichts von Jefu scheiden, Weil Leid in Freude wird verfehrt; Mein Beiland hat die Angst besiegt Der gangen Welt: ich bin ver=

gnügt.

4. Ich bin vergnügt, dieweil ich lebe; Hab ich nicht viel und mancherlei, So glaub ich, daß mir Alles gebe, Er, der mein Gott und Bater fei. Db= aleich der Arme unten lieat. So heißt es doch: ich bin ver= gnügt.

5. Ich bin vergnügt, wenn meiner spotten Der Satan und die falsche Welt; Was schaden mir die argen Rotten? frommer Chrift behält das Feld, Wenn er sich nur geduldig schmiegt Und Demuth liebt: ich bin veranüat.

6. Ich bin vergnügt auch in bem Sterben, Wenn nun der Geist vom Körper eilt: 3ch weiß, daß wir die Kron erer= ben. Die uns vorlängst schon zugetheilt; Weil Gott in feinem Wort nicht lügt, Drum fag ich

noch: ich bin vergnügt.

7. Ich bin vergnügt in Jesu Urmen, Und ruhe sanft in fei= nem Schooß: Er nimmt mich an blos aus Erbarmen, Und macht mich meiner Seufzer los. So habe ich die Welt besiegt. Und bleib dabei: ich bin ver= gnügt.

Ludamilia. Grafin ju Schwarzburg= Rudolftadt, g. 1640 + 1672.

### Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen Gute. (Sir. 11, 21. 3, 19 2c. 1. Cor. 7, 20)

515. Du klagft und füh= ichenken Güter Dem Menschen Bufriedenheit; Die wahre den Des Stand's, in dem du mühfam lebst; Du strebest. glücklicher zu werden, Und fiehft, daß du vergebens strebst Sa flage nur; wer follt es wehren? Doch denk im Rlagen auch zurück: Ift denn das Glück, das wir begeh= ren, Für uns auch stets ein wahres Glück?

die Zufriedenheit; Die wahre Ruhe der Gemüther Ift Tugend und Genügsamfeit. Genieße. was dir Gott beschieden, Ent= behre gern, mas du nicht haft; Ein jeder Stand hat feinen Frieden. Ein jeber Stand hat feine Laft.

3. Gott ist der Herr! und feinen Segen Vertheilt er ftets mit weiser Sand, Nicht so, wie 2. Nie schenft ber Stand, nie wir's zu wünschen pflegen, Doch so, wie er's uns heilsam fand. Willst du zu denken dich erkühnen, Daß seine Liebe dich vergißt? Er gibt uns mehr, als wir verdienen, llnd niemals, was uns schädlich ist.

4. Berzehre nicht des Lebens Kräfte In träger Unzufrieden= heit; Besorge beines Stand's Geschäfte Und nüte beine Lesbenszeit. Bei Pflicht und Fleiß sich Gott ergeben, Sin ewig Glück in Hoffnung sehn, Dies ist ber Weg zu Ruh und Leben; Herr, lehre diesen Weg mich gehn!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

### Mel. Nun ruhen alle. (Matth. 6, 25 2c. \$1. 127, 2.)

516. Was foll ich ängste lich klagen, Und in der Noth verzagen? Der Höchste sorgt für mich. Er sorgt, daß meiner Seele Kein wahres Wohlsein sehle. Genug zum Trost, mein Herz, für dich.

2. Was nützt es, heidnisch sorgen, Und jeden neuen Morsgen Mit neuem Kummer sch'n? Du, Nater meiner Tage, Weißt, ch' ich's dir noch sage, Mein Leid und auch mein Wohlers

geh'n.

3. Auf beine Hand zu schausen, Dir kindlich zu vertrauen, Das, Herr, ist meine Pflicht. Ich will sie treulich üben, Und dich, mein Bater, lieben: Denn du versäumst die Deinen nicht.

- 4. Der du die Blumen fleis best, Und alle Thiere weidest, Du, Schöpfer der Natur, Siehst Alles, was mir fehlet. D'rum, Seele, was dich qualet, Besiehl' dem Herrn und glaube nur.
- 5. Wenn meine Augen thrä= nen, Und sich nach Hulfe seh=

nen: So klag' ich's dir, dem Herrn. Dir, Bater, dir befehle Hich jeden Wunich der Seele. Du hörst, du hilfst, du segnest gern.

- 6. Der du mir hier im Leben Schon größ'res Heil gegeben, Mir deinen Sohn geschenkt, Du wirst mir Alles schenken Und mir zum Besten lenken, Was meinen Geist betrübt und fränkt.
- 7. Du führest, Herr! die Deinen Nicht so, wie sie es mei= nen; Nein, nur nach deinem Nath. Ob ich mich auch betrübe, Bleibt doch dein Rath voll Lie= be; Tas zeigt der Ausgang mit der That.
- 8. Wenn ich hier Tiefen sehe, Und es nicht ganz verstehe, Was du mit mir gethan, Kann ich boch deß mich tröften: Du nimmst mich theu'r Erlösten Gewiß bereinst zu Ehren an.
- 9. Dort bei ber Frommen Scharen, Dort werd' ich es erfahren, Wie gut du mich ge-

führt, Da sing'ich dir mit Freu- Den Dank, ber beiner Sulo den, Rach überftandnen Leiden, gebührt.

C. C. Sturm, g. 1740 + 1788.

517. Wohl dem, der begre Schätze liebt, Als Schätze diefer Erden! Wohl dem, der fich mit Gifer übt, An Tugend reich zu wer= ben; Und in dem Glauben, defi er lebt, Sich über diese Welt erhebt!

2. Gott wehret feinen Rin= dern nicht, Sier Güter zu be= fiten. Er gab fie uns, doch auch die Pflicht, Mit Weisheit fie ju nüten; Gie burfen unfer Berg erfreun Und unfers Fleißes

Antrieb fein.

3. Doch nach den Gütern biefer Zeit Mit ganzer Seele schmachten, Nicht erft nach ber Gerechtigfeit Und Gottes Reiche trachten : Ift dieses eines Men= ichen Ruf. Den Gottzur Emig= feit erschuf?

4. Der Beig erniedrigt un= fer Herz, Erstickt die edlern Triebe; Die Liebe für ein fchim= mernd Erz Berdrängt der Tu= gend Liebe, Und machet, ber Vernunft zum Spott, Gin elend

Gold zu deinem Gott.

5. Der Beig, so viel er an fich reißt, Läßt dich fein Gut genießen; Er qualt durch Sab= fucht deinen Geift Und todtet dein Gemissen, Und reißt durch schmeichelnden Gewinn Dich blind zu jedem Frevel hin.

6. Um wenig Vortheil wird

Mel. Auf Christenmensch. (Que. 12, 15. 1. Tim. 6, 6-10.) er schon Aus dir mit Meineid sprechen; Dich zwingen, der Arbeiter Lohn Unmenschlich ab= zubrechen; Er wird in dir der Wittwen Flehn, Der Waisen Thränen widerstehn.

> 7. Dein durch den Geiz ver= härtet Herz Schmeckt nie des Wohlthuns Freuden; Denn dich rührt feines Andern Schmerz Und feines Armen Leiden; Und wo ift eines Standes Pflicht, Die nicht der Beig entehrt und

bricht?

8. Du bist ein Bater: und aus Geiz Entziehst du dich den Rindern, Und lässest dich des Goldes Reiz, Ihr Herz zu bil= den, hindern, Und glaubst, du habst sie wohlbedacht, Wenn du fie reich an Geld gemacht.

9. Du hast ein richterliches Umt: Und du wirst dich erfre= chen, Die Sache, die das Recht verdammt, Aus Habsucht recht zu fprechen; Und felbst der Tu= gend größter Feind Erfauft an

dir sich einen Freund.

10. Gewinnsucht raubt bir Muth und Geift, Die Wahrheit frei zu lehren: Du schweiast. wenn fie dich reden heißt, Chrit, wen du nicht follst ehren. Und wirst um ein verächtlich Geld Ein Schmeichler und die Best der Welt.

11. Erhalte mich, o Gott,

34

babei, Daß ich mir gnügen lasse, weises Herz und guter Muth Sei Geiz ewig, als Abgötterei, Bon meines Lebens größtes Gut! mir entfern und haffe! Gin

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

### Mäßigfeit und Reufchheit.

### Mel. Sollt' es gleich bisweilen scheinen. (Spr. 23, 29-33. Sir. 23, 4-6.)

Darum bitt' ich dich demüthig: Bater! laß mich auf mein Flehn Deiner Gnade Beistand

fehn!

2. Gib mir, benn du fannst es geben, Luft, in Mäßigkeit zu leben, Daß doch nie durch Böllerei Mein Gebet verhindert fei.

3. Trunkenheit verdirbt die Gaben, Die wir zur Erquickung haben, Die fein Mensch des Leichtsinns voll Freventlich miß=

brauchen soll.

4. Alle Weisheit wird er= fticket, Sinn und Denken un= terdrücket, Gut und Ehre wird verheert, Leib und Seele wird

zerftört;

5. Dein Geist, welcher From= me liebet, Wird vertrieben, wird betrübet, Ilnd dein schwe= rer Born erweckt. Der den Arm gur Strafe rectt;

6. Luft zur Arbeit wird ge= mindert, Alle Munterfeit ver=

518. Gott! du bift al- hindert, Alles Röthige verleine gütig, faumt Und die Gnadenzeit ver= träumt;

> 7. Ernft und Vorfat liegt erstorben, Alles Gute wird ver= dorben, Und der Seele Kraft verzehrt, Wenn uns Böllerei beschwert.

> 8. Da wird böser Rath be= schlossen, Del zur Wollustglut gegossen; Ja, wer ist, der recht beschreibt, Wie viel Bofes man da treibt?

> 9. Lag mich, Rater, völlig feben, Bas für Lafter draus entstehen, Daß mir ja die Schwelgerei Lebenslang zuwi= der sei!

> 10. Lag mit Nüchternheit und Beten Und mit Dank mich vor dich treten, Daß mein Leib, fammt Geel und Beift, Dein gefällig Opfer heißt.

> 11. Ja, laß ihre Kräft' und Gaben Täglich neues Wachsthum haben. Gott, mein Bater, fteh mir bei, Daß ich ftets bein Tempel sei!

> > Mach Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. Vater unser im. (1. Cor. 6, 19. 20. 3, 17.) 519. Sott, ber bu bift Und fchenkeft, mas mir mein Bater nöthig ift! Mein Leben fteht

in beiner Hand, Mein Odem ist bein Gnadenpfand; Du liebtest mich in beinem Sinn, Bevor ich etwas worden bin.

2. Wend' ab, was meinem Fleisch beliebt Und mir ein falsch Vergnügen gibt; Behüte mich vor schnöber Lust, Reiß die Gedanken aus der Brust, Die unrein sind und feurig stehn, So bald die Augen irre gehn.

3. Bertilg' in mir der Unzucht Gift, Das andre Lafter übertrifft! Wer irgend fündigt, fehlet sehr, Doch Wollust sundigt zwiesach mehr, Denn sie macht unsern Leib gemein, Der doch dein Tempel sollte

fein!

4. Mach' über mich bei Tag und Nacht Und hintertreib' des Feindes Macht, Der Ehrbarkeit und keusche Zucht Durch böse Luft zu fällen sucht. Und wenn

bie Gluth hat ausgeflammt, Das Herz verzagt macht und verdammt.

5. Entzeuch' bem Allem mein Gesicht, Was gegen beine Liebe spricht; Die sei mein Schut! burch beine Hand Thu' Aerger=nissen Widerstand; Schließ meine Sinnen selber zu, Versetze mich in heil'ge Ruh.

6. Laß, Herr, mich beine Wohnung fein; Mach' meine Seele völlig rein, Die Glieder im Versuchungsstreit Zu Waffen der Gerechtigkeit; Führ' du mit mir den heil'gen Krieg Und gib mir den erwünschten Sieg.

7. Wenn beine Furcht den Wandel zähmt, So ist an mir nichts unverschämt: Ein freches Auge weichet fort, Dem Ohr gefällt kein unrein Wort, Der Mund spricht nichts, was schandbar heißt; Das wirk' in mir durch deinen Geist!

### Mel. Werde munter, mein. (1. Cor. 6, 15-20.)

520. Seil'ger Gott, ber du begeh=
rest Keuschheit, Zucht und fromme Scheu, Der du hassest und verwehrest Schnöde Lust und Schwelgerei! Uch, ich fleh' durch Jesum Christ, Der der Seelen Heiland ist: Mache mich ihm gleich gesinnet, Was der Weltsinn auch beginnet!

2. Tilg' in mir die schnöden Triebe, Tödte das verderbte Fleisch; Gib mir deine Furcht und Liebe, Dadurch mach' mich

seil'ger Gott, rein und keusch. Unterbrich der der du begeh-Lüste Lauf, Zieh mein Herz zu dir hinauf, Daß es nicht am eu, Der du hafsest

nicht ergebe.

3. Meine Seel' ift beinem Bilbe Gleich gemacht und hochz geschätt; Dein Sohn hat für sie voll Milbe Einst sein Leben eingesetzt. Drum, o Vater, wär ich ja Mir nur selbst zum Fluche da, Wenn ich unrein leben wollte Und bein Bilb so schänden sollte!

4. Chriftus wohnet durch ben Glauben Selbst in mir; sein heil'ger Geist Lässet sich mein Herz nicht rauben, Das er seinen Tempel heißt. Darum steht er mir auch bei, Daß sein Tempel heilig sei, Daß ich ihm, an Seel' und Leibe Keusch und rein, geheiligt bleibe.

5. Wer nicht rein, kann Gott nicht sehen, Denn Gott ist das reinste Licht; Der kann nicht vor ihm bestehen, Dem die Reinigkeit gebricht. Soll mich nun der helle Schein Deines Angessichts erfreun, herr, so rein'ge Geist und Glieder, Mach' mir

bose Luft zuwider!

6. Gottes Geist wird schon betrübet Durch ein einzig schands bar Wort, Und wer sich in Lüsten übet, Treibt ihn völlig von sich fort. Wollust machet Sorg und Gram, Bringet uns in Schand und Scham; Die in folden Sünden fterben, Können nie dein Reich ererben.

7. Darum, Herr ber reinen Schaaren, Laß mir beines Geisftes Kraft Und die Gnade wisderfahren, Die ein reines Herzenschafft. Sei du meines Herzens Gaft, Mach die Sünde mir vershaßt; Auch entziehe mich bei Zeiten Sündlichen Gelegenheisten.

8. Tödte meines Fleisches Triebe Und was sonst mein Herz befleckt, Weil dein Sohn am Kreuz voll Liebe Qual und Tod für mich geschmeckt. Treib' die Lüste ganz von mir, Daß ich Leib und Seele dir Als dein Heiligthum bewahre Und zu dir im Krieden fahre.

# 19. Troftlieder.

### A. In äußerer Trübsal.

# Mel. Alle Menschen mussen sterben. (2. Thess. 3, 5. Ebr. 12, 1-3. 13, 5.)

rommes Herz! sei unbetrübet, Und vertraue beinem Gott; Hat still dem, der dich liebet, Der abzählet deine Noth. Laß du deinen Bater walten, Der so lange hausgehalten; Er sei beine Zuversicht, Er verläßt die Seinen nicht.

2. Mußt du gleich viel Leid erfahren, Wund're dich dess wegen nicht. Schaue nur vor alten Jahren Aller Heiligen Geschicht': Ist auch Jemand ohne Leiden Kommen in den Saal der Freuden? Nein! sie haben Alle Theil, So am Kreuze. wie am Heil.

3. Nimm vor bich in allen Studen Deines Jesu Lebens= lauf; Nimm fein Kreuz auf bei= nen Rücken, Rimm es doch nur willig auf. Gott wird dir in jenem Leben Seligfeit und himmel geben; Denn da wird auch aller Hohn Dir zu einer Chrenfron'.

4. Jesus ist durch schweres Leiden Gangen ein zur Herr= lichkeit: Und du wolltest nur in Freuden Bier zubringen beine Reit? Wahrlich! du mußt hier mit-weinen, Wenn dir dort das Licht foll scheinen: Wenn der Knecht ift wie fein Herr, Was will denn der Knecht noch mehr?

5. Und was siehest du zu= rucke Auf das Thun der argen Welt? Was fiehft du auf ihre Tude? Auf die Nete, die fie ftellt ? Schau' auf Gottes heil'ge Wege, Wie er mit geheimer Pflege Herrlich macht in Jesu Christ. Was der Welt verächt= lich ist.

6. Dich auch will bein Gott erhöhen, Wenn du treu ver= bleiben wirst; Du wirst in die Freud' eingehen, Wenn bein Weh vorüber ist; Du wirst in dem Freudensaale Sitzen bei Abendmahle Mit der Patriarchen=Schaar, Wenn das Beil wird offenbar.

7. Nun so harre du indessen : Leid' und traue beinem Gott, Der wird beiner nicht vergeffen. Wird im Mangel geben Brod; Er wird dich von allem Bösen Mit gar ftarkem Urm erlöfen, Und fein Unfall ewiglich Stürzt

und überwindet dich.

8. Du vielmehr wirst über= winden, Weil dein Jesus dich erhält; Du wirst bei Gott Gnade finden, Beil dein Befen ihm gefällt. Er wird hier in allen Nöthen Als dein Helfer zu dir treten Und dort in der Herrlichkeit Wohl belohnen alles Leid.

5. G. Meuß g. 1654 † 1716.

522. Gott lebt! wie fann ich traus fann ich trau=

Mel. Was Gott thut. (Mal. 3, 16-18. 1. Betr. 3, 12.)

rig fein, Als war fein Gott zu finden? Er weiß gar wohl von meiner Bein, Die ich hier muß empfinden. Er fennt mein Berg Und meinen Schmerz, Drum will ich nicht verzagen, Und ihm nur Alles flagen.

2. Gott hört, wenn Nie-mand hören will! Wie sollt'

zen dringe nicht zum Ziel Und fei vor Gott verborgen? Ruf ich empor, So hört fein Dhr. So steigt die Sulfe nieder Und schallt das Amen wieder.

3. Gott sieht! wie klaget denn mein Berg, Als fäh' er nicht mein Weinen? Bor ihm muß auch der tiefste Schmerz Gang offenbar erscheinen. Rein Thränlein fällt, Das er nicht ich bange forgen: Mein Seuf= gahlt, Ja werth und theuer 34 \*

schätzet, Bis er uns drauf er=

götset.

4. Gott führt! brum geh' ich ruhig fort Auf allen meinen Wegen; Mag mir die Welt bald hier, bald dort Argliftig Schlingen legen, So wird er mich, Db wunderlich, Dochimmer felig leiten, Daß nie mein guß fann aleiten.

5. Gott gibt! und mar' ich noch so arm, Doch soll ich nicht verderben. Was hilft mir denn mein fteter Sarm, Als müßt' ich Sungers sterben? Er hat ja Brod! Und wenn die Noth Uns nach der Wüste weiset, Wird

man auch ba gespeiset.

6. Gott liebt! ob ich die Baterlieb' In Schlägen nicht gleich finde; Wie er ein lieber Bater blieb Am Kreuz bei fei= nem Kinde, Go bleibt er mir Mein Bater hier, Der je und je mich liebet. Obgleich sein Rreuz betrübet.

7. Gott lebt! wohlan, ich merke das: Gott hört! ich will's ihm flagen; Gott fieht! er fett den Thränen Maß; Gott führt! ich darf nicht zagen. Gott gibt und liebt: Nur unbetrübt! Er wird mir endlich geben, Auch dort mit ihm zu leben.

2. Edmolf, g. 1672 † 1737.

### Mel. Was Gott thut, das ift wohlgethan.

(1. Petr. 4, 12. 13. Cbr. 12, 6. 7. 3ac. 1, 12.)

523. Ein Chrift kann fleißig beten, Zieht ab vom ohne Kreuznicht eiteln Trug und Schein, Und fein; Drum laß bich's nicht betrüben. Wenn Gott versucht mit Kreug und Bein Die Rin= der, die ihn lieben! Je lieber Rind, je ernfter find Des from= men Laters Schläge; Schau', das find Gottes Wege!

2. Ein Chrift fann ohne Rreuz nicht sein, Gott will's nicht anders haben; Auch dieses Lebens Noth und Bein Gind beines Raters Gaben. Das Gott uns gibt, Soll sein be= liebt. Es kommt von Liebes= händen; Gott wird nichts Böses fenden.

nicht fein; Das Kreuz lehrt Gott besteht; Bedent's und

heißt zu Sesu treten. Drum wirf's nicht hin Mit fprodem Sinn, Wenn es zu bir gefom= men ; Es foll der Seele frommen!

1. Ein Chrift fann ohne Rreug nicht fein, Das muß uns all= zeit weden; Wir schliefen sonst in Gunden ein. Wie mußten wir erschrecken, Wenn unbereit, Die Ewigkeit Und ber Pofaunen Schallen Und würde über= fallen!

5. Ein Chrift fann ohne Rreuz nicht fein ; Kreuz lehrt die Sunde haffen, Und unfern lieben Gott allein Mit rechter Lieb' um= 3. Ein Chrift fann ohne Rreuz faffen. Die Welt vergeht, Und au lieben!

6. Auch ich will ohne Kreuz nicht sein, Was Gott schickt, will ich tragen! Schickt's doch ber liebste Bater mein, Sinh's

laf dich üben, Das ew'ge Gut doch nur furze Plagen, Und wohl gemeint! Wer gläubig weint, Lebt bort in steten Freuden; Ich will mit Christo leiden!

B. Schmolt, g. 1672 † 1737.

### Mel. Freu' dich fehr, o meine Scele. (Apost. 14, 22. Pf. 30, 6.)

Anast und Plagen Laufen mit der Zeit zu End'; Alles Seufzen, alles Kla= gen, Das der herr alleine fennt, Wird Gottlob! nicht ewig sein; Nach dem Regen wird ein Schein Von viel tausend Sonnenbliden Meinen matten Beift erquiden.

2. Meine Saat, die ich ge= fäet, Wird zur Freude machsen aus; Wenn die Dornen abge= mähet, Träget man die Frucht nach haus. Wenn ein Wetter ift vorbei, Wird der Himmel wieder frei; Nach dem Räm= pfen, nach dem Streiten, Rom= men die Erquidungszeiten.

3. Wenn man Rosen will abbrechen, Muß man leiden in der Still', Daß uns auch die Dornen stechen; Es geht Alles, wie Gott will: Er hat uns ein Ziel gezeigt, Das man nur im Kampf erreicht; Will man hier das Kleinod finden, So muß man erft überwinden.

4. Unfer Weg geht nach ben Sternen, Der mit Kreuzen ift befett; Sier muß man sich nicht entfernen, Ob er gleich

Meine Sorgen, mit Blut benetzt. Zu dem Schloß der Ewigkeit Kommt fein Mensch hin ohne Streit; Die in Salems Mauern woh= nen, Zeigen ihre Dornenkronen.

5. Es sind wahrlich alle Frommen, Die des himmels Klarheit sehn, Aus viel Trüb= fal hergekommen; Darum fiehet man fie ftehn Bor bes Lammes Stuhl und Thron, Prangend in der Ehrenkron', Und mit Balmen ausgezieret, Weil sie glücklich triumphiret.

6. Gottes Ordnung stehet feste, Und bleibt ewig unver= rückt; Seine Freund' und Hoch= zeitgäste Werden nach dem Streit erquickt. Ifrael erhält den Sieg Nach geführtem Kampf und Krieg; Canaan wird nicht gefunden, Wenn man nicht hat übermunden.

7. Darum trage beine Lei= ben, Meine Seel', und dulde bich! Gott bleibt bennoch bir zur Seiten, Das Gewitter leget sich; Nach dem Blitz und Don= nerschlag Folgt ein angenehmer Tag; Auf den Abend folgt der Morgen, Und die Freude nach den Sorgen.

Um 1700.

### Mel. Jefus, meine Buverficht. (1. Tim. 6, 6-8.)

525. Micht fo traurig, melserben. Erbengut gerfällt nicht so fehr, Meine Seele, fei betrübet, Daß dir Gott Glud, Gut und Ehr Nicht so viel, wie Andern, gibet. Nimm vorlieb mit beinem Gott. Haft du Gott, fo hat's nicht Noth.

2. Du nicht und fein Men= schenkind Sat ein Recht auf die= fer Erden; Alle, die geschaffen find, Müffen Staub und Afche werden. Gott ift Berr in feinem haus; Wie er will, so theilt er

aug.

3. Bist du doch barum nicht hier. Daß die Erde dich nur labe; Schau den Simmel über dir. Da, da ift die befte Gabe, Da ist Chre, da ist Freud, Freud ohn' End, Chr ohne Neid.

4. Der ist thöricht, der sich franft Um den Rauch der Gitel= feiten. Wenn ihm Gott bagegen ichenft Schätze emger Berrlich= feiten. Bleibt das Wesen bein Gewinn, Fahr ber Schatten

immer hin.

5. Schaue alle Güter an. Die bein Berge hier vergnügen, Nichts ift, das dir bleiben fann, Menn der Tod dich wird be= fiegen; Alles bleibet hinter bir. Wenn bu trittst in's Grabes Thür.

6. Aber mas die Seele nährt, Gottes Suld und Chrifti Sterben, Wird von feiner Zeit ver= zehrt, Ift und bleibt den Sim= und bricht, Seelengut verschwin= det nicht.

7. Nun so gehe in den Grund Deines Herzens, bas bich leh= ret, Wie viel Gutes alle Stund Dir von oben wird bescheret: Du hast mehr als Sand am Meer, Und willst doch noch im= mer mehr.

8. Gott ift beiner Liebe voll. Und zeigt mahre Batertreue; Wenn du münscheft, prüft er wohl, Wie dein Wunsch be= schaffen seie: Ift bir's gut, fo geht er's ein, Ift's bein Schabe,

spricht er, nein.

9. Ei, so richte dich empor, Du betrübtes Ungesichte! Laß das Seufzen, tritt hervor Bu des Glaubens Freudenlichte; Das behalt, wenn dich die Nacht Deines Rummers trau-

ria macht.

10. Setze als ein Himmels= fohn Deinem Willen Mag und Ziele, Rühre ftets vor Gottes Thron Deines Dankes Saiten= spiele, Weil dir schon gegeben ift Weit mehr als du würdig bift.

11. Führe beinen Lebens= lauf Als vor Gottes Aug und benfe: Wie es fommt, fo nehm ich's auf, Als ein wohl bedacht Geschenke; Geht dir's widrig, laß es gehn, Gott und himmel bleibt dir ftehn.

P. Gerhart, g. 1606 † 1676.

Mel. Nun ruben alle.

Mein Herz, gib dich zufrieden Und bleibe ganz geschieden Bon Sorge, Furcht und Gram: Die Noth, die dich jest drudet, Sat Gott dir zugeschicket; Sei still und halt' dich wie ein Lamm.

2. Mit Sorgen und mit 3a= gen, Mit unmuthvollen Rlagen Saufft du nur beine Bein; Durch Stillesein und Hoffen Wird, was dich jett betroffen, Erträglich, fanft und lieblich

sein.

3. Rann's doch nicht ewig mahren! Oft hat Gott unfre Bahren Mit einmal abgewischt; Wenn's bei uns hieß: "Wie lange Wird mir so anast und bange? So hat er Leib und Geel' erfrischt.

4. Gott pflegt es fo zu ma= chen: Nach Weinen schafft er Lachen, Nach Regen Sonnen= schein; Rach rauhen Winter= tagen Muß uns der Leng be= hagen; Er führt aus Söll' in himmel ein!

5. Der herr hat abgemeffen Die Last, die und foll preffen, Auf daß wir werden flein. Was aber nicht zu tragen, Darf sich nicht an uns wagen, Und follt's auch noch so wenig sein'.

(Jef. 30, 15. Tob. 3, 22. 23.)

6. Der Herr will uns nur ziehen Bu Kindern, die da flie= hen Das, mas er unterfaat; Er will das Fleisch nur schwä= chen, Den Eigenwillen brechen, Die Luft ertödten, die uns plagt.

7. Er will uns dadurch leh= ren, Wie wir ihn follen ehren Mit Glauben und Geduld; Und follt' er auch in Nöthen Uns laffen gar ertödten, Uns doch

getröften feiner Suld.

8. Denn was will uns auch scheiden Von Gott und feinen Freuden, Dazu er uns ersehn? Man lebe oder fterbe, Go blei= bet uns das Erbe Des himmels ewiglich doch stehn.

9. Ift Chriftus unfer Leben, So muß uns, feinen Reben, Der Tod fein ein Gewinn; Er mag die Leibeshöhle Berbrechen, doch die Seele Schwinat froh fich auf zum Simmel hin.

10. Drum gib dich gang qu= frieden, Mein Berg, und bleib' geschieden Bon Gorge, Furcht und Leid! Bielleicht wird Gott bald senden, Die dich auf ihren Sänden Sintragen in die Berr= lichfeit.

J. A. Frenlinghaufen, g. 1670 + 1739.

Gigene Mel. (Röm. 8, 28-39. 1. Tim. 6, 7.)

arum follt' ich | ftum noch, Wer will mir den mich benn nehmen? Wer will mir ben grämen? Sab' ich doch Chris Simmel rauben. Den mir schon

Gottes Sohn Beigelegt im Glauben?

2. Nichts hab' ich hieher ge= nommen, Da ich klein Bin herein In die Welt gekommen. Nichts wird einst auch mit mir ziehen, Wann ich werd' Von der Erd Wie ein Schatten fliehen.

3. Gut und Blut, Leib, Seel' und Leben Ift nicht mein, Gott allein Ift es, ber's gegeben; Will er's wieder zu sich fehren, Nehm' er's hin; Ich will ihn

Dennoch fröhlich ehren.

4. Schickt er mir ein Rreuz zu tragen. Dringt herein Ungft und Bein, Collt' ich drum ver= zagen? Der es schickt, ber wird es wenden; Er weiß wohl, Wie er soll All mein Unglück enden.

5. Gott hat mich in auten Tagen Oft ergött; Sollt' ich jett Nicht auch etwas tragen? Fromm ift Gott und schärft mit Magen Sein Gericht, Rann mich nicht Ganz und gar ver= laffen.

6. Satan, Welt und ihre Rotten Können mir Nichts mehr hier Thun, als meiner fpotten. Lag fie fpotten, lag fie lachen; Gott, mein Beil, Wird in Gil' Sie zu Schanden machen.

7. Unverzagt und ohne Grau= en Soll ein Chrift, Wo er ift, Stets sich laffen schauen : Wollt' ihn auch der Tod aufreiben, Soll der Muth Dennoch gut Und fein stille bleiben.

8. Kann doch felbst fein Tod uns tödten, Sondern reißt Un= fern Geift Aus viel taufend Nöthen, Schließt das Thor der bittern Leiden Und macht Bahn. Dag man fann Gehn zu Sim=

melsfreuden.

9. Allda will in füßen Schäten Ich mein Berg Auf den Schmerz Ewiglich ergöten. Hier ift fein recht Gut zu finden! Was die Welt In fich hält. Muß wie Rauch verschwinden.

10. Was find diefes Lebens Güter? Eine Sand Boller Sand, Rummer der Gemüther! Dort, dort sind die edlen Gaben. Da mein Sirt, Chriftus, wird Mich

ohn' Ende laben.

11. Berr, mein Birt, Brunn aller Freuden! Du bift mein, 3ch bin bein, Niemand kann uns scheiden: Ich bin dein, weil du dein Leben Und bein Blut Mir zu gut In den Tod gegeben.

12. Du bist mein, weil ich dich fasse Und dich nicht, D mein Licht, Aus dem Herzen laffe. Laß mich, laß mich binge= langen, Da du mich Und ich dich Ewig werd' umfangen!

P. Gerhart, g. 1606 + 1676.

Mel. Wer nur ben lieben.

(Matth. 6, 32.) 528. Berborg'ner Gott, Welt geschicht! Was follt' ich wie ein Heibe forgen, Als muß= borgen, Was auf ber ganzen teft du mein Clend nicht? Ber= birget gleich dein Antlit fich, Dein Berg meint es doch vä= terlich.

2. Mich und mein Loos haft du gesehen, Als ich noch nicht geboren mar, Und mas mir fünftig foll geschehen, Stellt fich bir gegenwärtig bar. Dein Auge siehet aus der Soh, Und fennt mich, wo ich geh und steh.

3. Du weißt auch, was ich nöthig habe, Und gibst mir mein bescheiden Theil, Ja al= les, Berr! ift beine Gabe; Du forgest täglich für mein Beil. Woran ich gar noch nicht ge= dacht, Haft du schon Alles gut gemacht.

4. Ach! solltest du denn nicht erfennen, Wenn Rummer, Angst und Noth mich qualt? Ich foll und Licht!

dich ja barmherzig nennen; Du bist cs, der die Thränen zählt. Du haft's gefagt, dir bricht dein Berg, Trifft deine Kinder Noth und Schmerz.

5. So laß mich boch von Herzen glauben, Daß beine Augen auf mich fehn; Laß nichts den süßen Trost mir rauben: Du merkeft auf mein findlich Flehn, Vertreibest bald durch deine Macht Der bangen

Sorgen dunkle Nacht.

6. Du wirst dein Wort ge= wiß erfüllen; Du haft mir Hülfe zugefagt. Ja, bu wirft meinen Rummer stillen; Ich bin getroft und unverzagt, Es wird geschehn, ich zweifle nicht, Du bift mein Gott, mein Beil

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Jesu, meine Freude. (Pf. 62. Joh. 10, 27. 28.)

beffen Wille Mir zu helfen steht. Mein Herz ist vergnüget Mit bem, mas Gott füget, Nimmt's an, wie es geht. Geht die Bahn Nur himmelan, Und bleibt Jefus ungeschieden, So bin ich zufrieden.

2. Meine Geele hanget Un dir und verlanget, Gott, bei dir zu fein, Will dich wirken laffen, Will nur dich umfaffen, Nur in dir sich freun; Von der Welt, Ehr, Luft und Geld, Deffen Biele fo befliffen, Mag sie nichts mehr wissen.

3. Nein, ach nein! nur Giner,

529. Meine Seel ift Sag' ich, und fonft Reiner girb von mir geliebt: Jefus, der Getreue, In dem ich mich freue, Der sich gang mir gibt! Er allein, Er soll es sein, Dem ich wieder mich ergebe. Dem ich einzig lebe!

> 4. Gottes Güt' erwäge, Meine Scel, und lege Dich in feinen Schoof; Lerne ihm vertrauen, So wirft du bald schauen, Wie die Ruh so groß, Die da fleußt Aus ftillem Geift: Wer fich weiß in Gott zu schicken, Den fann er erquicken.

5. Still, o meine Seele! Was bich immer quale, Sent in Jefu Bruft. Werde ftark

durch Hoffen; Was dich je betroffen, Trage du mit Luft; Faffe dich Ganz inniglich Durch Geduld und Glauben feste: Endlich kommt das Befte!

6. Amen, es geschiehet! Wer zu Jefu fliehet, Wird deß Zeuge

fein: Wie Gott feinen Rindern Pflegt das Kreuz zu lindern, Und ein froh Gedeihn Aufbe= wahrt, Bis, wer da harrt, End= lich aus dem schweren Leide Uebergeht in Freude.

3. C. Schabe, g. 1666 + 1698.

Mel. Mun ruben alle.

530. Was ift's, baß ich mich quale? Harr' Gottes, meine Seele, Barr' und fei unverzagt! Du weißt nicht, was dir nütet; Gott weiß es, und Gott schützet, Er schitzet den, der nach ihm fragt.

2. Er zählte meine Tage, Mein Glück und meine Blage, Ch' ich die Welt noch fah, Ch' ich mich selbst noch kannte, Ch' ich ihn Bater nannte, War er mir schon mit Sulfe nah.

- 3. Die fleinste meiner Gor= gen Ist dem Gott nicht verbor= gen, Der Alles sieht und hält; Und mas er mir beschieden, Das dient zu meinem Frieden, Wär's auch die größte Last ber Melt.
- 4. Ich lebe nicht auf Erden, Um glücklich hier zu werden; Die Lust der Welt vergeht. Ich

(Sir. 2, 6-9. Pf. 145, 8. 9.)

lebe hier, im Segen Den Grund zum Glück zu legen, Das ewig, wie mein Beift, besteht.

5. Was diefes Glück ver= mehret, Sei mir von dir ge= währet, Gott, du gewährst es gern! Was diefes Glück ver= letet, Wenn's alle Welt auch schätzet, Das fei von mir, Berr,

ewia fern!

6. Sind auch der Krankheit Plagen, Der Mangel schwer zu tragen, Noch schwerer Haß und Spott: So harr' ich und bin stille Zu Gott; denn nicht mein Wille, Dein Wille nur

gescheh, o Gott!

7. Du bist der Müden Stärke, Und aller beiner Werke Er= barmst du ewig dich. Was fann mir widerfahren, Wenn du mich willst bewahren? Und du, mein Gott, bewahrest mich!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Valet will ich. (Matth. 6, 26 - 32.)

Commt, laffet uns 531. M boch hören Die Bögel durch den Wald, Wie sie und Thal erschallt. Sie fingen Streit. Der Baldift ihr Ergöten, ohne Gorgen, Sind freudig, denken nicht, Db ihnen auch

den Morgen Dies oder bas ge= bricht.

2. Sie trachten nicht nach ben Schöpfer ehren, Daß Berg Schäten Durch Sorge, Mühund Die Federn sind ihr Kleid. Ihr Tisch ist stets gedecket, Sie sind gar wohlgemuth, Weil Jedes, was ihm schmecket, Sat, so viel

Noth ihm thut.

3. Sie bauen fleine Neste, Nicht große Scheunen auf; Sind nirgends fremde Gäste Und kaufen guten Kauf. Sin Jeder singt hinwieder, So gut er kann und mag, Dem Wirthe schöne Lieder Hindurch den gansen Tag.

4. Der Mensch schlägt sich mit Grillen, Ist blinder als das Thier, Sieht nicht auf Gotztes Willen Und sorget für und für. "Was," spricht er, "werd ich essen? Was trink ich Armer doch? Der Herr hat mein verzgessen!" — D Mensch, Gott

lebet noch!

5. Der diefe Thierlein speisfet Und durch die Winterzeit Ihr Körnlein ihnen weiset, Wann Alles liegt beschneit, Wie sollte der nicht geben, Was dir vonnöthen ist Jum Unters

halt im Leben? Trau ihm nur als ein Chrift!

6. Kommt, die ihr Gott nicht trauet, Daß er euch kleiden kann, Geht hin auf's Feld und schauet Die schönen Lilien an. Bon wem kommt ihr Geschmeisde? Auch König Salomo, Mit Burpur, Gold und Seide Geschmückt, war doch nicht fo.

7. Man siehet sie nicht spinnen, Doch sind sie so geschmückt, Daß aller Künstler Sinnen Hierüber wird entzückt. Der Herr, der solchermaßen Den Blumen Kleider gibt, Wird nicht in Blöße lassen, Den Menschen,

den er liebt.

8. Auf ihn will ich fest baus en; Ich weiß, er läßt mich nicht; Mein Fleiß darf ihm vertrauen In Allem, was ges bricht. Ich sorge nicht für mors gen, Noch was ich jest verzehrt, Und lasse den nur sorgen, Der alle Welt ernährt.

U. S. Buchhold, g. 1607 † 1671.

Mcl. Wer nur den lieben. (Jef. 48, 10. 1. Betr. 1, 6. 7.)

532. Je größer Kreuz, je näher Himmel; Wer ohne Kreuz, ist ohne Gott; Bei dem verlarvten Weltgetümmel Vergißt man Himmel, Höll' und Tod: O sezlig ist der Mensch geschätzt, Dén Gott in Kreuz und Trübsal sett!

2. Je größer Kreuz, je beg're Christen; Gott prüft uns mit dem Probestein. Wie mancher Garten muß gleich Wüsten Ohn' einen Thränenregen sein! Das Gold wird auf dem Feuerherd, Ein Christ in Trübsalsgluth bewährt.

3. Je größer Kreuz, je stärferer Glaube; Die Balme wächset bei der Last; Die Süßigkeit fließt aus der Traube, Wenn du sie wohl gekeltert haft; Im Kreuze wächset uns der Muth, Wie Perlen in gesalzner Fluth.

4. Ze größer Kreuz, je mehr Gebete; Geriebne Kräuter dufsten wohl; Wenn um das Schiff kein Sturmwind wehte, So fragte man nicht nach dem Pol; Wo kämen Davids Pfalmen her, Wenn er nicht auch verstuchet wär?

5. Je größer Kreuz, je mehr Berlangen; Im Thale steiget man bergan; Wer durch die Wüsten oft gegangen, Der seh= net sich nach Canaan; Das Täublein sindet hier nicht Ruh, So sleucht es nach der Arche zu.

6. Je größer Kreuz, je lie=

ber sterben; Man freut sich recht auf seinen Tod, Denn man entgehet dem Berderben, Es stirbt auf einmal alle Noth; Das Kreuze, das die Gräber ziert, Bezeugt, man habe trisumphirt.

7. Gefreuzigter! laß mir bein Kreuze Je länger und je lieber sein; Daß mich die Ungeduld nicht reize, So pflanz ein solsches Herz mir ein, Daß Glaube, Lieb und Hoffnung hegt, Bis dort mein Kreuz die Krone trägt.

B. Edmolf, g. 1672 † 1737.

Mel. Alles ift an. (Röm. 8, 17. 2. Cor. 4, 16-18.)

533. Endlich bricht der heiße Tiegel, Und der Glaub empfängt sein Siegel, Gleich dem Gold, im Feu'r bewährt; Zu des Himmels höchsten Freuden Werden nur durch tiese Leiden Gottes Lieblinge verklärt!

2. Unter Leiden prägt ber Meister In die Herzen, in die Geister Sein allgeltend Bildeniß ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, Will er auch des künft's gen Schöpfer Auf dem Meg der

Leiden fein.

3. Leiden bringt empörte Glieder Endlich zum Gehorsam wieder, Macht sie Christo unsterthan, Daß er die gebrochnen Kräfte Zu dem Heiligungsgesschäfte Sanft und still erneuern kann.

4. Leiden sammelt unfre Sinne, Daß die Seele nicht

zerrinne In ben Bilbern bieser Welt, Ift wie eine Engelwache, Die im innersten Gemache Des Gemüthes Ordnung halt.

- 5. Leiden stimmt des Herzens Saiten Für den Pfalm der Ewigkeiten, Lehrt mit Schnzsucht dorthin sehn, Wo die sel'z gen Palmenträger Mit dem Chor der Harfenschläger Preizsend vor dem Throne stehn.
- 6. Leiden fördert unfre Schritte, Leiden weiht die Leisbeshütte Zu dem Schlaf in fühler Gruft; Es gleicht einem frohen Boten Jenes Frühlings, der die Todten Zum Empfang des Lebens ruft.
- 7. Leiden macht im Glauben gründlich, Macht gebeugt, barmherzig, findlich; Leiden, wer ift deiner werth? Hier heißt man dich eine Bürde;

ben bist du eine Burde, Die

nicht Jedem widerfährt.

8. Brüder! folde Leidenssgnade Wird in mannigfachem Grade Jesu Jüngern kund gesmacht, Wenn sie mancher Schmerz durchwühlet, Wenn sie manchen Tod gefühlet, Nächte seufzend durchgewacht.

9. Wenn auch die gefuns den Kräfte Zu des guten Herrn Geschäfte Wurden willig sonst geweiht: O so ist's für sie kein Schade, Daß sie ihres Führers Gnade Läutert in der Prüs

fungszeit.

10. Im Gefühl ber tiefften Schmerzen Dringt bas Herz zu feinem Bergen Immer liebenber

hinan, Und um Sins nur fleht es sehnlich: "Mache deinem Tod mich ähnlich, Daß ich mit dir leben kann!" Phil. 3, 10.

11. Endlich mit der Seufzer Fülle Bricht der Geist durch jede Hülle, Und der Borhang reißt entzwei. Wer ermisset dann hienieden, Welch ein Meer von Gottesfrieden Droben ihm

bereitet sei!

12. Jesu! laß zu jenen Höhen Heller stets hinauf uns sehen, Bis die letzte Stunde schlägt, Da auch uns nach treuem Ringen Heim zu dir auf lichten Schwingen Gine Schaar der Engel trägt.

Mach R. Fr. Hartmann, g. 1743 † 1815.

Mel. Wie schon leucht't. (Apost. 14, 22. 2. Cor. 4, 17. 18.)

ie ihr den Heizland kennt und liebt, Ihm, der und Seligkeizten gibt, Die noch kein Ohr verznommen, Die noch in jenen ewgen Höhr Rein sterblich Auge je gesehn, Die in kein Herblich Auge je gesehn, Die in kein Hein Hald wird's schallen: Rommt zum Lohne, Nehmt des Kampfes Siegeskrone!

2. Was klagt ihr benn? was zagt das Herz? Kurz ist und leicht der Erde Schmerz Und wirket ewge Freude. Uch groß und herrlich ist das Ziel, Der Wonne dort unendlich viel, Getrübt von keinem Leide! Trauria, Schaurig Ist's hie-

nieden; Aber Frieden Wohnt dort oben, Wo die Ueberwinder loben.

3. Ein Blick auf jene Herzlichkeit Füllt unfer Herz mit Troft und Freud Und tausend= fachem Segen, Erquickt uns, wie der Morgenthau Die dürre, fast versengte Au, Wie milder Frühlingsregen. Thränen, Seh= nen, Aug und Herzen Boller Schmerzen: Glänzt doch im= mer Uns der ewge Hoffnungs= schimmer.

4. Drum find wir froh; wir gehn im Licht, Und heiter ift das Angeficht Bei aller Noth hienieden. Im Heiligthum des Himmels liebt Uns Jefus Chriftus, und er gibt Der

Seele heilgen Frieden. Wer ist's, das dich betrübet? Froh fennt, Wer nennt, Was wir er- fannst und sollst du immer sein ben Nach dem Sterben? Was Und dich des emgen Lebens uns gibet Der, der uns zuerst freun, Dich freun, daß er bich geliebet?

bu ihn tennst? Der du dich im Staube; Gottesfraft sei dir Chrifti Junger nennst? Was bein Glaube!

liebet! D fei Rur treu! Dann 5. Was klagft du benn, der fei fröhlich, Hoffend felig Schon

G. Menten, q. 1768 + 1831.

Mel. Wachet auf, ruft. (2. Tim. 4, 13. u. 2, 11. 12.)

535. Jesus kommt, von fein Blut! Doch fahn die Feinfeine Chriften, zu erlöfen; Er fommt mit Macht und Herrlich= feit. Ginft, an feinem großen Tage, Bermandelt sich der Frommen Klage In ewige Zu= friedenheit. Sei fröhlich, Bolf bes Herrn! Er fommt, er ift nicht fern, Dein Erretter. Dein Schmerz ift faum Gin Morgen= traum, Bald macht er ewgen Freuden Raum

2. Augenblicke dieser Leiden, Was feid ihr gegen jene Freuden Der unbegrenzten Emig= feit? Ceht die Kron' am Ziele prangen, Und fämpit und ringt, fie zu erlangen, Wie ihr bazu berufen feid! Euch halt' in eurem Lauf Rein Schmerz des Lebens auf ; Ueberwinder! Das Biel ift nah! Bald feid ihr da. Dann singet ihr Hallelujah!

3. Der sich euch zum Volk erwählet, Der eure Thränen alle zählet, Stritt auch mit unerschöpftem Muth. Wie hat Jesus nicht gerungen! Wie tief war er von Anast durchdrungen! Wie feufzt' er laut, wie floß

de nicht Auf seinem Angesicht Bange Schreden. Es nahm den Lauf Zu Gott hinauf; Da gin= gen ihm die Himmel auf.

4. Wohl uns, wenn wir mit ihm leiden! Dann ernten wir davon auch Freuden Mit ihm, dem Ueberwinder, ein. Lagt uns fämpfen, laßt uns ringen, Mit unserm Berrn hindurchzu= dringen, Um da, wo er ift. einst zu fein! Die Sülfe ichafft nur er; Gein großer Nam' ift: "Berr, Unfre Stärfe!" Die ihm vertrau'n, Und auf ihn bau'n, Die werden feine Sülfe schau'n.

5. Ja, du kommst, von allem Bofen Uns, beine Chriften, zu erlofen! Def find mir froh, und danken dir. Auch in noch fo trüben Tagen Soll unfer Herz doch nie verzagen; Auf beine Zufunft hoffen wir. Wir wissen, wer du bist; Wir trau'n dir, Jesu Christ, Und sind stille. Wenn gleich die Welt Bu Trümmern fällt: Dein Arm ist's, ber uns ewig hält!

B. Münter, g 1735 + 1793.

### Mel. Herr Jesu Christ, mein's. (Que. 7, 13 2c.)

das Jefus fpricht Bur armen Wittwe: "Weine nicht!" Es fomme nie aus , meinem Ginn, Bumal menn ich betrübet bin

2. Es wird geredet nicht in's Dhr Leif', sondern unter freiem Thor Laut, daß es höret Jeder= mann Und fich darüber freuen

fann.

3. Er redet's aber zu der Zeit, Da Tod und Leben war im Streit; Drum foll es auch erquicken mich In Tod und Leben fräftiglich.

4. Wann Noth und Armuth mich anficht, Spricht boch mein Jefus: "Weine nicht!" Gott ift dein Bater, trau' nur ihm, Er= hört er doch der Raben Stimm'.

5. Bin ich fehr fraftlos, frank und schwach, Und ist nichts da, denn Weh und Ach, So tröstet Jesus mich und spricht: "Ich bin dein Arzt, brum weine nicht."

536. D füßes Bort, 6. Raubt mir der Feind mein Gut und Hab', Daß ich muß fort mit meinem Stab, Sagt Jesus wieder : "Weine nicht ;" Denk, mas dem Siob dort ge= schicht!

7 Vertreibt mich des Ver= folgers Sand, Gonnt er mir keinen Sit im Land, Ruft Jesus in mein Berg und fpricht : "Dein ist der Himmel, weine nicht!"

8. Reißt mir der Tod das Liebste hin, Sagt Jefus : ,, Weine nicht! ich bin, Der's wieder gibt; gedenke dran, Was ich zu Nain hab' gethan!"

9. Muß ich selbst ringen mit dem Tod, Ist Jesus da, ruft in der Noth: "Ich bin das Leben, weine nicht! Wer an mich glaubt, wird nicht gericht't."

10. D füßes Wort, das Jefus fpricht In allen Nöthen: "Weine nicht!" Ach flinge stets in meinem Sinn, Go fähret alles Trauern hin!

S. Söfel, a. 1600 + 1683.

### Mel. Freu' dich fehr. (Bf. 126.)

537. Wann ber Herr einft die Ge= fangnen Ihrer Bande ledig macht, D dann schwinden die vergangnen Leiden, wie ein Traum der Racht. Dann wird unser Herz sich freun, Unser Mund voll Lachens fein ; Jauch= zend werden wir erheben Den, ber Freiheit uns gegeben.

2. Berr! erhebe deine Rechte, 35 \*

Richt' auf uns den Vaterblick: Rufe die zerstreuten Knechte In das Baterhaus zurück. Ach, der Pfad ist steil und weit; Rurze unfre Pilgerzeit, Führ' uns, wenn wir treu gestritten, In des Friedens ftille Butten.

3. Ernten werden wir mit Freuden. Was wir weinend ausgefät; Jenseits reift bie Frucht der Leiden, Und des Sie= auf feinem Thron, Er, er felbst zend ihre Garben. ift unfer Lohn; Die ihm lebten,

ges Balme meht. Unfer Gott | die ihm ftarben, Bringen jauch=

Chr. S. Beller, g. 1779.

### Mel. Chriftus, der ift. (Offenb. 22, 21.)

538. Die Gnade sei mit man noch : "Du mächtiger Allen, Die Erlöser, Du, fommst, so komme Gnade unfers Herrn, Des Berrn, dem wir hier wallen Und sehn sein Kommen gern.

2. Auf dem so schmalen Pfade Gelingt uns ja fein Tritt, Es geh' benn feine Gnade

Bis an das Ende mit.

3. Auf Gnade barf man trauen. Man traut ihr ohne Reu; Und wenn uns je will grauen, Go bleibt's: ber Berr ist treu!

4. Die Gnade, die den Alten Ihr Weh half überftehn, Wird uns ja auch erhalten, Wenn wir in unfrem flehn.

5. Wird ftets ber Jammer fei mit mir !" größer, So glaubt und ruft

doch!"

6. Damit wir nicht erliegen. Muß Gnade mit uns fein; Gie flößet zu bem Siegen Gebuld und Glauben ein.

7. So scheint uns nichts ein Schade, Was man um Jesum mißt; Der Berr hat eine Gnade.

Die über Alles ift.

8. Bald ift es überwunden, Nur durch des Sohnes Blut, Das in ben schwersten Stunden Die größten Thaten thut.

9. Herr! lag es dir gefallen. Noch immer rufen wir: "Die Gnade fei mit Allen, Die Gnade

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

# B. In innerer Anfechtung.

### Mel. Nun ruben alle Wälder. (Bf. 42, 6. 12.)

539. Du Unruh meiner Gute; Herr, ftille mein Gemuthe, Seelen, Wie Und laß mich bein Erbarmen lang' willst du mich qualen? Sei still, und lege dich! Wie lang' wollt ihr Gedanken, So hin und wieder wanten? Mein Beiland, stärt' und rette mich!

2. Herr Jefu, wirst du ma= chen, Und helfen mir, dem Schwachen, Dann werd' ich 4. Auf dich, mein Gott, ich

fehn!

3. Kommt Sturm und Wet= ter wieder Und will mich schla= gen nieder, Co stehe du mir bei! Ich will im Leiden singen, Dir meine Opfer bringen; Berr, mache mich von Sorgen frei!

nicht vergehn! Ich traue beiner schaue, Silf, daß ich dir ver=

Iein! In allen meinen Nöthen, bein eigen fein! Und wann du mich willst!

traue; Sei du mein Trost al= tödten, Will ich, mein Gott,

### Mel. Wer nur den lieben. (Röm. 7, 18-25.)

540. Atch! abermal bin Genuß; Nun folgten Etel und Berdruß. Neberlegung und mit Wahl! Tief, o wie tief bin ich gefallen, Vielleicht noch nicht zum letten= mal! Elender Sünder, der ich bin, In welchen Abgrund eil ich hin.

2. D die verhafte Lieblings= fünde, D die Gewohnheit bofer Luft, Der Hang, den ich zu ihr empfinde: Wie muthen fie in meiner Bruft! Wie unum= schränkt, wie fürchterlich Ift ihre Herrschaft über mich!

3. Längst warnte schon mich mein Gewiffen: Mensch, du empörft dich wider Gott! Bon bofer Luft dahin geriffen, Be= trogner, eilst du in den Tod! Dir raubt die Gund in furzer Zeit Dein Glück in Zeit und Emigfeit.

4. Wie oft hab ich mir vor= genommen: Run will ich meine Sunde fliehn; Rein und un= fträflich und vollkommen Zu wandeln, will ich mich bemühn! Wie oft, o Gott! hat mein Ge= bet Um Kraft dazu dich angefleht!

5. Bald reizt' auf's Neue mich die Sünde: Wie schwach war gleich mein Widerstand! Ach. fie gefiel mir! und geschwinde Ergriff sie mich und überwand; Die Lust verschwand mir im

6. Auch diesmal bin ich über= wunden! Ach, niemals sonst fiel ich so tief. Mein Vorsat war noch nicht verschwunden, Mein Berg schlug, mein Gewiffen rief. Gott, Richter! ich gedacht' an dich, Und dennoch, dennoch fündigt' ich

7. D tief verborgne Gunden= liebe. Wie werd ich endlich frei von dir? Wie überwind ich deine Triebe, Und dämpfe dich und sie in mir? Gott, mein Er= barmer, hör mein Flehn, Und lehre mich, ihr widerstehn!

8. Liebt ich dich nur so, wie ich sollte, So floh die Lust zur Sünde mich; Wenn fie mich auch versuchen wollte, Geläng es ihr nicht wider dich; Durch deiner mahren Liebe Kraft Würd ihre Macht hinwegge= schafft

9. O pflanze du in meiner Seele Rentschaffne Lieb und Lust zu dir! Gott, was ich denke, was ich wähle, Das zeuge durch die That von ihr! Dich lieben als mein Eigenthum, Das fei mein Werk, mein Beil mein Ruhm!

10. Dann werd ich endlich überwinden, Und Berricher meiner Lufte fein; Dann wirft

bu alle meine Gunden, Wie fang Im himmel, Bater! fei viel, wie groß fie find, verzeihn. bein Dant! Mein Leben hier, mein Lobge=

B. Münter, a. 1735 + 1793.

Gigene Mcl. (Ebr. 12, 5-7. Pf. 42, 12. 126, 5. 6.)

541. Schwing dich auf melszelt, Bas im tiefften zu beinem Gott, Meere, Bas ift Gutes in der Du betrübte Secle! Marum liegft du, Gott zum Spott, In der Schwermuthshöhle? Mertit du nicht des Feindes Lift? Er will durch fein Rämpfen Deinen Troft, den Jesus Chrift Dir erworben, dämpfen.

2. Auf, ermanne dich und fprich: Fleuch, du alte Schlan= ge! Was erneuft bu beinen Stich, Machst mir angst und bange? Ist dir doch der Kopf zerknickt, Und ich bin durch's Leiden Meines Beilands hin= gerückt In den Saal der Freu-

ben!

3. Hab ich was nicht recht gethan, Ist mir's Leid von Bergen, Dafür nehm ich gläubig an Christi Blut und Schmer= gen; Denn das ist das Löse= geld Meiner Miffethaten, Da= durch ist der ganzen Welt Und auch mir gerathen.

4. Sturme, Feind und Welt und Tod! Was könnt ihr mir schaden? Deckt mich doch in meiner Noth Gott mit feinen Gnaben, Der Gott, ber mir feinen Sohn Selbst geschenft aus Liebe, Daß nicht ewig Spott und Sohn Dort mich einst betrübe.

Welt, Das nicht mir gut wäre? Wem eralänzt das Sonnenlicht? Wozu ift gegeben Luft und Waffer? dient es nicht Mir und meinem Leben ?

6. Meine Seele lebt in mir Durch die füßen Lehren, Co die Chriften mit Begier Alle Tage hören. Gott eröffnet früh und spat Meinen Geift und Sinne, Daß fie feines Beiftes Gnad Freudig werden inne.

7. Ich bin Gottes, Gott ift mein! Wer ift, ber uns icheibe? Dringt das liebe Kreuz herein Mit dem bittern Leide, - Lag es dringen: kommt es doch Von geliebten Sänden; Echnell ger= bricht des Kreuzes Joch, Wenn es Gott will wenden.

8. Kinder, die der Bater foll Biehn zu allem Guten, Die ge= rathen felten wohl Ohne Zucht und Ruthen. Bin ich denn nun Gottes Kind, Warum will ich fliehen. Wenn er mich von meiner Gund Will auf's Gute ziehen?

9 Es ist herzlich aut gemeint Mit der Chriften Plagen: Wer hier zeitlich wohl geweint, Darf nicht ewig klagen; Wem bas Rreuz hier recht bewußt, Sat 5. Was ist unter'm him= in Gottes Garten Ewiglich pollfomnine Lust Endlich zu

aewarten.

10. Gottes Kinder fäen zwar Traurig und mit Thränen, Aber endlich bringt das Jahr, Wonad fie sich sehnen. Ja, es fommt die Erntezeit, Da sie Garben machen; Da wird all' ihr Gram und Leid Lauter Freud' und Lachen!

11. Ei so fasse bich, mein Berg, Denk nicht beiner Schmer= zen, Wirf sie fröhlich hinter= wärts! Laß des Trostes Kerzen Dich erleuchten mehr und mehr! Bib dem großen Namen Deines Gottes Preis und Chr': Er wird helfen! Amen.

D. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Mel. Nun ruhen alle. (Jef. 50, 10. Bf. 97, 11. 2. Cor. 12, 9.) fühlst, o Christ, das Leiden, Daß nun der Geift der Freuden Von dir gewichen ist! Du rufft : Herr, wie fo lange! Gott schweigt, und dir wird bange, Daß du von Gott ver= lassen bist!

2. Sat, flagft du, Gott ver= geben; Sat er mir Beil und Leben In seinem Sohn ver= liehn: Wo find des Geiftes Triebe? Warum fühl' ich nicht Liebe Und hoffe nicht getroft

auf ihn?

3. Mühfelig und beladen Bör' ich das Wort der Gnaden, Und mich erquickt es nicht; Bin trag', vor Gott zu treten, Und kann nicht freudig beten, Und seh' in meiner Nacht fein Licht.

4. Sonft eilt' ich, feinen Wil= Ien Mit Freuden zu erfüllen; Sein Wort war mir gewiß. Rett kann's mein Berg nicht fassen, Mein Muth hat mich verlaffen Und meinen Geift bedt Finsterniß.

qualen, Wein' ich vor Angst der Seelen, Und meine Bulf' ift fern; Ich fuche Ruh und finde In mir nur immer Gunde, Bum Guten feine Rraft vom Herrn. -

6. Christ, zag' nicht! beine Schmerzen Sind Zeugen best'rer Herzen, Als dir das deine scheint. Selbst dies, daß bich's betrübet, Wenn dein Berg Gott nicht liebet, Beweist, es fei mit

ihm vereint.

7. Vermagst du Gott zu fennen Und Jesum Herr zu nennen, Als nur durch Gottes Beift? Den Geift haft du em= pfangen ; Er ift's, ber mit Ber= langen Dich Gottes Gnade suchen heißt.

8. Trau Gott! er wohnt bei denen, Die sich nach Sulfe fehnen; Er kennt und will dein Blück. Er hört des Weinens Stimme, Und schlägt er, wie im Grimme, Go mahrt's nur

einen Augenblick.

9. Gott ließ so manchen Frommen In diefe Trübfal 5. Oft, wenn mich Zweifel kommen, Und stand ihm mach= tia bei. Du follst dein Nichts! empfinden, Auf ihn allein dich gründen, Und fehn, mas feine

Gnade sei.

10. Bor Stolz dich zu be= wahren, Läßt er dich Angst erfahren; Es läutert dich der Berr, Dein Gott, wie Gold im Feuer; Er macht fein Heil dir theuer, Und feinen Troft er= auickender.

11. Jest ist um Trost bir bange; Denn Züchtigung, so lange Sie da ist, scheint uns hart. Doch nachmals wird sie nicht trösten, Wird er mich boch geben Friedsame Frucht zum im Tod erfreun!

Leben Dem, der durch sie ge= übet ward.

12. Bet' und fahr' fort zu machen! Stark ift Gott in dem Schwachen, Und gütig für und für. Sein Wort kann ja nicht trügen; Laß, spricht er, laß dir gnügen Un meiner Gnad'. ich helfe dir!

13. Drum hoff' in beinen Nöthen! Sprich: wollt' er mich auch tödten, So harr' ich den= noch sein; Er hilft noch den Erlösten! Will er mich jett

Rach Gellert.

# C. In allgemeiner Noth.

### Mel. Berr Jesu Chrift, du. (Bf. 85.)

543. Serr! der du vor= mals haft bein Land Mit Gnaden angeblicket, Und wenn du Strafen ihm ae= fandt, Es wiederum erquicket; Der du die Sünd' und Miffe= that, Die alles Bolk begangen hat, Uns väterlich verziehen:

2. Willst du, o Bater, uns denn nicht Nun einmal wieder laben? Und follen wir an dei= nem Licht Nicht wieder Freude haben? Ach gieß aus deines Himmels Haus, Herr, beine Büt' und Segen aus Auf uns und unfre Säufer!

3. Ach, daß ich hören follt' das Wort Erschallen bald auf Erden: Daß Friede follt' an jedem Drt, Wo Chriften wohnen,

werden! Ach daß uns doch Gott fagte zu Des Krieges Schluß. der Waffen Ruh Und alles

Unglücks Ende!

4. Ach fehrte doch die böse Zeit Sich um zu guten Tagen, Damit wir in dem großen Leid Nicht möchten ganz verzagen! Doch ift ja Gottes Hülfe nah. Und seine Gnade stehet da All denen, die ihn fürchten.

5. Wenn wir nur fromm find, wird sich Gott Schon wieder zu uns wenden, Krieg, Best und alle andre Noth Nach Wunsch und also enden, Daß feine Chr in unfrem Land Und allenthalben werd' erfannt, Sa stetig bei uns wohne.

6. Die Gut' und Treue mer=

fen; Das Recht wird durch die Lande gehn Und wird den Frie= den füssen; Die Treue wird mit Luft und Freud Auf Erden blühn, Gerechtigkeit Wird von dem Himmel schauen.

7. Der Herr wird uns viel

ben schön Einander grußen muf= Gutes thun: Das Land wird Früchte geben, Und die in fei= nem Schoofe ruhn, Die wer= den davon leben; Gerechtigfeit wird wohl bestehen Und stets im vollen Schwange gehn, Zur Chre seines Namens!

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

544. Rimm von uns, Berr, bu treuer Gott, Die schwere Straf und

große Noth, Die wir mit Gun= den ohne Zahl Verdienet haben allzumal; Schirm uns vor Krieg und theurer Zeit, Vor Seuchen, Keu'r und andrem Leid!

2. Erbarm dich beiner bofen Knecht', Um Gnade bitten wir für Recht, Denn so du, Herr, den rechten Lohn Uns geben wollt'ft nach unferm Thun, So müßte ja die Welt vergehn. Und könnt kein Mensch vor dir bestehn!

3. Ach Herr Gott! durch die Treue dein Mit Troft und Ret= tung und erschein, Beweis uns

Wel. Bater unfer im. (Esra, 8, 22. 23. Pf. 130, 3.) deine große Gnad Und straf

uns nicht auf frischer That; Steh uns mit beiner Gute bei, Daß dein Gericht uns ferne fei.

4. Gedenk an deines Sohnes Tod Und seine bittre Kreuzes= noth, Die sind ja für die ganze Welt Der Uebelthaten Lösegeld: Deß trösten wir uns allezeit Und hoffen auf Barmherzigkeit.

5. Leit uns mit beiner ftar= fen hand Und segne gnädig Stadt und Land; Gib uns all= zeit bein heilig Wort, Den Argen schreck und treibe fort, Ein felig Stündlein uns ver= leih, Auf daß zu dir die Keim= fahrt fei.

M. Moller, q. 1547 + 1606.

Mel. Ich armer Mensch, ich. (Dan. 9, 18. 19.)

545. Wir liegen hier sind Sünder; Wie wollen wir zu beinen Füßen, Ach, Herr, von großer Büt' und Treu, Und fühlen schmerzlich im Gewissen, Wie fehr verdient bein Born noch fei. Das Maß ber Sünden ift erfüllt; Ach, weh uns, wenn du ftrafen willt!

2. Du bist gerecht, und wir nes Sohnes Tod! Du hast.

vor dir bestehn, Wir undankbare, falsche Kinder, Die nicht auf beinen Wegen gehn? Rein Wunder wär's, wenn Best und Schwert, Und Elend längst uns aufgezehrt.

3. Doch, Bater, denk an beinen Namen, Gedenk an bei=

wenn Sünder wiederkamen, Dich stets erbarmet ihrer Noth. Du willst des Gunders Tod ja nicht: Geh auch mit uns nicht in's Gericht!

4. Sier, Gott, bekennen wir im Staube Dir unfre Miffe= that und Schuld! Du bist ge= recht, doch unfer Glaube Ber= traut allein auf beine Huld! Wir hoffen in der Buße Schmerz Auf bein getreues Baterherz.

5. Das theure Blut von beinem Sohne Ruft auch für uns: Barmberzigkeit! Schau her von deinem Gnadenthrone, Und thu uns, wie vor alter Beit, Da bu auch Gnade haft erzeigt, Und bich den Gündern zugeneigt.

6. Ach, laß die wohlver= biente Strafe Nicht über unfre Häupter gehn, Daß wir nicht als verlorne Schafe Bon beiner Huld verlassen stehn. Ach,

fammle uns in beinen Schook.

Und mach' uns aller Plagen log!

7. Wir flehn, o Gott: laß uns nicht sterben! Lag das Ge= richt vorübergehn, Und thue Einhalt dem Berderben; Lag auch nicht solche Zeit entstehn, Da man dein Wort uns felten macht, Und unfer Berg dabei perschmacht't.

8. Gib Fried' und Treu im ganzen Lande, Gefunde Luft und gute Zeit; Gib Beil und Segen jedem Stande, Und fördre die Gerechtigkeit; Krön' unfer Feld mit beinem Gut. Nimm Kirch' und Haus in beine

Suth!

9. So wollen wir Dankopfer bringen, Und beine fein mit Leib und Ceel'; Dann foll bein Lob gen Simmel dringen, Dann jauchst dein geiftlich Ifrael: Der Herr hat sich zu uns gekehrt, Und gnädiglich fein Volk erhört!

B. Edmolf, g. 1672 † 1737.

Gigene Mel. (2. Chron. 20, 5-13. Bf. 91, 14-16. Bf. 50, 15.) 546. Wenn wir in gnadigung Und aller Strafen und Bein, Und wissen nicht, wo aus noch ein, Und finden weder Sülf noch Rath, Obgleich wir forgen früh und fpat :

2. So ist dies unser Trost allein, Daß wir zusammen ins= gemein Anrufen dich, o treuer Gott, Um Rettung aus ber

Angst und Noth.

3. Wir heben unfer Aug und Berg Bu dir in mahrer Reu und Schmerz, Und bitten um Be=

4. Die du verheißest gnädig= lich Allen, die darum bitten dich Im Namen des Herrn Jesu Chrift, Der unser Beil und Mittler ift.

5. Drum fommen wir, Berr, unfer Gott, Und klagen bir all unfre Noth, Weil wir jest stehn verlaffen gar In großer Trübfal und Gefahr.

6. Sieh nicht an unfre Sun= den groß, Sprich uns bavon

aus Gnaden los, Steh uns in len wir Mit hohen Freuden unfrem Elend bei, Mach' uns danken dir, Gehorfam sein von allen Plagen frei; nach deinem Wort, Dich allzeit

7. Alsdann von Herzen wol- preisen hier und dort. D. Eber, g. 1511 + 1569. (Rach bem Latein. bes Camerarius.)

# 20. Lieder für besondere Perhältnisse und Beiten.

# A. Der Sausstand.

### Die Che.

(Marci 10, 6-9. Ebr. 4, 16.) Mel. Wie schon leucht't.

547. Wie schön ist's doch. Herr doch, Herr Jesu Chrift, Im Stande, da bein Segen ift, Im Stande heil'ger Che! Wie fteigt und neigt sich deine Gab Und alles Gut' so mild herab Aus deiner heilgen Söhe, Wenn fich Un dich Junge halten Gleich den Alten, Die im Orden Gines Standes einig worden.

2. Wenn Mann und Weib sich wohl verstehn Und unver= rudt zusammengehn Im Bunde reiner Treue, Da blüht das Glück von Jahr zu Jahr, Da fieht man, wie der Engel Schaar Im himmel felbst fich freue: Rein Sturm, Rein Wurm Rann zerschlagen, Rann zernagen, Bas Gott gibet Dem Baar, das in ihn sich liebet.

3. Seid guten Muths: nicht

folchen Stand, Es ist Gott, unser Bater! Der hat uns je und je geliebt Und bleibt, wenn Sorge uns betrübt, Der befte Freund und Rather; Anfana. Ausgang Aller Sachen, Die zu machen Wir gedenken, Wird er wohl und weislich lenken.

4. Zwar bleibt's nicht aus, es kommt ja wohl Ein Stünd= lein, da man leidensvoll Die Thränen läffet fließen; Jeden= noch, wer sich in Geduld Er= gibt, beg Leid wird Gottes Huld In großen Freuden schlie= Ben. Wage, Trage Nur ein wenig! Unfer König Wird be= hende Machen, daß die Angst sich wende.

5. Wohl benn, mein König, nah herzu! Gib Rath im Kreuz, in Nöthen Ruh, In Alengsten Troft und Freude : Def follit Menschenhand Hat aufgerichtet du haben Ruhm und Breis, Wir wollen fingen befter Beif' | Zu erfüllen, Deinen Namen Und danken alle Beibe, Bis | Ewig loben werben. Amen. wir Bei dir, Deinen Willen

Rad D. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Mel. Wie ichon leucht't.

548. 30 on dir, du Gott der Einigfeit, Ward einft der Che Bund ge= weiht: D weih auch sie zum Gegen, Die hier vor beinem Angesicht Bereit stehn, dir ben Schwur der Pflicht Und Ein= tracht abzulegen. Lag fie, Bater, Dir ergeben, Ginig leben, Treu fich lieben, Treu die Pflicht der Chriften üben.

2. Gott! der du sie verbun= den haft, Mach ihnen leicht des Lebens Laft, Gib, daß fein Gutes fehle. Den Ch'bund laß fie nie entweihn. Reusch lak (Matth. 19, 6. Eph. 4, 1-3.)

sie, friedsam, gärtlich sein, Gin Berz und eine Seele! Im= mer Lag fie Dir ergeben, Ginia leben, Einig handeln, Fromm und heilig vor dir wandeln.

3. D fegne fie, der gern be= glückt Und Segen uns von Oben schickt, Auf allen ihren Wegen! Lag ihr Geschlecht sich deiner freun; Gib felbft zu ihrem Fleiß Gedeihn, Und ihr Beruf fei Segen! Laß fie, Bater, Dir ergeben Glücklich leben, Freudig sterben: Go find fie des Simmels Erben.

3. 3. Efdenburg, g, 1743 + 1820.

### Mel. Herr Jesu Chrift, mein's Lebens Licht. (3of. 24, 15. Luc. 19, 5. 9.)

Refus Chrift Allein das All in Allem ift! Ja wenn er nicht darinnen war', Wie finster wär's, wie arm und leer!

2. Wohl, wenn der Mann, das Weib, das Kind, Im rech= ten Glauben einig find, Zu dienen ihrem Berrn und Gott Nach feinem Willen und Gebot!

3. Wohl, wenn ein folches haus der Welt Gin Borbild vor die Augen ftellt, Daß ohne Gottesdienst im Geift Das au-Bre Werk nichts ift und heißt!

4. Wohl, wenn das Räuch= werk im Gebet Beständig in

ohl einem die Höhe geht, Und man nichts Saus, wo treibet fort und fort, Alls Got= treibet fort und fort, Als Got= tes Werk und Gottes Wort!

- 5. Wohl, wenn im äußer= lichen Stand Mit fleißiger, ge= treuer Hand Ein jegliches nach feiner Art Den Geift der Gin= tracht offenbart!
- 6. Wohl, wenn die Eltern gläubig sind, Und wenn sie Rind und Rindeskind Berfaumen nicht am ewgen Glück! Dann bleibet ihrer Reins gu= rück.
- 7. Wohl solchem Haus! benn es gebeiht: Die Eltern werden hocherfreut. Und ihren

fer Stund Sammt meinem Berrn!

Kindern sieht man's an, Wie | Hause diesen Bund : Wich alles Gott die Seinen fegnen kann. Bolk auch von ihm fern, — Ich und mein Haus stehn bei bem

C. R. v. Pfeil, g. 1712 + 1784.

### Mel. Wie schon leucht't uns der Morgenstern.

(Jojua 24, 15. Apost. 16, 31.)

Ach und mein Daus, wir sind bereit, Dir, Herr, die ganze Lebenszeit Mit Seel' und Leib zu dienen. Du follst der Herr im Saufe fein; Gib beinen Segen nur darein, Daß wir dir willig dienen! Eine Kleine Fromme, reine Hausgemeine Mach' aus Allen! Dir nur foll fie wohlgefallen.

2. Es wirfe durch dein fraf= tig Wort Dein guter Geift stets fort und fort Un unser aller Seelen; Es leucht' uns wie bas Sonnenlicht, Damit's am rech= ten Lichte nicht Im Sause möge fehlen. Reiche Gleiche Seelen= speife Auch zur Reise Durch dies Leben Uns, die wir uns

dir ergeben!

3. Gieß beinen Frieden auf das Haus, Und Alle, die brin wohnen, aus, Im Glauben uns verbinde; Lag uns in Liebe allezeit Zum Dulden, Tragen fein bereit, Demüthig, fanft, gelinde. Liebe Nebe Jede Geele; Reinem fehle, Dran man fen= net Den, ber sich ben Deinen nennet!

4. Laß unfer Haus gegrün= det fein Auf deine Gnade gang allein Und beine große Güte. Auch laß uns in der Nächte Grau'n Auf beine treue Sulfe schau'n Mit findlichem Gemüthe; Selig, Fröhlich, Selbst mit Schmerzen In dem Herzen Dir uns laffen, Und bann in Be= duld uns fassen.

5. Gibst du uns ird'sches Glück in's Haus, So schließ' den Stolz, die Weltluft aus, Des Reichthums bofe Gafte; Denn wenn das Herz an De= muth lecr, Und voll von eitler Weltlust mar', So fehlte uns das Befte : Jene Schöne, Tiefe, ftille Gnadenfülle, Die mit Schätzen Giner Welt nicht zu

erfeten.

6. Und endlich flehn wir allermeift, Daß in bem haus fein andrer Geift, Als nur dein Geift regiere; Daß er, der Al= les wohl bestellt, Und gute Bucht und Ordnung hält, Uns Alle lieblich ziere. Sende, Spende Ihn uns Allen, Bis wir wallen Heim, und droben Dich in beinem Saufe loben!

R. J. Spitta, q. 1801.

### Mel. So führst du doch.

(Luc. 10, 38, 39. 30h. 11, 5. Apost. 16, 31.)

551. & felig Saus, mo Wo fie zu beinen Gugen gern man dich auf= genommen, Du mahrer Gee= Ienfreund, Herr Jesu Chrift! Wo unter allen Gaften, die da kommen, Du der Gefeiertste und Liebste bist; Wo aller Ber= zen dir entgegenschlagen, Und aller Augen freudig auf dich fehn; Wo aller Lippen bein Gebot erfragen, Und Alle dei= nes Winks gewärtig ftehn.

2. D felig Haus, wo Mann und Weib in einer, In dei= ner Liebe eines Beiftes find, Als Beide eines Scils gewür= digt, Reiner Im Glaubens= grunde anders ift gefinnt; Wo Beide unzertrennbar an dir hangen In Lieb und Leid, Ge= mach und Ungemach, Und nur bei bir zu bleiben ftets verlan= gen Un jedem guten, wie am bofen Tag!

3. D felig Haus, wo man die lieben Kleinen Mit Sänden bes Gebets an's Berg bir legt, Du Freund der Rinder, der fie als die Seinen Mit mehr als Mutterliebe heat und pflegt; sich sammeln Und horchen dei= ner füßen Rede zu, Und lernen früh dein Lob mit Freuden ftam= meln, Sich deiner freun, du

lieber Heiland, du!

4. D felig Haus, wo Knecht und Magd dich fennen, Und wiffend, weffen Augen auf fie fehn. Bei allem Werk in einem Eifer brennen: Daß es nach beinem Willen mag geschehn; Als deine Diener, beine Saus= genoffen, In Demuth willig, und in Liebe frei Das Ihre schaffen, froh und unverdrof= fen, In fleinen Dingen zeigen große Treu.

5. D felig Haus, wo du die Freude theilest, Wo man bei keiner Freude bein vergift! D felig Haus, wo du die Wunden heilest Und Aller Arzt und Aller Tröfter bift; Bis Jeder einft fein Tagewerf vollendet, Und bis fie endlich Alle ziehen aus Dahin, woher der Bater dich gefendet, In's große, freic, scho=

ne Vaterhaus!

R. J. Spitta. g. 1801.

#### Eltern und Rinder.

Mel. Werde munter. (Pf. 115, 14. Spr. 14, 26.)

Sorge, herr, für Sünder, haben fie an bir boch orge für ihr mahres Heil! fcon Dir geweiht und beinem Sind fie gleich vor dir nur Cohn; Darum leite beine Gnade Sie auf ihrem Lebens=

pfade.

2. Der du sie bisher erhalten Bei fo manchem Unglücksfall, Wollest über ihnen walten Immerdar und überall. Bricht Gefahr für fie herein, Woll'ft du ihr Beschützer sein; Wenn in Noth fie zu dir flehen, Laß fie beine Sulfe feben.

3. Dringt auf fie von allen Seiten Der Verführer Schaar heran, Lag doch ihren Kuß nicht gleiten, Halte fie auf rechter Bahn. Regt in ihrer eignen Bruft Sich mit Macht die bofe Luft, Gib dann, daß fie muthig fämpfen Und den Reis der Sünde dämpfen.

4. Herr! erhalte deinem Reiche Unfre Rinder ftets ge= treu. D daß Reines von dir weiche Und dereinst verloren fei! Wed' in ihnen frommen Sinn, Lenk' ihr Streben darauf hin, Dir sich gänzlich zu er= geben Und zur Ehre dir zu leben.

5. Schenke mir die himmels= freude, Daß ich einst am jung= sten Tag, Nach so manchem Rampf und Leide Mit Frohlocken sprechen mag: "Liebster Bater, fiehe hier Meine Rinder all mit mir! Ihrer Keines ist verloren, Alle für dein Reich erforen!"

Nach J. L. Schlofer, g. 1702 † 1754.

Mel. Herr Jesu Christ, dich. (Marc. 10, 13-16.)

hr Eltern, hört, was Chriftus spricht: Den Kindlein sollt ihr wehren nicht, Daß sie sich mei= nen Armen nahn, Denn ich will segnend sie empfahn.

2. Auch ihrer ist bas Him= melreich, Und was ist dem auf Erden gleich? Mit aller Weltluft, Pracht und Chr' Sat's bald ein End' und ist nicht mehr.

3. Das Himmelreich sich nie verliert, Darein uns Jefus Chriftus führt Durch feine Lehr', dies ew'ge Wort, Das uns macht felig hier und dort.

4. Gehorchet ihm, und bringt sie her, Daß man von Jugend auf sie lehr' In Kirchen und in Schulen wohl, Wie man Gott gläubig ehren foll.

5. Sabt ihr sie lieb mit treuem Sinn, So führet fie gu Jesu hin; Wer dies nicht thut, ift ihnen feind, Wie groß auch

feine Liebe scheint.

6. Was hilft den Kindern großes Geld, Wenn nicht ihr Berg ift gut bestellt ? Wer fie gu Gott recht führen läßt, Der thut für sie das Allerbest'.

Rad L. Helmbold, g. 1532 + 1598.

Mel. D Jefu Chrift, mein's. (Matth. 21, 15. 16. Eph. 6, 4.) zucht, Geschehe stets mit Nut Name werde kund.

Silf Gott, daß und Frucht, Daß aus der zarja die Kinder= ten Kinder Mund Dein Lob und

2. Gib ihnen mahre Folg= famfeit; Lag ihre ganze Lebens= zeit Gin Abdruck beines Bildes fein Und lehr' fie Lüg' und Faulheit scheun.

3. Berleih, daß ihnen man= gle nicht Beilfame Lehr' und Unterricht, Damit aus beinem Wort und Mund Ihr Glaube

habe feften Grund.

4. Bewahre sie vor Aerger= niß; Mach fie des rechten Weg's gewiß, Wenn ihnen ein Ber= führer naht Mit Reiz zu Günd' und Miffethat.

5. Brich du des Eigenwillens Rraft, Der Herzeleid und Rum= mer schafft, Und leite früh den harten Sinn Zur Demuth und Gehorsam hin.

6. Hilf, daß sie dich, Gott, überall Vor Augen haben allzu= mal, Und fich befleißen jeder= zeit Der Tugend, Zucht und Chrbarfeit

7. Wo fie ausgehen oder ein, Da laß du fie gefegnet sein, Daß fie die Lebenszeit und Jahr Zubringen driftlich im= merdar.

8. Und wenn sie enden ihren Lauf, So nimm fie, Herr, zu bir hinauf, Auf bag fammt ihnen wir zugleich Dich preisen dort in beinem Reich.

9. Gott Bater, Sohn und heil'ger Geift, Bon dem uns alle Gnad' herfleußt, Wir loben dich, wir danken dir, Mit unfern Rindern für und für.

Mel. Auf, Christenmensch. (Marci 10, 13-16.)

555. Seil uns! bes Armen. Und was am lieblichften erscheint, Er mar ber Rindlein bild, Der nun im Simmel thro= net, Sat hier auf Erden hehr und mild Gewandelt und ge= wohnet, Und feine Suld und Herrlichkeit Umhüllt ein schlichtes Bilgerfleid.

2. Er fam hernieder wunder= bar, Die Menschen zu erlö= fen. Und wunderschön und freundlich war Sein Wort, fein Blick und Wefen. Gin ftil= Ier Glanz, ein himmlisch Licht Umfloß sein holdes Ange=

ficht.

3. Er ging im Land umber, fein Herz Voll Liebe und Er= barmen, Er heilte freundlich je=

Schirm und Freund.

4. 3hm ging, ben Säugling in dem Urm, Die Mutterlieb' entgegen, Frohlockend hüpft' ein bunter Schwarm Bon Kind= lein an den Wegen, Und Jefus fah in ftiller Ruh Dem fröhlichen Gewimmel zu.

5. Da rief ein Junger: "Laft fie fern!" - Die Müt= ter fah'n beklommen. Er aber fprach: "Ich feh fie gern, D laßt fie zu mir kommen, Und feid auch ihr ben Kindlein gleich, Denn ihrer ift bas Sim= melreich!"

6. Und sich, die Kindlein ben Schmerz Und tröftete die brangten bann Gich um ihn nahm sie freundlich an Mit lie= bendem Umfangen, Hob fie empor auf Arm und Anie Und fegnete und herzte fie.

7. Dhätt' auch ich damals gelebt, Als er auf Erden wallte, Auch meine Thrane ihm gebebt, Wenn Preis und Dank ihm schallte. Getroft hätt' ihn auch

voll Berlangen, Und Jefus ich begrußt Und feine Segens= hand gefüßt!

8. Doch schauet er nicht un= gesehn Boll Huld auf uns her= nieder? Und einst von jenen Simmelshöhn Erscheint er herr= lich wieder, Und find wir dann den Kindlein gleich, Kührt er uns in fein himmlisch Reich.

Rr. A. Rrummader, g. 1767 + 1845.

### Mel. O Jesu Chrift, mein's.

(2. Mof. 20, 12. Sir. 3, 11. Spruche 30, 17.)

556. 3 hr Kinder, lernt gehn ein und aus, Der Fluch von Anfang der Mutter reißt es ein, Denn gern Der Weisheit Grund, die Gott will felbst ber Rächer fein. Furcht des Herrn! Was ihr 6. Gin Kind, das feinen bei Zeiten lernt und thut, Bater schmäht Und trozig von Rommt jest und ewig euch zu gut.

2. Hört die Berheißung, welche Gott Als Bater legt auf fein Gebot, Wenn er den Sim= melsweg euch weist Und euch gehorfam werden heißt.

3. "Chr beine Eltern fpat und früh; Dank ihnen ihre Lieb und Müh, Dann wird's bir wohl auf Erden gehn, Dann wirst du Gottes Simmel fehn."

4. So war auf feiner Erden= bahn Den Eltern Jesus unter= than; Er, deffen Stuhl die Simmel find, War einst gehor= fam als ein Rind.

ein Haus, Wo Kinder froh

der Mutter geht, Wird gleich dem Baume früh entlaubt Und ruft sich Noth und Tod auf's Haupt.

7. Doch o wie füß, wenn Vatermund Und Mutterfreude geben fund : "Die liebste Blu= me, die ich find', Ist unser treues, frommes Kind!"

8. Den Vater lieb von Ber= zensgrund Und ehre ihn mit That und Mund; Bergiß nicht, wie du lange Frist Der Mutter fauer worden bift!

9. Gott! fende beinen Se= gensstrahl Eltern und Rindern allzumal; Halt fie verbunden 5. Des Baters Segen baut in ber Zeit, Berbunden in der Emiafeit!

21. Anapp, g. 1798.

Mel. D Jesu Christ, mein's. (Matth. 18, 3.)

Heiland, gelehrt: Wer nicht von Herzen du hast uns umgekehrt, Recht niedrig wird und Kindern gleich, Der kommt nicht in das Himmelreich.

2. So lag uns Rinder find= lich fein! Un Jahren find wir jung und flein. Die Unart aber wächst bald groß, Und reißt uns Arme von dir los.

3. D Jefu, nimm uns wie= der hin, Gib uns den fel'gen Rindersinn. Daß wir in beinem Willen ruhn, Und nicht nach

unferm Willen thun.

4. Mach' uns voll froher Bu= versicht Bur Gnade, die Dein Wort verspricht, D zeig' uns, wie man Buße thut, Und gib uns Glauben an bein Blut.

5. Den Eigenwillen brich entzwei: Mach' uns von Trot und Tuden frei. Regier' uns felbst mit beiner Band, Und leit' uns bis in's Baterland.

6. Ein Rind bleibt niemals gern allein; Es will bei feiner

Mutter sein, Es hängt ber Mutter herzlich an : So mach' uns, Herr, dir zugethan!

7. Ein treues Rind weiß feine Luft, Alls nur von seiner Mutter Bruft. Da ruhet es im gangen Saus Um freudigften

und liebsten aus.

8. Herr, gib auch uns ben ebeln Sinn, Der stets nach bir fich fehnet hin, Der ftets bei dir, o Jesus Chrift, Um freudiaften und liebsten ist!

9. Gleich wie ein fanftes, liebes Kind Demüthig, niedrig ist gesinnt, Go zieh uns auch mit Demuth an, Mit Liebe ge=

gen Jedermann!

10. Reiß' aus ben Stolz, die Heuchelei, Damit ich dir ein Kindlein fei, Db deffen Geele Tag und Nacht Dein Liebes= auge freudig wacht!

Rad E. G. Bolteretorf, g. 1725 + 1761.

Mel. Lobt Gott, ihr Christen. (2. Tim. 3, 15. 1. Cor. 6, 20.) 558. Daß ich in beiner lig Wort Seh ich die sichre Christenheit, Mein Gott, geboren bin, Dir durch die Taufe bin geweiht, Wie fehr ift mir's Gewinn!

2. Nun ward ich in der Kind= heit schon Mit dir und dem be= fannt, Den du von beiner Sim= mel Thron Zum Beil der Welt

aefandt

3. Ich lernte früh bereits verstehn, Was bein allweiser Rath Auch mir zum ewgen Wohlergehn Voll Huld geord= net hat.

4. Erleuchtet durch dein hei=

Bahn, Darauf wir uns, fo hier als bort, Dem wahren Leben nahn.

5. Ich kenne diese Welt noch nicht, Die Gunde brobet mir, Du aber ziehst mich durch bein Licht Zur Wahrheit und zu

bir.

6. Wie dank ich dir, Allie= bender, Für diese Batertreu! Gib, daß dir immer inniger Mein Berg ergeben fei.

7. Auch ich bin dir zum Gi= genthum Durch beinen Cohn erkauft, Auch ich bin dir zum Gebot getauft.

8. Dir will ich denn (o ftärke mich!) Mein ganges

Dienst und Ruhm Auf sein Leben weihn; Go freut mein Berg sich inniglich Des Glücks, ein Christ zu fein.

3. D. Roppe, g. 1751 † 1791.

Mel. Auf, Chriftenmensch. 559. Steh, armes Rind! wo eilst du hin? Erfenne bein Berderben, Ber= ändre doch den harten Sinn; Ach, warum willst du sterben? Auf, auf, verlaß die Gunden= bahn, Dein Jefus ruft : Romm, fomm heran!

2. Komm her zu mir! ich bin dein Freund, Der dich fo herzlich liebet. Der dich und deine Noth beweint; Du hast mich sehr be= trübet, Doch komm, ich schenke dir die Schuld, Und hülle dich

in meine Huld.

3. Versuch's einmal, wie gut es sei. Mein Schäflein sich zu nennen. Nimm Theil an meiner Hirtentreu, Und Terne mich er= fennen; Der nur ift felig und vergnügt, Der hier in meinen Armen liegt.

4. Jett ist die angenehme Zeit, Jest ist der Tag der Ina-ben; Jest mache dich in Gil' bereit, Lag heilen beinen Scha-

(Joh. 10, 27. 28. 2. Cor. 6, 2.) ben, Ch' dich die Sünde weiter bringt, Und endlich gang ben Geist verschlingt.

5. Auch ihr, ihr Eltern, zaudert nicht. Ihr habt schon viel verfäumet; Bedenkt das eidliche Gericht, Wenn ihr noch ferner träumet; Bleibt doch nicht länger blind und falt. Ihr, die ihr schon in Sünden alt.

6. Die besten Jahre sind da= hin, Die Kräfte find verzehret; Was gab die Welt euch zum Gewinn? Sat sich eu'r Glück vermehret? Ach nein! es fagt eu'r eigen Herz: Die Sunde bringt nur lauter Schmerz.

7. Eu'r eigen Wohl, der Rinder Seil, Erschüttre eure Seele! Nehmt doch an meiner Gnade theil, Berlagt die Gun= denhöhle! Jett bitt' ich noch; doch hört ihr nicht, So wartet auf euch das Gericht.

S. S. C. Selmuth, g. 1745 † 1825.

Mel. Ich finge dir mit. 560. Mein Bater! beglücktes Rind Freut beiner Güte sich; Da Engel meine Freunde find, Wie groß, wie groß bin ich!

2. Um meine Wiege ftanden fie, Als ich ein Säugling war:

(Pf. 91, 11. 12. Matth. 18, 10.) Durch sie traf meine Kindheit nie Verderben und Gefahr.

3. Alls ich am fanften Leit= band ging, Sahn fie voll Huld auf mich; Als mich ber Mutter Arm umfing, Da segneten sie mich.

4. Auf ihren Sänden trugen

fie Mich durch Gefahr und Noth; Mein junges Leben schützten sie Vor einem frühen Too.

5. Oft war mein Beten ihre Luft, Und bei der Kindheit Spiel Erhielten fie in meiner Bruft Der Gottesfurcht Gefühl.

6. D möcht' ich einst, wie

jett als Rind, Der Engel Freude fein, So mitleidsvoll, so gut= gesinnt, So zärtlich und so rein!

7. Nie wein' mein Schutgeist über mich, Und flieh' von mei= nem Bfad! Er freue fich und segne mich Bei jeder auten That!

#### Berufelieder.

Mel. O Gott, du frommer. (Pf. 90, 17. 123, 2.)

561. Komm, Segen aus nem Nächsten werd' Aus eigner ber Soh! Gib, Schuld zur Laft; Auf bag bu Berr, mir Lieb' und Stärfe, Daß ich nur wachsam geh Un jedes meiner Berfe! Arbeitsam fein ift füß; Rur hilf auch du dabei, Daß Martha dieser Leib, Der Geist Maria sei Que. 10, 38 2c.

2. Laß Alles freundlich fein, Voll Demuth, was ich sage, Es fei groß ober flein; Und daß ich lieber trage. Als mei=

Schuld zur Laft; Auf daß du Ruhm dabei Von deinem Kinde haft.

3. Wo meine Füße gehn, Was meine Sand' arbeiten. Da will ich auf dich sehn, Als stündst du mir zur Seiten. Dein Geist regiere mich, Bis Alles, was du willt, In meinem Her= zen ist Und durch mein Thun erfüllt!

Grafin B. v. Reuf.

Mel. Allein Gott in der Soh'. (1. Sam. 7, 12.)

562. Bis hierher hat Lebenslang Bewiesen ftets auf's gebracht Durch seine große Güte: Bis hierher hat er Tag und Nacht Bewahrt Berg und Gemüthe. Bis hierher gab er mir Geleit, Bis hierher hat treuer Bort! Bilf mir zu allen er mich erfreut, Bis hierher mir geholfen!

Lobgefang Für deine Bater=

mich Gott Reue. In meinem Bergen Schreib' ich's an : Der Berr hat Großes mir gethan. Bis hierher mir geholfen!

3. Silf ferner auch mein Stunden! Hilf mir an all und holfen! jedem Ort, Hilf mir durch Jesu 2. Hab' innig Dank und Bunden, Damit ich fage bis zum Tod : 3ch habe einen treuen treue, Die du, o Gott, mir Gott, Er hilft, wie er geholfen!

Mel. Liebster Jefu, wir find. (Col. 3, 17. Luc. 5, 5.)

**563**. Wenn's im Segen foll gedeihen; Dieser Heiland will und fann Dich mit Rath und Hulf' er= freuen. Alles läffet sich vollen= den, Wenn der Herr es hat in Sänden.

2. Bater, Sohn und heil'ger Geift! Gib zu des Berufes Werfe. Wie dein mahres Wort

Vang' bein Werf verheißt, Mir Gebeihen, Kraft mit Jesu an, und Stärke, So wird Muh' uns nicht verdrießen. Die bein Segen will verfüßen.

3. Nun so werf' ich aus mein Net, Herr, auf deines Worts Verheißen! Dein Befehl ift mein Geset, Deine Gnade will ich preisen: Gib, daß dei= nes Namens Ehre Hand und Berg und Mund vemehre!

G. Dürr, g. 1650 † 1715.

Mel. Es ift das Heil uns. (Pf. 60, 14. 1. Cor. 10, 31.)

564. I men fang' ich an, Was mir zu thun gebüh= ret. Mit Gott wird Alles wohl gethan, Und glücklich ausge= führet. Was man in Gottes Namen tout, Ift allenthalben recht und gut, Und muß uns wohl gedeihen.

2. Wer nur nach Gottes Reiche ringt, Dem kommt der Berr entgegen, Dag ihm das Wirken wohlgelingt Auf allen feinen Wegen. Gott decket ihn mit feiner Sand, Er fegnet feinen Weg und Stand, Und füllet ihn mit Freuden.

3. Drum fomm, Berr Jefu, stärke mich Zu des Berufes Werken; Lag du mit deiner Gnade dich Bei meiner Arbeit

In Gottes Na= merken! Gib bein Gebeihen felbst bazu, Daß ich in Allem, was ich thu', Erfahre beinen Segen.

4. Regiere mich durch dei= nen Geist, Den Müßiggang zu meiden, Daß das, was du mich schaffen heiß'st, Gescheh' mit Ernft und Freuden; Damit ich dir mit aller Treu' Auf dein Gebot gehorsam sei, Und mei= nem Nächsten diene.

5. Nun, Jesu, komm und bleib' bei mir! Leit' mich an beinen Händen, Daß ich, was Chre bringet dir, Mit dir nur mög' vollenden: So werd' ich deine Gütigkeit Ginst in des Lebens Abendzeit Mit em'gem Trost genießen.

S. Liscov, g. 1640 † 1689.

Mel. Was Gott thut, das. (1. Cor. 3, 6. 7.)

scheine; Er darf dem Unficht= fes Mauer. baren nahn, Das Große und 2. Was Liebe thut, ift wohl

362 as Glaube | das Rleine Ihm anvertrau'n; thut, ist wohl Wo nichts zu schau'n, Da baut gethan, Db's auch vermeffen auf feste Dauer Er seines Sau=

gethan, Es reut sie feine Mühe; Sie fa't des Saufes Garten an, Damit er fröhlich blühe. Sie forgt und eilt, Sie trägt und heilt, Was wund und ohne Pflege Verlassen liegt am

3. Was Hoffnung thut, ift wohl gethan, Sie schauet in die Ferne; Sie macht dem schwachen Reime Bahn, Damit er wachsen lerne. Ihr Gifer glüht, Und wird nicht müd', Und fäumen auch die Früchte: Einst stehn sie doch im Lichte.

4. Doch was auch diese Dreie thun, Ist ohne Werth und Stärke, Läßt Gott nicht feinen Segen ruhn Auf jedem ihrer Werke. Was Gott gethan, Ist wohl gethan, Er hilft uns treu-lich ringen, Durch ihn muß es gelingen.

5. Was hilft es, daß mir Ruhme!

täglich bau'n, Arbeiten, forgen, fammeln, Wenn wir nicht flei= ßig aufwärts schau'n Und heiße Bitten ftammeln? Was Glaub' und Lieb' In Hoffnung trieb, Das fann nur fruchtbar fprie= Ben, Wenn Gottes Segen flie= ßen.

6. Er schenkt zur Arbeit die Geduld, Er gibt den Geift von oben; Und er vergibt uns unfre Schuld, Wenn wir zu träg' ihn loben. Er weist die Bahn Den Seelen an ; Er fann die Bergen weden, Sein füßes Beil

zu schmecken.

7. D ewges Licht, erleuchte doch Uns Kinder deiner Pflege, Und führ' in beinem fanften Joch Uns auf dem Segenswege! Lag Groß und Rlein Auf's Neu fich weihn Bu beinem Gigen= thume, Bu beines Namens

Mad Chr. G. Barth, a. 1799.

#### Das Alter.

Mel. Mun ruben alle. (Sef. 46, 4.)

566. Qurch viele Roth führet, Bringt mich durch's Sat mich ber Berr getragen, Bon meiner Jugend auf; Ich gebens, So kam der herr bes
fah auf meinen Wegen Des Lebens Und half und machte Höchsten Hand und Segen; Er lenkte meines Lebens Lauf.

2. Sein Weg war oft ver= borgen; Doch wie der helle Morgen Aus dunkeln Nächten bricht, So hab' ich ftets gefpü= ret: Der Weg, den Gott mich

und Plagen finstre Thal zum Licht.

3. War Menschenhülf' ver=

Bahn. Bußt' ich mir nicht zu rathen, So that Gott große Thaten Und nahm sich mächtig

meiner an.

4. "Bis zu des Alters Ta= gen Will ich bich heben, tra= gen Und bein Erretter fein;"- Dies hat mir Gott verspro= chen, Der nie fein Wort ge= brochen; Ich werde sein mich

ewig freu'n.

5. Er wird mir schwachen Alten, Was er versprochen, hal= ten. Denn er ift fromm und treu; Bin ich gleich matt und mübe, Er gibt mir Trost und Friede, Und steht mit Muth und Kraft mir bei.

6. Nach wenig bangen Stun=

den Sab' ich ganz überwunden; Ich bin vont Ziel nicht weit. Triumph! o welche Freuden Sind nach dem letten Leiden Vor Gottes Thron für mich be= reit.

7. Sch warte froh und stille. Bis meines Gottes Wille Mich nach dem Rampfe frönt; An meiner Laufbahn Ende, Sink ich in Jesu Bande, Der mit dem Richter mich verföhnt.

3. F. Febberfen, g. 1736 † 1788.

Mel. & Gott, du frommer. (Luc. 24, 29. Pf. 71, 18.)

567. Bleib, Jefu, bleib bei mir, Es will nun Abend werden! Der Tag hat sich geneigt Mit meiner Zeit auf Erden, Mein Abschied ftellt sich ein, Die Stunde naht sich nun, Da ich soll auf der Welt Die lette Reise thun.

2. Die Zeit der Pilgrimschaft, Die ich hier angefangen, Ist über Berg und Thal, Durch Rreuz und Noth gegangen; Du aber warst bei mir, Auch wenn ich's nicht gemerkt, Und haft das matte Berg Durch beinen Troft gestärft.

3. So wirst du mich zulett. Mein Jesu, nicht verlaffen; Mein Glaube foll dich fest Mit beiden Urmen faffen! Ach ja, ich höre schon, Was mir dein Mund verspricht: "Ich weiche nicht von dir, Go fürchte dich nur nicht!"

4. Drum fürcht' ich mich auch nicht. Wird meine Seele scheiden, So führest bu fie ein In's Baradies der Freuden: So ist der schwere Weg Des ganzen Lebens gut, Wenn man den letten Schritt Mit dir in

Himmel thut.

G. Neumeifter , g. 1671 + 1756.

#### Wittmen und Baifen.

Mel. Schwing dich auf. (Luc. 7, 13.)

568. Arme Wittwe, Deine Thränenfluthen; O wie weine nicht! weh wird ihm gethan, Wenn Jesus will dich trösten, Der dir die Herzen bluten! Hülf' und Trost verspricht, 2. Arme Wittwe, weine nicht! Wenn die Noth am Größten. Laß die Sorgen fahren, Ob dir

Er sieht auch bein Elend an, öfters Brod gebricht In betrüb-

ten Jahren. Jesus gibt dir Mehl in's Cad, Und dein Oelkrug quillet, Und durch Gottes weisen Rath Wird die Noth gestillet.

3. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn du bift verlassen! Der sein Aug' auf dich gericht't, Kann dich ja nicht hassen. Der sich deinen Bater nennt, Weiß wohl, was dir fehlet, Und der deine Thränen kennt, Hat sie

auch gezählet.

4. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn die Sorgen toben, Und der Satan dich anficht, Schützt dich Gott von oben. Jesus ist dein Schirm und Schild, Der dich treu will decken. Sei das Wetter noch so wild, Laß dich's nicht erschrecken!

5. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn in stiller Kammer Du vor Gottes Angesicht Klagest beinen Jammer. Wittwenthräs nen steigen hoch, Bis zu Gots tes Herzen; Silft er nicht gleich,

hilft er doch, D er kennt die Schmerzen.

6. Arme Wittwe, weine nicht! Jesus hört dein Schreien; Er, der Armen Heil verspricht, Wird dich bald erfreuen. Sent' den Anker mit Geduld Nur in feine

Anfer mit Geduld Nur in feine Wunden, Da wird lauter Fried' und Huld, Lauter Troft ge=

funden.

7. Arme Wittwe, weine nicht! Was willst du dich fränken? Denk an deine Christenpslicht, Gott wird an dich denken! Ja, vielleicht ist's heute noch, Daß er dich erquicket, Und nach schwerem Kreuzesjoch Dich mit Wonne schmücket.

8. Arme Wittwe, weine nicht! Bleib' nur bei den Armen! Jesus, beiner Seele Licht, Will sich dein erbarmen. Jesus schließt den himmel auf, Reischet dir die Krone; Auf und fördre beinen Lauf Zu des heis

lands Throne!

## Wel. Nun ruhen alle. (Pf. 68, 6. 1. Tim. 5, 5.)

569. Auf Gott nur will ich sezhen, Er hört ber Wittwen Flezhen, Sieht ihre Thränen an; In jedem Schmerz und Leide Fit Gott mir Trost und Freude, Mein Fels, den ich umfassen kann.

2. Die Biel', die in der Rammer Dir klagten ihren Jammer, D Gott, erhörteit du! Dein väterlicher Segen hielt fie: auf

ihren Wegen Mar Friede, Si=

cherheit und Ruh. 3. Wo seit viel

3. Wo seit viel tausend Jah= ren Betrübte Wittwen waren, Die hast du treu gepslegt, Wenn sie dich nicht verließen Und gläubig dir zu Füßen Des Kum= mers schwere Last gelegt.

4. In dir will ich mich ftürken: Dein Aug' wird auf mich merken Und auf mein Flehn dein Ohr. Bei Tag und por dir ich stehen Und seufzen

still zu dir empor.

5. Ich will mein Joch nun tragen; Dir, Bater, darf ich sagen, Was je mein Herz bedrückt; Bist du nicht in der Nähe, Du, den ich zwar nicht febe, Und den mein Glaube doch erblickt?

6. Ja bis zum letten Schrit= te, Ja wenn ich mehr noch litte, Seh ich mit Luft auf dich. Dir, Beiland, zu gefal-Ien. Unsträflich hier zu mal= Ien, Sei mein Bestreben; stärke

mich!

7. Dann eilen meine Tage Mit jeder Noth und Plage Zu

Nacht mit Flehen Will, Berr, ihrem Ziele hin; Dann leg' ich froh die Glieder Auf's Sterbe= bette nieder. Wenn ich zum himmel reifer bin.

8. Fort auf dem heißen Pfade! Mich fühlt des Laters Gnade; Er träget meine Noth. Nicht ewig werd' ich weinen; Ich fomme zu ben Meinen, Bald feh ich fie bei meinem Gott.

9. Rommt her, ihr meine Waisen, Den Berrn mit mir zu preisen, Der uns erhalten fann! Dir, Gott, will ich fie bilden; Schau, Herr, mit dei= ner milden Erbarmung beine Schafe an!

J. R. Lavater, g. 1741 † 1801.

Mel. Freu' dich fehr. (2. Mof. 22, 22, 23, 35, 146, 2.)

570. Michts Betrübter's Nichts fann fo zu Bergen geh'n, Als menn arme Wittmen wer= den. Wenn verlaff'ne Waifen steh'n Ohne Vater, ohne Muth, Ohne Freund' und ohne Gut. Wittwen sind verlaff'ne Frauen; Wen fieht man auf Wai= fen schauen?

2. Ach wie müssen oft die Urmen Leiden vieles Ungemach! Weil sich Wenig' ihr' erbarmen! Denn die Urmuth leidet Schmach; Aber weh dem, der fie drückt Und sie nicht mit Trost er= quict! Weh dem, der die Frem= den beuget, Bis fie fich vor ihm geneiget!

3. Also muß es hier ergehen In der Welt auch mir und dir;

Waisen müssen traurig stehen, Wittmen leiden Vieles hier. Doch laß fein! bein Gott ift dein. Will der Deinen Bater fein, Sonst ja wäre Gott nicht Richter, Und der Waisensachen Schlichter.

4. Wittwen steh'n bei Gottes Armen, Waifen find in Gottes Schooß; Ihrer will er fich er= barmen, Wär' die Noth auch noch fo groß; Und ein unge= rechter Mann Taftet Gottes Augen an, Wenn er arme Waifen drücket, Und der Witt= wen Berg bestricket.

5. Wenn sie bleiben in den Schranken, Da sie Gott hinein gestellt, Wenn sie nicht von Jesu manken, Der sich treu zu ihnen hält: Macht er fie im

Himmels=Schloß Alles Drucks | mehr, wie auf Erden, Witt= und Rummers los; Da foll nicht wennoth geschauet werden. M. Suneld, g. 1621 + 1672.

Wel. & Gott, du frommer. (35. 10, 14. u. 27, 10.)

571. 3 hr Baifen, weis Zahl auch groß, Und euer net nicht! Wie, Vorrath flein, So will doch für könnt ihr euch nicht fassen? Verlaffet euch auf Gott! Der wird euch nicht verlaffen. Sind gleich die Eltern todt, So lebt doch euer Gott: Wenn aber der noch lebt, So habt ihr keine Noth.

2. Gott ift und bleibet ftets Gin Bater aller Baifen; Er will sie väterlich Ernähren, fleiden, speisen. Traut ihm mit Rindlichkeit! Er nimmt sich rurer an Als Helfer, Schirm und Rath. Der euch nie täu=

schen fann.

3. Gott ift ein reicher Gott, Der wird euch wohl versorgen; Er weiß ja eure Roth, Sie ift ihm unverborgen. Sei eure

euch All' Gott der Verforger fein.

4. Sabt einen guten Muth! Gott hat es ja verheißen, Daß er Berlaffene Will aus der Trübsal reißen. Hört, wie in feinem Wort Er freundlich zu euch fpricht: "Berfäumen will ich dich. Will dich verlaffen nicht!"

5. D glaubet, bleibet fromm, Und geht auf Gottes Wegen; Erwartet mit Geduld Den treu= versproch'nen Segen; Weicht feinen Schritt von ihm, So predigt euer Lauf: Die Eltern gingen hin, Doch nimmt der Herr ung auf!

# B. Das Vaterland.

Mel. Dies ift ber Tag. Meschirm uns, Serr! bleib'

unser Hort, Erhalte Wohlfahrt fort und fort, Und fichre Frei= heit, Fried und Recht Uns und

bem spätesten Geschlecht!

2. Der Staaten großer Bruderbund Steh' unverrückt auf feinem Grund: Auf beiner Bnad' und Gütigkeit, Auf Wahr= heit und Gerechtigkeit.

(5. Moj. 33, 29. Pj. 28, 9.)

3. Es lebe fort der Bäter Geist. Des theuren Mannes allermeift, Den Dank und Freude obenan In Krieg und Frieden stellen fann.

4. Die uns regieren, leite. Herr, Daß fie es thun zu deiner Ehr, Dem Baterland ein Segen fein Und deines Segens sich erfreu'n!

5. Der Bürger Treue mehre

fich; Durch Sinn und Thaten preife dich Das Bolf, das deine Rechte fennt, Und dich nur fei=

nen König nennt.

6 Die Meinung trenne Her= zen nicht; Gin Jeder thue feine Pflicht Und denke, daß vereint wir stehn, Getrennet aber unter= aehn.

7. D unfer Gott, mas bu

uns gibst, Das gib auch An-bern, weil du liebst. Mach alle hart Gebundne frei, Daß jedem

Bolf geholfen sei.

8. Herr, fende Freiheit, Fried' und Recht Dem ganzen mensch= lichen Geschlecht. Dir schall' der Völker Lobgesang Vom Auf= gang bis zum Niedergang!

## Mel. Ach Gott und Herr. (2. Theff. 3, 16.)

573. Wohl fteht's im Land In al-lem Stand, Wenn Fried darin regieret. Der Fried' ernährt, Unfried' verzehrt, Das Gut' ber Fried' gebieret.

2. Dem Fried' jag' nach, In Lieb' vertrag, Wenn's nicht so gleich zugehet: Auf Krieg und Streit Rommt Berzeleid; Ber=

wüftung draus entstehet.

3. D Gott und Herr, Dem Satan wehr, Daß er uns nicht bethöre; Den Streit leg bei Und Fried' verleih, Daß Gins bas Andre liebe.

4. So wollen wir Uns für und für Der Dankbarkeit be= fleißen, Und dich allzeit Einiakeit Erheben und

preisen

## Mel. Nun danket Alle Gott. (Bf. 41, 9-12.

574. Serr Gott, bich wieber aufgethan Ift beine loben wir Für Gnadenthur; Deg freut fich unbeine großen Gnaden; Du haft das Vaterland Der Kriegeslast entladen; Haft gnädig uns ver= liehn Des Friedens goldne Bier; Drum jauchzet alles Bolf: Berr Gott, dich loben wir!

2. Herr Gott, wir danken dir! Du sandtest zwar uns Strafe; Dein Ernst hat uns geweckt Aus unserm Sundenschlafe; Doch ten bir!

fer Berg: Berr Gott, dir danken mir!

3. Herr Gott, wir banken bir Und bitten, du woll'st ge= ben, Daß wir auch fünftighin In guter Ruhe leben. Kron' uns mit beinem But. Erfülle für und für, D Bater, unfern Bunich! Berr Gott, wir dan=

Nach J. Frant, g. 1618 + 1677.

# C. Jahreswech sel.

### Jahresichluß.

Mel. Zion flagt mit Angst. (Siob 32, 7.)

575. A bermal ein Jahr ner hand Auch gezeichnet als verflossen, Na= ein Bfand, Das bu ewig willst her zu der Ewigkeit! Wie ein Pfeil wird abgeschossen, So vergehet meine Zeit. D ge= treuer Zebaoth, Unveränderli= cher Gott! Ach, mein Gott, was foll ich bringen, Deiner Langmuth Dank zu singen?

2. 3ch erschrecke, mächt'ges Befen! Angst und Furcht be= bedet mich; Denn ich bin noch nicht genesen, Noch nicht ganz gewandt auf dich. Heilig, hei= lig, Heiliger! Großer Seraphi= nen Berr! Webe mir, ich muß vergehen, Denn wer fann vor dir bestehen!

3. Schrecklich ift es mir, ja Allen, Beiliger, in beine Sand Als Gerichtete zu fallen; Dein Wort ist wie Feuerbrand! Du bift ein gerechter Gott, Ahndest jeben Gündenspott, Und vor beinen Flammenaugen Rann fein laues Wefen taugen.

4. Doch, du bist ja auch fanftmuthig, D getreues Bater= herz! In dem Sohne bift du gütig, Der gefühlt bes Tobes Schmerz. Steh ich nicht in bei von hinnen scheibe.

bedecken Vor der Hölle Macht und Schrecken ?

5. Auf, mein Berg, gib dich nun wieder Gang dem Frie= densfürsten dar! Opfre dem der Seele Lieder, welcher fronet Tag und Jahr! Fang ein neues Leben an, Das dich sicher füh= ren kann Dorthin, wo du nach bem Sterben Gine Rrone wirst ererben!

6. Soll ich in bem Fremd= lingslande Als ein Vilger mal= len noch, Herr, so woll'st vor Sünd' und Schande Du mein Berg bewahren doch. Jefu, fiehe ftets auf mich! Ziehe täglich mich an dich, Daß dein Beift mich liebend treibe, Und ich freudig dein verbleibe!

7. Un dem Abend und am Morgen, D, mein Licht, erleuchte mich! Lag der Beiden Nah= rungsforgen Nimmer fcheiden mich und dich. Bruf' mich, wie ich fteh und bin, Und regiere meinen Sinn, Daß ich merbe bir zur Freude, Ch' benn ich

3. Neander, g. 1640 † 1688.

Mel. Vom Himmel hoch. (3f. 119, 133.)

576. Das alte Sahr ift; Wir banten bir, Berr vergangen Sefu Chrift, Daß bu uns in Noth und Gefahr Behütet haft | Wegen laß uns gehn; Und

dies ganze Sahr.

2. Wir bitten dich, ewigen Sohn Des Baters in dem höch= ften Thron, Du wollest beine Chriftenheit Bewahren ferner allezeit.

3. Entzieh uns nicht bein heilfam Wort, Es ift der See= Ien Trost und Hort: Bor fal= icher Lehr, Abgötterei, Behüt' uns, Berr, und fteh uns bei.

4. Hilf, daß wir von ber Sünd' abstehn; Auf rechten Ehr. 3. Steuerlein, g. 1543 + 1613. B. 3-6 v. J. Tapp, um 1620.

unfrer Schulden nicht gedent'; Ein anadenreich Neujahr uns schent':

5. Christlich zu leben, selig= lich Zu sterben und hernach fröh= lich Um jüngsten Tage aufzu= ftehn, Mit dir in himmel ein=

zugehn;

6. Zu danken und zu loben dich Mit allen Engeln ewiglich. D Jefu! unfern Glauben mehr', Bu beines Namens Lob und

Mel. Nun sich der Tag. (Pf. 103, 1-5.)

ist wieder hin; Mit ihm ein ganges Sahr! Bier bring ich dir, Gott, deß ich bin, Mein Berg zum Opfer bar!

2. Aus tiefer stiller Mitter= nacht Erschallt mein Lobgesang: Der Herr hat Alles wohlge= macht! Ihm fei Lob, Ehr und Danf!

3. herr! voll von deiner Gü= tigkeit Floh jeder Tag dahin; Und voll von meiner Gündlich= feit Floh jeglicher dahin.

4. Und doch, o gnadenvoller Gott, Haft bu mich nicht ae= ftraft! Doch hat mich nicht ein schneller Tod In Gunden hin= gerafft!

Much dieser Tag 5. D Bater der Barmherzig= feit! Ich bin nicht werth der Treu. Bilf, daß ich jett und allezeit Dir findlich dant= bar fei.

> 6. Sei gnädig, Gott! geh' nicht mit mir, Ach, geh' nicht in's Gericht! Herr, du bist hei= lig! ach vor dir Besteh' ich Armer nicht!

7. Das Blut des Sohnes Gottes macht Lon allen Sün= den rein. Ich schlafe fröhlich diese Nacht In diesem Glauben ein:

8. Und hoffnungsvoll tret ich die Bahn Der neuverjüng= ten Zeit Mit findlicher Gefin= nung an : Mein Berg fei bir geweiht!

Mel. Aus meines Bergens. (Bf. 126, 3.)

Unfang sonder deiner Hände Regierung hochs Ende! Du gros erfreut, Weil du uns noch ein Ber Berr ber Zeit, Wir preisen Sahr Mit Segen läffest ichließen Und wir bekennen muffen, Dein Thun fei wunderbar.

2. Die Kirch' ift fest gegründet Durch Wort und Saframent, Darin, stets neu entzündet, Dein Licht und Recht noch brennt. Dein Sohn, der ist der Stein, An dem die Feinde fallen; Er, der den Deinen allen Sin Aufserstehn wird sein.

3. Das Land ist voller Segen Und triest von Del und Most, Man schwecket allerwegen Der Felder edle Kost. Ist da und bort ein Schwert Durch unsre Seele gangen, Da hast du nach Berlangen Auch wieder Trost

beschert.

4. Die Häufer sind voll Güte, Die alle Morgen neu; Wo man sich treulich mühte, Da stund dein Sorgen bei. Die Kinder wuchsen auf And wurzden stark am Geiste, Weil Gotztes Kind sie weiste Auf seiner Jugend Lauf.

5. Die Herzen find voll Gnaben, Obgleich wir Zorn verbient, Doch hast du allen Schaben Durch Chriftum ausgefühnt; Wenn wir bei Tag und Nacht Mit Seufzen und mit Beten Bor deinen Thron getreten, Haft du es gut gemacht.

6. Nun, Herr, bein ift die Ehre, Du heißest Wunderbar, Drum unser Flehen höre, Daß wir das alte Jahr, Befreit von aller Noth, In deiner Gnade schließen, Und in dem neuen wissen, Du seift der alte Gott.

7. Laß dir die Alten dienen Wie Hanna, Simeon; Gib, daß die Jungen grünen Wie dein und Davids Sohn. Nimmt Eins an Jahren zu, Das foll sich auch nicht schämen, Im Guten zuzunehmen; Dies Alles wirke du!

8. Und wenn wir das vollendet, Was uns dein Wort gefagt, Und unfer Lauf sich endet, Jung oder wohlbetagt, Dann führ uns zu der Schaar Der Deinigen dort oben, Dann wollen wir dich loben Im ew'gen Kriedensjahr.

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

## Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen Gute.

(Pj. 143, 2. 1. Moj. 32, 10.)

579. Ah, wiederum ein Jahr versschwunden! Ein Jahr, und kommt nicht mehr zurück! Ach, mehr als achtmal Tausend Stunden Sind weg als wie ein Augenblick! Weg meine Tugens den und Sünden! Doch nein, der Richter aller Welt Läßt jegs

liche mich wieder finden, Wenn er vor seinen Thron mich stellt.

2. Gedanken, Worte, Thatenheere, Wie? dürft ihr Gottes Licht nicht scheu'n? Wenn ich dies Jahr gestorben wäre, Wo würd' jett meine Seele sein? Ständ' ich verklärt bei Gottes Kindern? Wär' ich von feiner Lieb' entflammt? Wie, ober hätte mit den Sündern Der Allgerechte mich verdammt?

3. Den Gott, der liebt, wie Bäter lieben, Hat ihn mein Undank nie betrübt? Den Gott, der mir so treu geblieben, Hab' ich ihn auch so treu geliebt? Lebt' ich für ihn nach seinem Willen, Stets als vor seinem Angesicht? Fromm öffentlich, und fromm im Stillen, Treu dem Gewissen und der Pflicht?

4. Nein, Bater! sie sind nicht zu zählen, Die Sünden dieses Jahres, nein! Wie kann ich's dir und mir verhehlen? Ich bin nicht werth, noch hier zu sein! Zu oft ließ ich mein Herz erkalten, Zu oft verletzt' ich meine Pflicht; Ich darf vor dir nicht Rechnung halten; Ich zittre: geh nicht in's Gericht!

5. Nein, Later! sie sind nicht zu zählen, Die Gnaden dieses Jahres, nein! Wie kann ich's dir und mir verhehlen? Ich bin nicht werth, mehr hier zu sein! Wo fang ich an? Gott, welche Menge Vom ersten bis zum letzen Tag! Ich weiß, daß wenn ich Jahre fänge, Ich bir zu banken nicht vermag.

6. Ich flehe dich, ach, üb' Erbarmen! Gebenke meiner Sünden nicht, Und zeig' dem Reuenden und Armen, Der Gnade fucht, dein Angesicht! Wie freudig will ich dann mein Leben Bon nun an deinem Dienste weih'n! Wie eifrig will ich mich bestrehen, Durch deinen Geift ein Ehrift zu sein!

7. Ich danke dir für alle Enaden, Die du dies Jahr der Welt erzeigt. Ach, eile, Herr, die zu entladen, Die noch das Elend niederbeugt! Ja, aller, aller Menschen Seelen Will ich, mein Heiland, Jesus Christ, Auf's Neue deiner Huld empfehlen, Weil du doch Aller Heiland bist!

3. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

Mel. Es ist gewißlich. (Pf. 42, 3. und 43, 3.)

SSO. Gottlob! ein Schritt zur Ewigkeit Ift abermals vollenzbet; Zu dir im Fortgang dieser Zeit Mein Herz sich sehnlich wendet, D Quell, daraus mein Leben fließt Und alle Gnade sich ergießt, Zu meiner Seele Leben.

2. Ich zähle Stunden, Tag und Jahr, Und wird mir fast

Sottlob! ein zu lange, Bis es erscheine, daß Schritt zur ich gar, D Leben, dich umfange, bermals vollen= Damit, was sterblich ist an mir, Berschlungen werde ganz erz sich sehnlich in dir Und ich unsterblich werde.

3. Lom Feuer beiner Liebe glüht Mein Herz, das du entzündet; Du bist's, mit dem sich mein Gemüth Aus aller Kraft verbindet. Ich leb' in dir, und du in mir, Doch möcht ich, o mein Heil, zu dir, Noch immer

näher dringen.

4. D daß du felber fämest bald! Ich zähl' die Augenblicke; Ach fomm, eh mir das Berg erfalt' Und fich zum Sterben schicke! Romm doch in deiner Herrlichkeit; Schau her, Die Lampe steht bereit. Die Lenden find umgürtet!

5. Doch sei dir ganz anheim= gestellt Die rechte Zeit und Stunde, Wiewohl ich weiß, daß dir's gefällt, Wenn ich mit Berg und Munde Dich fommen heiße und darauf, Bon nun an richte meinen Lauf, Daß ich dir komm

entgegen.

6. 3ch bin vergnügt, baß mich nichts kann Bon beiner Liebe trennen Und daß ich frei por Jedermann Dich meinen Freund darf nennen, Und daß du dort, o Lebensfürst, Dich gang mit mir vereinen wirft Und mir bein Erbe ichenken.

7. Drum preij' ich bich aus Dankbarkeit, Daß sich das Jahr

geendet, Und also auch von die= fer Zeit Gin neuer Schritt vollendet; Uch, führ mich eilig weiter fort, Bis ich gelange an die Pfort Jerusalems dort oben.

8. Wenn auch die Sände läffig find, Und meine Aniee manken, Go beut mir beine Sand geschwind Und halt mich in den Schranken Des Glaubens, daß in dir mein Berg Sich stärke, und ich himmel= wärts Dhn' Unterlaß aufsteige.

9. Beh, Seele, frifch im Glauben dran Und fei nur un= erschrocken; Lag dich nicht von der rechten Bahn Die Luft der Welt ablocken. So bir ber Lauf zu langfam baucht, Co eile. wie ein Adler fleugt, Mit Glu-

geln füßer Liebe.

10. D Jefu! meine Geele ift Bu bir schon aufgeflogen: Du haft, weil du voll Liebe bift. Mich ganz zu dir gezogen. Fahr hin, mas heißet Stund und Beit, Ich bin schon in der Ewig= feit, Weil ich in Jefu lebe!

21. 5. France g. 1663 † 1727.

### Reujahr.

Mel. Werde munter. (Pf. 21, 9. u. 121, 1. 2. Col. 3, 17.)

Lag es neue Kräfte bringen, ben geben. Daß auf's Neu' ich manbeln 2. Laß bies fein ein Sahr

Silf, Herr Jesu, sein, Auch daneben all das laß gelingen, Mein; Neues Beil und neues Silf, bas neue Sahr geht an! Leben Wollft bu mir aus Gna-

fann: Lag mich bir befohlen ber Gnade, Lag mich haffen

meine Sünd; Gilf, daß fie mir | mand betrüb, Daß ich noch all= nimmer schabe, Sondern bald Berzeihung find. Ja, durch beine Gnad' verleih, Daß ich herzlich fie bereu, Denn, ich glaube, du mein Leben, Rannft Die Gunde mir vergeben.

3. Deinen Geift wollft bu mir geben, Daß bies Jahr mir heilig sei, und ich dristlich möge leben Ohne Trug und Seuchelei; Daß ich meinen Nächsten lieb, Gutes thu, Nie= hier auf Erden Möge fromm

und selig werden.

4. Jefu, laß mich fröhlich enden Dieses angefangne Sahr; Trage stets mich auf den Sanden, Sei du bei mir in Gefahr: Steh mir bei in aller Noth, Und verlaß mich nicht im Tod, Daß ich freudig dich mög' faf= fen. Wenn ich foll die Welt verlaffen.

J. Rift, g. 1607 † 1667.

Mel. Nun laßt und Gott. (2. Sam. 7, 18. Klagel. 3, 22-24.)

582. Mun laßt uns gehn unfrem Thun und Machen, Wo und treten Mit nicht bein' Augen wachen! Singen und mit Beten Bum Berrn, der unfrem Leben Bis hieher Kraft gegeben

2. Wir gehn dahin und man= dern Von einem Jahr zum an= dern; Wir leben und gedeihen Vom Alten bis zum Neuen;

3. Durch so viel Angst und Plagen, Durch Zittern und durch Bagen, Durch Krieg und große Schrecken, Die alle Welt be= decken.

Denn wie von treuen Müttern In schweren Unge= wittern Die Kindlein hier auf Erden Mit Fleiß bewahret merben :

5. Also auch und nicht min= der Läßt Gott ihm feine Kin= der, Wann Noth und Trübsal bliten, In seinem Schooße fiten.

6. Ach Hüter unfers Lebens, Kürmahr, es ist vergebens Mit

nicht dein' Augen wachen!

7. Gelobt sei beine Treue, Die alle Morgen neue! Lob fei den starken Sänden, Die alles Herzleid wenden!

8. Laß ferner dich erbitten, D Vater, und bleib mitten In allem Rreuz und Leiden Ein Brunnquell unfrer Freuden!

9. Gib uns und allen denen, Die sich von Herzen sehnen Nach dir und beiner Sulde. Ein Berg, das fich gedulde.

10. Schließ zu die Jammer= pforten Und laß an allen Orten, Bo Menschen Blut vergießen, Die Friedensftröme fließen.

11. Sprich beinen milben Segen Zu allen unfern Wegen; Lag Großen und auch Kleinen Die Gnadensonne scheinen.

12. Sei ber Verlagnen Va= ter, Der Frrenden Berather, Der Unversorgten Gabe, Der Urmen Gut und Habe.

13. Hilf gnädig allen Kran= Geifte, Der uns hier herrlich fen; Bib fröhliche Gedanken ziere Und in den Simmel führe. Den hochbetrübten Seelen, Die fich mit Schwermuth qualen.

15. Dies Alles wollst du ge= ben. D meines Lebens Leben! 14. Und endlich, was das Dein Heil uns offenbare Bum Meiste: Full uns mit beinem fel'gen neuen Sabre!

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

# Mel. Dort auf jenem Todtenhügel.

(Bf. 119, 59. u. 73, 23. 24.)

583. Welch ein Wech= ge! Schon ein Neues wieder da. Freude, Trauer, Wohl und Plage Waren im verflognen nah. Silf, Berr! bag mein heller Blick Schaue benkend :,: In das alte Jahr zurück.

2. Was vor mir, kann ich nicht feben; Racht bedecket meinen Pfad, Den ich durch dies Jahr foll gehen, Den bein Rath bestimmt mir hat. Gins, mein Bater, fleh ich nur: Weh du mit mir! : ,: Laß mich folgen beiner Spur!

3. Schenke beinem schwa= chen Kinde Nur ein frommes, reines Berg; Tödt in mir die

Macht ber Gunde, Beilige mir Freud und Schmerz; Leite mich an beiner Sand, Mein Erbar= mer, :,: Bis in's rechte Bater= land!

4. Segne meine Freunde, Bater! Gegne meine Feinde auch; Sei der Frrenden Bera= ther. Webe beinen Lebenshauch Jedem Dulder reichlich zu; Lag ihn finden :,: Bei dir Troft und Kraft und Ruh.

5. Herr ber Zeit! in diesem Jahre Werden Viele gang ge= wiß Singetragen auf der Bahre Bu des Grabes Finfternig. Gott, sei du im Tod ihr Licht! Bring uns Alle : ,: Gelig vor bein Angesicht!

Rad 3. S. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

Mel. Es ift das Beil uns. Sonn' und schafft den Mond, Das Jahr darnach zu theilen. Er schafft es, daß man sicher wohnt, Und heifit die Zeiten eilen. Er ord= net Jahre, Tag und Nacht; Auf, laßt uns ihm, bem Gott der Macht, Ruhm, Preis und Dank ertheilen!

(1. Moj. 1, 14. Bj. 28, 9.) Sott ruft ber ba mar, Bon bankerfüllten Bungen Sei bir für bas ver= flogne Jahr Ein heilig Lied gefungen, Für Leben, Wohlthat, Troft und Rath, Für Fried' und Ruh, für jede That, Die uns durch dich gelungen!

3. Lag auch dies Jahr ge= fegnet sein, Das du uns neu gegeben. Berleih uns Kraft, 2. Herr, der da ift und der die Kraft ift dein! In beiner Furcht zu leben. Du schützest Erbarme ber Berlaff'nen bich uns, und du vermehrft Der Menschen Glück, wenn sie zuerst Nach beinem Reiche streben.

4. Gib mir, wofern es bir gefällt, Des Lebens Ruh und Freuden: Doch schadet mir das Glück der Welt, So gib mir Rreuz und Leiden. Nur stärfe mit Geduld mein Berg, Und laß mich nicht in Noth und Schmerz Die Glücklichen beneiden.

5. Silf deinem Bolke väter= lich In diesem Jahre wieder.

Und der bedrängten Glieder. Gib Glück zu jeder guten That, Und lag Dich, Gott! mit Beil und Rath Auf unfre Obern nieder.

6. Daß Weisheit und Gerech= tigkeit Stets gute Thaten lohne, Und Tugend und Zufriedenheit In unfern Säufern wohne; Daß Treu und Liebe bei uns fei : Dies, lieber Bater! dies verleih In Christo, beinem Sohne!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Meinen Jesum lass' ich nicht. (Joh 15, 7.)

585. Jesus foll die Lo-fung sein, Da ein neues Sahr erschienen ; Jefu Name foll allein Denen zum Paniere dienen, Die in feinem Bunde ftehn Und auf feinem Wege gehn.

2. Jesu Name, Jesu Wort Soll in den Gemeinden schal= Ien; Und so oft wir nach dem Drt, Der nach ihm genannt ift, wallen, Mache feines Namens Ruhm Unfer Berg zum Beilig=

thum.

Mel. Wachet auf, ruft uns. (Pf. 102, 26-29.) 586. Chre dir, bem gei= ten! Von Ewigkeit zu Ewig= feiten Bleibst unfre Zuflucht, Herr, Herr du. Sahre gehn und Jahre kommen; Doch ewig bleibst du deiner Frommen Fels, Schirm und Schild und Bulf' und Ruh. Bis hieher half

3. Unfre Wege wollen wir Nun in Jefu Namen geben; Beht uns diefer Leitstern für, So wird Alles wohlbestehen, Und durch diefen Gnadenschein Alles voller Segen fein.

4. Alle Sorgen, alles Leib Soll fein Name uns verfüßen; So wird alle Bitterfeit Uns zu Honig werden muffen. Jesu Nam' fei Conn und Schild. Welcher allen Rummer ftillt.

B. Schmolf, g. 1672 † 1727.

Berr! Sallelujah! Wir find nur Staub, Gin fallend Laub: Doch unsern Trost uns Die=

mand raub'!

2. Von dem Herrn kommt Beil und Segen! Mur Friede ruht auf feinen Wegen, Und Weisheit leitet feinen Gang. Ihr entfloh'nen Lebenstage, ber Herr! Auch ferner hilft ber Der Freuden und der Thränen

38

Tage, Geid feiner Gute Lobge= fang! Für unfre Freuden dir, Für unfre Thränen dir Preis und Ehre! Gott, groß von Rath Und stark von That, Und über=

schwänglich an Genad.

3. Tönet laut, ihr Freuden= lieder! Und rühmt und jauchzet, all' ihr Brüder: Was Gott thut, war stets wohlgethan. Trank und Speise, Kraft und Leben, Licht, Frieden, Troft hat Gott gegeben, Geleitet uns auf ebner Bahn. Und feine Bater= hand Gießt noch in's ganze Land Segensftröme! Er ist nicht fern; Gingt Gott, bem Berrn, Mit Mund und Bergen heute gern!

4. Aber werfet euch auch wieder Voll Demuth in den Staub barnieber, Und prüft vor Gott, was ihr gethan! Unfers Bergens stilles Dichten Und Denken laßt vor ihm uns richten Und überschauen unfre Bahn. — Ach, groß ift unfre Schuld, Doch größer beine Hulb, Du Erbarmer! Berwirf und nicht, Verwirf uns nicht, Berr, Berr, von beinem Unge= ficht!

5. Unbemerkt sind fie ver= schwunden Des letten Jahres Tag und Stunden; Auch die=

fes Jahr eilt schnell davon. Re= chenschaft vor dir zu geben Bon jedem Tag im Erdenleben, Rufft du uns bald vor deinen Thron. Du schenkst uns diese Zeit, Das Beil ber Ewigkeit Bu gewinnen. D Herr ber Beit! Die Ewigkeit Erwartet uns; mach' uns bereit!

6. Was der neue Lauf der Zeiten Uns bringen wird, Leid oder Freuden, Allwissender, dir ift's befannt. Unferm Auge blieb's verborgen; Doch wir erwarten's ohne Sorgen: Es fteht in beiner Baterhand. Bei treuem Chriftenfinn Ift Alles uns Gewinn, Was du fendeft. Die Erdenbahn Führt himmel= an, Wenn wir dem Berrn uns

schließen an.

7. Glaub' und Lieb' und Hoffnung bleiben! Mag alles Irdische zerftäuben; Der Sim= mel bleibt uns ewig ftehn. Mag uns Grabesschatten bet= fen, Ch' dieses Sahr vergeht; fein Schrecken, Bericheucht ein Strahl aus jenen Höhn! Beil uns, Sallelujah! Wir find dem Ziele nah! Bilf's errei= chen! Dir leben wir, Dir ster= ben wir, Und ewig, ewig dein find wir!

nach Senbenreid.

# D. Sahreszeiten.

Mel. Ich singe dir mit. (1. Mos. 8, 22.) 587. Moch immer wech- fruh und fpat ergießet fich Dein Des Jahres Zeiten ab; Und | 2. Noch öffnest du die milbe

feln ordentlich Segen, Gott, herab.

Hand, Herr, wie du stets ge= than; Du fegnest uns und füllst bas Land Mit beinen Gütern an.

3. Von beinem hohen Sim= mel träuft Gedeih'n und Frucht= barkeit; Die Saat geht auf und blüht und reift, Und fättigt und erfreut.

4. Von dir gesegnet gibt der Baum, Wenn Giner Schatten fucht, Ihm unter feinen Zwei= gen Raum, Erfrischung und auch Frucht.

5. Wie fröhlich lächelt jede Flur! Es fließt, sich immer gleich, Der Freude Quell; und Die Natur Ift unerschöpflich reich.

6. Wem strömt sie nicht, thun?

von dir erfüllt, Luft und Er= quidung zu? Wer ist so gut, fo treu, so mild, So väterlich, mie du ?

7. Herr, ohne dich vergingen wir, Und wir verdienten's auch; Und dennoch leben wir in dir. Beseelt durch deinen Hauch.

8. Nicht Einem mangelt deine Huld. Wem ftrahlet nicht bein Licht? Mit welcher Langmuth und Geduld Berschonft du unfrer nicht?

9. D betet, Menschen, betet an! Erwägt's und benfet nun: Was hat Gott schon an uns ge= than? Was wird er nicht noch

J. A. Cramer, g. 1723 † 1788.

## Frühling und Commer.

588. Du schöne Welt, wie herrlich schmückt Dich Gott im Früh= lingsfleide! Wer ift's, ben nicht dein Reiz entzückt? Weß Berg schlägt nicht vor Freude Beim

Wiederleben der Natur, Die rings umher des Schöpfers Spur So füß vor Augen stellet? 2. Er schafft's, baß Segen weit und breit Im Thaue sich

ergieße; Der herr gebeut, daß Fruchtbarkeit Aus feinen Wol= fen fließe. D Gott, wer mißt der Gaben Zahl, Die hier und dort und überall Bon dir ergof= fen werden ?

3. Das Feld in seiner grünen Pracht Trägt Freud= und Hoff=

Mel. Sei Lob und Chr' dem. (Bf. 104, 30. Matth. 6, 28 29.) nungsfarben; Es predigt, daß ein Bater wacht, Der uns nie läffet darben. Es reift die Saat zur goldnen Frucht; Wer mit Gebet und Fleiß fie fucht, Wird fie bereitet finden.

4. Im fleinsten Gräslein bist du groß, Es grünt zu beinem Ruhme; Mehr, als das Bracht= fleid Salomo's, Steht herrlich jede Blume; Sie duftet mild, und ihre Pracht Verkündigt beine Schöpfersmacht, Die fie fo herrlich zieret.

5. Was ist der Mensch, o Herr, daß du So gnädig sein gedenkeft, Und ihm, zu feiner Lebensruh', So viele Gaben schenkest? Daß er in jeder Sah=

reszeit Sich beiner Gottesgüte freut, Die immer uns versorget?

6. Herr, beines Namens Chr' und Ruhm Soll mein Gemüth erheben! Lag dir mich, als dein Eigenthum, In Jefu findlich leben! Und wie mein Sinn, fo fei die That, Daß ich, als hoff= nungsvolle Saat, Dir reichlich Früchte bringe.

7. Einst fommt ein Tag, dem Frühling gleich, Da wir auf's Neue leben; D selig, wer in

jenes Reich Empor darf herrlich schweben, Wo er nur Wonn' und Klarheit erbt, Wenn feine Werke ungefärbt, Sein Glaube

rein gewesen!

8. Ich will in deinem Vor= hof hier, herr, beine Gnade schauen! Und sterb' ich nur in Jesu bir, Schreckt mich fein Todesgrauen. Du wechst die schlafende Natur; Auch deine. Todten schlummern nur; Du wirst auch mich erwecken.

C. Chr. Förfter, g. 1769 + 1829.

## Mel. Es ist gewißlich. (Hohel. 2, 11. 12.)

ling schuf Im neuen Lebens= fleide; Auf deffen liebevollen Ruf Sich Alles regt in Freude! Preis ihm, bem Schöpfer feiner Welt, Der Alles väterlich er= hält, Und nichts läßt unter= gehen!

2. Die Saaten grünen auf dem Feld, Der Herr hat sie besichütet; Bei ihm ift auch die Ernt' beftellt, Wie's feinen Rin= dern nütet. Er schirmet Alles, was sich regt Und seinen Doem in sich trägt, Mit Baterhuld

und Liebe.

3. Die Reime hebt er aus bem Staub', Die in bem Win-ter ftarben; Die Blüthen in bem grünen Laub' Ziert er mit

Preis dem, der schönen Farben; Sein Lebens= ruf dringt auch in's Grab Zum ruf dringt auch in's Grab Zum Menschenstaube einst hinab: Frohlockt dem Auferwecker!

> 4. Frohlodt dem Bater, bankt dem Herrn, Der, mas schien zu vergeben, Auf unfrer Erde nah und fern Läßt wieder auf= erstehen. Er führet Alles feinen Lauf Bu seines Lebens Biel hinauf, Und uns zum em'gen Leben.

> 5. So blidet von der Erde Pracht Zu feinem himmel oben, Und lagt uns ihn, den Gott der Macht, Mit Erd' und Simmel loben! Bewundert ihn, bewun= bert sie, Freut euch der ew'gen Harmonie, Und liebt und lobt den Bater!

> > Rad F. F. Frant.

Mel. Wie schon leucht't uns. (Pf. 104, 33.)

Ber bir, Wenn ich auf beiner mich bescheint, Wenn Tief' und

cm foll ich Schöpfung Zier Mit ftillen Mufingen, au= gen blide? Wenn beine Sonne Söhe sich vereint, Daß sie mein herz erquick? Wenn mich Lieblich Deine Güte In ber Blüthe, In ben Halmen Weckt zu Dank- und Freudenpfalmen?

2. Dein Name, Herr; allein ist das ist's werth, Daß ihn der Mensch mit Liedern ehrt Und ewiglich erhöhet! Wohl dem, der frohes Herzens singt, Und dir ein reines Opfer bringt, Das vor dem Licht bestehet! Lehr' mich, Herr, dicht Würdig preisen; Heilge einen!

Sohe fich vereint, Daß fie mein Meisen Gib bem Munde Bis herz erquice? Wenn mich zur letten Feierstunde!

3. Hier tönt des Wanderers Gesang Oft fröhlich, öfter
schwach und bang, — Dort
ist das Land der Töne; Dort
strömen ew'ge Melodien, D
Gott, durch deine Him,
Dort jauchzen deine Söhne!
Heberwinder!
Gottes Kinder, Lasset meinen
Dank sich dort mit euch vereinen!

Al. Anapp, g. 1798.

## Gigene Mel. ober: Rommt her zu mir, fpricht. (Bf. 104.)

591. Geh aus, mein Herz, und suche Freud In dieser lieben Som= merzeit An deines Gottes Gasben! Schau an der schönen Gärten Zier Und siehe, wie sie mir und dir Sich ausgeschmüschet haben!

2. Die Bäume stehen voller Laub, Das Erdreich decket sei= nen Staub Mit einem grünen Kleide. Narzissen und die Tuli= pan, Die ziehen sich viel schöner an Als Salomo's Geschmeide.

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein kliegt aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälder; Die hochbegabte Nachtigall Ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Thal und Felder.

4. Die Gluckenn' führt ihr Bölklein aus; Der Storch baut und bewohnt sein Haus; Das Schwälblein speist die Jungen;

591. Geh aus, mein Der schnelle Hirsch, das leichte Heh Ift froh und kommt aus Freud In dieser lieben Som= seiner Höh In's tiese Gras

gesprungen.

5. Die Bächlein rauschen in bem Sand Und malen sich an ihrem Rand Mit schattenreichen Myrten; Die Wiesen liegen hart dabei Und klingen ganz vom Lustgeschrei Der Schafund ihrer hirten.

6. Die unverdroßne Bienensschaar Fleugt hin und her, sucht hier und dar Sich edle Honigspeise; Des füßen Beinstocksstarker Saft Bringt täglich neue Stärk und Kraft In seisnem schwachen Reise.

7. Der Weizen mächfet mit Gewalt, Darüber jauchzet Jung und Alt Und rühmt die große Güte Deß, der so überflüssig labt Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemüthe.

8. Ich selber kann und mag

38 \*

nicht ruhn! Des großen Got= weil ich noch hier trage bieses tes großes Thun Erwedt mir alle Sinnen; Ich singe mit, wenn Alles fingt, Und laffe, was dem Söchsten flingt, Aus meinem Bergen rinnen.

9. Ach, dent' ich, bist du hier fo schön Und läffest uns so lieblich gehn Auf diefer armen Erden: Was will doch wohl nach dieser Welt. Dort in dem reichen Simmelszelt Und guld=

nen Schloffe werden?

10. Welch' hohe Lust, welch' heller Schein Wird wohl in Chrifti Garten fein! Wie wird es da wohl klingen, Wo fo viel taufend Seraphim Mit unverdroß'nem Mund und Stimm Ihr Hallelujah fingen!

11. D war' ich ba! o stünd ich schon, Liebreicher Gott, vor beinem Thron Und trüge meine Palmen! So wollt' ich nach ber Engel Beif' Erhöhen bei= nes Namens Preis Mit taufend schönen Pfalmen.

12. Doch gleichwohl will ich,

Leibes Joch, Auch nicht gar ftille schweigen; Mein Berze foll fich fort und fort Un diesem und an allem Ort Zu beinem Lobe neigen.

13. Bilf mir und fegne mei= nen Geift Mit Segen, der vom Himmel fleußt, Daß ich dir ftetig blühe. Gib, daß der Som= mer beiner Gnad In meiner Seele früh und fpat Viel Glau-

bensfrucht erziehe.

14. Mach in mir deinem Geifte Raum, Daß ich dir werd' ein guter Baum, Den beine Rräfte treiben. Berleihe, baß zu deinem Ruhm Ich beines Gartens Schöne Blum' Und Bflanze möge bleiben.

15. Erwähle mich zum Ba= radies Und laß mich, beines Beils gewiß, Un Leib und Geele grünen: So will ich dir und beiner Ehr Allein und feinem Andern mehr hier und dort

ewig dienen.

P. Gerbart, g. 1606 † 1676.

## Ernte.

## Mel. Ich finge dir mit. (Bf. 65, 12.)

592. Gott forgt für Gnad' und Macht; Im Connen- uns! o fingt fceine wie im Sturm, Ift er ihm Dank, Ihr Chriften fingt auf Beil bedacht. ihm gern! Vom Aufgang bis 3. Mit frohgerührter Seele huld des herrn.

Heinsten Wurm Reicht feine Sahr.

jum Riedergang Trägt uns die bringt Gin Berg voll Dank ihm uld des Herrn. bis zum finkt, Ift sein; Gott krönt das 4. Ja, Höchster, wir vereh-ren dich Mit kindlich = frohem Danf; Du nährst uns und aibst mildiglich Auch mehr, als

Speis und Trank.

5. Fried' und Gefundheit, Rraft, Gedeihn Bu unfrer Bande Fleiß, Auch das gibst du, und dir allein Gebührt dafür ber Breis.

6. Laß beines Segens Ueber= fluk Uns nun auch heilfam fein, Und hilf uns, daß wir beim Genug Uns feiner mäßig freun.

7. Vermehr' in uns die Zu= versicht, Dir ewig zu vertrauen, Bis wir dereinst in deinem Licht Des Glaubens Ernte schauen.

### Mel. Wer nur den lieben. (Bf. 145, 15. 16.)

593. D bag boch bei in uns die Triebe Zum that's ber reichen gen Dank, jur Folgsamkeit; Ernte, Womit du, Höchster, uns erfreust, Gin Jeber froh empfinden lernte, Wie reich du uns zu fegnen feift. Wie gern du unsern Mangel stillst. Und uns mit Speis und Freud er= füllst.

2. Du siehst es gern, wenn beiner Güte, D Bater! unser Berg fich freut, Und ein erkennt= liches Gemüthe Auch das, was du für diese Zeit, Uns zur Er= quidung haft beftimmt, Mit Dank aus beinen Sanden nimmt.

3. So fommt denn, Gottes Suld zu feiern! Rommt, Chri= ften, lagt uns feiner freun! Und bei den angefüllten Scheuern Dem Herrn der Ernte dant= bar fein! Ihm, ber uns ftets Verforger war, Bringt neuen Dank zum Opfer bar.

4. Nimm gnädig an das Lob der Liebe, Das unser Herz dir, Bater, weiht! Dein Segen mehr'

gen Dank, zur Folgsamkeit; Daß Preis für deine Batertreu' Auch unfer ganzes Leben fei.

5. Du nährest uns blos aus Erbarmen; Dies treib auch uns zum Wohlthun an. Nun fei auch gern ein Trost der Armen. Wer ihren Mangel stillen fann. Berr, ber du Aller Bater bift, Gib Jedem, was ihm nütlich ist!

6. Thu' beine milden Se= genshände Uns zu erquicken fer= ner auf! Berforg uns bis an unser Ende, Und mach in un= frem Lebenslauf Uns bir im Kleinsten auch getreu, Daß einst uns größres Glück erfreu.

7. Bewahr uns den geschenk= ten Segen; Gib, daß uns fein Genuß gedeih', Und unfer Berg auch seinetwegen Dir bankbar und ergeben sei. Du, ber uns täglich nährt und speist. Er= quick auch täglich unfern Geift!

E. Liebid, g. 1713 † 1780.

### Mel. Wer nur den lieben. (Apost. 14, 17. Gal. 6, 9.)

594. Wir fingen, Herr, Au' und Garten grünt, Und von beinen Segen, Wiewohl sie nicht zu gählen find; Du gibst uns Con= nenschein und Regen, Frost, Site, Donner, Thau und Wind, So blüht und reifet unfre Caat Nach deinem wundervollen Rath.

2. Der Simmel träufelt lau= ter Gute, Die Erd' ift beiner Schäte voll, Damit ein achtsa= mes Gemüthe Dich finden und bewundern foll, Dich, der durch feine weise Macht So Berrliches

hervorgebracht.

3. Go sei die Liebe benn ge= priefen, Gepriefen fei die Wun= berfraft, Die auf den Keldern, auf den Wiesen Für Thier und Menschen Nahrung schafft! Du nähreft uns, wir werden fatt; Du gibst, daß man noch übrig hat.

4. Du schüttest beines Ge= gens Fülle Berab, die wir doch nicht verdient; Es ist allein bein guter Wille, Daß Feld und uns, sind wir es gleich nicht werth, Die Frucht der Erde reichlich nährt.

5. Bewahre ferner unfre Saaten Und unfre Säufer, Sab und Gut; Bewahr uns, Berr, vor Miffethaten, Bor Wolluft, Beig und Uebermuth; Weil fonft im reichsten Ueberfluß Die Seele doch verderben muß.

6. Ja, wenn wir, Bater, bein vergeffen, Der du fo lieb= reich unfer dentst, Co muß ber Fluch ben Segen fressen, Mit dem du Feld und haus be= schenkst; Wird auch ber Bor= rath nicht zerstreut, Co man= gelt boch Bufriedenheit.

7. So wollen wir benn hier auf Erden, Die Saat des Sim= mels auszustreu'n, Die mube, nie verdroffen werden, Und uns vielmehr der Ernte freu'n, Die einft, nach biefer Zeit ber Saat, Dein Rath für uns erfehen hat.

Mel. Wer nur den lieben. (Ber. 5, 24.)

uns zu freun, Bei reichlich an= gefüllten Scheuern Dir, herr der Ernte, Dank zu weihn, Der du mit milder Baterhand Auf's Neu gesegnet unser Land.

2. Dein Lob, bas mir ge=

Mir kommen, Bater, gnädig an, Und tiefer beine Suld ftets lag uns empfinden, Wie zu feiern, Bor beinem Antlit viel bu Gutes uns gethan; Auf daß der Dank für beine Treu Gin dir geweihtes Leben fei.

3. Und wie du felber nur aus Liebe Uns schenkest unser täglich Brod, So weck in uns rührt verfünden, Nimm es, o bes Mitleids Triebe, Lag fühIen uns der Brüder Noth; Und weil du Reich' und Urme liebst, So dien' auch Beiden, mas du

gibst.

4. Durch dich ift Alles wohl gerathen Auf dem Gefild, mas wir bestellt. - Doch reifen auch des Glaubens Saaten Auf deines Sohnes Erntefeld ? Sind wir auch, wenn er auf uns fieht.

Ein Ader, ber ihm grünt und blüht?

5. Der List des Keindes woll'st du wehren, Wenn er geschäftig Unfraut streut; Die Frucht des Wortes laß sich mehren Zu deinem Ruhme weit und breit, Damit am großen Erntetag Ein Reder Garben bringen mag.

E. Liebid, g. 1713 † 1780.

foll ich. (Pf. 104.) Mel. Aus Gnaden

596. O Gott! von dem wir Alles ha= ben, Die Welt ist ein sehr gro= fes Saus, Du aber theilest beine Gaben Recht wie ein Bater brinnen aus; Dein Ge= gen macht uns Alle reich: Ach lieber Gott, wer ist dir gleich?

2. Wer kann die Menschen alle gablen. Die heut' bei bir zu Tische gehn? Doch barf die Nothdurft Reinem fehlen, Denn du weißt Allem vorzustehn Und schaffest, daß ein jedes Land Sein Brod empfängt aus beiner

Sand.

3. Du machst, daß man auf Hoffnung faet Und endlich auch die Frucht genießt. Der Wind, der durch die Felder wehet, Die Wolfe, fo bas Land begießt, Des himmels Thau, der Sonne Strahl, Sind beine Diener allzumal.

4. Und also wächst des Menschen Speise, Der Acter reichet ihm das Brod; Es meh= ret fich vielfält'ger Weife, Bas Anfangs schien, als war' es todt, Bis in der Ernte Jung und Alt Erlanget seinen Unter= halt.

5. Nun, Herr, was foll man mehr bedenken? Der Wunder find hier gar zu viel! So viel als du kann Niemand schenken, Und bein Erbarmen hat fein Biel; Denn immer mird uns mehr beschert, Als wir zusam=

men Alle werth.

6. Wir wollen's auch feinmal vergeffen, Was uns bein Segen träget ein; Gin jeder Biffen, den wir effen, Goll beines Namens Denkmal fein, Und Berg und Mund foll lebens= lang Für unfre Nahrung fagen Danf.

R. Neumann, a. 1648 + 1715.

597. 28 as Gott thut, Kinder. Wer auch nicht reich= bas ist wohl= lich ernten kann, Den liebt er

Mel. Was Gott thut. (Klagl. 3, 24–26 und 31–33.)

Co denken Gottes doch nicht minder; Er zieht

das Berg Nur himmelwärts, Wenn er es läßt auf Erden Beim Mangel traurig werden.

2. Was Gott thut, das ist wohlgethan Im Nehmen ober Geben! Bas wir aus feiner Sand empfahn, Genüget uns jum Leben. Er nimmt und gibt, Weil er uns liebt; Lagt uns in Demuth schweigen Und vor bem herrn uns beugen.

3. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Wer barf fein Walten richten, Wenn er, noch eh' man ernten fann, Den Ge= gen will vernichten? Weil er allein Der Schatz will fein, Nimmt er uns andre Güter, Bum Beile der Gemüther.

4. Was Gott thut, das ist moblaethan! Es geh nach fei=

nem Willen; Läßt es fich auch zum Mangel an : Er weiß das Berg zu ftillen. Wer als ein Chrift Genügsam ift, Der fann bei fleinern Gaben Doch Freud und Nahrung haben.

5. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Das Feld mag traurig fteben: Wir gehn ge= troft auf feiner Bahn, Was gut ift, wird geschehen. Gein Wort verschafft Uns Lebenstraft, Es nennt uns Gottes Erben : Wie fönnen mir perderben ?

6. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Lagt in Geduld uns faffen: Er nimmt fich un= fer gnädig an Und wird uns nicht verlaffen. Er, unfer Gott, Weiß, mas uns Noth, Und wird es gern uns geben; Rommt, laßt uns ihn erheben!

Nad B. Edmolf.

#### Berbft und Winter.

Mel. Mun ruhen alle Walder. (1. Cor. 7, 31.)

598. Der ernste Herbst Biel' stumme Lehrer mahnend Nun sinkt die Freude nieder Zum stillen Trauerton. Die Commerluft vergehet; Nichts auf der Welt bestehet, Der Mensch muß eilends auch da= von.

2. Du Gott und herr ber Zeiten, Silf, daß wir uns bereiten Bu unf'rer mahren Ruh'! Stets zeigst du bein Gemüthe,

3u;

3. Ein Gräslein will uns fagen, Gin Blatt will uns vor= tragen, Was unfre Pflicht foll fein: Wir follen beiner Gnade Wein ebnen ihre Pfade, Wenn fie bei uns will fehren ein.

4. Die Blume läßt sich brechen, Wird niemals wider= fprechen Des Gartners Mei= fterhand; Die Früchte, gum Schickst uns aus milder Gute Benießen, Gie fallen dir gu Füßen Und lassen willig ihren Stand.

5. Mensch, willst du widersftreben, Dich deinem Gott nicht geben, Was doch dein größter Ruhm? Er hat dich ja erschaffen, Geziert mit Glausbenswaffen, Damit du seist

sein Eigenthum.

6. Schickt er dir Kreuz und Schmerzen, Nimmt er dir was vom Herzen: Er meint's doch immer gut Und find wir Gotztes eigen, So laß uns kindlich schweigen Zu Allem, was sein Wille thut!

7. Gib einst burch beine Hände Mir auch ein selig Ende; Die Welt ist nur Beschwer! Was sie sich auserlesen, Ist trüglich Thun und Wefen, Ein trübes, fündenvolles Meer.

8. Hier geht's durch manche Sorgen; Komm, Herr, am guzten Morgen, Bring' mich zum sichern Port, Wo mit der Engel Weisen Ich ewig dich kann preisen, Als meines Lebens

Licht und Hort!

5. Albert, g. 1604 + 1668.

## Mel. Gott fei Dank. (Bf. 147, 16-18.)

599. In des Winters Ginfamkeit Finz best du ein Lob bereit; Großer Gott, erhöre mich, Meine Seele suchet dich!

2. Der du alle Sterne führst Und der Jahre Lauf regierst: Unveränderlich bist du, Nimmer

still und doch in Ruh.

3. Diese kalte Winterluft Kräftig in die Herzen ruft: "Seht, wo ist der Sommer hin? Nur der Herr erwecket ihn!"

4. Reif, wie Asche, nah und fern Streuet aus die Hand des Herrn; Wer kann bleiben vor dem Frost, Wenn es weht von Nord und Ost?

5. Gleich wie Wolle fällt ber Schnee Und bedecket Land und See; Wehet aber Gottes Wind, So zerfließet er geschwind.

6. D Beherrscher der Natur! Allem zeigst du Zeit und Spur; Frühling, Sommer, Herbst und Eis Nahn und fliehn auf dein Geheiß.—

7. Folgte beines Worts Befehl Auch so willig meine Seel! D daß, Jesu, deine Lieb In

mir lenkte jeden Trieb!

8. Friert da draußen Alles ein, Soll mein Herz doch brennend sein; Leuchte, o mein Heil, in mir, D so glüht und lebt es dir!

Nach J. Meanter, g 1640 † 1688.

# E. Tageszeiten.

## Morgen.

Gigene Mel. (Pf. 59, 17. 18.)

600. Mein erst Gefühl fei Breis und Dank, Erheb ihn, meine Geele! Der Berr hört beinen Lobgefang, Lob fing ihm, meine Seele!

2. Mich selbst zu schützen ohne Macht Lag ich und schlief im Frieden. Wer schafft die Sicherheit der Nacht Und Ruhe

für den Müden?

3. Wer wacht, wann ich von mir nichts weiß, Mein Leben zu bemahren? Wer ftarft mein Blut in seinem Kreis Und schützt mich vor Gefahren?

4. Wer lehrt das Auge feine Pflicht, Sich sicher zu bedecken? Wer ruft dem Tag und feinem Licht, Uns wieder aufzuweden?

5. Du bist es, Gott und Berr der Welt, Und bein ift unser Leben; Du bist es, der es uns erhält Und mir's jest neu

gegeben.

6. Gelobet seift du, Gott der Macht, Gelobt sei beine Treue, Daß ich nach einer fanf= ten Nacht Mich bieses Tags er= freue!

7. Laß beinen Segen auf mir ruhn, Mich deine Wege wallen, Und lehre du mich felber thun Nach beinem Wohlgefallen.

8. Nimm meines Lebens anä= dig wahr, Auf dich hofft meine Seele; Gei mir ein Retter in Gefahr, Ein Vater, wenn ich

fehle.

9. Gib mir ein Herz voll Zu= versicht, Erfüllt mit Lieb und Ruhe, Ein weises Berg, das feine Pflicht Erfenn und willig thue.

10. Lag mich als dein ge= horsam Rind Dir zu gefallen ftreben, Gottfelig, züchtig, fromm gefinnt Durch Deine Enade leben.

11. Laß mich, bem Nächften beizustehn, Nie Fleiß und Arbeit scheuen, Mich gern an Andrer Wohlergeh'n Und ihrer Tugend freuen.

12. Laß mich das Glück der Lebenszeit In deiner Furcht ge= nießen, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wann du gebeutst, beschließen.

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (Pf. 84, 12. 13.)

und Wonne,

601. Die gulone Con= Gin herzerquidendes, liebli= ne, Voll Freud ches Licht. Mein Haupt und Bringt unsern Glieder, Die lagen danieder, Grenzen Mit ihrem Glangen Aber nun fteh ich, Bin mun=

ter und fröhlich, Schaue den und Haus. Geiziges Brennen, himmel mit meinem Gesicht. Undristliches Rennen Nach Gut

2. Mein Auge schauet, Was Gott gebauet Zu seinen Shren, Und uns zu lehren: Wie sein Bermögen sei mächtig und groß; Und wo die Frommen Dann sollen hinkommen, Wann sie in Frieden Von hinnen geschieden Aus dieser Erde vergänglichem Schooß.

3. Lasset und singen, Dem Schöpfer bringen Güter und Gaben; Was wir nur haben, Alles das sei Gott zum Opfer geset! Die besten Güter Sind unsre Gemüther; Lieder der Frommen, Lon Herzen gekommen, Sind Opferrauch, der ihn

am Meiften ergött.

4. Abend und Morgen Sind seine Sorgen; Segnen und Mehren, Unglück verwehren, Sind seine Werke und Thaten allein. Wann wir uns legen, So ist er zugegen. Wann wir aufstehen, So läßt er aufgehen Neber uns seiner Barmherzigsfeit Schein.

5. Ich hab erhoben Zu dir hoch droben All' meine Sinnen; Laß mein Beginnen Ohn' allen Unstoß und glücklich ergehn! Laster und Schande, Des Seelenfeinds Bande, Fallen und Tücke Treib ferne zurücke! Laß mich auf deinen Geboten bestehn!

6. Laß mich mit Freuden, Ohn' alles Neiden, Sehen den Segen, Den du wirst legen In meines Bruders Hand, Güter

und Jaus. Geiziges Stennen, Undriftliches Rennen Rach Gut mit Sünde, Das tilge geschminde Aus meinem Herzen und

wirf es hinaus!

7. Menschliches Wesen, Was ist's? — gewesen! In einer Stunde Geht es zu Grunde, Sobald die Lüfte des Todes drein wehn; Alles in Allen Muß brechen und fallen; Himmel und Erden, Die müssen das werden, Was sie gewesen vor ihrem Bestehn.

8. Alles vergehet; Gott aber stehet Ohn' alles Wanken; Sei= ne Gedanken, Sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden, Die nehmen nicht Schaden, Heilen im Herzen Die tödtlichen Schmerzen, Halten uns zeitlich und ewig

gefund.

9. Gott, meine Krone, Bersgib und schone, Laß meine Schulden In Gnad und Hulben Aus beinen Augen sein abgeswandt! Sonsten regiere, Nich lenke und führe, Wie dir's gesfället! Ich habe gestellet Alles in beine Beliebung und Hand.

10. Willst bu mir geben, Womit mein Leben Ich fann ernähren, So laß mich hören Allzeit im Herzen dies heilige Wort: "Gott ist das Größte, Das Schönste und Beste, Gott ist das Süßste Und Allergewißste Aus allen Schäten, der edelste Hort!"

11. Willst du mich franken,

Mit Galle tränken, Und foll von Plagen Ich auch was tra= gen: Wohlan benn, so mach es, wie dir es beliebt! Was gut und tüchtig, Was schädlich und nichtig Meinem Gebeine, Das weißt du alleine, Saft nie= mals Einen zu bitter betrübt!

12. Trübfal und Zähren Nicht ewig währen; Nach Meeres= braufen Und Windesfaufen Leuchtet der Sonne erwünschtes Geficht. Freude, die Fülle Und felige Stille Darf ich erwarten Im himmlischen Garten; Dahin sind meine Gedanken gericht't! P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Gigene Mel.

602. Wie schön leuch= tet der Mor= genftern Bom Firmament bes Himmels fern! Die Nacht ist nun vergangen; All' Kreatur mocht sich herfür, Des edlen Lichtes Bracht und Zier Mit Freuden zu empfangen. Was lebt, Was schwebt Soch in Lüf= ten, Tief in Klüften, Läßt zu Ehren Geinem Gott ein Dant= lied hören.

2. Drum, o mein Herz! bich auch aufricht. Erheb' dein' Stimm' und faume nicht, Dem Berrn bein Lob zu bringen. Denn, Herr! Du bist's, Dem enden. B. Wiesenmener, ober J. Stegmann, g. 1588 + 1632.

(Sir. 43, 1. 2.)

Lob gebührt, Der alle Welt so gnädig führt, Dem man läßt innig klingen Mit Fleiß, Dank, Preis, Freudenfaiten, Daß von Weitem Man fann hören Dich. o meinen Seiland, ehren.

3. Beuß beiner Gnaden rei= chen Strahl Auf uns vom hohen himmelsfaal, Das herz in uns verneue! Dein guter Beift uns leit' und führ', Daß bann nach unfres Stands Gebühr Zu thun sich Jeder freue! Gib Rath Und That: Lak bas Sinnen Und Beginnen Stets fich wen= den, Seinen Lauf in dir zu

Gigene Mel. (2. Sam. 22, 29. 2. Mof. 23, 20.)

Gott des Him= mels und ber Erden, Bater, Sohn und heil= ger Geift, Welcher Tag und Nacht läßt werden, Conn und Mond und scheinen heißt, Def= fen ftarke Sand die Welt Und. mas drinnen ift, erhält:

2. Gott! ich banke bir von Herzen, Daß du mich in dieser Nacht Bor Gefahr, Angft, Noth und Schmerzen Saft behütet

und bewacht; Ach, bei aller meiner Schuld Trägst du mich

mit Baterhuld!

3. Lag die Nacht auch meiner Sünden Beut mit dieser Nacht vergehn. D Berr Jesu! laß mich finden, Stets bein Berg mir offen ftehn, Wo alleine Sulf und Rath Ift für meine Miffethat.

4. Hilf, daß ich mit diesem Morgen Geistlich auferstehen gen, Daß, wann nun bein großer Tag Uns erscheint und dein Gericht. Ich davor er=

schrecke nicht.

5. Kühre mich, o Herr, und leite Meinen Gang nach bei= nem Wort; Sei und bleibe du auch heute Mein Beschützer und mein Hort; Nirgends als bei dir allein Kann ich recht bewah= ret fein.

6. Meinen Leib und meine himmel zu!

mag Und für meine Geele for | Seele, Sammt den Sinnen und Berftand, Großer Gott, ich dir befehle Unter beine ftarfe Sand. Berr, mein Schild, mein' Ehr' und Ruhm, Nimm mich auf, bein Eigenthum!

> 7. Deinen Engel zu mir fende, Der des bofen Feindes Macht, List und Anschlag von mir wende Und mich halt in auter Acht. Der auch endlich mich zur Ruh Führe nach dem

5. Alberti, g. 1604 † 1668.

## Mel. Nun lagt uns Gott, den Serren.

(\$\mathbb{I}\_1.57, 8-11. \$\mathbb{I}\_1.118, 25.)

finge Dem Schöpfer aller Din= ge, Dem Geber aller Güter, Dem frommen Menschenhüter!

2. Heut, als die dunklen Schatten Mich ganz umgeben hatten. Bedecktest du mich Ar= men Mit göttlichem Erbarmen.

3. Du fprachft: "Mein Rind, nun schlafe, Ich hüte meine Schafe; Schlaf wohl, laß bir nicht grauen, Du sollst bie

Sonne schauen "

4. Dein Wort, Herr, ift ge= schehen, Ich kann das Licht noch sehen; Von Noth bin ich befreiet, Dein Schut hat mich erneuet.

5. Du willst ein Opfer ha= ben, Hier bring' ich meine Ga= reise.

604. Mach auf, mein ben ; In Demuth fall ich nieber Berg, und Und bring Gebet und Lieder.

6. Die wirst du nicht ver= schmähen; Du kannst in's Herz mir sehen, Und weißt wohl, daß zur Gabe Sch ja nichts Beff'res habe.

7. So woll'st du nun vollen= den Dein Werk an mir und fenden, Der mich an diesem Tage Auf seinen Sänden trage.

8. Sprich ja zu meinen Thaten, Hilf selbst das Beste rathen, Den Anfang, Mitt' und Ende, Uch Berr, zum Be= sten wende!

9. Den Segen auf mich schütte. Mein Berg fei beine Butte, Dein Wort fei meine Speise, Bis ich gen Himmel

Nach P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Cigene Mel. (\$5. 9, 2. 3. 17, 5.)

605. Mus meines Ber- Sag' ich bir Lob und Dank In zens Grunde diefer Morgenftunde, Und all mein Lebenlang. Preis dir auf deinem Thron, Du Bater aller Chren, Durch Christum, un= fern Serren, Den eingebornen Sohn!

2. Preis dir, du hast aus Gnaden In der vergangnen Nacht Mich vor Gefahr und Schaden Behütet und bewacht! Woll'st auch die Missethat Barmherzig mir vergeben, Die dich in meinem Leben Go oft

erzürnet hat.

3. Du woll'st mich auch be= hüten Un diefem ganzen Tag Vor Satans Lift und Wüthen, Vor Sünden und vor Schmach; Vor Teu'r= und Wassersnoth, Vor Armuth und vor Schan= den, Vor Krankheit und vor Banden. Bor bofem, schnellem T.00.

4. Mein Leib und Geel' und Leben, Mein Weib, But, Ehr' und Rind Gei dir, Berr, über= geben, Dazu mein hausgefind; (Sie find, Berr, Deine Gab',) Mein' Eltern und Bermandte, Geschwifter und Bekannte, Und

was ich bin und hab.

5. Lag beinen Engel bleiben. Und weichen nicht von mir. Versuchung abzutreiben, mich verlockt von dir. Um= schließ mich überall! So wird mich nichts betrüben, So werd' ich Gutes üben, So komm ich nicht zu Fall.

6. Gott will ich laffen rathen, Der alle Dinge lenft; Er fegne meine Thaten Und was mein Berg gedenkt. Dir fei es heim= gestellt, Leib, Seele, Beift und Leben, Und was du mir gegeben! Mach's, wie es dir ge=

fällt!

7. Darauf so sprech ich Amen! Und zweifle nicht daran: Gott führt in Jesu Namen Mein Berg auf ebner Bahn. D'rauf stred' ich aus die Sand. Fang' an mein Werk in Frie= den, Wie Gott es mir beschieden In meinem Umt und Stand. J. Mathefius, g. 1504 † 1565.

Mel. Vom Himmel hoch. (Pf. 19, 6.)

606. Die Morgenson= tes Chr' Und geben uns bie ne gehet auf schöne Lehr', Daß wir ihn auch Erfreut, zu wallen ihren Lauf. Rein Bräutigam fommt so ge= ziert, Wie sie die goldnen Strahlen führt.

2. So viel der Himmel Ster= ne gählt, Ift fie vor allen auß= erwählt; Es muß ein großer Berricher fein, Der ihr ertheilt

ben goldnen Schein.

3. Die himmel rühmen Got=

mit unfrem Mund Soch preifen follen alle Stund.

4. Der Sonne Lauf nie stille fteht Und ohne Säumen weiter geht; So follen wir ohn' 11n= terlaß Ihr folgen auf der Sim= melsftraß.

5. Berr! beine Gnade, Gut' und Treu Ift alle Morgen bei uns neu. Erleucht' uns Berg

Wort, dem Himmelslicht.

6. So wollen wir dir allezeit merdar. Sier danken in der Christenheit, G. D. Harsbörfer, g. 1607 + 1658.

und Angesicht Mit beinem Und bort mit beiner Engel Schaar Dich fröhlich loben im=

Mel. & Gott, du frommer. (2. Cor. 6, 16.)

607. Sefu, füßes ach leb in mir, Beweg und Licht! Nun ist bie Nacht vergangen; Nun hat und Geist Mit dir vereine die Nacht vergangen; Nun hat bein Gnadenglanz Auf's Neue mich umfangen; Nun ist, was an mir ist, Vom Schlummer aufgeweckt Und hat sich, Herr, nach dir Verlangend ausge= ftrectt.

2. Was foll ich bir benn nun, Mein Gott, jum Opfer schenken? Ich will mich ganz und gar In beine Gnade fenfen Mit Leib und Seel und Geist Un diesem ganzen Tag; Das foll mein Opfer fein. Weil ich fonst nichts vermag.

3. Drum fiehe ba, mein Gott, Da hast du meine Seele: Sie fei bein Eigenthum, Daß fie nur dich erwähle In beiner Liebe Kraft; Da hast du mei= nen Geist, Darinnen wollst du dich Verklären allermeift.

4. Hier sei benn auch mein Leib Zum Tempel bir ergeben! Wähl ihn zur Wohnung dir, O allerliebstes Leben! Ach wohn, fid)!

5. Mein Jefu! schmude mich Mit Weisheit und mit Liebe, Mit Reuschheit, mit Geduld, Durch beines Geiftes Triebe; Kleid mit der Demuth mich Und mit der Sanftmuth an: So bin ich wohlgeschmückt Und föstlich angethan.

6. D daß mir dieser Tag Stets vor den Augen schwebe: Daß bein' Allgegenwart Mich wie die Luft umgebe! Damit mein ganzes Thun Durch Herz, durch Sinn und Mund Dich lobe inniglich, Mein Gott, zu

aller Stund.

7. Ach segne, was ich thu, Ja rede und gedenke! Durch deines Geistes Rraft Es also führ und lenke, Daß Alles nur gescheh Zu beines Namens Ruhm, Und daß ich unverrückt Verbleib bein Gigenthum.

S. Lange, g. 1670 + 1744.

Mcl. Herr! wie du willt. (Jef. 60, 1. 1. Theff. 5, 5. 6.) 608. Erheb, o meine Daß er sein Werf bei dir be-Seele, dich! ginn Und gnädig dich er-Die Finsterniß vergehet, Schon leuchte. zeigt ber Glanz des Tages fich, 2. Im Licht muß Alles rege Die Sonn am himmel stehet; sein Und sich zur Arbeit keh= zeigt der Glanz des Tages sich, Bu Gott erhebe beinen Sinn, ren, Im Licht fingt fruh bas

Bögelein, Im Licht zu Gottes Chren; So foll der Mensch in Gottes Licht Ausheben billig sein Gesicht Zu dem, der ihn ersteuchtet.

3. Nun laßt uns an die Arsbeit gehn Und froh den Herrn erheben; In Chrifto laßt uns auferstehn Und zeigen, daß wir leben; Laßt uns in seinem Gnadenschein Nicht eine Stunde müßig sein! Gott ist's, der uns erleuchtet.

4. Ein Tag geht nach bem andern fort, Doch Gottes Werf bleibt liegen, Weil ohne That, mit leerem Wort, So Viele sich betrügen. Herr! laß uns freudig gehn an's Werk, Verleih uns Gnade, Kraft und Stärk' Im Licht, das uns erleuchtet.

5. Du zeigst, was zu verrichten sei Auf unsern Glaubenswegen. So hilf uns nun
und steh uns bei, Berleihe beinen Segen, Daß das Geschäft
von beiner Hand Bollführet

werd in allem Land, Wozu du uns erleuchtet.

6. Ich flehe, Herr: mach mich bereit Zu beinem Wohlsgefallen; Im rechten Brauch der Gnadenzeit laß beine Kinzber wallen; Sie fürchten Tod und Sünde nicht, Geboren aus dem ewgen Licht, Das allweg ihnen leuchtet.

7. Das Licht bes Glaubens sei in mir Ein Licht der Kraft und Stärke; Es sei die Demuth meine Zier, Die Lieb das Werk der Werke; Die Weisheit sprech aus meinem Mund Und wohn in meines Herzens Grund; So bin ich recht erleuchtet.

8. Herr! bleib bei mir, du ewig Licht, Daß ich ftets gehe richtig, Erfreu mich durch dein Angesicht, Mach mich zum Gusten tüchtig, Bis ich erreich die goldne Stadt, Die deine Hand gegründet hat Und ewiglich ersleuchtet.

P. Ladmann, † 1715.

## Mel. Freu dich fehr. (Bf. 17, 15.)

609. Wenn ich einst von jenem Schlummer, Welcher Tod heißt, aufersteh, Und erlöst von alz lem Kummer, Jenen schönern Morgen seh: O dann wach ich anders auf! Schon am Ziel ist dann mein Lauf; Träume sind des Pilgers Sorgen, Grosper Tag, an deinem Morgen!

2. Hilf, daß feiner meiner Tage, Bater meiner Lebenszeit,

Einst mich im Gericht verklage: Er sei ganz von mir entweiht! Auch noch heute wacht' ich auf, Dank bir, Herr! — zu dir hinauf Führ mich jeder meiner Tage, Jede Freude, jede Blage;

3 Daß ich froh gen himmel sehe, Wann mein letzter Tag erscheint, Wann zum dunzteln Thal ich gehe, Und mein Freund nun um mich weint: Laß mein End ihm lehrreich preise! fein, Dag ich ihn zum Himmel | F. G. Rlopftod, g. 1724 † 1803.

Lindre dann des Todes Bein; weise Und dich, Herr des Todes,

#### Abend.

## Mel. O Traurigkeit, o Herzeleid. (Jef. 60, 20.)

610. Der Tag ift hin, feinen Werken: Lag mich, herr, Mein Geist und Sinn Sehnt sich nach je= nem Tage, Der uns völlig ma= chen wird, Frei von aller Blage.

2. Die Nacht ist da, Sei du mir nah, Jefu, mit hellen Ker= zen; Treib der Sünde Dunkelsheit Weg aus meinem Herzen.

- 3. Der Sonnen Licht Uns jett gebricht: D unerschaffne Sonne, Brich mit beinem Licht hervor Mir zur Freud und Monne.
- 4 Der Sterne Beer Zu Got= tes Ehr Am blauen Himmel flimmert: Wohl dem, der in jener Welt Gleich ben Sternen schimmert!
- 5. Was sich geregt, Und

in ftiller Ruh Dein Werf in mir merfen.

6. Wann aber foll Der Wech= fel wohl Der Tag' und Nächte weichen ? - Wenn der Tag an= brechen wird, Dem fein Tag zu gleichen!

7. Ja, bann wird nicht Der Sonnen Licht Jerusalem ver= lieren: Denn bas Lamm ift felbst das Licht, Das die Stadt

wird zieren

8. Hallelujah! D wär ich da, Wo Alles lieblich klinget, Wo man ohne Unterlaß Bei=

lig, heilig finget.

9. D Jefu, du, Mein Hulf und Ruh, Lag mich bahin ge= langen, Daß ich mög in beinem vor bewegt, Ruht jest von Glang Bor dir ewig prangen!

## Gigene Mel. (Pf. 121.)

611. Nun ruhen alle trieben, Die Nacht, des Tages Menschen, Städt und Felder, Es schläft die ganze Welt. Ihr aber, meine Sinnen, Auf, auf! ihr follt beginnen, Was eurem | 3. Der Tag ist nun vergan= Schöpfer wohlgefällt.

Wälder, Vieh, Feind. Fahr hin! ein' andre Sonne, Mein Jesus, meine Wonne, Gar hell in meinem Bergen scheint.

gen, Die gulonen Sterne pran-2. Bo bift bu, Sonne, blie= gen Um blauen Simmelsfaal. ben? Die Nacht hat dich ver= Also werd ich auch stehen. Wann mich wird heißen gehen Mein Gott aus diesem Sam= merthal.

4. Der Leib eilt nun zur Ruhe, Legt Kleider ab und Schuhe, Das Bild ber Sterb= lichkeit. Die zieh ich aus; dage= gen Wird Chriftus mir anlegen Das Kleid der Ehr und Herr= lichfeit.

5. Das Haupt, die Füß und Sände Gind froh, daß nun zum Ende Die Arbeit tommen fei. Berg, freu dich! du follst werden Bom Elend dieser Erden Und von der Günden Arbeit

6. Nun geht, ihr matten Glieder, Geht hin und legt euch nieder, Der Betten ihr begehrt; Es fommen Stund und Zeiten, Da man euch wird bereiten Zur Ruh ein Bettlein in der Erd.

7. Die Augen stehn ver= droffen, Im Ru find fie ge= schlossen; Wo bleibt dann Leib und Seel ? nimm fie zu beinen Gnaben, Sei gut für allen Schaben, Du Aug und Wächter Mrael!

8. Breit aus die Flügel beide. D Jefu, meine Freude, Und nimm bein Rüchlein ein! Will mich ber Feind verschlingen, Co laß die Engel singen: "Dies Rind foll unverletet fein!"

9. Auch euch, ihr meine Lie= ben, Soll heute nicht betrüben Ein Unfall noch Gefahr; Gott laff' euch feelig ichlafen, Stell euch die güldnen Waffen Um's Bett und feiner Engel Schaar! P. Gerhart, g. 1606 + 1676.

Eigene Mel.

 $(\mathfrak{P}_{1}, 36, 6-8.)$ 

612. Werbe munter, the Und, ihr Sinnen, geht her= für, Daß ihr preiset Gottes Büte, Die er hat gethan an mir, Da er mich den gangen Tag Vor so mancher schweren Blag Durch fein gnadenreiches Walten Sat beschirmet und er= halten.

2. Lob und Dank fei dir ge= fungen, Bater ber Barmbergig= feit, Daß mir ift mein Werf ge= lungen; Daß du mich vor allem Leid, Und vor Günden mancher Art So getreulich hast bewahrt. ben, Daß ich unbeschädigt blie= ben!

3. Reine Kluaheit kann er= gründen Deine Gut' und Bun= berthat; Ja kein Redner kann verfünden, Was dein Arm er= wiesen hat! Deiner Wohlthat ift zu viel, Gie hat weder Maß noch Ziel; Berr! du haft mich fo geführet, Daß fein Unfall mich berühret.

4. Bin ich gleich von bir gewichen, Stell ich mich doch wieder ein; Denn bein Cohn ist einst verblichen Für mich in der Todespein. Ich verleugne Auch die Feind hinweg getrie= nicht die Schuld; Aber beine Gnad' und Huld Ist viel grö-Ber als die Sunde, Die ich im=

mer in mir finde.

5. D du Licht ber frommen Seelen, D du Glanz ber Ewig= feit! Dir will ich mich ganz be= fehlen Diese Nacht und alle= zeit; Bleibe doch, mein Gott, bei mir. Weil es nunmehr dunkel hier; Daß ich nimmer mich betrübe, Tröfte mich mit beiner Liebe!

6. Wenn sich schon die Augen schließen Und ermübet schlafen ein. Laß mein Berg bennoch befliffen Und auf dich gerichtet fein; Meine Seele mit Begier Träume stets, o Gott, von dir, Daß ich innig an dir hange Und auch schlafend dich umfanae.

7. Lag mich biefe Nacht em=

pfinden Gine fanfte, füße Ruh; Alles Uebel lak verschwinden.

Decke mich mit Segen zu; Leib und Seele, Muth und Blut, Weibund Kinder, Hab und Gut, Freunde, Feinde, Hausgenoffen Sei'n in beinem Schutz be= schlossen!

8. Ach bewahre mich vor Schrecken, Schütze mich vor Ueberfall! Laß mich Krankheit nicht aufwecken; Treibe weg des Krieges Schall! Wende Feu'r= und Waffersnoth, Pefti= lenz und schnellen Tod; Laß mich nicht in Sünden sterben Noch an Leibund Seel verderben.

9. D du großer Gott, er= höre, Was dein Kind gebeten hat! Jefu, den ich stets verehre, Bleibe ja mein Schutz und Rath: Und mein Hort, du werther Geist, Der du Freund und Tröfter heiß'st, Sore doch mein sehnlich Flehen! Amen, ja es foll geschehen!

J. Rift, g. 1607 + 1667.

Gigene Mel.

613. Nun sich der Tag geendet hat Und feine Sonn' mehr scheint, Schläft Alles, was fich abge= matt't, Und was zuvor geweint.

2. Nur du, mein Gott, hast keine Raft, Du schläfft noch schlummerst nicht: Die Finster= niß ist dir verhaßt, Weil du

bist selbst das Licht.

3. Gedenke, Herr, doch auch an mich In diefer schwarzen Nacht, Und schenke du mir gnädiglich Den Schirm von beiner Wacht.

(乳1.121, 7.8.)

Sünden Schuld, Die mich bei dir flagt an: Ach aber deines Sohnes Huld Hat a'nug für mich gethan.

5. Den feti' ich dir zum Bür= gen ein, Wenn ich muß vor's Gericht; Ich kann ja nicht ver= loren sein In solcher Zuversicht.

6. Drauf thu ich meine Augen zu, Und schlafe fröhlich ein: Mein Gott wacht jest in meiner Ruh, Wer wollte trauria sein?

7. Weicht, nichtige Gedan= 4. Zwar fühl ich wohl der fen, hin, Wo ihr habt euren Lauf: Ich baue jett in meinem

fein In diesem Jammerthal: So führ' mich, Herr, in Him= Noth! mel ein Bur außerwählten Schaar.

9. Und also leb' und sterb' Sinn Gott einen Tempel auf. ich dir, D Herr, Gott Ze= 8. Soll diefe Nacht die letzte baoth! Im Tod und Leben hilf du mir Aus aller Angst und

S. F. Bernog, g. 1647 + 1699.

#### Mel. Werde munter. (Bf. 109, 21, 26, 27.)

meinem Leben Abermal ein Tag dahin; Lehre mich nun Achtung geben, Db ich frommer worden bin? Zeige mir auch ferner an, So ich was nicht recht gethan, Und hilf jest in allen Cachen Guten Feier= abend machen.

2. Freilich wirft du Manches finden, Das dir nicht gefallen hat: Denn ich bin noch voller Sünden In Gedanfen, Wort und That. Ach, wie oft ver= ging ich mich, Mein Erbar= mer, wider dich! Wer kann merfen, wer fann gählen, Wann wir und wie oft wir fehlen?

3. Aber, o du Gott der Gna= den, Sab' durch Christum noch Geduld! Ich bin freilich schwer beladen, Doch vergib mir alle Schuld; Deine große Bater= treu Werd' auch diesen Abend neu, So will ich, herr, beinen Willen Künftig mehr als heut' erfüllen.

4. Seilige mir das Gemüthe, Daß mein Schlaf nicht fündlich sei; Decke mich mit beiner Gute, Und dein Engel fteh mir

Serr! es ist von bei; Lösche Feu'r und Lichter aus Und bewahre felbst das haus, Daß ich morgen mit den Meinen Nicht im Unglück muffe meinen.

5. Steure den gottlosen Leuten, Die im Finftern Bofes thun; Gollte man gleich mas bereiten, Uns zu schaden, wenn wir ruhn, Co zerstöre du ben Rath Und verhindere die That; Wend' auch allen andern Schrecken, Den die Bosheit fann erwecken.

6. Berr! bein Auge geht nicht unter, Wenn es bei uns Abend wird, Denn du bleibest ewig munter Und bist wie ein guter Hirt, Der auch in der fin= ftern Racht Ueber feine Beerde wacht : Darum hilf uns, beinen Schafen, Daß wir Alle ficher schlafen.

7. Laß mich, Herr, gefund erwachen, Wann es rechte Zeit wird fein, Daß ich ferner mei= ne Sachen Richte bir zu Ehren ein. Der haft du, lieber Gott, Seut' bestimmet meinen Tod, So befehle ich am Ende Leib und Seel' in beine Bande!

R. Neumann, g. 1648 + 1715.

### Mel. Nun ruhen alle. (Pf. 27, 1.)

615. Die Sonne fenkt fich nieder; Die stille Nacht kommt wieder, Und mit ihr Schlaf und Ruh. Sie schenkt uns neue Kräfte, Beschließt des Tags Geschäfte, Und drückt der Müden Augen zu.

2. Noch wach ich, und erzähle Mit tiefgerührter Seele, Herr, was du mir gethan. Dich preisfet mein Gemüthe Für alle Gnad und Güte! Herr, nimm

mein stilles Loblied an!

3. Von dir kommt jede Gabe, Das Leben, das ich habe, Die Ruhe jeder Nacht. Du bist der Duell der Güter, Mein Schutz und treuer hüter, Der, wenn ich schlummre, für mich wacht.

4. Du läß'st es finster wers ben, Und hüllst den Kreis der Erden In tiefe Dunkelheit. Doch auch in dunkler Stille Wohnst du mit deiner Fülle, Und zeigst uns deine Herrlichkeit.

5. Du führst aus weiter Ferne Den Mond und tausend Sterne Mit Majestät herauf;

615. Die Sonne senkt Sie leuchten dir zur Ehre, Hoch flich nieder; Die über Land und Meere, Und flille Nacht kommt wieder, Und beine Hand lenkt ihren Lauf.

6. Als Zeugen beiner Stärke Stehn lauter Wunderwerke In beiner Schöpfung da; Und du, ber sie bereitet, Und Mond und Sterne leitet, Bist auch im Staub mir innig nah.

7. Groß, wenn der Morgen thauet, Groß, wenn der Abend grauet, Groß in der ftillen Nacht; Im Sonnenschein, im Sturme, Um Menschen und am Wurme, Groß zeigst du, Schö-

pfer, deine Macht!

8. Drum schwinde alles Grauen; Dir will ich findlich trauen, Denn du versorgst auch mich. Ja, Bater, ich befehle Dir freudig Leib und Seele; Du bist mein Gott, ich hoff auf dich.

9. Laß dir mein kindlich Lallen Durch Jefum wohlgefallen, Und fegne meinen Geist, Bis er, im Grund erneuert, Den großen Sabbat feiert, Wo aller Selgen Schaar dich preist.

3. 2. L. Junkheim, g. 1729 + 1790.

## Mel. Herzlich thut mich. (Luc. 2, 29. 30.)

616. Serr! es gescheh bein Wille; Mein Leib eilt nun zur Ruh, Es fallen in der Stille Die müben Augen zu. Erlaß mir Schuld und Strafe, Daß ich, von Sünden rein, Zum Tode, wie zum Schlafe, Bereitet möge sein.

2. Laß, fern von Schreckensbildern Und wilder Träumerei, Die Seele nichts sich schildern, Daß ihrer unwerth sei; Laß frei von eitlen Sorgen Den Tag mich wiedersehn, Und auf den Kampfplatz morgen Mit neuen Kräften gehn. 3. Doch, wenn ber Todessichlummer Für mich in dieser Racht, Den Freuden sammet dem Kummer, Ein schnelles Ende macht, Dann stärk mich, wenn das Schrecken Der letzten Stunzbe droht! Du wirst mich auferwecken, Ein Schlaf nur ist mein Tod.

4. Drum fahr ich hin mit Freuden Zu Jefu, meinem Herrn! Die Welt und ihre Leisben, O Gott, verlaß ich gern. Wohl dem, der bis an's Ende Sich als ein Chrift erweif't; Mein Gott, in deine Hände Befehl ich meinen Geift.

S. F. v. Croneaf, a. 1731 + 1758.

#### Mel. Nun ruhen alle. (1. Mof. 32, 10.)

617. Serr, ber bu mir bas Leben Bis diesen Tag gegeben, Dich bet' ich findlich an! Ich bin viel zu geringe Der Treue, die ich singe, Und die bu heut' an mir gesthan.

2. Mit dankendem Gemüthe Freu' ich mich deiner Güte; Ich freue mich in dir. Du gibst mir Kraft und Stärke, Gedeihn zu meinem Werke, Und schaffst ein

reines Herz in mir.

3. Gott, welche Ruh ber Seelen, Rach beines Worts Befehlen Ginher im Leben gehn!

Auf beine Güte hoffen, Im Geist den Himmel offen, Und bort ben Preis des Glaubens febn!

4. Ich weiß, an wen ich glausbe, Und nahe mich im Staube Zu dir, o Gott, mein Heil! Ich bin der Schuld entladen, Ich bin bei dir in Gnaden, Und in dem Himmel ift mein Theil.

5. Bedeckt mit beinem Sezgen, Gil' ich der Ruh' entgegen; Dein Name sei gepreif't! Mein Leben und mein Ende Ist dein; in deine Hände Befehl' ich, Bater, meinen Geift!

C F. Gellert, g. 1715 + 1769.

## Mel. Ach, was foll ich Sünder. (Pf. 39, 5-8.)

618. Ald mein Jesu! sieh, ich trete, Da der Tag nunmehr sich neigt Und die Finsterniß sich zeigt, Hin zu deinem Thron und bete; Neige du zu deinem Sinn Auch mein Herz und Sinnen hin.

2. Meine Tage gehn gesschwinde Wie ein Pfeil zur Ewigkeit; Auch die allerlängste Zeit Rauscht vorüber wie die

Winde, Flieht dahin, als wie ein Fluß Mit dem schnellsten

Wasserguß.

3. Aber, Jesu, sieh, ich Urmer, nehme mich doch nicht in Acht, Daß ich dich bei Tag und Nacht Herzlich suchte, mein Ersbarmer; D wie mancher Tag geht hin, Da ich kalt und träge bin!

4. Ach, ich muß mich herz=

lich schämen, Du erhältst und schützest mich Tag und Nacht so gnädiglich, Und ich will mich nicht bequemen, Daß ich ohne Heuchelei Dir dafür recht danksbar sei

5. Nun, ich komme mit Ber= langen, O mein Herzensfreund, zu dir: Neige du dein Licht zu mir. Da der Tag nunmehr ver=

lich schämen, Du erhältst und gangen; Sei du selbst mein schützest mich Tag und Nacht Sonnenlicht, Das durch alles

Finstre bricht!

6. Laß mich meine Tage zäh= len, Die du mir noch gönnen willst; Bon dir sei mein Herz erfüllt: So wird mich nichts können quälen, Denn wo du bist Tag und Licht, Schaden uns die Nächte nicht.

L. J. Schlicht, g. 1681 + 1723.

## Mel. 3ch weiß, mein Gott, daß. (Bf. 42, 9.)

G19. Für alle Güte sei gepreist, Gott, Bater, Sohn und heilger Geist! Ihr bin ich zu geringe. Vernimm den Dank, Den Lobzgesang, Den ich dir kindlich fünge.

2. Du nahmst dich meiner herzlich an, Haft Großes heut an mir gethan, Mir mein Gesbet gewähret; Hast väterlich Mein Haus und mich Beschützet

und genähret.

3. Herr! was ich bin, ift bein Eeschenk, Der Geist, mit bem ich bein gedenk', Ein ruhi= ges Gemüthe; Was ich vermag Bis diesen Tag, Ist Alles beine Güte.

4. Sei auch nach beiner Lieb und Macht Mein Schutz und Schirm in dieser Nacht, Bergib mir meine Sünden; Und kommt mein Tod, Herz Zebaoth, So laß mich Enade finden.

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

# Wel. Wer weiß, wie nahe. (\$5.74, 16.121, 8.)

620. So ist die Woche nun geschlossen, Doch, treuer Gott, dein Herze nicht; Wie sich dein Segensquell ergossen, So din ich noch der Zuversicht, Daß er sich weiterhin ergießt Und unaufhörlich auf mich fließt.

2. Ich preise dich mit Kand und Munde, Ich lobe dich, so hoch ich kann; Ich rühme dich von Herzensgrunde Für Alles, was du mir gethan, Und weiß. daß dir durch Jesum Christ Mein Dank ein füßer Weih=

rauch ist.

3. Hat mich bei meinen Wochentagen Das liebe Kreuz auch mit besucht, So gabst du auch die Kraft zu tragen; Zus dem, es ist voll Heil und Frucht Durch deine Lieb, o Herr, zu mir, Und darum dank ich auch bafür.

4. Nur Eines bitt ich über Alles, O du versagst mir solches

nicht: Gebenke keines Sünden= falles Und geh mit mir nicht in's Gericht, Weil Jesus meine Miffethat Durch seinen Tod ge= büßet hat.

5. Dein Eid ist ja noch nicht gebrochen, Du brichst ihn nicht in Ewigfeit, Da du dem Sünder haft versprochen: Daß er, wenn ihm die Gunde leid, Nicht fter= ben, fondern anadenvoll Wie

ein Gerechter leben foll.

6. Mein Glaube hält an die= fem Segen Und will also ben Wochenschluß Vergnügt und froh zurückelegen, Da mich der Trost ergöten muß: Daß ich ja foll in Christo dein Und schon in Soffnung felig fein.

7 Doch da mein Leben zu= genommen, So bin ich auch der Ende hat.

Ewigfeit Um eine Woche näher kommen, Vielleicht am Ziele meiner Zeit; Sollt es die lette Woche sein, So führe mich zum Simmel ein.

8. Wenn aber morgen ich auf's Neue Den heil'gen Sonn= tag feiern fann, Go blick die Sonne deiner Treue Mich auch mit neuen Gnaden an; Dann geh' ich freudig in bein Haus, Da theilst du reichen Segen aus.

9. So will ich jett im Vor= aus preisen, Was bu mir fünft'ge Woche gibst; Du wirst es mit der That beweisen, Daß du mich je und immer liebst. Und leitest mich nach beinem Rath, Bis Leid und Zeit ein

E. Meumeifter, g 1671 + 1756.

# 21. Die letten Dinge.

# A. Vorbereitung auf den Tod.

Mel. Freu' dich fehr, o meine. (Matth. 24, 42. Jef. 38, 1.)

621. Senket doch, ihr 2. Und was hilft ein langes Menschenkin- Leben Ohne Bug' und Beffeder, Un den großen Todestag! Denket doch, ihr frechen Gun= ber, Un ben letten Stunden- lieber jung! Unfre Bosheit fchlag! Seute find wir frifch nimmt nicht ob, Sondern und stark, Morgen füllen wir ben Sarg, Und die Ehre, die wir haben, Wird zugleich mit uns begraben.

rung? Wer nicht will nach Tugend streben, Ach, der sterbe mehrt fich bis zum Grab; Sie verläßt ben Gunder nimmer, Macht vielmehr ihn täglich schlimmer.

3. Langes Leben, große Sünbe; Große Sünde, schwerer Tod; Lernet das an einem Kinbe! Dem ist Sterben keine Noth. Selig, wer bei guter Zeit Sich auf seinen Tod bereit't, Und, so oft die Glocke schläget, Seines Lebens Ziel erwäget!

4. Täglich sprecht: "In beine Hände, Herr, befehl ich meinen Geift!" Daß euch nicht ein schnelles Ende Unverhofft von hinnen reißt. Selig, wer sich wachend hält! Selig, wer sein Haus bestellt! Denn des Menschen Sohn erscheinet Auch zur Zeit, da man's nicht meinet.

5. Das Gewissen schläft im Leben, Doch im Tode wacht es auf; Da sieht man vor Augen schweben Seinen ganzen Lesbenslauf; Aller Schätze Kostsbarkeit Gäbe man zu jener Zeit, Wenn man nur geschehne Saschen Könnte ungeschehen maschen.

6. Diese Welt geringe schäten, Allen Sünden widerstehn, Nur im Glauben sich ergößen, Willig Gottes Wege gehn; Wahre Lebensbesserung, Stete Fleischeszüchtigung, Sich verleugnen und mit Freuden Schmach um Christi willen leisben:

7. Das sind Regeln für Gesfunde, Da man Zeit und Kräfte hat; In der letzten Lebensstunde Jit's gewöhnlich, ach, zu spat! Sterben ift kein Kindersfpiel! Wer im Herren sterben

will, Der muß ernstlich barnach streben, Wie er will im Herren leben.

8. In bem ganzen Bibelsbuche Kommt nichts so ersichrecklich für, Als die Worte von dem Spruche: "Ihr Versfluchten, weicht von mir!" Selig, wer davor erschrickt, Eh'er noch den Tod erblickt; Wer mit Zittern hier auf Erden Schafft, einst selig dort zu wersen!

9. Hier in lauter Freuden schweben, Macht im Tode lauter Noth; Aber auf ein himmelisch Leben Folgt ein freudenzreicher Tod. Drum hinweg mit dieser Welt! Meidet, was sie herrlich hält! Uebet fleißig eure Sinnen, Daß sie Christum lieb gewinnen!

10. Sammelt euch burch wahren Glauben Einen Schatz, ber ewig währt, Welchen euch fein Dieb kann rauben, Und ben auch kein Rost verzehrt. Nichts ist Ehre, nichts ist Welt, Nichts ist Wollust, nichts ist Welt. Alles Trachten, alles Dichten Muß man auf die Seele richten.

11. Euer Bandel sei im Himmel, Da ist euer Bürgerrecht; Lebt in diesem Weltgetümmel Unbekannt, gerecht und
schlecht; Flieht die Sündensklaverei; Machet eure Seele
frei, Daß sie hier als Fremdling lebe, Und sich dort zu
Gott erhebe!

3. Sübner, g. 1668 † 1751.

Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Pf. 90, 12. Sir. 1, 13.)

622. Meine Lebenszeit verstreicht, Stündlich eil ich zu dem Grabe; Und wie wenig ist's vielleicht, Daß ich noch zu leben habe? Denk, o Mensch, an beinen Tod, Säume nicht, denn Gins ift Noth!

2. Lebe, wie du, wenn du ftirbft, Wünschen wirft gelebt zu haben! Güter, die du hier erwirbst, Würden, die dir Men= schen gaben, Nichts wird dich im Tod erfreun: Diefe Guter find nicht dein.

3. Nur ein Berg, das Gutes liebt, Nur ein ruhiges Gemiffen, Das vor Gott bir Zeugniß gibt, Wird dir deinen Tod verfüßen; Diefes Berg, von Gott erneut, Bibt im Tode Freudigkeit.

4. Wenn in deiner letten Noth Freunde hülflos um dich beben. Dann wird über Welt und Tod Dich dies reine Berg erheben, Dann erschreckt bich fein Bericht : Gott ift deine Bu= versicht!

5. Daß du dieses Berg er= wirbst, Fürchte Gott und bet und mache, Sorge nicht, wie früh du ftirbst, Deine Zeit ist Gottes Sache. Lern nicht nur den Tod nicht scheun, Lern auch seiner dich erfreun.

6. Ueberwind ihn durch Ver= traun, Sprich: "Ich weiß, an wen ich glaube; Und ich weiß, ich werd' ihn schaun, Denn er wedt mich aus dem Staube: Er, der rief: Es ist vollbracht! Nahm dem Tode seine Macht."

7. Tritt im Beift gum Grab oft hin, Siehe bein Gebein verfenten ; Sprich : "Berr! baß ich Erde bin. Lehre du mich felbst bedenken : Lehre du mich's jeden Tag, Daß ich weiser wer= ben mag.

C. F. Gellert. g. 1715 † 1769.

Mel. Wer nur den lieben. 623. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? Sin geht die Zeit, her kommt der Tod; Wie un= vermuthet, wie behende Rann kommen meine Todesnoth! Mein Gott, ich bitt' durch Chri= fti Blut: Mach's nur mit meinem Ende aut!

2. Es kann vor Nacht leicht anders werden, Als es am frühen Morgen mar; So lang ich leb auf diefer Erden, Schweb

(Sir. 18, 22. 26. Joh. 11, 25 2c.) ich in steter Todsgefahr. Mein Gott, ich bitt' durch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

3. herr! lehr mich stets mein End' bedenken, Und ehe benn ich sterben muß, Die Seel in Jesu Tod versenken Und ja nicht sparen meine Buß! Mein Gott, ich bitt' burch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

4. Laß mich bei Zeit mein

Haus bestellen, Daß ich bereit jei für und für, Und sage frisch in allen Fällen : "Berr! wie du willt, so schick's mit mir." Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

5. Mach mir ftets füße bei= nen himmel Und bitter diese schnöde Welt; Gib, daß mir in dem Weltgetummel Die Ewigkeit sei vorgestellt. Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem

Ende gut!

6. Ach Vater! deck all meine Sunde Mit dem Verdienfte Jesu zu, Damit ich hier Ber= gebung finde Und dort die lang erwünschte Ruh. Mein Gott, ich bitt' durch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem Ende aut!

7. Nichts ist, das mich von Jesu scheide, Nichts, es sei Leben oder Tod! Ich leg' die Sand in feine Seite Und fage: "Mein Herr und mein Gott!" Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut !

8. Ich habe Jesum ange=

zogen Schon längst in meiner heil'gen Tauf; Du bift mir auch daher gewogen, Haft mich zum Kind genommen auf; Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

9. Ich habe Jesu Leib ge= geffen, Ich hab' fein Blut ge= trunken hier; Nun kannst du meiner nicht vergessen, 3ch bleib' in ihm, und er in mir. Mein Gott, ich bitt' durch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem

Ende gut!

10. So komm' mein End heut oder morgen: Ich weiß, daß mir's mit Jefu glückt; Ich bin und bleib' in beinen Gorgen, Mit Jefu Gnaden ausgeschmückt. Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

11. Ich leb indeß in dir ver= gnüget Und sterb' ohn' alle Kümmerniß; Es gehe, wie mein Gott es füget, Ich glaub' und bin es ganz gewiß: Durch beine Gnad und Chrifti Blut Machst du's mit meinem Ende gut.

Emilie Juliane, Grafin von Schwarzburg-Rudolftabt, g. 1637 † 1706.

# Mel: Wer nur den lieben. (Bred. 12, 7.)

624. Mein Gott! ich Drum zeige mir in Gnaden an, weiß wohl, Wie ich recht felig sterben kann. daß ich fterbe, Der Men= 2. Mein Gott! ich weiß nicht, schen Leben bald vergeht; Auch wann ich fterbe; Kein 40 \*

find ich hier fein folches Erbe, Augenblick geht ficher hin. Wie Das unveränderlich besteht: bald zerbricht doch eine Scherbe.

Die Blume kann ja leicht ver= blühn! Drum mache mich nur ftets bereit, Bier in ber Zeit

gur Emigfeit.

3. Mein Gott! ich weiß nicht, wie ich sterbe, Dieweil der Tod viel Wege hält; Dem Einen wird das Scheiden herbe, Sanft geht ein Undrer aus der Welt. Doch, wie du willst! gib nur dabei, Dag ich wohl zube= reitet fei.

4. Mein Gott! ich weiß nicht, wo ich fterbe, Und wie ich fterben foll.

welcher Sand mich einst bedectt: Doch wenn ich dieses nur er= erbe, Daß ich werd' felig auf= erwedt; So schließe mich die Erde ein, Denn fie ift allent= halben bein.

5. Mun, liebster Gott, wenn ich werd' fterben, So nimm du meinen Geift zu bir. Und laß mich dort bein Reich ererben! Sab ich nur diefe Soffnung hier, So gilt mir's gleich und geht mir wohl, Wann, wo und

B. Comolf, q. 1672 + 1737.

Mel. Wer nur den lieben. (Gir. 7, 40. Cbr. 9, 27.)

Moch leb' ich; ob ich morgen le= be? Db diesen Abend? weiß ich nicht. Wohl mir, wenn ich mich Gott ergebe! Berr, lehr' mich felbst die große Pflicht: Durch beines heil'gen Geiftes Rraft Bereit zu fein gur Re= chenschaft.

2. Am Morgen blüht und glängt die Blume, Und fällt oft ichon vor Abend ab. Go finkt mit feinem Glück und Ruhme Der Mensch, eh' er es benft, in's Grab; Und, Seele! du mißbrauchst fo leicht Gin Leben.

bas fo schnell entfleucht?

3. Entziehe dich dem Welt= getummel; Bier ift ber Rampf, bort ift die Ruh. Auf, ftreb' und ringe nach dem Simmel! Gil' beiner beffern Beimath gu! Wie bald verflicht der Brüfung Beit! Und bann, bann fommt Die Emigkeit!

4. Verschiebe niemals beine Pflichten; Was du zu thun jett schuldig bift, Das eile, heute zu verrichten; Wer weiß, ob's morgen möglich ift? Nur diefer Augenblick ift bein; Der nächste wird's vielleicht nicht fein.

5. Noch eh' ich diesen Tag vollende, Ergreift vielleicht mich ichon der Tod. Drum lehr mich benken, Herr, an's Ende, Un meine lette Todesnoth; D lag, ftellt fie fich plötlich ein, Lag Del in meiner Lampe fein!

6. Go fei benn, Bater mei= nes Lebens, Die Warnung: "Bachet! feid bereit!" Un meiner Seele nicht vergebens, Berloren nicht der Gnade Zeit; Dann führt mich auch ein schneller Tod Zu beiner Gelig= feit, mein Gott!

I. G. v. Sippel, g. 1741 † 1796.

Mel. Befiehl du deine Wege. (Spr. 14, 32. Pf. 31, 6.)

Sterblichen, find Staub. Gie den du, Beil der Gunder, Gelbst blühen auf und fallen, Des Todes sichrer Raub. Verborgen ist die Stunde, Da Gottes Stimme ruft, Doch jede, jede Stunde Bringt näher uns der Gruft.

2. Getroft geh'n Gottes Kin= der Die lette, dunkle Bahn, Bu der verstockte Sünder Ber= zweiflungsvoll sich nah'n, Wo felbst der freche Spötter Nicht mehr zu fpotten magt, Bor dir, Gott, feinem Retter, Ergittert

und verzagt.

3. Wenn diese Bahn zu ge= hen Dein Will' einst mir ge= beut; Wenn nahe vor mir stehen Gericht und Ewigkeit; Wenn meine Kräfte beben Und schon das Herz mir bricht: Herr, über Tod und Leben, D dann verlaß mich nicht!

626. Die auf der Erbe 4. Hilf, Todesüberwinder, wallen, Die Silf bem in folder Angft, Für mit dem Tode rangst. Und wenn des Rampfes Ende Be= waltiger mich faßt, Nimm mich in deine Sände. Den du erlöfet haft.

5. Des himmels Monn' und Freuden Ermißt fein sterblich Berg. D Troft für furze Leiden, Für furzen Todesschmerz! Dem Todesüberwinder Sei ewig Preis und Dank! Preis ihm, der für uns Sünder Den Relch

des Todes trank!

6. Seil Allen, die auf Erden Sich schon dem Himmel weihn, Die, aufgelöf't zu werden, Mit heil'ger Kurcht sich freu'n! Be= reit, es ihm zu geben, Wenn Gott, ihr Gott gebeut, Geh'n fie getrost durch's Leben Sin zur Unfterblichkeit.

3. B. Funt, g. 1734 + 1814.

Mel. Jefus, meine Zuversicht. (Gal. 6, 7-9.)

627. Serr ber Beit und Emigfeit Bis Ewigkeit, Gib doch, daß ich bis an's Ende, So wie mir bein Wort gebeut, Klüglich meine Zeit anwende, Die mir noch bein weiser Rath Auf der Welt beschieden hat!

2. Wie ein Traum, so schnell entfliehn Jahre, Zeiten, Tag' und Stunden; Das, womit wir uns bemühn, Ift mit ihnen nicht verschwunden: Der Ver= geltung Ewigkeit Folgt auf diefe Arbeitszeit.

3. Gott, wie thöricht hab' ich schon Hier so manche meiner Beiten, Die bereits mir find entflohn, Angewandt zu Gitel= feiten, Und auf folche Art ver= bracht, Daß es mir jett Rum= mer macht!

4. Doch erbarmend schenkst du mir Jest noch Zeit und Raum zur Buße; Herr, ich fomm' und falle bir Scham= voll und mit Flehn zu Fuße! Sei mir gnädig, fieh, mich reut Meine hier verlorne Zeit!

5. Wiederbringen fann ich nicht, Was mir einmal ift ent= schwunden, Doch bin ich der Bu= versicht, Nüt' ich nur getreu die Stunden, Die du mir noch ferner schenkst, Daß du gnädig mein gedentst.

6. Lehre mich die furze Frist, Die du mir hast zugemessen, Treulich, wie's dein Wille ift, Müten, und es nie vergeffen: vier nur ift die lebungszeit

Bu der frohen Emigkeit. 7. Säen muß ich hier mit

Fleiß Für die Ernte jenes Le= bens. D, wie glücklich, daß ich weiß, Dies geschiehet nicht ver= gebens! Ewig freut sich seiner Saat, Wer hier treulich Gutes

8. Gott, lag beinen guten Beift Mich zu Diefer Beisheit führen, Und, wie es bein Wort verheißt, Meinen Wandel so regieren, Daß ich Gutes hier ausstreu', Und mich deffen ewig freu'!

3. C. Olpius ? por 1737.

#### Ml. O Jesu Chrift, mein's. (Pf. 39, 5. 6. Ebr. 12, 14. 2. Cor. 13, 5.)

628. Wie ficher lebt ber Mensch, ber Staub! Sein Leben ift ein fallend Laub, Und dennoch schmeichelt er sich gern, Der Tag des Todes sei noch fern.

2. Der Jüngling hofft bes Greises Ziel, Der Mann noch feiner Jagre viel, Der Greis zu vielen noch ein Jahr, Und Reiner nimmt den Grrthum wahr.

3. Sprich nicht: "Ich benk in Glück und Noth Im Herzen oft an meinen Tod;" Der, ben der Tod nicht weiser macht, Sat nie mit Ernft an ihn gedacht.

4. Wir leben hier zur Emig= feit, Bu thun, mas uns der Berr gebeut; Und unfers Le= bens fleinster Theil Ist eine

Frift zu unferm Seil.

5. Der Tod rückt Geelen vor Gericht; Da bringt Gott Alles an das Licht Und macht, was

hier verborgen war, Den Rath der Herzen offenbar. Ebr. 9, 27.

6. Drum, da dein Tod dir täglich dräut, So sei boch ma= der und bereit; Bruf' beinen (Klauben als ein Chrift, Ob er

durch Liebe thätig ift ?

7. Ein Seufzer in ber let= ten Noth, Gin Wunsch: durch des Erlösers Tod Vor Gottes Thron gerecht zu fein, Dies macht dich nicht von Gunden rein.

8. Ein Berg, bas Gottes Stimme hört, Ihr folgt und fich vom Bofen fehrt, Gin gläubig Berg, von Lieb' erfüllt, Dies ift es, was in Chrifto gilt.

9. Die Beiligung erfordert Müh; Du wirtst sie nicht, Gott wirket fie; Du aber ringe ftets nach ihr. Als wäre fie ein Werk

von dir.

10. Der Ruf bes Lebens, bas du lebft, Dein höchftes Ziel,

nach dem du strebst, Und was bir ewig Glud verschafft, Ift: Tugend in des Glaubens Rraft.

11. Ihr alle feine Tage weihn, Heißt eingedenk des Todes fein; Und machsen in der Heiligung, Ist mahre Tod's= erinnerung.

12. Wie oft vergeff' ich biefe Pflicht! Herr, geh nicht mit mir in's Gericht! Präg selbst des Todes Bild mir ein, Und lehre du mich wachsam sein;

13. Daß ich mein Herz mit jedem Tag Vor dir, o Gott, erforschen mag: Db Liebe, De= muth, Fried und Treu, Die Frucht des Geistes, in mir sei?

14. Daß ich zu dir um Gna= de fleh, Stets meiner Schwach= heit widersteh, Und sterbend, in des Glaubens Macht, Mit Freuden ruf: Es ist vollbracht!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Ich hab mein' Sach' 629. Wie flieht dahin der Menschen Zeit, Wie eilet man zur Ewig= feit! Wie Wenig denken an die Stund Von Herzensgrund, Wie schweigt hievon der träge Mund!

2. Das Leben ift gleich wie ein Traum, Gleich einem nicht'= gen Wafferschaum, Dem Grafe gleich, das heute steht Und schnell vergeht, Sobald ein Wind darüber weht.

3. Nur du, Jehovah, bleibest mir Das, was du bist; ich traue dir. Laß Berg und Hügel fallen hin, Mir ift's Gewinn, Wenn ich nur bei dem Seiland bin.

4. So lang ich in der Hütte wohn, So lehre mich, o Gottes

Gott. (Bf. 39, 5. Jef. 35, 6.) Sohn! Gib, daß ich gable meine Tag', Der Welt entfag', Daß, eh' ich sterb', ich sterben mag.

5. Was hilft die Welt in letter Noth? Luft, Ehr und Reichthum in bem Tod? Be= denk's, o Mensch, was läufest du Dem Schatten zu? - So kommst du nicht zur wahren Ruh.

6. Weg Citelfeit, der Thoren Luft! Mir ift bas höchfte Gut bewußt; Das such ich nur, das bleibet mir So dort wie hier; Berr Jefu, zieh mein Berg nach dir!

7. Was wird da fein, wenn ich dich seh' Und dort vor dei= nem Throne steh? Du unter= deffen lehre mich, Daß stetig ich Mit flugem Bergen suche dich.

3. Reander, g. 1640 + 1688.

Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. (Spr. 27, 1. Luc. 10, 42. Cbr. 3, 13.)

Der lette Tag Tagen, D Menich, eilt immer von beinen mehr herbei; Erfauf die Zeit, und statt zu klagen, Sie sei zu furz, gebrauch sie treu; D nimm mit bankbarem Gemüth Der nahen Stunde mahr, fie flieht!

2. Getäuscht von taufend Citelfeiten, Berfäumft bu bei= nes Lebens Zwed, Berschiebst bein Seil auf ferne Zeiten Und wirfft fo forglos Jahre weg; Und bift du denn, o Sterblicher, Des nächsten Augenblickes Berr?

3. Ein ewig Glück einst zu befiten. Sollst du die furze Le= benszeit Als deine Saatzeit weislich nüten Und thun, was dir dein Berr gebeut. Wie ruft er dir so freundlich zu: "Nur Eins ift Noth! mas faumest bu ?"

4. Drum eil, errette beine Seele Und denke nicht : ein an= dermal! Sei mader, bet' und übergähle Der Menschentage fleine Bahl; Sei fromm und wandle vor dem Herrn, Wär' auch bein Ende noch fo fern.

5. Mit jedem neu geschenften Morgen Erwecke dich, gewissen= haft Für beiner Seele Beil zu forgen, Und suche Gottes Licht und Kraft; Sprich: o mein Gott, ich will allein Mein Le= ben deinem Dienste weihn!

6. Erleucht und stärfe meine Seele, Weil ohne dich fie nichts vermag. Du schenkst, daß ich mein Beil ermahle, Aus Gna= ben mir noch diefen Tag. Was ist nicht jede Stunde werth, Die deine Lanamuth mir ae= währt!

7. Hilf, daß ich in gesunden Tagen Schon oft zu meinem Grabe geh Und da, bei Freuden und bei Plagen, Auf dich und beine Bufunft feb; Damit ich, meiner Pflicht getreu, Des höhern Lebens fähig fei!

Chr. Fr. Reanter, g. 1723 + 1802.

## Mel. Mache dich, mein Geist. (Cph. 5, 14.)

Sichrer Mensch! noch ist es Zeit, Aufzustehn vom Schlafe; Nah ist dir die Ewigkeit, Nahe Lohn und Strafe. Bor, Gott fpricht! Saume nicht, Seinen Ruf zu hören Und dich zu befehren.

2. Noch tönt nicht zum Meltgericht Der Bofaune Stim= me; Roch finft dieser Erdball nicht Bor des Richters Stimme. Aber bald, Bald erschallt Got= tes Ruf: zu Erden Sollst du mieder werden!

3. Rommt nun, eh du es gedacht, In der Sünde Freuden Deines Lebens lette Nacht. Was wirst du dann leiden, Wenn dein Berg Von dem Schmerz Deiner Schuld gerrif= fen, Wird verzagen muffen!

4. Wenn por deinem Ant= lit fich Jede Sünd' enthüllet, Wenn bann jede, jede bich Bang mit Graun erfüllet; Dich nichts bann Stärken fann, Reine bei= ner Freuden, - Was wirft du dann leiden!

5. Nah dem Untergang wirst du, An des Grabes Stufen, Bang um Troft und Seelenruh, Dann vergebens rufen: Rette, Gott, Mich vom Tod! Rette noch im Sterben Mich von dem Berderben!

6. Noch, noch wandelst du allhier Auf des Lebens Bfade: Noch ist zur Errettung dir Nahe Jesu Gnade; Gil ihr zu! Du wirst Ruh Für bein Berg empfinden Und Vergebung fin= ben.

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

# Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende.

(1. Cor. 15, 31. 1. Sam. 20, 3. Luc. 12, 40.)

632. Jund mein Le= ben Eilt immer zu dem Grabe hin; Wer fann mir einen Bür= gen geben, Daß ich noch mor= gen lebend bin? Die Zeit geht hin, der Tod kommt her, Ach wer nur immer fertig wär!

2. Ein Mensch, der sich mit Sünden träget, Ift immer reif zum Sara und Grab; Ein Ap= fel. der den Wurm schon heget, Källt endlich unversehens ab; Ich weiß, es ift der alte Schluß: Daß ich zu Erde werden muß.

3. Es fann vor Abend an= ders werden, Als es am Mor= gen mit mir war: Den einen Fuß hab ich auf Erden, Den andern auf der Todtenbahr; Ein einz'ger Schritt nur ift ba= hin, Wo ich der Würmer Speife hin.

4. Es schickt der Tod nicht immer Boten, Er fommt gar oft unangemeld't Und fordert uns in's Land der Todten; Wohl dem, der Herz und Haus be= ftellt! Denn ewig Weh und ewig Glück Hängt oft an einem Augenblick.

ch sterbe täglich, 5. Herr aller Herren! Tod und Leben Haft du allein in deiner hand; Wie lange du mir Frist willt geben, Das ift und bleibt mir unbekannt; Hilf, daß ich jeden Glocken= schlag Un meinen Abschied denken mag.

6. Ein einz'ger Schlag fann Alles enden, Und Fall und Tod beisammen sein; Drum halt mich, Berr, mit Baterhanden Und schließ in Jesu Tod mich ein, Daß, wenn ber Leib dar= niederfällt, Die Seel' an Christi Rreuz sich hält.

7. Lielleicht kann ich kein Wort mehr fagen, Wann Auge, Mund und Ohr sich schleußt, Drum bet' ich bei gesunden Ta= gen: "Berr! dir befehl' ich meinen Geift." Berschließen meine Lippen sich, So bitte Jesu Blut für mich! Ebr. 12, 24.

8. Rann ich die Meinen nicht mehr fegnen, So fegne du sie mehr als ich; Wenn lauter Trähnen um mich reg= nen, D Bater, so erbarme bich, Und laffe der Verlagnen Schrei'n Bei meinem Tod erhörlich fein! Berr, den Simmel auf! Ber= fürze mir des Todes Schmerzen fein.

9. Dringt mir der lette Stoß | Und hole mich zu dir hinauf! ju Bergen, Go schließ mir, Go wird mein Abschied ohne Bein, Gin Eingang in die Ruhe

28. Schmolf, g. 1672 † 1737.

Mel. Wann mein Stundlein. (Cbr. 9, 27. 1. Theff. 4, 13. 14) 633. 3ch eile meinem Grabe zu, Ein

Schritt, fo bin ich Erde; Ach! meine Zuflucht, Gott, bift du, So oft ich zaghaft werde. Was ift die Zeit, in der ich bin? Gie fährt ja wie ein Strom bahin, Der niemals wiederkehret.

2. Von Allem, was von Ju= gend an, Mir Müh und Schweiß erreget, Ist nichts, bas mich erretten fann, Wenn meine Stunde schläget. Ich sei geehrt, arm ober reich, Mich macht ber Tod den Andern gleich, Die

länast die Erde bedet.

3. Ich fühle schon des Todes Macht. Die dieses Haus zerftö= ret, Sobald in Finfterniß und Nacht Mein Leib zurücke fehret. In meinen Gliedern trag ich schon Berwefung, meines Ab= falls Lohn, Die Strafe meiner Günden.

4. Ach, welch' ein fürchter= licher Blick! Wir, die noch heute blühen, Gehn morgen in den Staub gurud, Wir fterben und entfliehen. Der Mensch, der hier fo viel befaß, Verwelket wie ein leichtes Gras Auf Dächern, eh' es reifet.

5. Ein Sarg verschließt ben Ueberreft Von modernden Ge= beinen. Und fein zerbrochnes Haus verläßt Der Geist, um zu erscheinen, Wo ihm des Ewigen Gericht Ein unpar= teiisch Urtheil spricht, Belohnet oder strafet.

6. Jedoch, mas fürchten mir die Gruft. Als wären wir noch Heiden? Er, der uns von der Erde ruft, Führt durch den Tod zu Freuden. Wer glaubt, der bleibt und stirbet nicht, Ob er gleich stirbt, Tod und Gericht Drohn ihm nicht ew'ge Strafen.

7. Besiegt hat Tod und Grab der Held, Da er für uns ge= storben; Er hat das Leben her= gestellt Und Hoffnung uns er= worben; Daß fo, wie ihn fein Grab mehr bedt, Der Chrift, aus feinem Grab erwedt, Bum

Leben auferstehe.

8. So laß nach beiner Weis= heit Rath, Berr, meine Stunde kommen! Du bift, ber felbst den Weg betrat, Beschützer beiner Frommen! Mit bir. mein Jefu, schlaf' ich ein; Auf dich will ich begraben sein, In deinem Urm erwachen.

Mel. Run ruhen alle. (1. Betr. 1, 24. 25. 1. 3oh 2, 17.)

634. Die Herrlichkeit Muß Staub und Afche werden, der Erden Und Nichts bleibt ewig stehn : Das, was uns hier ergötet, Was man für ewig schätzet, Wird als ein leichter Traum vergehn.

2. Was find doch alle Sa= chen, Die uns fo trotig machen, Als Tand und Eitelfeit? Was ift der Menschen Leben? Stets mit Gefahr umgeben, Währt

es nur eine furze Zeit.

3. Was hilft uns Runft und Wiffen? Wird, wenn wir fter= ben muffen, Dies noch ein Bor= jug fein? Was hilft uns Macht und Ehre? So glänzend fie auch wäre, Rann fie uns wohl als= dann erfreun?

4. Wie bald wird das zer= rinnen, Was wir mit Müh ge= winnen, Bas unfer Fleiß er= wirbt! Kann wohl, was wir besitzen, Uns vor dem Tode fcuten, Stirbt nicht dies Alles.

wenn man ftirbt?

5. Was find die eitlen Freuden? Wie bald folgt Angst und Leiden Und Reu auf den Ge= nuß? Was ist, womit wir prangen? Wo wirst du Pracht erlangen, Die nicht zulett er= bleichen muß?

6. Was find felbst alle Thro= nen? Gibt es wohl ird'sche Kronen, Die unverwelklich blühn? Kann vor des Grabes Schrecken Der Purpur dich be= decken. Die Krone dich dem Tod entziehn?

7. Die, wenn die Sonn auf= gehet, Die Rofe blühend ftehet In ihrer schönsten Zier, Und boch verwelft sich beuget, Eh' fich der Abend zeiget: Go blu-

hen und verwelfen wir.

8. Froh machsen wir auf Er= ben, Und hoffen groß zu wer= den, Von Schmerz und Sorgen frei; Doch in den schönsten Ta= gen, Noch eh' wir Früchte tra= gen, Bricht uns des Todes Sturm entzwei.

9. Wir rechnen Jahr auf Jahre; Inzwischen wird die Bahre Vor unser haus gebracht. Man scheidet von den Seinen, Die hülflos uns beweinen, Und uns bedeckt des Grabes Nacht.

10. Dies laft uns wohl be= denken, Und uns zum Himmel lenken, Weil er uns offen steht. Wer dahin will gelangen, Darf an der Welt nicht hangen, Die einst mit ihrer Luft ver= aeht.

Nach A. Gruphius, a. 1616. + 1664.

#### Mel. Jefus, meine Buverficht. (Jef. 28, 15. Sir. 38, 23. 14, 12.)

So hört man die Glocken flin= morgen dir! gen, Wenn wir die Verstorb= 2. Heute roth und morgen nen hier Auf den Gottesacker todt! Unfer Leben eilt auf Flu-41 2F

Reute mir und bringen; Aus den Gräbern morgen dir! ruft's herfür: Heute mir und

geln; Ift es nicht ein gut Gebot, Daß wir uns an Andern fpiegeln? O folch Denken thut uns Noth: Heute roth und mor-

gen todt!

3. Eines folgt bem Andern nach, Wie der Wind bewegt die Wellen; Was die Hoffnung auch versprach, Kann sie einen Bürgen stellen? Jeder sind't sein Schlafgemach; Eines folgt dem Andern nach.

4. Mensch, es ist der alte Bund, Und der Tod zählt keine Jahre; Bist du heute auch gestund, Dennoch denk an deine Bahre! Jeder sinkt einst in den

Grund; Mensch, das ift ber alte Bund.

5. Ach, wer weiß, wie nah mein Tod! Ich will sterben, eh' ich sterbe; Dann wird mir die letzte Noth, Kommt sie einst, doch nicht so herbe; Rüste mich dazu, mein Gott! Ach, wer weiß, wie nah mein Tod!

6. Selig, wer in Chrifto ftirbt! Denn ihm wird der Tod jum Leben. Wer das Leben hier erwirbt, Dem nur wird es dort gegeben. Wer nicht les bet, der verdirbt; Selig, wer in Chrifto ftirbt!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

Mcl. Es ist gewißlich.
636. Wenn meine letzte Stunde

schlägt, Mein Herz hört auf zu schlagen; Wenn man in's ftille Grab mich legt Nach all' ben lauten Tagen: Was wär' ich bann, was hätt' ich bann, Wär' mir die Thür nicht aufzgethan Zum sel'gen Himmelzreiche?

2. Wie flieht der eiteln Freuben Schwarm, Wenn sich der Tod läßt schauen! Sie überlassen, schwach und arm, Den Menschen seinem Grauen. Das Blendwerk ird'scher Sitelkeit Verschwindet vor der Wirklichkeit Im Angesicht des Todes.

3. In unverhüllter Schreds gestalt Tritt vor uns unsre Sünde, Und von den Augen fällt alsbald Der Selbstvers blendung Binde; Wir sind dann

(Sir. 41, 1. 2. Tim. 1, 10.)

ganz auf uns beschränkt, Und Miles in und an uns lenkt Den Blick auf unser Elend.

4. Wenn du dann nicht mein eigen bift In meiner letzten Stunde; Wenn du dann nicht, Herr Jesu Christ, Mich labst mit froher Kunde, Daß du für den, der an dich glaubt, Dem Tode seine Macht geraubt, Somuß ich ja verzagen.

5. Nun aber, weil du mein, ich dein, Kann ich getrost entsichlafen, Dein heiliges Verdienst ist mein, Schützt mich vor allen Strafen; Du hast ja meinen Tod gebüßt, Und badurch meisnen Tod versüßt Zu einem sel's aen Seimgang.

6. Drum bei bem letten Glodenklang Sei du mir, Herr, zur Seite, Und gib mir bei bem Todesgang Dein gnädiges

Geleite; Damit die lette Er=|fei zum Tod', Vielmehr zum bennoth Nicht eine Krankheit em'gen Leben!

R. J. Spitta, g. 1801.

Cigene Mel. (Pf. 86, 11. 31, 6.)

637. Serr! wie du willt, so schick's mit mir Im Leben und im Sterben; Allein zu dir steht mein' Begier, Laß mich, Herr, nicht verderben! Erhalt' mich nur in beiner Suld, Sonft wie du willt; gib mir Geduld: Dein Will', der ist der beste.

2. Zucht, Ehr und Treu ver= leih mir, Herr, Und Lieb zu beinem Worte; Behüt' mich, Herr, vor falscher Lehr Und

gib mir hier und borte, Was dient zu meiner Seligfeit; Wend' ab all' Ungerechtigfeit In meinem ganzen Leben.

3. Soll ich einmal nach bei= nem Rath Bon diefer Welt ab= fcheiden, Berleih mir, Berr, nur deine Gnad, Dag es ge= Scheh' mit Freuden. Mein Leib und Seel befehl' ich dir; D Berr, ein felig End gib mir Durch Jefum Chriftum! Amen.

C. Meliffander, (Bienemann) g. 1540 + 1591.

### Mel. Freu' dich fehr, o meine Seele. (Bj. 102, 27-29. Matth. 25, 10.)

638. Serr! ich zähle ben ewig ruhn! Aber, wehe Deinen Feinden, Die beständig ben, Und der Jahre schnellen Böses thun! Ihre wohlver= Lauf. Uch! wo sind sie hinge= diente Bein Wird auch unauf= schwunden? Hört doch Alles bei uns auf, Geht doch Alles endlich ein. Doch es soll jetzt also sein; Rach dem Wandel hier auf Erden, Da soll ich erst ewig werden.

2. Gott, du Ursprung aller Dinge, Der du warest, da nichts war! Unfer Alter ift geringe. Aber du lebst immerdar. Ewig wird bein Reich bestehn, Ewig bein Befehl ergehn; Wenn die Erde wollte schweigen, Wür= den höll und himmel zeugen.

3. Wohl demnach all' dei= nen Freunden, Denn fie wer- noch feben, Sat es Gott uns

diente Bein Wird auch unauf= hörlich fein, Und fie werden Alle muffen Ihre Thorheit ewig büßen.

4. Denkt, ihr Menschen, an die Länge, Die Niemand aus= denken kann! Gebet Acht auf eure Gänge, Stellet Alles christlich an; Denn in einem fleinen Ru Geht die Gnaden= thure zu. Und darnach ist nichts zu hoffen; Jett nur steht der himmel offen.

5. D wie wohl ist uns ge= schehen, Daß ein Chrift bas wissen kann; Ch' wir jene Welt fund gethan. Ihm fei Dank in ihn ehren, Ewig feinen Ruhm diefer Zeit! Ihm sei Dank in vermehren. Ewigkeit! Ewig soll mein Berg

# B. Sterbelieder.

### Eigene Melodie. (Phil. 1, 21.)

Christus, der ift fprechen, Berr, nimm mein mein Leben, Und Sterben mein Gewinn;

Ihm hab ich mich ergeben, Im Frieden fahr' ich hin.

2. Mit Freud' fahr' ich von bannen, Bu Chrift, dem Bruder mein, Daß ich mag zu ihm kommen, Und ewig bei ihm fein.

3. Nun hab' ich übermunden Rreuz, Leiden, Anast und Noth: Durch seine heil'gen Wunden Bin ich versöhnt mit Gott.

4. Wann meine Rrafte bre= chen, Mein Obem geht schwer aus. Und ich kein Wort kann

Seufzen auf! 5. Wann Sinnen und Ge=

danken Vergeben wie ein Licht, Das hin und her muß manten. Weil ihm die Flamm' ge= bricht:

6. Alsbann fein fanft und stille, Herr, laß mich schlafen ein, Wann mir bein Rath und Wille Mein Stündlein wird verleihn.

7. Ach, laß mich an dir hangen, Der Reb' am Wein= ftock gleich, Und ewig dich um= fangen In beinem Freuden= reich!

Unna, Grafin von Stollberg ? um 1600.

Cigene Mel. (Siob 7, 2. 3. Off. 7, 17.)

greu dich fehr, o meine Seele, Und vergiß all' Noth und Qual! Christus, dem ich dich befehle, Ruft dich aus dem Jammer= thal. Aus der Trübsal dieser Zeit Führt er bich zur Gelig= feit, Die fein Dhr je hat gehöret, Die in Ewigkeit auch mahret.

2. Tag und Nacht warst du mein Soffen, Du, mein Sei= land und mein Gott! Ach, mich hat viel Kreuz betroffen, Manches Elend, manche Noth. Wie sich freut ein Wanders= mann, Bis den Weg er enden fann, So hab ich gewünscht, mein Leben Sin in deine hand zu geben.

3. Wie die schönen Rosen ftehen Unter einer Dornen= schaar, Go auch muffen Chri= ften gehen Durch viel Trübfal und Gefahr. Wie die Meeres= wellen find Und ber ungeftume Wind, Also ift oft hier auf Erden Unfer Leben voll Be= schwerden.

wie gerne Folg' ich dir, wo du hingehst! Sei doch jeto mir nicht ferne, benn bein Blut hat mich erlöst! Hilf, daß ich mit Fried und Freud' Scheid' aus Dieser Prüfungszeit! Ach, ich flehe, Berr, verlasse Mich nicht auf der Todesstraße!

5. Ob mir schon die Augen brechen. Das Gehör mir gang verschwind't, Und die Zunge nicht fann sprechen, Der Ber= ftand fich nicht befinnt: Bleibft

4. Drum, Berr Jefu, ach du doch mein Licht, mein Sort, Leben, Weg und Himmelspfort'; Du wirst selia mich regieren. Und die Bahn zum Simmel führen.

> 6. Freu dich sehr, o meine Seele, Und vergiß all' Noth und Qual! Christus, bem ich dich befehle, Ruft dich aus dem Jammerthal. Geine Freud' und Herrlichkeit Sollft du fehn in Ewigkeit, Mit ben Engeln jubiliren, Und dort ewig tri= umphiren.

Nach S. Graf, g. 1605 + 1659.

4. Der Leib zwar in der Er= den Von Würmern wird ver=

zehrt, Doch wird er einmal

Gigene Mel. (Pf. 31, 2. 3. Phil. 1, 23.)

641. Serglich thut mich verlangen Nach einem selgen End', Weil ich hier bin umfangen Mit Trub= fal und Elend. Ich habe Luft zu scheiden Bon diefer bofen Welt. Sehn mich nach em'gen Freuden, D Jesu, fomm nur balb!

2. Du haft mich ja erlöset Bon Sünde, Tod und Höll'; Es hat dein Blut gefostet, Drauf ich mein' Hoffnung ftell. War= um follt' mir benn grauen? Durch dich ich überwind; Weil ich auf dich kann bauen, Bin ich ein fel'ges Rind.

3. Wenn gleich suß ift das Leben. Der Tod fehr bitter mir, Will ich mich doch ergeben, Zu fterben willig dir! Ich weiß ein besser Leben, Da fährt die Seele hin; Mein Jesus wird mir's geben, Sterben ift mein werden Durch Chriftum schön verflärt; Wird leuchten als die Sonne, Und leben ohne Noth In Himmels Freud und Wonne; Was schadet mir der Tod? 5. Db mich die Welt auch reizet, Bu bleiben länger bier, Und mir auch immer zeiget Ehr', Geld und andre Zier: Gottlob, daß ich's nicht achte. Es währt nur furze Zeit; Den Simmel

ich betrachte, Der bleibt in Ewigkeit.

6. Der Tod wird mich zwar scheiben Von manchem treuen Freund; Doch in dies bittre Leiden Lom Herrn ein Troft= licht scheint; Es fommt ein Taa der Wonne, Da wir uns wie= berfehn, Dann wird die Freudensonne Uns niemals unter= gehn.

Gewinn.

7. Muß ich auch hinterlassen Betrübte Rinder flein: Gott wird sie nicht verlassen, Gott wird ihr Trofter fein. Den Wittmen und ben Waifen Stand er noch allzeit bei ; Drum wollen wir ihn preisen gur feine Ratertreu'.

8. Rommt, ftillet eure Thrä= nen, Ihr Lieben, die ihr weint! Befänftiget cu'r Schnen, Go aut es auch gemeint. Lagt euch

den Troft nicht rauben, Daß wir in furzer Zeit Nach Harren und nach Glauben Uns fehn in Emigfeit.

9. Nun, o herr Jefu, wende 3ch mich zu dir allein: Bib mir ein selig Ende, Führ mich jum Leben ein! Silf mir im Glauben ringen, Rimm, Bei= land, mich in Acht, Daß ich mag fröhlich fingen: Gottlob, es ist vollbracht!

Nad C. Rnoll, g. 1563 + 1621.

Gigene Mel. (Pf. 68, 21. 3oh. 3, 17. 36.)

Mit dem Tod umfangen; Ben starfer Gott! Beiliger, barm= suchen wir, der Hulfe thu, Daß herziger Heiland! Du ewiger wir Gnad erlangen? Das bift du, herr, alleine! Uns reuet unfre Miffethat, Die dich, Herr, erzürnet hat. Beiliger Berre (Sott! Beiliger, ftarfer Gott! Beiliger, barmherziger Beiland! Du ewiger Gott! Lak uns nicht verfinfen In des bittern Todes Noth! Erbarm dich un= fer!

2. Mitten in dem Tod an= ficht Uns der Hölle Rachen : Wer will uns aus folder Noth Frei und ledig machen? Das thuft du, Berr, alleine! Es jammert bein' Barmbergiafeit

Mitten wir im Unfre Gund und großes Leib. Leben find Beiliger Berre Gott! Beiliger, Gott! Lag uns nicht perzagen Bor ber tiefen Solle Glut! Erbarm dich unfer!

3. Mitten in ber Söllen Ungft Unfre Gund uns treiben; Bo foll'n wir benn fliehen hin, Da wir mögen bleiben ? Bu bir, Berr Chrift, alleine! Bergoffen ift bein theures Blut, Das g'nug für die Gunde thut. Bei= liger Berre Gott! Beiliger, ftar= fer Gott! Beiliger, barmhergi= ger Beiland! Du ewiger Gott! Lag uns nicht entfallen Bon des rechten Glaubens Troft! Erbarm dich unfer!

D. 2. 3 v. Luther; B. 1 alte Rirde.

Mel. O Saupt voll Blut. (30h. 3, 14. 15. Luc. 10, 20.) schied geben, Du arge, faliche Welt; Dein ewig lohnen Dem, ber ihm fündlich bofes Leben Durchaus mir nicht gefällt! Im Simmel

ch will dir Ab= ift aut wohnen; Sinauf fteht mein Begier. Da wird Gott dient allhier.

2. Rath mir nach beinem

Herzen, D Jesu, Gottes Sohn! Soll ich hier dulden Schmer= zen, Hilf gnädig mir davon; Berfürz' mir alles Leiden, Stärf' meinen blöben Muth; Lag felig mich abscheiden. Schenk' mir bas ew'ge Gut!

3. In meines Bergens Grunde Dein Nam' und Kreuz allein Glang' alle Zeit und Stunde; Drauf kann ich fröhlich sein. Erscheine mir im Bilbe, Zum Troft in meiner Noth, Wie du dich, Herr, so milde Geblutet hast zu Tod.

4. Birg meine Seel' aus Gnaden In em'ger Sicherheit; Rück fie aus allem Schaden In deine Herrlichkeit! Dem ift fehr wohl geschehen, Der selig durch den Tod Zu dir kann fröhlich gehen Nach überstandner Noth.

5. Herr, meinen Namen schreibe In's Buch des Lebens ein! Laß mich an deinem Leibe Gin Glied mit benen fein, Die hoch im himmel grünen, Und vor dir mandeln frei; So will ich ewig rühmen, Wie treu bein Berze fei!

Nach B. Serberger, g. 1562 † 1627.

Mel. Zion klagt mit Angst. (Beigh. 4, 7. 14. Matth. 13, 45.) affet ab von eu= ren Thränen, Und vergeffet euer Leid! Die sich nach dem Himmel sehnen, Nach der Kron' der Herrlichkeit, Denen ift auf Erden bang Und das Leben viel zu lang; Eins ift, daß fie hoch betrauren, Wenn sie lang im Elend dau= ren.

2. Was ift, das Jemand auf Erden Lang zu bleiben halten follt', Und zu wünschen, alt zu werden? Welchem Menschen Gott ift hold, Mit dem eilet er heraus, In fein schönes Freudenhaus. Lang mit diefer Welt umgehen, Beißt viel Kreuz und Noth ausstehen.

3. Wohl dem, der in feiner Jugend, In des zarten Alters Blüth', Jung von Jahren, alt von Tugend, Seines Lebens Ende sieht, Und gen Himmel

steigt empor, Zu der Engel Freudenchor, Da das Lied zu Gottes Chren Ewig ungeftört

foll währen.

4. Denn, wer felig dahin fähret, Da fein Tod mehr flo= pfet an, Dem ist Alles wohl gemähret, Was er sich nur wünschen fann: Er ift in der festen Stadt, Da Gott seine Wohnung hat; Er ist in das Schloß geführet, Das fein Un= glück je berühret.

5. Wen Gott hat dahin er= hoben. Der ift frei von der Gefahr; Ein Tag ift viel beffer droben, Als hier unten tausend Jahr. Stehn die zarten Blumen wohl? Sind die Sterne Glan= zes voll? Den wir jegund hier beweinen, Der wird bort noch heller scheinen.

6. Drum lagt uns die Thrä= nen sparen Und uns schicken auch mit Fleiß, Daß wir selig | feit: Christlich in bem Herren mögen fahren Die gewünschte fterben, Beift, das Simmelreich Himmelsreif', Und des Lebens furze Zeit Geben um die Emig=

ererben.

# Mel. Chriftus, der ift mein Leben. (2. Betr. 1, 14.)

Kerr, meine Le= benshütte Einft nach und nach zu Grab; Gemähre mir die Bitte. Und brich fie stille ab.

2. Gib mir ein ruhig Ende; Der Augen matten Schein, Und die gefalt'nen Sande Lag fanft

entieelet fein.

3. Lag meine letten Zuge Nicht zu gewaltsam gehn, Und gib, daß ich fo liege, Wie die Entschlafenen.

4. Doch es gescheh' bein Wille! Ich scheide gleich dahin, Db fämpfend oder ftille: Wenn ich nur felig bin.

5. Bleibst du mir in dem Herzen, Dein Name mir im Mund, So find mir auch die Schmerzen Im Sterben noch gefund.

6. Dein Blut hat mich ge= reinigt; Trennt Leib und Seele sich, Go werden sie vereinigt Bum Seligsein durch dich.

7. Nach beiner Gnade Größe Nimm nur den Geift zur Sand. Es reiße oder löse Der Tod des

Leibes Band.

8. Ich werde auferstehen, Da geht's zum himmel ein; Sch werde Jesum sehen, Und er wird gnädig fein ! Ph. Fr. Siller, g. 1699 † 1769.

Mel: Wie foll ich dich.

3ch bin ein Gast auf Und hab' hier feinen Stand; Der himmel foll mir werben, Da ift mein Baterland. Sier muß ich Unruh haben, Bier geh ich ab und zu; Dort wird mein Gott mich laben Mit ew'ger Sabbathruh.

2. Was ist mein ganzes Wefen, Von meiner Jugend an, Als Müh und Noth gewe= fen? Go lang' ich benfen fann, Sab' ich so manchen Morgen, So manche liebe Nacht Mit Rummer und mit Sorgen Des Herzens zugebracht.

(Pf. 39, 13. Ebr. 13, 14.)

- 3. Ich habe mich ergeben In alles Glück und Leid; Was will ich besser leben In dieser Sterblichkeit? Es muß ja durch= gedrungen, Es muß gelitten fein; Wer nicht hat wohl ae= rungen, Geht nicht zur Freude ein.
- 4. So will ich zwar nun treiben Mein Leben durch die Welt, Doch benk ich nicht zu bleiben In diesem fremden Belt. Ich wandre meine Strafe, Die zu der Heimath führt, Da mich in vollem Maage Mein Bater tröften wird.

5. Die Beimath ist dort oben,

Da aller Engel Schaar Den großen Herrscher loben, Der Alles ganz und gar In feinen Sänden träget. Und für und für erhält, Auch Alles hebt und leget, Nachdem's ihm wohlgefällt.

6. Bu ihm steht mein Ver= langen. Da wollt' ich gerne hin! Die Welt bin ich durch= gangen, Dag ich's fast mube bin. Je länger ich hier walle, Je wen'ger find ich Freud, Die meinem Beift gefalle; Das

meift' ift Berzeleid.

7. Die Herberg ift zu bose, Der Trübsal ift zu viel; Ach, fomm, mein Gott, und lofe Mein Berg, wann bein Berg will! Romm, mach ein felig Ende An meiner Wanderschaft, Und was mich frankt, das wende Durch beines Armes Rraft!

8. Wo ich bisher gesessen, Ift nicht mein rechtes Saus; Wenn mein Ziel ausgemeffen, Alsdann tret ich hinaus; Was ich allhier gebrauchet, Das leg ich Alles ab, Und wenn ich ausgehauchet, So gräbt man mir ein Grab.

9. Du aber, meine Freude, Du meines Lebens Licht, Du ziehst mich, wann ich scheide, Bin vor dein Angesicht, In's Haus der ew'gen Wonne, Da ich stets freudenvoll Gleich als die helle Sonne Mit Andern

leuchten soll.

10. Da will ich immer woh= nen, Und nicht nur als ein Gaft, Bei denen, die mit Kronen Du ausgeschmücket haft; Da will ich herrlich singen Von beinem großen Thun, Und frei von eiteln Dingen In meinem Erb= theil ruhn.

P. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Gigene Mel. (Sir. 41, 5. Joh. 17, 24. Off. 21, 10 2c.) müffen fter= ben, Alles Fleisch ift gleich dem Seu; Was da lebet, muß ver= derben, Soll es anders werden neu. Diefer Leib, der muß ver= wefen. Wenn er anders foll ge= nefen Bu ber großen Herrlichkeit, Die den Frommen ift bereit.

2. Drum, so will ich dieses Leben, Weil es meinem Gott beliebt. Gern und willig von mir geben, Bin barüber nicht betrübt. Denn in meines Jefu Wunden Sab ich schon Erlöfung

Me Menschen funden, Und mein Troft in Todesnoth Ist des Herren Jesu Tob.

- 3. Jesus ift für mich gestor= ben, Und sein Tod ist mein Gewinn; Er hat mir das Beil erworben, Drum fahr ich mit Freuden hin, Bin aus diesem Weltgetümmel In den schönen Gotteshimmel, Wo ich werde allezeit Schauen Gottes Berr= lichkeit.
- 4. Da wird sein das Freudenleben, Wo viel taufend Seelen schon Sind mit him=

melsglanz umgeben, Dienen Gott vor seinem Thron; Wo bie Seraphinen prangen Und bas hohe Lied anfangen: "Heislig, heilig, heilig heißt Gott ber Bater, Sohn und Geift!"

5. Wo die Katriarchen wohnen, Die Propheten allzumal, Wo auf ihren Chrenthronen Sitzet der zwölf Boten Zahl; Wo in soviel tausend Jahren Alle Frommen hingefahren; Wo des Herren Eigenthum Ewig finget seinen Ruhm.

6. D Gerusalem, du schöne,

Ach, wie helle glänzeft du! Welch ein lieblich Lobgetone Hört man da in fanfter Ruh! D der großen Freud und Wonne! Jehund gehet auf die Sonne, Jehund gehet an der Tag,
Der kein Ende nehmen mag.

7. Ach, ich habe schon ersblicket Alle diese Herrlichkeit, Jeho werd ich schön geschmücket Mit dem weißen Himmelskleid; Mit der goldnen Ehrenkrone Steh ich da vor Gottes Throne, Schaue solche Freude an, Die kein Ende nehmen kann.

3. 3. Albinus, g. 1624 + 1679.

Mel. Mun ruhen alle. (4. Mof. 23, 10. Bf. 116, 15.)

64'S. Wie fanst sehn wir den Frommen, Nun bald der Erd' entnommen, Sich seinem Ziele nahn! Wo sich des Lebens Freuden Bom frechen Sünder scheiben, Da gehn des Christen Freuden an.

2. Er lächelt seinem Ende, Und hebt voll Dant die Hände Zu seinem Bater auf, Der bei der Welt Berderben So froh ihn lehret sterben, Nach einem wohl vollbrachten Lauf.

3. Sein ruhiges Gewissen, Bebt nicht vor Finsternissen, Die Grab und Höll' umgibt; Die schreckensvollen Pfabe Erleuchete ihm die Gnade Des Gottes, den er treu geliebt.

4. Sier fließen feine Thranen Der Angst; hier achst fein Stöhnen Der Reu', die ihn gerreißt. Sein Herz, zu Gott ershoben, Empfängt den Trost von oben, Und Fried' und Freud' im heil'aen Geist.

5. Er fegnet froh die Seinen, Die um fein Lager weinen, Ermahnt und tröftet sie; Und seiner Treue wegen Erfüllt Gott seinen Segen, Und weichet auch von diesen nie.

6. Die Engel steigen nieder Boll froher Jubellieder Die Seele zu empfahn; Er stimmt in ihre Chöre Anbetung, Preis und Ehre Dem Mittler, seinem

Heiland, an.

7. Laß, Höchster, mich bestreben, So in der Welt zu leben, Wie man dies Glückerwirdt, Damit ich einst als Erbe Der Seligkeit auch sterbe, Wie ein Gerechter, Frommer stirbt.

C. F. Weiße, g. 1726 + 1804.

Gigene Mel. (5. Mof. 31, 14. 1. Joh. 2, 1. 2.)

649. Wenn mein Stündlein vorhanden ist, Zu fahren meine Straße, So leit' du mich, Herr Jesu Christ, Mit Hust' mich nicht verlasse; Herr! meine Seel an meinem End Befehl' ich dir in deine Händ', Du wirst sie wohl bewahren.

2. Die Sünde wird mich franken sehr Und das Gewissen nagen, Denn sie ist viel, wie Sand am Meer; Doch will ich nicht verzagen, Will denken in der letten Noth, herr Jesu Christ, an deinen Tod, Der

wird mich wohl erhalten.

3. Ich bin ein Glied an deisnem Leib, Deß tröst' ich mich von Herzen; Bon dir ich ungesschieden bleib In Todesnoth

senn mein und Schmerzen. Wenn ich gleich Stündlein sterb', so sterb' ich dir: Ein ewig fahren meine Leben hast du mir Durch deinen du mich. Herr Tod erworben.

4. Weil du vom Tod erstanden bist, Werd' ich im Grab nicht bleiben; Mein höchster Trost bein' Auffahrt ist, Kann Todesfurcht vertreiben; Denn wo du bist, da komm ich hin, Daß ich stets bei dir leb und bin; Drum fahr ich hin mit

Freuden.

5. So fahr ich hin zu Jesu Chrift, Mein' Urme sich ausstrecken; So schlaf ich ein und
ruhe fein. Kein Mensch kann
mich auswecken, Als Jesus
Christus, Gottes Sohn, Der
öffnet mir die Thüre schon,
Führt mich zum ew'gen Leben.
Nitol. hermann, g. um 1480 † 1561.

Mel. Wer weiß, wie nahe. (Rom. 14, 8. 9.)

650. Auf meinen Jefum will ich sterben, Der neues Leben mir gebracht Und mich zu Gottes Kind und Erben Durch sein unschuldig Blut gemacht. Mein Jesus ist mein Trost allein, Auf Jesum schlaf ich selig ein.

2. Auf meinen Jesum will ich sterben, In seinen Wunden stirbt sich's gut; Er läßt mich nimmermehr verderben: Ich bin erkauft mit seinem Blut. Mein Jesus ist mein Trost allein, Auf Jesum schlaf ich selig ein.

3. Auf meinen Jesum will ich sterben; Brich immerhin, mein Herze, brich! Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben, Mit seinem Blute stärft er mich. Mein Jesus ist mein Trost allein. Auf Jesum schlaf ich selig ein.

4. Auf meinen Jesum will ich sterben; Er kommt, wann Alles mich verläßt. Er starb, das Leben zu erwerben, An ihn hält sich mein Glaube sest. Mein Jesus ist mein Trost alslein, Auf Jesum schlaf ich selig ein.

5. Auf meinen Jesum will ich sterben; Durch ihn wird Sterben mein Gewinn; Den ganzen Simmel foll ich erben, Nimm, Berr, nimm meine Geele hin! Mein Jefus ift mein Troft allein, Auf Jesum schlaf ich felig ein.

6. Auf meinen Jesum will ich fterben; Wenn mir das Aug im Sterben bricht, Und meine Lippen sich entfärben, So bleibt er meines Lebens Licht. Mein Jesus ist mein Trost allein, Auf

Jefum schlaf ich felig ein.

7. Auf meinen Jesum will ich fterben; Mit Leib und Seele bin ich bein, Herr Jefu, laß mich nicht verderben, Ach, laß mich ewig felig fein! Mein Jesus ift mein Troft allein, Auf meinen Jesum schlaf ich ein.

8. Auf dich, Herr Jeju, will ich sterben; Ach hilf mir aus der letten Noth Und laffe mich den Simmel erben, Verfüße mir den bittern Tod! Du bist mein höchster Trost allein. Auf dich nur schlaf ich selia ein.

Cal. Franc, g. 1669 + 1725.

## Mel. Mun lagt und Gott, den Berren. (1. Theff. 4, 14. 3oh. 11, 11.)

651. Der Hirt, am Rreuz gestor= ben, Hat Fried und Beil er=

Schafen Das Sterben : ein Ent=

schlafen. 2. Sie gehn nicht als Ver= brecher Bur Strafe vor ben Rächer; Gie gehn nur hin und liegen, Wie Streiter nach dem Ariegen.

worben; Nun heift bei feinen

3. Ohn' Angst vor ew'gem Sammer Gehn fie in ihre Ram= mer, Bur Ruh sich zu begeben Auf frohes Wiederleben.

4. Sie legen ihre Glieber In Ruhebettlein nieder Und fallen ohne Rummer, Wie Rind= lein, in den Schlummer.

5. Auf göttliches Erbarmen. In des Erlösers Armen, Er= mählt zu Gottes Erben, Läßt fich's gar fanft hinfterben.

6. D Jefu! beine Gnabe Macht, daß fein Sterben ichade; Lak auf dein Todesleiden Mich einst im Frieden fcheiden.

7. Lag mir auf bein Ber= sprechen Mein Herz im Glau= ben brechen; Bewahre mein Gebeine, Bis ich vor dir er= scheine.

8. Dann laß mich froh er= wachen, Mach meinen Mund voll Lachen Und gib mir, daß ich glänze Wie Lilien in dem Lenze.

Ph. Fr. Siller, g. 1699 † 1769.

Mel. Chriftus, der ift. (Luc. 2, 29.)

Das liegt mir oft im Sinn: 2. Ach, lag mir meine Bitte,

Die Simeon Ich führe gern im Frieden Aus verschieden, Diesem Leben hin

Mein treuer Gott, geschehn: Laß mich aus dieser Hütte In

deine Wohnung gehn.

3. Dein Wort ift uns geschehen, Un diesem nehm ich Theil: Wer Jesum werde sehen, Der sehe Gottes Heil.

4. Ich seh ihn nicht mit Ausgen, Doch an der Augen Statt Kann mir mein Glaube taugen, Der ihn zum Heiland hat.

5. Ich hab ihn nicht in Armen, Wie jener Fromme, da; Doch ift er voll Erbarmen Auch meinem Herzen nah.

6. Mein Herz hat ihn ge= funden; Es rühmt: mein

Freund ist mein! Auch in den letten Stunden Ist meine Seele sein.

7. Ich kenn' ihn als mein Leben, Er wird mir nach dem Tod Bei sich ein Leben geben, Dem nie der Tod mehr droht.

8. Mein Glaube darf ihn fassen, Sein Geist gibt Kraft dazu; Er wird auch mich nicht lassen, Er führt mich ein zur

Ruh.

9. Wenn Aug und Arm erstalten, Sängt sich mein Serz an ihn; Wer Jesum nur kann halten, Der fährt im Frieden hin.

Ph. Fr. Hiller, g. 1699 † 1769.

#### Mel. Nun ruhen alle. (Siob 16, 23. Eph. 1, 7.)

658 D Welt, ich muß bich lassen, Ich gehe meine Straßen In's ew'ge Vaterland; Ich muß ben Geist aufgeben; Ich lege Leib und Leben In Gottes gnäd'ge Bazterhand.

2. Die Zeit ist nun vollendet, Mein Leben ist geendet, Stersben ist mein Gewinn; Kein Bleiben ist auf Erden, Was ewig, muß mir werden; Mit Fried' und Freud' fahr' ich dahin.

3. Ob mich die Welt betroz gen Und oft von Gott gezogen Durch Sünden mancherlei: Will ich doch nicht verzagen, Ich will im Glauben fagen, Daß meine Schuld vergeben fei!

4. Auf Gott steht mein Verstrauen, Sein Antlitz will ich

schauen Gemiß durch Jesum Christ, Der für mich ist gestor= ben, Des Baters Huld erwor= ben, Und der mein Mittler worden ist.

5. Die Sünde kann nicht schaben Mir, der erlöst aus Gnaden Durch Christi theures Blut; Mein Werf kann mich nicht retten Aus Sünd' und Satansketten; Sein Tod allein kommt mir zu gut.

6. Nichts ist in meinem Leben, Das ich ihm könnte geben, Zu tilgen meine Schuld; Ich traue dem Erbarmen; Es hebt und trägt mich Armen Nur seine unverdiente Huld.

7. Drauf will ich fröhlich sterben, Das Himmelreich ererben, Das Jesus mir erwarb; Zu ihm soll es mich treiben, Wenn ich hier nicht kann blei= ben, Bu ihm, ber willig für

mich starb.

8. 3ch fahre bann von hin= nen; D, möchte sich besinnen Die arme Gündenwelt! D. baß fie Jesum hörte, Und sich zu Gott befehrte, Ch' fie zu Afch' und Staub gerfällt!

9. In wenig fuigen Stun= den Ist alles Gluck verschwun= den, Das Sünder hier ergött; Romm, Kind der Nacht, mit Beten, Zum Gnadenthron gu treten, Mit Wangen, Die Die Buße nett!

Rad 3. Seffe, g. 1490 + 1547.

Wel. Wer weiß, wie nahe. (Bf. 39, 5. 8. Joh. 8, 51.)

654. 3ch weiß, es wird mein Ende fom= men; Doch weiß ich nicht: wann, wo und wie? Bielleicht werd' ich der Welt entnommen Beut' Abend oder morgen früh; Vielleicht ift auch mein Ziel beftimmt, Ch' diese Stund' ein Ende nimmt.

2. Dies Alles fann mich nicht betrüben; Ich forge nicht für meine Zeit; Gie ift in Chrifti Sand geschrieben, Der führet mich zur Geligfeit. Wenn ich, was fterblich, abgethan, Bieh' ich, was unverweslich, an.

3. 3ch weiß aus Gottes theu= rem Morte. Daß mir der Tod nicht ift ein Tod; Er ift mir eine Simmelspforte, Gin Ziel und Ende meiner Roth, Gin fanfter Abend, der mich fühlt, Menn ich des Tages Last ge= fühlt.

4. Drum wart' ich auch mit Herzverlangen, Bis mich der Tod ber Welt entrückt; Mit Freuden will ich ihn empfan= gen, Weil Jefus diefen Boten schickt, Der mir ben Weg zum himmel weist, Und in die Beimath bringt ben Geift.

5. Lagnur, Berr Jefu, meine Seele Im mahren Glauben treulich ftehn, Wenn fie nach beines Mund's Befehle Aus diefer armen Welt foll gehn: Ach, mache stets mein Berg be= reit Bur Reise nach ber Ewigfeit!

6. Herr Jefu, laß mich täg= lich sterben! Steh' mir im let= ten Kampfe bei, Damit der Tod mir fein Berderben, Bielmehr des Lebens Anfang fei; So scheid' ich fröhlich von der Welt, Die, wo und wann es dir ge= fällt.

Cal. Frand, q. 1659 + 1725.

Mel. Chriftus, der ift mein. (Bf. 31, 6. Cph. 1, 14.)

lebst und liebst ohn Ende, Und Go ift mein Beift auch bein. thuft, wie du verheißt.

Mein Gott, in 2. Wem follt ich mich em-beine hande pfehlen, Wenn ich will felig Befehl ich meinen Beift; Du fein? Dein find ja alle Geelen,

3. Du haft ihn mir gegeben,

So nimm ihn wieder hin, Dort bei dem Herrn zu leben, Des

ich hier eigen bin.

4. Er ist mit Blut besprenget, Mit Blut von deinem Sohn; Mit diesem Schmuck umhänget, Taugt er vor deinem Thron.

5. Mein Glaube schwingt die Flügel Bereits zu jener Stadt, Dieweil der Geist das Siegel Auf die Erlösung hat.

6. Gott, warst du mein Befreier Schon in der Sündennoth, So bist du, o Getreuer, Es auch in meinem Tod.

7. Du lebst und liebst ohn' Ende, llnd thuit, wie du versheißt; Mein Gott, in deine Hände Befehl' ich meinen Geist.
Ph. Fr. Huer, g. 1699 + 1769.

Mel. Wer weiß, wie nahe. (30h. 5, 24. 6, 40.)

656. Ich fasse, Bater, beine Hande und halte sie im Glauben fest; Berwirf ben nicht in seinem Ende, Der ewig sich auf dich verläßt. Du bist mein Gott von Jugend auf, Beschließ auch meinen Lebenslauf.

2. Du hast mich je und je geliebet, Versorgt, gestärft, besichütt, regiert, Mich oft ersquictt, durch Kreuz geübet, Oft wunderbar, stets wohl geführt. Nimm, da mir Niemand helsen kann, Dich meiner auch im Sterben an.

3. Gott! welche feierliche Stunden, Wenn du mich nun der Erd entziehst Und, wenn du mich getreu befunden, Ersbarmend auf mich niedersiehst! Wer an den Sohn glaubt, kommt ja nicht, Allmächtiger, in dein Gericht.

4. Wie follt' ich vor dem dann dein Antlit mich! — Tobe beben, Da du, Erlöser, Tod, o Sterben, mein Gewinn für mich starbst? Er ist durch Wohl mir, daß ich erlöset bin!

de fasse, Bater, dich der Weg zum Leben, Das du am Kreuze mir erwarbst.
The dich der Weg zum Leben, Das du am Kreuze mir erwarbst.
The dich der Weg zum Leben, Das du am Kreuze mir erwarbst.
The dich der Weg zum Leben, Das du am Kreuze mir erwarbst.
The dich der Weg zum Leben, Das du am Kreuze mir erwarbst.

5. Laß Qual und Jammer mich umringen Und mir die letten Schrecken dräun: Du hilfst mir, Herr, die Welt bezwingen, Mit dir darf ich den Tod nicht scheun. So' nah dem Lohn, den Gott verspricht, So nah dem Ziele sink ich nicht.

6. Du wacheft über meine Seele, Wenn ihre Stärke sich verliert, Gibst deinem Engelschon Befehle, Der sie zu deinen Freuden führt, Des Todes Nacht um mich verscheucht Und mir des Lebens Krone reicht.

7. Ich will dich noch im Tod erheben, Noch an dem Grabe preisen dich; Denn ewig werd' ich vor dir leben: Wie segnet dann dein Antlit mich! — O Tod, o Sterben, mein Gewinn! Wohl mir, daß ich erlöset bin!

S. S. Efdenburg, g. 1743 + 1820.

Mel. Jefus, meine Zuversicht. (1. Cor. 15, 55. 57.)

657. Bon dem Grab auf; Friede ruht auf meinem Grabe! Much mein Morgen eilt herauf, Wann ich ausge= schlummert habe. Mich erschreckt der Tod nicht mehr: Seil mir. Jesu Grab ist leer!

2. Froh besieg ich nun das Graun, Das die Todtenhügel bedet; Meinen Beiland werd' ich schaun, Den der Bater auf= erwecket. Der burch feines Grabes Nacht Mir mein Grab

hat hell aemacht

3. Reine Zufunft macht mir bang: Ewig, ewig werd ich leben, Will bereinft mit Lob= gesang Meinen Leib der Erde geben, Weil den gottverbund= nen Geift Nichts aus feinen händen reißt.

4. Preis ihm! Jesus hat die Macht Euch, o Tod und Grab, genommen, Sat das Leben neu gebracht, Und bei feinem Wie= derkommen Werden unfre Grä= ber leer: - Mich erschreckt der Tod nicht mehr!

5. Wohlthat wird das Ster= ben mir : Gottes Liebe benft ber Seinen; Emig follen mir nicht hier Rämpfen, dulden, flagen, weinen; Unfer Abend eilt herzu Und bringt frommen

Streitern Ruh.

6. Schwinge dich, mein Geift, empor; Rein und heilig fei bein Streben! Jesus ging ben Weg mir vor, Jesus lebt, und ich foll leben! Beiland, bift du nur mit mir, D fo leb und fterb ich dir!

3. R. Lavater, a. 1741 + 1801.

# C. Begräbnißlieder.

Gigene Mcl. (Bred. 12, 7. 1. Cor. 15, 42.)

658. Mun laßt uns Gnad Bon aller Sünd und ben Leib be- Missethat Durch seinen Sohn graben, Dieweil wir fein' Zwei= fel haben, Er wird am jungften Tag aufstehn, Und unverwes= lich hervorgehn.

Erden, Wird auch zur Erd' wieder werden; Ginst foll er wieder auferstehn, Wenn die Rlag, Der Leib schläft bis zum

Posaune wird ergehn.

Gott, Der fie allhier aus lauter Freud' wird gewähren.

Miffethat Durch feinen Sohn erlöset hat.

4. Sein Jammer, Trübsal und Elend Ift fommen zu ein'm fel'gen End: Er hat getragen 2 Erd ist er und von der Chrifti Jod, Ist gestorben und lebet noch

5. Die Seele lebt ohn' alle jungsten Tag, Un welchem 3. Sein' Seele ewig lebt in Gott ihn verklären Und ew'ge

6. Der hier in Angst gewe= fen ift, Geneset dort bei Jesu Christ, Da wird in em'ger Freud und Wonn' Er leuchten wie die helle Sonn'.

7. Nun lassen wir ihn hier schlafen Und gehen Heim unf're Strafen. Schicken uns auch mit

allem Fleiß, Denn der Tod fommt uns gleicherweis.

8. Das helf uns Chriftus, unfer Troft, Der uns durch fein Blut hat erlöst Bon's Teufels Macht und em'ger Pein: Ihm fei Lob, Breis und Ehr allein! M. Weiß, † um 1540.

Wel. Jesus, meine Zuversicht. (2. Cor. 5, 8. Joh. 14, 2. 3.) 659. Geht nun hin und Pracht, Denn ich reif' in weite grabt mein Grab! Denn ich bin des Wan= berns müde! Von der Erde

scheid ich ab, Denn mir ruft bes Himmels Friede, Denn mir ruft die füße Ruh Von den En= geln droben zu.

2. Geht nun hin und grabt mein Grab! Meinen Lauf hab' ich vollendet, Lege nun den Wanderstab Sin, wo alles 3rd'= sche endet; Lege selbst mich nun hinein In das Bette ohne Bein.

3. Was foll ich hinieden noch In dem dunkeln Thale machen? Denn wie mächtig, ftolz und hoch Wir auch stellen unfre Sachen, Muß es doch wie Sand zergehn, Wann die Winde drüber mehn.

4. Darum, Erde, fahre wohl, Lag mich nun in Frieden schei= den! Deine Hoffnung, ach! ist hohl, Deine Freuden felber Leiden, Deine Schönheit Unbeftand, Eitel Wahn und Trug und Tand.

Ferne, Reife bin zu jenem Blanz, Worin ihr verschwindet gang.

6. Die ihr nun in Trauer geht, Fahret wohl, ihr lieben Freunde! Was von oben nie= derweht, Tröstet ja des Herrn Gemeinde; Weint nicht ob dem eitlen Schein, Droben nur

kann's ewig sein.

7. Weinet nicht, daß nun ich will Bon der Welt den Ab= schied nehmen, Daß ich aus dem Frrthum will, Aus den Schatten, aus den Schemen, Aus dem Eitlen, aus dem Nichts, Hin in's Land bes ew'gen Lichts.

8. Weinet nicht, mein füßes Beil, Meinen Beiland hab ich funden, Und ich habe auch mein Theil Un den warmen Herzens= wunden, Woraus einft fein bei= lig Blut Floß der ganzen Welt

zu aut.

9. Weint nicht! Mein Er= löser lebt; Hoch vom finstern Erdenftaube Bell empor die Hoffnung schwebt, Und ber 5. Darum lette gute Nacht, Simmelsheld, der Glaube. Sonn und Mond und liebe Und die ew'ge Liebe fpricht: Sterne! Fahret wohl mit eurer Rind des Baters, zittre nicht!

#### Mel. D Jesu Chrift, mein's Lebens Licht.

(1. Chron. 30, 15. Ebr.4, 9.)

660. Wohlauf, wohl= Gang! Rurg ist ber Weg, die Ruh ift lang; Gott führet ein, Gott führet aus; Bum Bleiben mar nicht dieses Saus.

2. Du Herberg in der Wan= derzeit, Du gabest Freuden. gabst auch Leid. Jest schließe, Belt, die Thure gu! Dein Gaft

geht in die ew'ge Ruh;

3. Geht in ein begres Schlaf= gemach; Die Freunde folgen fegnend nach. Hab gute Racht! der Tag war schwül; Hab gute Nacht, die Nacht ist fühl.

4. Ihr Gloden, tonet festlich drein Und läutet hell den Sab= bath ein. Der nach des Werf= tags furger Frist Für Gottes Bolf vorhanden ist!

(Ebr. 4, 1. 2. 11. Luc. 12, 34. 2c.)

5. O selig, wer das Heil er= wirbt, Daß er im Berrn, in Christo, stirbt! D felig, wer die Gottesftadt, Die droben ift, ge= funden hat!

6. Was suchst bu, Mensch, bis in den Tod? Du suchst so viel, und Gins ift Noth! Die Welt beut ihre Güter feil, -D wähl in Gott das beste Theil!

Schmerz; Dort, wo der Schatz

ift, sei dein Berg.

8. Mit Gott bestell bein Haus bei Zeit, Ch' dich der Tod an Todte reiht; Sie rufen! "Morgen ift's an dir!" Bier ift fein Stand, fein Bleiben hier.

Gir. 38, 25,

9. Vom Freudenmahl zum Wanderstab, Aus Wieg' und Bett in Sarg und Grab! Wann. wie und mo, ift Gott bewußt; Du mußt von dannen, Mensch, du mußt!

10. Da ist fein Sit zu reich. zu arm, Rein Haupt zu hoch, fein Herz zu warm, Da blüht zu schön kein Wangenroth! Es droht uns überall der Tod.

11. Ach banges Herz im Lei= chenthal. Wo ist dein Licht. dein Lebensstrahl? - Du bist es, Jesu, der mit Macht Das Leben hat an's Licht gebracht!

12. Dein Trostwort klingt fo hoch und hehr: "Wer an mich glaubt, ftirbt nimmermehr!" Dein Kreug, bein Grab, bein Auferstehn, Läßt uns den Sim= mel offen fehn.

13. Wohl dem, der sich mit ihm vertraut, Schon hier die ew'gen Sütten baut! Er fieht das Kleinod in der Fern Und harrt der Zufunft feines Berrn.

7. Was forgst du bis jum (30h. 12, 26. Off. 22, 12-14.)

letten Tritt? Nichts brachtest 14. Nun, Thor des Friedens, bu, nichts nimmft bu mit. Die öffne bich! Sinein! - hier Welt vergeht mit Luft und schließt die Wallfahrt fich. Ihr

reich, Gönnt ihm (ihr) ein Allgewalt; Er zeugt

Räumlein neben euch!

15. Viel Gräber sind an die= fem Ort, Biel Wohnungen im Simmel dort; Bereitet ift die fein! Stätte ichon, Bereitet ihm (ihr) burch Gottes Sohn.

Schlummernden im Friedens= | 16. Sein ift das Reich mit fpricht: Ich komme bald! Ja fomm, herr Jefu, führ uns ein! Amen, dein lag uns ewig

Ch. Fr. Gadfe, g. 1785.

Mel. Nun laßt uns. (Siob 30, 23. 1. Cor. 15, 42-44.)

661. Begrabet mich fünftig aufersteht. Verwesliches hin, Da ich so wohl verwahret es auf zur Berrlichkeit. bin Und Gott, mein treuer 3. So lagt mich nun in mei= erweden wird.

Gott gefa't, Der Staub, fo felig fterben mag.

nun immer= wird ausgestreut, Doch blüht

Seelenhirt, Mich wieder auf- ner Ruh Und geht den ew'gen wecken wird. Hütten zu; Ein Jeder denke 2. Hier ruht die Saat, von Nacht und Tag, Wie er auch

Rad G. Reumart, g 1621 + 1681.

Gigene Mel. (30h. 11, 25. 26. 1. Theff. 4, 14.)

662. Muhet wohl, ihr In der stillen Ginfamkeit! Ru= het, bis das End erscheine, Da der Herr euch zu der Freud Ru= fen wird aus euren Grüften Bu den freien Simmelslüften.

2. Nur getrost, ihr werdet leben; Weil das Leben, euer Sort, Die Verheißung hat ge= geben Durch fein theuer=werthes Bort: Die in seinem Namen fterben, Sollen nicht im Tod perberben.

3 Und wie follt' im Grabe bleiben. Der ein Tempel Got= tes mar? Den ber herr ließ einverleiben Seiner außer= wählten Schaar, Die er selbst durch Blut und Sterben Sat gemacht zu Himmelserben?

4. Nein, die kann der Tod nicht halten, Die des Herren Glieder find! Muß der Leib im Grab erfalten, Da man nichts als Asche find't : - Wenn bes Berren Sauch drein blafet. Grünet neu, mas hier verweset.

5. Jesus wird, wie er er= standen. Auch die Seinen einst mit Macht Führen aus des Todes Banden, Führen aus des Grabes Nacht, Zu dem em'gen himmelsfrieden. Den er seinem Bolf beschieden.

6. Ruhet benn, ihr Todten= beine, In der ftillen Ginfam= feit! Ruhet, bis der Berr erscheine Un dem Ende diefer Zeit! Da sollt ihr mit neuem Leben Herrlich ihm entgegen schweben.

8. R. Siller, g. 1662 † 1726.

Mel. Mun fich der Tag. (Beish. 3, 1. Jef. 57, 2. Joh. 11, 11.)

wie so selig! schläfest du Nach manchem schweren Stand. Und liegst nun da in füßer Ruh In beines Beilands Band!

2. Sein Sterben hat bich frei gemacht Bon aller Angst und Bein; Sein lettes Wort: "Es ift vollbracht!" Das fang

dich lieblich ein.

3 Du läßt bich zur Ver= wandelung In biesen Ader fa'n, Mit Hoffnung und Ber= ficherung: Biel schöner aufzu= ftehn.

4. Berbirg bein liebes Un= geficht Im fühlen Erdenschook! Wer hier gelebt in Chrifti Licht, Der erbt ein felig Loos.

5. Wir hoffen, daß bein Seelenfreund, Der ewig treue Hirt, Der's hier mit dir fo wohl gemeint, Dich schön em=

pfangen wird.

6. Er führe, was ihm lieb und werth Und was sich zu ihm hält, Als seine auserwählte Beerd Auch vollends durch die Welt!

G. Reumann, † um 1778.

Mel. Nun laßt uns den Leib. (Bred. 12, 7. 30h. 16, 16.)

Geh' in ber Mutter Kammer bich zu; Schlaf eine fanfte, füße Ruh'!

2. Hinab ben Thränenblick, hinab; Der lette Gruß folgt bir in's Grab! Wir fehn bein Antlit nun nicht mehr, Und nie des Pilgers Wiederkehr.

- 3. Was sichtbar ift, bas nimmt die Zeit, Was unficht= bar, die Emigkeit. Da fagen wir, trot Zweiflerspott : Der Staub zu Staub, Der Beift zu (Sott!
- 4. Hinauf den Thränenblick, hinauf! Nach oben geht ber Seele Lauf; Der Fürst des Lebens brach die Bahn Durch Grabestiefen himmelan.

664. Lebwohl! die Erde 5. Im Erdenschoof, da er fo gut, fo gut. Im Baterhaus, ein! Die Sand der Liebe deckt da nun er wohnt, Wohnt auch fein Knecht, so hoch belohnt.

6. Seil dir im feligen Genuß! Beil uns beim frohen Wieder= gruß! Im Todesschmerz und Trennungsleid, Getroft, wir überminden weit!

7. An Grüfte reiht sich unfre Gruft; Db spät dein Ruf, o Gott, uns ruft? Db bald du unfre Zeit erfüllft? Berr, wie du willft, Herr, wie du willft!

8. Nur lehr' uns fromm zum Ziele gehn, Und mach' uns werth, vor dir zu stehn; Dann führ' auch uns auf Chrifti Bahn, Den Leib hinab, die Geel' hinan !

Ch. Fr. Cachfe. g. 1785.

# Mel. Jesus, meine Zuversicht. (1. Theff. 4, 13. 18.)

665. Freunde, Beinen greunde, stellt ein. Wischt die Thränen von den Wangen! Was soll doch das Klagen sein, Daß ich von euch weggegangen? Trauret nicht um meinen Tod, Ich bin frei von aller Noth.

2. Da mein Leib darnieder fiel, Fiel auch mit mein Feind darnieder. Meiner Seelen hoch= ftem Ziel War ja ftets mein Fleisch zuwider; Weil mein Leib nun weggerafft, Ist mir

füße Ruh geschafft.

3. Aus dem Rerfer geh ich aus; Aus der Angst und aus bem Jammer, Weil mich Gott in's himmelshaus Ruft aus meiner Erdenkammer. Mas klagt ihr den Tod so an, Der nichts Arges mir gethan?

4. Sagt, mas Diefes Leben fei? Ift es nicht ein Weg zu nennen. Der von Dornen nie= mals frei? Alle muffet ihr be= fennen, Daß ein schwerer Gang vollbracht, Wenn ein Chrift gibt gute Nacht.

5. Ich bin todt, was ist es mehr? Ich bin auf die Welt gefommen; Rlaget ihr benn nun fo fehr, Daß ich bin hin= weg genommen? Kommt man nicht in's Erdenhaus, Daß man wieder geh hinaus?

6. Und hat nicht mein Jesus mir Dort die Geligkeit ermor= ben? Offen fteht ber Gnade Thur, Denn er ift für mich gestorben; Durch des Heilands Auferstehn Werd ich in den

Himmel gehn.

7. Stirbt ein Chrift, fo ftirbt fein Leid, Auch fein Tod ftirbt mit dem Sterben; Ich erwarte nun die Freud, Die ich ewig foll ererben; Zeitlichkeit fahr immer hin, Sterben ift für mich Gewinn.

8. Darum ftellt bas Weinen ein, Wischt die Thränen von den Wangen! Was foll doch das Klagen sein, Daß ich von euch weggegangen? Trauret nicht um meinen Tod, Ich bin frei von aller Noth.

Mel. Alle Menschen mussen. (1. Betr. 1, 7-9. Off. 14, 13.)

666. Weinet nicht mehr um die Frommen, Die der Tod euch hat geraubt! Zu dem Herrn find sie gekommen, Dem sie liebend hier geglaubt. Er hat fie hinauf gezogen Aus den Stürmen wilder Wogen; In das stille Friedensland Führte fie die Baterhand.

- 2. Selig, die in Jesu fter= ben, Den sie liebten, und nicht fah'n! Sie find feines Reiches Erben, Gehen nun bes Lichtes Bum Genuß aus der Entbehrung, Aus der Schmach zu der Verklärung Führt fie der. den fie geliebt, Der aus Liebe uns betrübt.
  - 3. Mühe war ihr Loos hie=

nicden, Glaubensarbeit war ihr Theil; Kämpfend um den Seeslenfrieden, Suchten sie in Jesu Heil. Liebe hatten sie bewiesen Bor dem Herrn, den sie gespriesen; Litten sie auch Hohn und Schmach, Dennoch folgten sie ihm nach.

4. Tief war oft ihr Herz bestrübet, Daß es ihm nicht treuer war, Daß es ihn nicht mehr geliebet In der treuen Kämpfer Schaar; Uch, wie manche heiße Thränen Beinten sie im stillen Sehnen! Um Erlösung flehten sie Von den Kämpfen schwerer

Müh'.

5. Ihr Gebet ist nun erhöret, Bon den Banden sind sie
frei; Ihre Liebe ist verkläret,
Und belohnt wird ihre Treu'.
In das Grab sank nur die Hülle; Doch ihr Geist trinkt
aus der Fülle, Die von Gottes
Throne sließt Und der Erde
Leid versüßt.

6. In dem Herrn sind sie vollendet, Der für sie am Kreuze starb; Ihm in Klarheit zugezwendet, Der für sie das Heil erwarb; In der Stadt der Erstgebornen, In der Burg der Außerkornen Krönt die Nuhe ihren Fleiß, Bringen sie dem Retter Breiß.

7. Ewig, ewig folgen ihnen der Lieben Wiedersehn!

Thres Glaubens Berfe nach; Nun ist jene Ernt' erschienen, Die des Hochsten Wort verssprach. Ihre reisen Saaten steshen Glänzend in des Himmels Höhen, Und im jauchzenden Berein Bringen sie die Garben ein.

8. Weinet nicht mehr um die Theuren, Die der Tod von euch getrennt! Sie, die ihre Siege feiern, Sind bei dem, der sie erkennt. Ewig glänzen ihre Namen In dem Buch des Lebens. Amen! Ihres Dankes Lobgesang Schallt die Ewigkeit

entlang.

9. Und es naht die große Stunde, Die euch zu den Liesben bringt, Wo ihr, in der Engel Bunde, Einst das Lied des Lammes singt. Dann seht ihr die Schwestern, Brüder, Gatten, Eltern, Kinder wieder. Nach der Trennung letztem Schmerz Sinkt ihr an ihr liesbend Herz.

10. Führ' uns, Herr, in ihre Chöre, Zeuch uns Alle ihnen nach! Breis fei dir und ewig Ehre, Der die Bahn zum Himmel brach! Lehr' uns Beten, Wachen, Ringen, Daß auch wir zum himmel bringen! Führ' uns All! auf Siegerhöhn, Zu

2B. Sülfemann, g. 1781.

Mel. Befiehl' du deine Wege. (Joh. 16, 22. 1. Thess. 4, 18.)

667. Was macht ihr, | Im Herrn sind wir vereinet daß ihr wei= | Und bleiben's allerwärts. Das net Und brechet mir daß Herz? | Band, das Christen bindet, Löst

bem Berrn fich findet, Das währt im Berrn auch fort

2. Man reicht sich wohl die Sände, Als follt's gefchieden fein: Und bleibt doch ohne Ende Im innigften Berein. Man fieht fich an, als fähe Man sich zum letten Mal, Und bleibt in gleicher Nähe Dem Herrn doch überall.

3. Man spricht: ich hier, du dorten; Du gehest, und ich bleib! Und ift doch aller Orten Ein Glied an einem Leib. Man fpricht vom Scheidewege Und grüßt fich einmal noch, Und

weder Zeit noch Ort; Was in geht auf einem Wege Zu einem Riele doch.

4. Was sollen wir nun wei= nen Und so gar traurig fehn? Wir fennen ja den Ginen, Mit dem wir Alle gehn. In einer Sut und Pflege, Geführt von einer Sand, Auf einem fichern Wege In's eine Baterland.

5. So sei benn diese Stunde Nicht schwerem Trennungsleid, Nein, einem neuen Bunde Mit unferm Berrn geweiht! Wenn wir uns ihn erforen Bu unferm höchsten Gut, Sind wir uns nicht verloren, Wie weh' auch Scheiden thut.

R. J. Spitta, g. 1801.

#### Mel. Wenn mein Stundlein vorhanden ift. (5. Mof. 32, 29. Amos 4, 12.)

mich; Du lebst, ich lebt' auf sieht der Tod kein Alter an, Erden! Was du jest bist, das Auch junge Leute sterben. war auch ich; Was ich bin, wirst du werden. Du mußt mir nach, ich ging voran; Ach, denke nicht in deinem Wahn, Daß du nicht dürfest sterben!

2. Bereite dich, ftirb ab der Welt, Dent' an die letten Stun= ben! Wenn man den Tod noch ferne hält, Wird er fehr oft gefunden. Es ift die Reihe heut' an mir: Wer weiß, vielleicht gilt's morgen dir, Ja, wohl noch Diefen Abend.

3. Sprich nicht: Ich bin ja noch nicht alt, Ich kann noch lange leben! Wie Viele heißt des Tods Gewalt Den Geift

Comm, Sterbli= | schnell von sich geben! Es ift cher, betrachte gar bald um uns gethan; Es

4. So oft du athmest, muß ein Theil Des Lebens von dir wehen; Rasch fliegt daher des Todes Pfeil; Und du willst sicher stehen? Du meinst, es fei noch lange Zeit, Und bift von beinem Grab nicht weit, Trägst schon den Tod im Bergen.

5. Dein Leben ift ein Rauch und Schaum. Ein Dunst und schwanker Schatten, Gin leichter Wind, ein leerer Traum, Gin Gras auf burren Matten. Sprich nicht: Ich bin frisch und gefund; Bielleicht wird dir zu Diefer Stund' Der Sarg ichon abaemessen!

6. Indem du lebest, lebe so, Daß du fannst selig sterben. Du weißt nicht, wann, wie, oder wo Der Tod um dich wird werben. Uch denk', ach denke boch zurud! Gin Dbemzug, ein Augenblick Führt dich in Ewig= feiten.

7. Du feift bann fertig ober nicht, So mußt du gleichwohl mandern. Wann beines Lebens Biel einbricht; Es geht dir, wie den Andern. Und lag dir's eine Warnung fein : Dein Auferstehn wird überein Mit beinem Sterben fommen.

8. Ach, denke nicht: Es hat nicht Noth, Ich will mich schon bekehren, Wenn mir die Rrank=

mich wohl erhören. Wer weiß, ob ohne Krankheit nicht Der Berr dich ruft vor fein Gericht? Wer hilft alsdann dir Armen?

9. Drum mache dich zum Tod geschickt, Und denk' in allen Dingen: Würd' ich in Gile hin= gerückt, Wie wurd' es mir gelingen? Wie fonnt' ich jett zu Grabe gehn? Wie könnt' ich jett vor Gott bestehn? -Dann wird bein Tod zum Leben!

10. Dann wirft du, wenn mit Feldgeschrei Der große Gott wird fommen, Bon allem Sterben los und frei, Sein ewig aufgenommen. Drum lerne fterben, eh' du ftirbft, Damit du ewig nicht verdirbst. heit zeigt ben Tob; Gott wird D Menfch, bedent' das Ende! G. W. Sacer, g. 1635 + 1699.

# Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, (Matth. 24, 24. Luc. 12, 40. Sir. 7, 40.)

669. Diensch! hier fiel er nieder! Ihr fichern Schlä= fer, machet heut! Gin Schrecken fahr' durch eure Glieder, Das Schrecken einer Ewigkeit. Gott fteht auf einer Mitternacht, Und seine Donner rufen : Macht!

2. Uns predigt diese jähe Leiche Mit jedem tiefen Schmer= zenszug: "Ich bin es, den mit einem Streiche Der ftarke Gott zu Erden schlug!" Drum mache. Sünder! wache doch! Denn feine Donner rollen noch.

Gier stand ein Gottes hingerafft! So schnell, wie Blite fich entzünden, Und plötlich, wie die Allmacht ftraft. Ein Sturg vom Gipfel diefer Zeit In Tiefen einer Emiafeit!

> 4. Drum zittre heute, o Ber= brecher! Vielleicht trifft bald fein Donner dich! Nicht jeder Sünder ift ein Schächer, Und feufzet noch: Gebent' an mich! Denn ach! es ftirbt nicht Jeder= mann Gemächlich, daß er beten fann.

5. D höre, Gott! ben Gun= ber flagen! Schau wie die 3. Gefund und todt! und Reuethräne fließt! Will beine todt in Sunden! Bom Borne Sand ihn niederschlagen, Ch' er noch reif zum Tode ist? | Namen schreit: "Barmherzia-Zwar reif zum Tod! doch zum Gericht, Bur Emigfeit ift er es

nicht.

6. Wir fallen nieder, und wir beten: Gott! Bater! Schöpfer! zürne nicht! Du woll'st ben armen Wurm nicht tödten. Der vor dir in dem Staube lieat, Wenn er in Christi

feit! Barmherziafeit!"

7. Herr, richte du des Her= zens Blicke In dieses Todten Gruft hinein! Bielleicht im nächsten Augenblicke Rann ich, wie er, des Todes fein. Drum. Jesu, mache mich bereit Jett in der Zeit zur Ewiakeit!

670. Wohl dir, hier ift bein Ruhehaus, Hier ruhft du, Kind, nach Schmerzen aus! Du bist durch einen frühen Tod Ent= gangen aller Angst und Noth.

2. Was schadet's dir, daß bein Gebein Muß in der Erd' begraben fein? Die Seele schwebet ohne Leid In Sim= melsglang und Herrlichkeit.

3. Mit Weinen wurdest du gebor'n, Zum Jauchzen bist du nun erkor'n; Du singest mit ber Engel Schaar Das ewig neue Jubeljahr.

4. Drum, liebe Eltern, höret

Mel. O Jesu Chrift, mein's. (Beish. 4, 13.)

Lauf; Es ist vollkommen wor= ben bald: Wer felig ftirbt, ift

gnugfam alt.

5. Bedenket seinen Freuden= ftand, Und wie es in der Welt bewandt; Bei uns erhebt sich Rampf und Streit, Dort herr= schet Fried in Ewigkeit.

6. Drum legt die hand auf euren Mund, Und seht auf Gott, der euch verwund't, Der auch zu heilen ift bereit, Wie's

dient zu eurer Seligfeit.

7. Wenn wir aus unsern Gräbern gehn, Dann folgt das fel'ge Wiedersehn, Dann tra= gen wir das himmelskleid. auf, Bu klagen seinen kurzen Berschwunden ist der Erde Leid.

(Marc. 10, 14. 15.) Mel. Vom Himmel hoch.

671. Schlaf wohl, bu ber Kindersinn, Daß Sterben fleiner Erben- fei für uns Gewinn! gaft, Der du ben herrn gum Freunde haft! Schlaf wohl, du ruhft in Jeju Sand, Der Alles an dich hat gewandt.

2. Mach' uns ber herr nur auch bereit Zu seiner Kinder

3. Schnell eil dahin die Le= benszeit, Schnell naht die große Ewigkeit; Es ift noch um ein fleines "Nun" Und um ben letten Schlaf zu thun.

4. Dann wedt uns der Po-Berrlichkeit! Er geb' uns wie= faunen Ton, Dann fteiget Chri=

43

stus auf den Thron. Wohl dem, Weil dich dein Jesus selbst beber solches recht bedacht, Sein wacht.

Schreden bes Gerichts, Dir Liebe zu, Wie fuß, wie fuß ift schadet nicht bes Grabes Racht, beine Ruh!

Werk hienieden hat vollbracht! 6. Wohl dir, du bist in 5. Nun du schläfst sanft und Sicherheit, Dein ist die sel'ge fürchtest nichts; Dich trifft nicht Ewigkeit; Gott decket dich mit

# Mel. Mun ruben alle Balber.

(Weish. 4, 7-14.)

Menn fleine Simmelser= ben In ihrer Unschuld fterben, So büßt man sie nicht ein; Sie werden nur dort oben Bom Bater aufgehoben, Damit fie wohl verwahret fei'n.

2. Sie sind ja in ber Taufe Bu ihrem Chriftenlaufe Für Jesum eingeweiht Und noch bei Gott in Gnaden: Bas follt es ihnen schaden, Daß fie die Krone

schon erfreut?

3. Der Unschuld Glück ver= fcherzen, Stets fämpfen mit den Schmerzen, Mit so viel Seelennoth, Im Angstgefühl ber Sünden Das Sterben schwer empfinden: - Davor bewahrt ein früher Tod.

4. Ift Giner alt an Sahren. So hat er viel erfahren, Das ihn noch heute frankt, Und un= ter jo viel Stunden Nur wenige gefunden, Daran er mit Ber-

anügen denkt.

5. Zwar wer in feiner Jugend Den Weg zur mahren Tugend Durch Jefum Chriftum find't, Und sich ben ersten Glauben Sat niemals laffen rauben, Der lebt und ftirbt auch wie ein Rind.

6. Allein wo find die Reinen, Die jett noch so erscheinen, Wie fie das Wafferbad Bor Gottes Augen ftellte, Und die die Welt nicht fällte Und schon in ihrem

Nete hat?

7. Sich Jesu gang verschrei= ben Und in der Welt zwar bleiben, Doch von der Welt nicht fein, Erfordert höh're Rräfte Als menschliche Geschäfte: Daß muß allein uns Gott ver= leihn.

8. Wie leicht geht nicht bei Kindern Von und erwachsnen Sündern Das fremde Feuer an! Sind fie der Welt entriffen. Dann fonnen wir erft miffen, Daß fie die Welt nicht fällen fann.

9. D wohl auch diesem Rinde! Es stirbt nicht zu geschwinde; Beuch hin, du liebes Kind! Du gehest ja nur schlafen Und bleibest bei ben Schafen, Die ewig unsers Jefu find.

3. 21. Rothe, a. 1688 + 1758.

Mel. Kommt her zu mir, spricht. (30h. 16, 22.)

678. Ath hier nicht Liebe, Liebe heißt, Und trinkt mehr, ach fern von mir Bift bu! ich feh' nichts mehr von dir! Du liebe treue Seele! Entfloh'n aus meinen Armen weit, Aus diesem Thal der Sterblichkeit, Bist du, o liebste Seele!

2. Der Freundschaft Labfal ift dahin! Dein Troft, wenn ich verlaffen bin ; Dein Mitleid, wenn ich leide! Mir fehlt, mir fehlt die treue Hand Am Weg in's beg're Baterland! Dein Blick voll Ernst und Freude.

3. Mein Beiland, ach, bein liebreich Herz Kennt meine Wunde, fühlt den Schmerz, Den ich zu tragen habe! Auch bu haft ja als Freund geliebt, Dein zärtlich Herz war auch betrübt Un beines Freundes Grabe.

4. Doch sei mein Schmerz auch noch so groß, Die Seele ruht in Gottes Schooß, Ge= duldig will ich schweigen! Nein, Theure! feinen Augenblick Wünsch' ich dich in den Staub zurück; Ich will vor Gott mich beugen.

5. Der Leichnam ruht im fühlen Grab; Gott nahm ihm feine Schmerzen ab Und jede Last der Leiden. Empor geflo= gen ist der Geist Zu dem, der Sanke!

nun Gottes Freuden.

6. D Trost, o hoher Trost für mich! Mein banges Berg, erheitre dich, Und ftille beine Rlagen! Erlöf't von ihres Leibes Joch Lebt die geliebte Seele noch, Und ich, ich follte zagen?

7. Ich werd' einst, Theure, zu dir geh'n. D Wiederseh'n! o Wiederseh'n! D himmelreiche Stunde! Dann eilen wir ein= ander zu, Unsterblich ich, un= fterblich du! D Balfam meiner Munde!

8. Dann schau' und bet' ich an mit bir, Wir Beid' ein Berg; dann singen wir Bon wegge= weinten Leiden. Und von der Treue hohem Lohn, Sind Freud' und Dank und schmeden schon Der Auferstehung Freuden.

9. Ja, Jubeltag, du fommst heran, Wo meinen Gott ich schauen kann Mit dir, geliebte Seele! Wo ich mit dir werd' auferstehn, Mit dir durch alle Himmel gehn, Verklärte, theure Seele!

10. Gedanke der Unsterblich= feit, Zerstreue jede Dunkelheit; Gib Muth mir, wenn ich wanke! Schwäch' der Betrübnik Lei= benschaft. Erfülle mich mit Seldenkraft. Sochheiliger Ge=

3. R. Lavater, g. 1741 † 1801.

Wel. Nun laßt uns den Leib. (1. Mof. 3, 19. Pf. 90, 12.) Nun legen wir Ruh', Und beden ihn mit Erde ben Leib zur zu: Den Leib, ber nach bes 674.

Schöpfers Schluß Zu Staub und Alfche werden muß.

2. Er bleibt nicht immer Afch' und Staub, Richt immer der Bermefung Raub: Er wird, wann Christus einst erscheint, Mit feiner Geele neu vereint.

3. Bier, Menich, hier lerne, was du bist; Lern' hier, mas unfer Leben ift. Nach Corge, Furcht und mancher Noth Rommt endlich noch zulett der Too.

4. Schnell schwindet unfre Lebenszeit, Muf's Sterben folgt die Emigfeit; Wie wir die Zeit hier angewandt, Go folgt ber Lohn aus Gottes Hand.

5. D sich'rer Diensch, besinne bich! Tod, Grab und Richter nahen sich: In Allem, was du benfit und thuit. Bedenfe, bag du sterben mußt.

- 6 hier, wo wir bei ben Grabern itehn, Goll Jeder gu dem Bater flehn: 3ch bitt', o Gott! durch Christi Blut, Mach's nur mit meinem Ende
- 7. Lak alle Sünden uns be= reu'n, Bor unferm Gott uns findlich scheu'n! Wir find hier immer in Gefahr, Nehm' Jeder feiner Geele mahr.
- 8. Wann unfer Lauf vollen= det ist, Co sei uns nah', herr Jesu Chrift! Mach' uns das Sterben zum Gewinn: Zeuch unfre Geelen zu bir hin.
- 9. Und wann du einst, o Le= bensfürft, Die Graber mächtig öffnen wirft, Dann lag uns fröhlich aufersteh'n, Und dann bein Antlit ewig feh'n.

Mcl. Auf, Christenmensch. (1. Cor. 15, 49. 53. 2. Cor. 5, 4.)

675. Mich Staub vom mein Lauf Bum dunklen Grabe nieder; Doch die Berklärung hebt mich auf, Führt mich zum Lichte wieder. Wie ist der Leib der Sünde schwer! D daß ich schon unsterblich wär!

2. Bier gahl ich meiner Stun= den Zahl Und meiner Tage Sorgen; Dort öffnet fich mir ohne Qual Ein wandelloser Morgen; Die Ewigkeit ift ftill und hehr: D daß ich schon un= fterblich mar!

vergehn, Hier modern edle Früchte; Dort wird Verwestes auferstehn Im heilgen Lebens= lichte, Dort ist der Freuden Wiederfehr: D daß ich schon unsterblich mär!

4. Hier rinnt ein Quell, sein Waffer ftirbt Bom Froft und von der Site; Dort fließt ein Strom, der nie verdirbt, Bon unsers Gottes Gige; Dort ift der Wonne grundlos Meer: O daß ich schon unsterblich wär!

5. Hier bildest du den schwa= chen Thon Zu dem verboranen 3. Hier blühen Blumen und Leben; Dort wirst du Berrlich=

Ihm, treuer | der Engel Heer Schon jett, wie feit und Lohn Beiland, geben. D daß ich in du, unsterblich war! S. F. v. Mener, g. 1772 + 1849.

#### Mel. Wie wohl ist mir.

(Offenb. 14, 13. 21, 4. Jef. 35, 10. 1. Cor. 13, 12.)

676. Die Seele ruht in wie mit Donnerstimmen hören: Jesu Armen, Der Leib schläft fanft im Er= denschooß; Um Herzen barf das Herz erwarmen, Die Ruh ift unaussprechlich groß, Die sie nach wenig Kampfesstunden Bei ihrem holden Freund ge= funden: Sie schwimmt im ftillen Friedensmeer, Gott hat die Thränen abgewischet, Ihr Beist wird durch und durch er= frischet. Des Berren Glang ift um fie her.

2. Sie ist nun aller Noth entnommen, 3hr Cchmerz und Seufzen ift dahin; Gie ift gur Freudenkrone kommen, Sie steht als Braut und Königin Im Golde em'ger Berrlichfeiten Dem großen Rönig an ber Gei= ten. Gie fieht fein flares Un= geficht. Sein freudenvoll, fein lieblich Wesen Mucht sie nun durch und durch genesen; Sie ist ein Licht im großen Licht.

3. Sie jauchzt ben Sterbli= chen entgegen: Ja, ja, nun ist mir ewig wohl! Ich bin durch meines Mittlers Segen Des Lebens, Lichts und Freuden voll ; Mein schönes Erbtheil ift mir worden, Viel Taufend aus der Selgen Drben Bewundern jauch= zend meine Pracht. Man kann in allen himmelschören Gleich

Der Herr hat Alles wohl ge= macht!

4. Sa, wohlgemacht durch's ganze Leben, Recht wohl in meiner Todespein! Sein mut= terliches Tragen, Beben, Bracht' mich heraus, hindurch, hinein! Heraus aus diefer Erde Lüften, Sindurch durch die Berfuchungswüften, Sin= ein in's schöne Kanaan. Da darf ich auf den grünen Auen Den Helben, der mich führte, schauen, Der große Ding' an mir aethan.

5. Mun fann bas Rind ben Bater sehen, Es fühlt den fanften Liebestrieb: Run fann es Jesu Wort verstehen: Er selbst, der Bater, hat dich lieb! Ein unergründlich Meer des Guten, Ein Abgrund em'ger Segensfluthen Entdeckt fich dem verklärten Geift; Er schauet Gott von Angesichte Und weiß, was Gottes Erb' im Lichte Und ein Miterbe Chrifti heißt.

6. Der matte Leib ruht in ber Erden, Er schläft, bis Re= sus ihn erweckt, Da wird der Staub zur Sonne werden. Den jett die finstre Gruft bedeckt : Dann werden wir mit allen Frommen Beim großen Mahl zusammenkommen. Und bei dem

43 \*

Herrn sein allezeit; Da werden | Herr Jesu, tomm, mach uns wir ihn ewig fehen, Wie wohl, bereit! wie wohl wird uns geschehen;

3. 2. Allenborf, g. 1693 + 1774.

#### Mel. Christus, der ift.

(Siob 19, 25. 2. Tim. 1, 12. 1. Cor. 15, 19. 20.)

d weiß, an wen iraue, Und wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, daß mein Heilaube, Und bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ind wenn mem Luge bricht, Ind wenn Geift zu fich erhebt.

hange, Wenn Alles wankt und nur durch ihn gestillt.

reicht.

3. 3ch weiß, wem ich ver= Ewigkeiten hin.

Ach weiß, an wen traue, Und wenn mein Auge

eist zu sich erhebt. So tröstend und so mild, Und 2. Ich weiß, an wem ich mein unendlich Sehnen Wird

weicht, Der, wenn bem Bergen 5. Ich weiß, beim Aufer-bange, Die Rettershand mir fteben, Wann ich verklaret bin, Werd' ich mit Jesu gehen Durch

U. S. Riemener, g. 1754 + 1828. (B. 5 Bufas.)

Mel. Christus, der ist. (1. Cor. 15, 19. 1. Theff. 4, 13. 14.) 678. Die Liebe barf fein! Wir fehn ben Himmel wohl weinen, offen, Und nicht bas Grab Wenn man ihr Fleisch begräbt. Rein Chrift foll fühllos scheinen. Weil er auf Erden lebt.

2. Doch lässet bald der Glaube Sein Aug' zum himmel gehn; Was auch der Tod mir raube, Soll herrlich auferstehn!

3. So ist's und um die Ber= zen, Die Gnade macht uns fo; Uns ist doch wohl in Schmerzen, Im Trauern find wir froh.

4. Was tröstet uns? das Hoffen: Wie gut ist's, Chrifti

allein.

5. Herr Jesu, unser Leben! Wir danken weinend dir, Daß du uns Troft gegeben, Denn bapon leben wir.

6. Was wir in Schwachheit fäen, Das wird in Berrlichfeit Auf bein Wort auferstehen; Das ist's, was und erfreut.

7. Berr, bild' aus unferm Staube Den neuen Leib, der dort, Richt mehr dem Tod zum Raube, Dich schauet immerfort. ph. Fr. Hiller, g. 1699 † 1769.

Gigene Mel. (Marc. 5, 35 2c. 1. Cor. 13, 13.)

679. Mag auch die Nach dunkler Nacht erscheis — Es kommt ein Tag des Herrn; | 2. Mag auch der Glaube za= ઉદ્ગ

muß ein Morgenstern gen, — Ein Tag des Lichtes

naht; Bur Beimath führt fein | schreden, Mag jauchzen Grab Pfad, Aus Dämmrung muß und Tod, — Es muß ein Mor= es tagen.

3. Mag Soffnung auch er= einst wecken!

genroth Die Schlummernden

3. A. Rrummader, g. 1767 + 1845.

Mel. Simmel, Erde. (Joh. 17, 24. Offenb. 21, 3. 4.)

Mer Christen 680. Sammelplat Ist da, wo ihr Herz und Schat, Wo ihr Beiland Jefus Chrift. Und ihr Leben hier ichon ift.

2. Eins geht da, das Andre dort In die ew'ge Beimath fort, Ungefragt, ob die und der mär.

3. Doch der Herr fann nichts versehn; Und wenn es nun doch geschehn, Hat man nichts dabei zu thun, Als zu schweigen und zu ruhn.

4. Manches Herz, das nicht mehr da, Geht uns freilich in= nig nah; Doch, o Liebe, wir Uns nicht hier noch nütlich sind dein, Und du willst uns Alles fein!

B. 1, 3, 4 von Bingenborf; B. 2 von Ch. Gregor.

# D. Auferstehung und Weltgericht.

#### Gigene Melodie.

(Siob 19, 25-27, 1. Cor. 15, 42-44 und 49.)

mein Heiland ift im Leben! nen kann. Dieses weiß ich; sollt ich nicht Darum mich zufrieden geben, Was die lange Todesnacht Mir auch für Gedanken macht?

2. Jefus, der mein Beiland, lebt! Ich werd auch das Leben schauen; Sein, wo mein Er= löser schwebt, Warum sollte mir benn grauen? Läffet auch ein Haupt sein Glied, Welches es nicht nach sich zieht?

3. Ich bin durch der Hoff= nung Band Zu genau mit ihm verbunden ; Meine ftarfe Glaubenshand Wird in ihn gelegt

681. Jesus, meine Zu- befunden, Daß mich auch kein persicht 1120 Todasker, Daß mich auch kein

4. Ich bin Fleisch und muß daher Auch einmal zur Asche werden. Das gefteh ich, doch wird er Mich erwecken aus der Erden, Daß ich in ber Herr= lichkeit Um ihn fein mög alle Beit.

5. Einen Leib, von Gott er= baut, Wird die neue Welt mir geben. Dann wird der von mir geschaut. Der mich will zu sich erheben. Im verklärten Leib werd ich Jefum feben ewig= lich.

6. Diefer meiner Augen Licht

Wird ihn, meinen Seiland, fen= ruft euch wieder, Bann einft nen; Ich, ich felbst, ein Frem= der nicht, Werd in seiner Liebe brennen; Rur die Schwachheit um und an Wird von mir fein abgethan.

7. Was hier fiechet, feufzt und fleht, Wird dort frisch und herrlich gehen; Irdisch werd ich ausgefä't, Himmlisch werd ich auferstehen: Sier sink ich na= türlich ein, Nachmals werd ich geistlich sein.

8. Seid getrost und hoch erfreut, Jesus trägt euch, feine Glieder; Gebt nicht statt der Traurigfeit! Sterbt ihr : Jefus zu fein!

die Posaun erklingt, Die auch durch die Gräber dringt.

9. Lacht der finstern Erden= fluft, Lacht des Todes und der Höllen, Denn ihr follt euch aus der Gruft Eurem Beiland zu gefellen; Dann wird Echwach= heit und Berdruß Liegen unter

eurem Kuk.

10. Nur daß ihr den Geift erhebt Bon den Luften diefer Erden Und euch dem schon jest ergebt, Dem ihr beigefügt wollt werden; Schidt das Berg nur da hinein, Wo ihr ewig wünscht

Luife Benriette, Churfurftin von Brancenburg, g. 1617 + 1667.

Mel. Valet will ich. (Marc. 16, 2-4. 30h. 6, 40.)

682. Ich geh zu beinem mein Geficht vergeht; Ich wer= per Siegesfürst, Weil ich die Hoffnung habe, Daß du mir zeigen wirft, Wie man fann fröhlich sterben Und fröhlich auferstehn, Wie mit den Sim= melserben In's Land des Lebens gehn.

2. Du liegest in der Erde Und haft fie eingeweiht: Wann ich begraben werde, Daß sich mein Berg nicht scheut. Auch in ben Staub zu legen, Was Staub und Afche ift, Weil du ja allerwegen Der Herr ber Erde bift.

3. Du schläfft in beinem Grabe, Daß ich auch meine Ruh Un diesem Orte habe; Drudft mir die Augen zu; Run foll

de den wohl schauen, Der mir gur Ceite fteht.

4. Dein Grab mar wohl ver= fiegelt, Doch brichft du es ent= zwei; Wenn mich ber Tod ver= riegelt, Go bin ich bennoch frei; Du wirft ben Stein ichon ruden, Der auch mein Grab bedeckt, Dann werd ich dich er= bliden, Der mich vom Tode wectt.

5. Du fährest in die Sohe Und zeigeft mir die Bahn, 2Bo= hin ich endlich gehe, Da ich dich finden fann; Dort ift es ficher wohnen, Wo lauter Glanz um dich, Da warten lauter Kronen In beiner Hand auf mich.

6. D meines Lebens Leben! mir gar nicht grauen, Wann D meines Todes Tod! Dir will ich mich ergeben Auch in der den ein, Und, wach ich auf vom letzten Noth; Donn schlaf' ich Schlummer, Wirst du mein ohne Rummer In beinem Frie- | Loblied fein!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

Wel. Es ift das Seil. (Siob 19, 25-27. Joh. 5, 28. Phil. 3, 25.) lebt; Auf Felfen fieht mein Glaube. Ich weiß, daß er auch mich erhebt Aus der Verwe= fung Staube. Er lebt fürmahr, der starte Held; Gein Arm, ber alle Feinde fällt. Sat auch den Tod bezwungen.

2. Ich habe Muth und Freudigkeit, So sehr der Tod mag dräuen; Was er zerstöret und zerstreut, Wird Jesus einst erneuen. Mein Leib, mein fterb= liches Gebein, Sinkt immer in die Gruft hinein! Das Grab

umschließt nicht ewig.

3. Mein Heiland lebt : fo mag fich nun Mein Leib zum Staube ftreden, 3ch weiß, er fommt und wird auch mich Zum Leben auferweden. Er wird mich rufen aus dem Grab; Wenn ich genug geruhet hab', So wedt fein Ruf mich wieder.

4. Erneut wird Alles wieder stehn In seinem mahren We= fen; Was niederlag, wird Gott erhöhn; Was frank war, wird

688. 3ch weiß, daß genesen; Was Tod und Grab mein Erlöser hat ganz verheert, Und die Verwesung ausgezehrt, Das wird verflärt erscheinen.

5. D hoffnung, die das herz erhebt, Verbann' des Todes Grauen! Ich werde den, der ewig lebt, In meinem Fleische schauen. Der Leib, der hin zum Staube finft, Erhebt fich, wenn mein Jesus winft, Bom Stau-

be, ihn zu schauen.

6. Ich felber werd' in fei= nem Licht Ihn sehn und mich erquiden! Mein Auge wird fein Angesicht, Und wie so froh, er= blicken! Bum ew'gen Leben ein= geweiht, Werd ich ihm dienen ohne Zeit, Ich selber und fein Fremder.

7. Trot sei nun Allem, was mir will Mein Berze furchtsam machen! Wär's noch fo mächtig. groß und viel, Kann ich doch fröhlich lachen. Ich zage nicht, ob auch der Tod Dem Leibe mit Berwefung broht, Denn: mein Erlöser lebet.

Rad D. Gerharb.

Mel. Herzlich thut mich. (Ebr. 9, 27. 2. Cor. 5, 10.)

denke beinen Tod! Der Tod fommt oft behende; Der heute frisch und roth, Kann morgen,

684. Bedenke, Mensch, und geschwinder hinmeg ge-bas Ende, Be- storben fein: Drum bilbe bir, o Sünder, Gin täglich Sterben ein!

2. Bedenke, Mensch, das En=

de, Bedenke bas Gericht! Es muffen alle Stände Vor Jesu Angesicht! Rein Mensch ift aus= genommen, Sier nuß ein Jeder dran, Und wird den Lohn be= kommen, Nach dem er hier ge= than.

3. Bedenke, Mensch, das En= de, Der Höllen Angst und Leid! Daß dich nicht Satan blende Mit seiner Gitelfeit. Bier ift ein furzes Freuen, Dort aber ewiglich Ein fläglich Schmer= zensichreien; Ach, Gunder! hute dich!

4. Bedenke, Mensch, das En= de, Bedenke ftets die Zeit! Daß dich ja nichts abwende Von jener Herrlichkeit, Womit vor Gottes Throne Die Scele wird verpflegt; Dort ist die Lebens= frone Den Frommen beigelegt.

5. Herr! lehre mich bedenken Der Zeiten lette Zeit, Daß fich, nach dir zu lenken, Mein Ber= ze sei bereit; Laß mich den Tod betrachten, Und deinen Richter= stuhl! Lag mich auch nicht ver= achten Der Höllen Feuerpfuhl!

6. Silf, Gott! daß ich bei Zeiten Auf meinen letten Taa Mit Buße mich bereiten Und täglich sterben mag. Im Tod und vor Gerichte, Steh mir, o Jefu! bei, Daß ich im Sim= melslichte Bu wohnen, würdig

Braunfdweiger Gefangb. 1686.

Gigene Mcl. (Matth. 25, 31-33. 2. Betr. 3, 12. Off. 20, 12.) 685. Es ift gewißlich an der Zeit, Daß Gottes Sohn wird fom= men, In feiner großen Berrlich= feit, Bu richten Bof' und Frommen. Dann wird das La= chen werden theu'r, Wenn Alles wird vergehn im Feu'r, Wie Petrus davon schreibet.

2. Man höret der Bosaunen Hall Dann auf ber ganzen Er= den; Die Todten werden auf den Schall Sogleich erwecket werden; Die aber noch lebendia find, Und die der Herr recht= schaffen find't, Wird er fehr schön verwandeln.

3. Darnach wird man able= fen bald Ein Buch, darin ge= schrieben, Was jeder Mensch, fo Jung als Alt, Auf Erden hat

getrieben; Da denn gewißlich Jedermann Wird hören, mas er hat gethan In seinem ganzen Leben.

4. D weh demselben, welcher hat Des Herren Wort verach= tet, Und nur auf Erden früh und fpat Nach großem Gut getrachtet! Der wird fürmahr gar fahl bestehn, Und mit dem Satan muffen gehn Bon Chrifto in die Hölle.

5. D Jefu! hilf gur felben Beit, Bon wegen deiner Bun-ben, Daß ich im Buch ber Se= liafeit Werd eingezeichnet fun= den. Daran ich denn auch zweifle nicht, Denn du haft ja den Feind gericht't Und meine Schuld be= zahlet.

6. Derhalben mein Kürspre=

cher sei, Wann du nun wirst es lang Mit beinem jüngsten erscheinen, Und lies mich aus Tage; Den Menschen wird auf dem Buche frei, In welchem stehn die Deinen, Auf daß ich fammt den Brüdern mein Mit dir geh in den himmel ein. Den du uns haft erworben.

7. D Jefu Chrift! du machst

Erden bang Von wegen vieler Plage. Romm boch, komm doch, du Richter groß! Und mache und in Gnaden los Von allem Uebel. Amen.

Nach bem Latein. "Dies irae" von B. Ringwaldt, g. 1531.

Mel. Straf mich nicht in. (2. Cor. 5, 10. 1. 30h. 2, 1.)

Gerr! ich bin bein Gigen= thum. Dein ist auch mein Le= ben; Mir zum Beil und bir zum Ruhm Haft du mir's ge= geben. Läterlich Führst du mich Auf des Lebens Wegen Mei= nem Ziel entgegen.

2. Bald kommst du mit gro= Ber Rraft Zum Gericht auf Erden; Dann foll ich zur Re= chenschaft Dargestellet werden. Dein Gericht Schonet nicht, Richter aller Welten! Denn du

willst vergelten.

3. Weh dann mir in Ewig= feit, Wenn ich beine Gabe, Meine Kräfte, meine Zeit, Sier gemißbraucht habe; Weh dann mir, Hab ich hier, Dein Ge= schenk verschwendet, Nicht aut anaewendet!

4. Möchte täglich dein Ge= richt Mir vor Augen schweben, Möcht ich mich, stets meiner Pflicht, Treu zu fein, beftreben; Daß ich nie Thöricht fie Aus den Augen fete, Noch mit Fleiß verlete.

5. Lehre mich gewissenhaft Meine Tage gählen, Jeden Schritt zur Rechenschaft Mich mit Vorsicht mählen. Gib, daß ich Ernstlich mich Jeden Tag, auch heute, Darauf vorbereite.

6. Zeigt sich erft die Ewia= feit Kurchtbar in der Nähe, D! dann ift es schwerlich Zeit, Daß ich in mich gehe; Wenn der Tod Mir schon droht, D fo ift gewißlich Meine Buße

miklich.

7. Mein Gewissen strafe mich Gleich für jede Gunde, Mitt= ler, daß ich bald durch dich Gnade such' und finde! Rufe du Dann wir zu: "Alles ist vergeben, Sünder, du follft leben!"

8. Dann erscheine zum Ge= richt, Ich barf zu dir beten; Mich verstößt bein Bater nicht, Du wirst mich vertreten; Ewia dein Werd ich sein, Und mich, dich zu lieben. Ewia. üben.

B. Münter, g. 1735 † 1793.

Mcl. Befiehl du deine Wege. (Apost. 17, 31. Matth. 25.) Ich benk an bein | Richter aller Welt! Der Thor 687. Gerichte, Du nenn's ein

Schwachen nur gefällt; Mich foll fein Wahn nicht ftoren, Weil mich dein göttlich Licht Und mein Gewiffen lehren, Du haltest einst Gericht.

2. 3ch höre die Posaunen, D herr! im Geiste schon; Ich febe mit Erstaunen Dich auf dem Richterthron, Um den die heil'ge Menge Erhabner Engel fteht; Welch herrliches Gepran= ge. Welch hohe Majestät!

3. Umsonst sucht nun der Sünder Vor beiner Macht zu fliehn. Berr! alle Menschenkin= der Wirst du zur Rechnungziehn. Du rufft, und fie erscheinen Bor beinem Richterthron; Den Gün=. dern, und den Deinen, Gibst du gerechten Lohn.

4. Frohlodend fehn die From= men Dein göttlich Angesicht; Schon hier dem Fluch entnom= men. Zagt ihre Seele nicht. Run triumphirt ihr Soffen;

fie den himmel offen Und bu, Berr! segnest fie.

5. Wie angftvoll aber beben. Die hier dein Wort verhöhnt, Und durch ein fleischlich Leben Das eitle Berg verwöhnt! Du gibst ben Sündenfnechten Ihr Theil in ew'ger Pein, Und füh=

rest die Gerechten Bu beiner

Freude ein.

6. Lag, Jefu, bein Gerichte Mir stets vor Augen sein, Und drucke fein Gewichte In mein Gewiffen ein! Laß fromm vor dir mich wandeln, Und hier zu aller Zeit Als ein Erlöfter handeln, Der feinen Richter scheut.

7. Ist dann bein Tag vor= handen, Wird diese Welt ver= gehn; So werd ich nicht mit Schanden Vor beinem Thron bestehn. Du ftellst mich dann zur Rechten, Bon aller Schuld befreit; Führst mich mit beinen Erlöst von aller Müh, Sehn Knechten In deine Berrlichfeit.

# Mel. O Haupt voll Blut. (Jub 14, 15. Off. 6, 17.)

688. Ragt ab von Sun= mußt du stehn entkleidet, Und ben Alle, Laßt hören an mit Scheu, Wie Chriab und zweifelt nicht, Daß ftus felber scheidet Den Weizen Chriftus wird mit Schalle Bald von der Spreu. fommen zum Gericht! Sein Herr fommt offenbar, Er fommt und wird begleitet Bon einer aroken Schaar.

2. Erschrick, o sichre Seele! Dies ift ber lette Tag; Dein wird burch tausend Schmerzen Leib kommt aus ber Höhle, In Ewigkeit betrübt. Darin er schlafend lag. Da 4. Was wird ber Richter

3. Wohl dir, wenn du ge= Stuhl ift ichon bereitet, Der schmucket In mahrem Glauben bift! Alsbann wirft bu gerücket Hinauf zu Jesu Chrift. Wer aber nicht von Bergen Den Berrn hier hat geliebt,

machen? Er richtet nicht allein; Er wird zugleich in Cachen Dein wahrer Zeuge sein: Dann wirft bu fehr erschrecken, Wenn auf dem Urtheilsplan Der Richter wird aufdeden, Was heimlich du gethan.

5. Wie willst du doch bestehen Vor feinem großen Born? Wenn er dich läffet feben Die Wunden, Schläg' und Dorn, Und mas er mehr getragen, D schnöber Rnecht, für dich! Dann wird dich Chriftus fragen: Mensch,

warum schlugst du mich?

6. Sab' ich nicht gern ver= goffen Mein Blut für beine Schuld? Ward ich nicht fest geschlossen? Litt ich nicht mit Geduld Die nie verdienten Etra= fen Und Marter Tag und Nacht, Bis ich am Kreuz entschlafen. Und Alles wohl vollbracht?

7. Wie haft du nun vergol= ten Mir, was ich dir gethan? Dft haft du mich gescholten, Bift auf ber Gundenbahn, Mit dem verfluchten Saufen, Nur mir zum Spott und Hohn, In Sicherheit gelaufen; War das der Liebe Lohn?

8. Ach Gott! wie wird er= schüttern Alsbann ein Men= schenkind! Dort mußte Juda zittern, Als es den ftarfen Wind, Das Donnern und das Bligen Und der Losaunen Schall Bort' auf bes Berges Spiten: Da

schrie es überall.

9. Wie wird der Sünder schreien, Wenn ihn der Richter fragt: Warum er nicht mit Treuen Gethan, was ihm ae= fagt? Wie wird er können schauen Sein Flammenange= sicht, Das ihm mit Angst und Grauen Leib, Seel und Geift zerbricht?

10. Serr, lehre mich beden= fen Doch diesen großen Tag. Daß ich zu dir mich lenken Und christlich leben mag. Und wenn ich dann foll stehen Vor deinem Angesicht, So laß mich fröhlich feben Dein flares himmelslicht.

Marburger Gefangbud, um 1700.

Mel. & Gott, du frommer. (Luc. 16, 2.)

689. Thu' Rechnung! biese will Gott ernstlich von dir haben. Thu' Rechnung, spricht der Herr, Von allen deinen Gaben; Thu' Rechnung, fürchte Gott! Conft mußt du plötlich fort; Thu' Rechnung, denke stets Un dieses ernste Wort!

2. Sprich: Großer Gott! wer

Wenn du mit beinem Knecht In dein Gericht willst gehen? Es ist in weiter Welt Bu finden nicht ein Mann, Der dir auf taufend nur Gin Wort antworten fann.

Siob 9, B. 3.

3. Laß Gnad' ergehn für Recht! Ach, laß mich Gnade finden, Mach mich aus Ina= den los Von allen meinen Gun= fann Bor deinem Thron bestehen den! Lag beines Sohnes Suld Auch mein Herz machen rein; Laß alle meine Schuld Bertilgt, vergeffen fein.

4. Laß mich in diefer Welt Rur dir zu Chren leben, Und thun, was dir gefällt. Dir

all'zeit fein ergeben! Dein Geist regiere mich: So werd' ich wohl bestehn Und einst, durch deine Gnad', Zur Himmelsfreud' einzgehn.

3. Dlearius, g. 1635 † 1711.

Gigene Mel. (Tit. 2, 13. 2. Tim. 4, 8.)

690. Prächtig fommt ber Herr, mein König, Laut erschallt ber Jubelston; Unter Millionen Seil'gen Glänzt ber große Menscheusohn. Hallelujah!:,: Sei willfommen auf bem Thron!

2. Durch die tiefen Swigsfeiten Singet man nun seine Huld; Herrlich glänzen seine Maale, Alle fühlen ihre Schuld; Die ihn haßten, :,: Sind ersstarrt, da sie ihn schau'n.

3. Himmel, Meer und Erde fliehen, Die er felbst im Ansfang schuf; Seine Feinde besbend, furchtvoll, Hören der Bosaune Ruf: "Rommt zum Throne,:,: Stellt euch vor dem Richter dar!"

4. Seine Freunde, die ihn lieben, Sehen nun sein Freudenlicht; Wonne glänzet statt des Traurens Aus dem frohen Angesicht. Sel'ge Seelen:,: Seht, er kommt in Wolken dort!

5. Die Erlösung, längst erswartet, Seht, wie herrlich sie erscheint! Seine Freunde, fonst verworsen, Sind in Herrlichkeit vereint. Hallelujah!:,: Nun kommt das verheißne Reich!

6. Seht ihn lächelnd, fest entschlossen, Alles Uebel zu zerstreu'n! Alle Kinder Gottes jauchzen; Ewig werden sie sich freu'n! D, komm eilend!:,: Hallelujah! komm, mein Heil!

3. S. C. Selmuth, g. 1745 † 1825.

Mel. Nun fich der Tag. (Matth. 25, 13-30.)

691. Der Herr bricht ein um Mitternacht; Jest ift noch Alles still. Wohl dem, der nun sich fertig macht, Und ihm begegnen will!

2. Er hat es uns zuvor gesfagt, Und einen Tag bestellt; Er kommt, wann Niemand nach ihm fragt, Noch es für möglich hält.

3. Wie liegt die Welt so blind und todt! Sie schläft in Sicherheit, Und meint, des gro-

Ben Tages Noth Sei noch fo fern und weit.

4. Wer wacht, und hält sich nun bereit Als ein getreuer Knecht, Daß er in jener Rechnungszeit Vor Gott bestehe recht?

5. Wer gibt sein Pfund auf Bucher bin, Und nützet seinen Tag, Daß er mit himmlischem Gewinn Bor Jesum treten mag?

6. Wedt ihr einander aus

fei? Ruft ihr einander fleißig zu: Gei wacker, fromm und treu ?

7. So wache benn, mein Berg und Sinn, Und schlumm're ja nicht mehr! Blick' täglich auf fein Kommen hin, Als ob es heute wär'!

8. Dann kommt er bir als

ber Ruh', Daß Niemand ficher | Morgenstern Mit ew'gem Gna= denschein, Dann geheft du mit beinem Berrn Bu feinen Freuden ein.

> 9. Der herr bricht ein um Mitternacht; Jest ift noch Alles ftill; Wohl dem, der nun sich fertig macht Und ihm begeg= nen mill!

692. Die Welt fommt einst zusam= men Im Glanz ber em'gen Flammen Vor Chrifti Richter= thron; Dann muß sich offen= baren, Wer die und jene ma=

ren! Gie fennt und prüft des

Menschen Sohn.

2. Der Grau'l in Finfter= niffen, Das Brandmal im Ge= wiffen, Die Hand, die blutvoll war; Das Aug' voll Chebrüche, Das frevle Maul voll Flüche, Des Heuchlers Berg wird offen= bar.

3. Das Flehn ber armen Sünder, Das Thun ber Got= teskinder, Die Hand, die milde

Mel. Nun ruhen alle. (2. Cor. 5, 10. 1. Cor. 4, 5.) war; Das Aug' voll edler Zäh= ren, Der Mund voll Lob und

Lehren, Des Chriften Berg wird offenbar.

4. Wo wird man sich ver= fteden? Was will die Blöße decken? Wer schminkt sich da geschwind? Wen fann bir Lüge schützen? Was wird ein Melt= ruhm nüten? Da find wir Alle, wie wir find!

5. Herr, diefe Offenbarung Drud' du mir zur Bewahrung Beftändig in den Sinn, Daß ich auf das nur fehe, Ich gehe oder stehe, Wie ich vor dei=

nem Auge bin!

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

# E. Selige und unselige Ewigkeit.

Cigene Mclodic. (Matth. 25, 1-13, Off. 19, 6-9.)

be," Gie rufen uns mit hellem entgegengehn."

693., Wachet auf!" Munde: "Do feib ihr klugen ruft uns Jungfrauen? Wohl auf, ber Die Stimme Der Wächter fehr Braut'gam kommt! Steht auf, hoch auf der Zinne: "Wach die Lampen nehmt! Hallelu= auf, bu Stadt Jerufalem! jah! Macht euch bereit Bur Mitternacht heißt biefe Ctun- Bochzeitfreud : Ihr muffet ihm

2. Zion hört die Wächter singen, Das Herz will ihr vor Freude fpringen, Sie machet und steht eilend auf: Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, Bon Gnaden ftart, von Wahrheit mächtig, Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun fomm, du werthe Kron! Herr Jefu, Gottes Sohn! Hofianna! Wir folgen All Zum Freudenfaal Und halten mit das Abendmahl.

3. Gloria sei dir gesungen Bon Menschen= und von Engel= zungen, Im reinen füßen Sim= melston! Bon zwölf Berlen find die Thore Un deiner Stadt: wir stehn im Chore Der Engel hoch um deinen Thron: Rein Aug hat je gespürt, Rein Dhr hat je gehört Solche Freude: Drum jauchzen wir Und fin= gen dir Das Sallelujah für und für!

P. Nicolai, g. 1556 † 1608.

#### Mel. Berglich thut mich verlangen. (Matth. 25, 6. 7. Off. 22, 20.)

Ermuntert euch, ihr Frommen, Zeigt eurer Lampen Schein; Der Abend ist gefommen, Die finstre Nacht bricht ein: Es hat fich aufgemachet Der Brauti= gam mit Bracht; Auf, betet, fampfet, machet! Bald ift es Mitternacht.

2. Macht eure Lampen fer= tig, Und füllet fie mit Del, Und seid des Beils gewärtig, Bereitet Leib und Geel. Die Bächter Zions schreien: Der Brautigam ift nah, Begegnet ihm in Reihen Und fingt : Sal= Ielujah!

3. Ihr klugen Jungfrau'n alle, Sebt nun das haupt em= por, Mit Sauchzen und mit Schalle, Zum frohen Engeldor. Die Thur ist aufgeschlossen. Die Hochzeit ift bereit; Auf, auf, ihr Reichsgenoffen! Der Bräut'gam ist nicht weit.

ziehen, Drum schlafet nicht mehr ein: Man fieht die Bäume blühen; Der schönste Früh= lingsschein Berheift Erquif= fungszeiten; Die Abendröthe zeigt Den schönen Tag von Weiten, Davor das Dunkel weicht.

5. Begegnet ihm auf Erden. Ihr, die ihr Zion li bt, Mit freudigen Geberden, Und feid nicht mehr betrübt : Es find die Freudenstunden Gefommen, und der Braut Wird, weil fie über= wunden. Die Krone nun ver= traut.

6. Die ihr Geduld getragen Und mit geftorben feib, Gollt nun nach Kreuz und Klagen, In Freuden fonder Leid, Mit= leben und regieren, Und vor des Lammes Thron Mit Jauch gen triumphiren In eurer Gie= gesfron.

7. hier sind die Siegespal= 4. Er wird nicht lang ver= men, hier ift das weiße Rleid; die im Tobe lagen, Sieht man zum Leben ziehn.

8. D Jesu, meine Wonne,

Hier fingt man Freudenpfalmen | Romm bald und mach dich auf; In Frieden nach dem Streit ; Gehauf, verlangte Sonne, Und Sier steht nach Wintertagen fordre beinen Lauf! D Jefu, Der Weizen wieder grun, Und mach ein Ende Und führ uns aus dem Streit; Wir heben Haupt und Hände Rach der Erlösungszeit.

2. Laurentii, g. 1660 + 1722.

695. D Ferufalem, bu Schöne, Da man Gott beständig ehrt Und das himmlische Getone: Beilig,

heilig, heilig! hört; Ach wann komm ich doch einmal Hin zu

beiner Bürger Bahl?

2. Muß ich nicht in Bilger= hütten Unter strengem Kampf und Streit, Da so mancher Chrift gelitten, Führen meine Lebenszeit; Da oft wird die beste Kraft Durch die Thränen weggerafft?

3. Uch wie wünsch ich dich zu Schauen, Jefu, liebfter Geelen= freund, Dort auf beinen Salemsauen. Wo man nicht mehr flagt und weint, Sondern in dem höchsten Licht Schauet Got=

tes Angesicht!

4. Komm doch, führe mich mit Freuden Aus der Fremde hartem Stand; Sol' mich heim nach vielen Leiden In das rechte

Gigene Mel. ober: Gott des Himmels. (Off. 21, 23. 22, 14.) Baterland, Wo dein Lebens= maffer quillt, Das ben Durft auf ewig stillt.

> D der Auserwählten Stätte, Voller Wonne, voller Bier! Ach daß ich doch Flügel hätte, Mich zu schwingen bald

> von hier. Nach der neuerbauten Stadt, Welche Gott zur Sonne

hat!

6. Soll ich aber länger blei= ben Auf dem ungeftümen Meer, Wo mich Sturm und Wellen treiben Durch so mancherlei Beschwer: Ach so laß in Kreuz und Bein Soffnung meinen Unfer fein!

7. Alsdann werd' ich nicht ertrinken: Christus ist mein Urm und Schild, Und fein Schifflein kann nicht finken, Wär das Meer auch noch fo wild; Obgleich Mast und Se=

gel bricht, Läßt doch Gott die Seinen nicht! Rad Fr. R. Siller, g. 1662 + 1726.

Gigene Mel. ober: Wer weiß, wie nahe. (2. Cor. 5, 7. Röm. 8, 17. 18. Jac. 1, 12.)

Tage Erwartet uns die Ewig- gend ihren Fleiß, Und keit! Dort, dort verwandelt Welt reicht ihr den Preis. 44 \*

696. Nach einer Brü- sich die Klage In göttliche Zufung furzer friedenheit. Hier übt die Tu=

- 2. Wahr ist's, der Fromme schmeckt auf Erden Schon manschen sel'gen Augenblick; Doch alle Freuden, die ihm werden, Sind ihm ein unvollkommnes Glück: Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh Nimmt in der Seele ab und zu.
- 3. Bald stören ihn des Körspers Schmerzen, Bald das Geräusche dieser Welt; Bald kämpft in seinem eignen Herzen Ein Feind, der öfter siegt als fällt; Bald sinkt er durch des Nächsten Schuld In Kummer und in Ungeduld.
- 4. Hier, wo die Tugend öfsters leidet, Das Laster öfters glücklich ist, Wo man den Glückslichen beneidet Und des Bekümsmerten vergißt, Hier kann der Mensch nie frei von Bein, Nie frei von aller Schwachheit sein.
- 5. Hier such ich's nur, dort werd' ich's sinden; Dort werd' ich, heilig und verklärt, Der Tugend ganzen Werth empfinden, Den unaussprechlich großen Werth; Den Gott der Liebe werd' ich sehn, Ihn lieben, ewig ihn erhöhn.
- 6. Da wird der Borficht heil'ger Wille Mein Will und meine Wohlfahrt fein, Und lieblich Wefen, Heil die Fülle Um Throne Gottes mich ersfreu'n. Dann läßt Gewinn stets auf Gewinn Mich fühlen, daß ich ewig bin.

- 7. Da werd' ich das im Licht erkennen, Was ich auf Erden dunkel fah; Das wunderbar und heilig nennen, Was unersforschlich hier geschah; Da denkt mein Geist mit Preis und Dank Die Schickung im Zusammenshang.
- 8. Da werd' ich zu bem Throne dringen, Wo Gott, mein Heil, sich offenbart; Ein Heilig, Heilig! singen Dem Lamme, das erwürget ward, Und Cherubim und Seraphim Und alle Himmel jauchzen ihm.
- 9. Da werd' ich in der Engel Schaaren Mich ihnen gleich und heilig sehn; Das nie gestörte Glück erfahren, Stets fromm mit Frommen umzugehn. Da wird durch jeden Augenblick Ihr Heil mein Glück.
- 10. Da werd' ich bem ben Dank bezahlen, Der Gottes Weg' mich gehen hieß, Und ihn zu millionen Malen Noch fegnen, daß er ihn mir wieß; Da find' ich in des Höchsten Hand Den Freund, den ich auf Erden fand.
- 11. Da ruft (o möchte Gott es geben!) Bielleicht auch mir ein Sel'ger zu: "Heil fei dir, denn du haft mein Leben, Die Seele mir gerettet du!" D Gott, wie muß dies Glück erfreu'n, Der Retter einer Seele fein!
- 12. Was seid ihr, Leiden dieser Erden, Doch gegen jene Herrlichkeit, Die offenbart an

uns foll werden Bon Ewigkeit | gar nichts gegen fie Ist doch ein zu Ewigkeit? Wie nichts, wie Augenblick voll Muh!

C. F. Gellert, g. 1715 † 1769.

# Mel. Gott des Himmels. (Off. 7, 9-17.)

697. Wer sind die vor Lamm, Für die ganze Welt ge= Gottes Thro= storben An dem hohen Kreuzes= ne, Jene unzählbare Schaar? Jeder träget eine Krone, Jeder ftellt dem Lamm fich dar; Je= den ziert ein weiß Gewand, Mit den Palmen in der Hand.

2. Laut erschallen ihre Lie= ber: Beil sei dem, der auf dem Thron! Seil dem Retter feiner Brüder! Beil dem großen Men= schensohn! Alle Engel stehen da, Alles singt: Hallelujah!

3. Das sind die, die sieg= reich kamen Aus dem tiefen Trübsalsmeer, Die ihr Kreuz hier auf sich nahmen. Aller eignen Würde leer; Sieh', ihr weißes Chrenkleid Seift: des Lamm's Gerichtigkeit!

4. Darum find fie vor dem Throne, Dienen Gott bei Tag und Nacht, Werfen ihre Gna= denkrone Nieder vor des Thro= nes Pracht, Wo ihr großer Mittler sitt, Der sie ewiglich beschütt.

5. Hunger, Durft und Son= nenhite Druden fie nun ewig nicht; Donner, Sturme, Feu'r und Blite, Angst der Höllen und Gericht, Gind hier ewig nun vorbei, Denn der Kerr macht Alles neu!

6. Er, der ihnen Heil erwor=

ftamm, Führt sie hier, und will allein Ihres Bergens Weide

7. Er bringt sie zu Wasser= quellen, Mo das ew'ge Leben quillt; Nichts fann ihre Lust vergällen; Hier wird nun ihr Durft geftillt. Gott felbft, der ihr Seil und Licht, Wischt die Thränen vom Gesicht.

8. Ach, Herr Jefu, fieh', ich hebe Meine Hände zu dir auf! Hilf, daß ich nach dir nun ftrebe In dem bangen Pilgrimslauf! Hier bin ich im Kampf und Streit. D wann werd' ich fein befreit!

9. Wasche mich von meinen Sünden, Mache meine Rleider hell! Lag in deinem Blut mich finden Meines Lebens Freubenquell. Gib mir, Jefu, Glau= benskraft! Sie ist's, die das Gute schafft.

10. Mache, Herr, mich neu geboren! Denn die neue Krea= tur haft du dir allein erkoren; Zeige mir bes Geistes Spur! Reiß' die Decke vom Gesicht, Leuchte mir, du Gnadenlicht!

11. Daß mein Theil sei bei den Frommen, Die dir, Jesu, ben, Da er, als das rechte ahnlich find, Und aus großer

Trubfal kommen; Hilf, daß ich | Noth und Tod, Bis ich komm auch überwind' Alle Trubfal, zu meinem Gott.

Rad Th. Edent, + 1727.

Mel. Mein Bergens Jefu. 698. Wo reißt mich bie Betrach= tung hin? In frohe Emigfeiten Bieht sie ben andachtvollen Sinn; Er läßt sich willig lei= ten, Er wagt's und schwingt sich hoch empor Zum Orte, wo im höhern Chor Das Lamm wird angebetet.

2. Dort strahlt von Ferne Glanz und Pracht Dem blöden Mug' entgegen. Dort, wo ein ew'ger Frühling lacht, Wo tau= fendfacher Segen Das Chor pollend ter Geelen füllt Und völlig ihr Verlangen stillt : Dort wünsch ich mir zu wohnen.

3. Ift jenes nicht mein Ba= terland, Durch Christum theu'r erworben? Und bin ich nicht dem eiteln Tand Der Erde ab=

(Matth. 17, 4. Cbr. 11, 14-16.) gestorben? Wohl mir! nach tausendfachem Weh' Geh ich von jener fel'gen Höh' Mir Fried' und Ruhe lachen.

4. Mein Beiland winkt wie freundlich blickt Gein Auge auf mich nieder! Bon feiner Majestät entzückt, Dank= und Freudenlieder Der neu belebte Simmelsfinn, Und neigt fich tief zum Throne hin, Wo Jefus felbft regieret.

5. Heut' blick ich noch von Ferne auf, Doch kurze schnelle Stunden Vollenden völlig mei= nen Lauf; Bald hab' ich über= wunden. Die Krone ist mir schon bereit't, Beil mir! die frohe Ewigkeit - Wie glänzt fie mir entgegen!

3. S. C. Selmuth, g. 1745 † 1825.

Mel. Es ist gewißlich. (Matth. 25, 46. Marc. 9, 44. 46, 48.) Mensch, haft du vor dir, Dieweil du lebst auf Erden; Die stehn dir nach dem Tode für, Und Giner wird dir merden: Sobald du deine Zeit vollbracht, Wird jener Drt bir aufgemacht, Den du dir hier ermählet.

2. Der Gine ift die Simmels= höh', Da Gott ber Höchste wohnet; Der Andre ift bas Höllenweh, Das allen Gündern Iohnet; Dort geht es wohl, hier übel zu; Sier ift viel Bein,

wei Ort', o bort hat man Ruh'; Dort jauchst man, hier ift Weinen.

> 3. D Sölle! welch ein Wort bist du! Was wird dadurch be= deutet? Ach, Jammer ohne Ziel und Ruh', Der Sündern ift bereitet! Den Wurm, ber nimmer wird ertödt't, Das Feu'r. das ewig nicht vergeht, Wird er beständig fühlen.

4. Die Angst, die fein Be= wiffen hat, Der Fluch in seinem Herzen, Die Straf' für alle Frevelthat Macht ihm viel tau= fend Schmerzen; Was er ge=

fömmt ihm vor, das nagt und plagt Die fündenvolle Seele.

5. Darum, o Mensch, er= kenne wohl, Was dort sich wird begeben! Dent', mas man

than, was er gesagt, Das thun und laffen foll, Und an= dre bald dein Leben! D Gott, regier' uns, Alt und Jung, Daß wir durch Jesu Beiligung Ent= fliehn der Qual der Hölle!

Mel. Mun ruhen alle.

Biel besser, nie geboren, Als ewiglich verloren, Von Gott getrennt sich febn, Bon feinem Beile miffen, Lom Licht zu Fin= sternissen, Vom Leben zu dem Tode gehn;

2. Von Freuden in den Kla= gen, Bom Hoffen im Bergagen, Von Wolluft in der Pein, Lon Freiheit in den Banden, Bon Chren in den Schanden, Von Rube in der Qual zu sein!

3. Im Fluch auf ewig bren= nen. Gott feinen Gott nicht nennen. D das ift ja betrübt! (Marc. 14, 21. Joh. 3, 16.)

Ach Gott, ich flieh gerade 211= lein zu beiner Gnade, Mein Gott, der du die Welt geliebt!

4. Du haft den Sohn gege= ben, Im Sohn ein ewig Leben; Im Sohn will ich dich flehn, Dich flehn um deine Liebe, Dich flehn aus heißem Triebe: Laß mich das heil in Jesu sehn!

5. Ich war dem Tod zum Raube; Nun gib mir, daß ich glaube, Wer glaubt, wird felig fein. Co geh ich nicht verloren, So bin ich neugeboren, So dring ich in das Leben ein.

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

### Mel. Meinen Jesum lass' ich nicht. (Matth. 25, 34. 41. 46. 2. Cor. 4, 18.)

das Wort, Das wir wohl bedenken muffen; Zeitlich hier, und ewig dort, Das ist, was wir Alle wissen; Denn nach dieser kurzen Zeit Folat die lange Ewigkeit.

2. Es wird endlich alle Zeit Von der Ewigkeit verschlungen; Diese bringt Freud oder Leid, Wie man hier, darnach gerun= gen; Was wir in der Zeit ge= than, Schreibt die Ewigkeit uns an.

701. Ewig, ewig, heißt Derer, die an Chriftum glauben, Und ohn allen Beuchel= schein Treu in seiner Liebe bleiben; Für das Leiden diefer Zeit Krönt sie Gottes Ewigkeit.

4. Aber ewig ist verflucht, Wer die Zeit in seinem Leben Bu verschwenden nur gesucht. Und fich eitler Lust ergeben : Diesem bringt die Ewigkeit Endlich ein unendlich Leid.

5. Mein Gott, laß mich in der Zeit Un die Ewigkeit geden= fen, Und durch feine Sicherheit 3. Ewig wird das Erbe fein Mir das rechte Ziel verschrän= fen, Daß ich, mann die Zeit gelebet! Emig, Emig! Schref= vorbei, Nicht bei den Verlornen fenswort, Wenn man Gott hat

widerstrebet! Steh' mir, Gott, 6. Ewig, Ewig! Freuden= in Gnaden bei, Daß dies Wort wort, Wenn wir Jesu hier mir Freude sei!

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel: Wie schön leucht't. 702. Wie wird mir bann, o bann mir fein, Wenn ich, mich gang des Herrn zu freun, In ihm entschlafen werde, Bon feiner Sünde mehr entweiht, Entladen von der Sterblichkeit, Nicht mehr der Mensch von Erde! Freu dich, Seele! Stärfe, tröfte Dich, Erlöfte, Mit dem Leben, Das bir bann bein Gott wird aeben!

2. 3ch freue mich und bebe boch, Go drückt mich meines Elends Joch, Der Fluch der Sunde nieder! Der Berr er= leichtert mir mein Soch; Eg stärkt durch ihn mein Berg sich boch. Glaubt und erhebt sich wieder! Jefus Chriftus, Lag mich streben, Dir zu leben, Dir zu fterben, Deines Baters Reich

zu erben!

3. Berachte denn des Todes Grau'n, Mein Geift : er ift ein Weg zum schau'n, Der Weg im finftern Thale. Er fei bir nicht mehr fürchterlich: In's Allerheiliaste führt dich Der Weg im finftern Thale! Gottes Ruh ist Unvergänglich, Ueber= schwenglich, Die Erlösten Wird fie unaussprechlich tröften.

(1. 3oh. 3, 2. Off. 2, 10. 3, 5.)

4. herr, herr! ich weiß die Stunde nicht, Die mich, wann nun mein Auge bricht, Zu deis nen Todten sammelt; Bielleicht umgibt mich ihre Nacht, Ch' ich dies Flehen noch vollbracht, Mein Lob dir ausgestammelt! Bater, Bater, Sch befehle Meine Seele Deinen Sanden, Laß mich einst im Frieden enden!

5. Vielleicht find meiner Ta= ge viel, Sch bin vielleicht noch fern vom Ziel, An bem die Krone schimmert. Bin ich von meinem Ziel noch weit, Die Bütte meiner Sterblichkeit, Wird fie erft fpat gertrummert: Lag mich, Bater, Reiche Caaten Guter Thaten Ginft bealeiten Bor den Thron ber Emigfeiten.

6. Wie wird mir dann, ach dann mir fein, Wann ich. mich gang des Herrn zu freun. Ihn dort anbeten werde, Bon feiner Gunde mehr entweiht, Ein Mitgenoß ber Ewigkeit, Nicht mehr der Mensch von Erde! Beilig, Beilig, Beilig fingen Wir und bringen Dei= nem Namen Preis und Ehr auf ewig! Amen.

#### Mel. Wie schön leucht't. (Offenb. 21, 1-7.)

203. Wein Geift, o ganz entzückt, Wenn er nach jenem Himmel blickt, Den du für uns bereitet; Dort wird erst deiner Allmacht Hand Aus neuen Wundern recht erkannt, Die du daselbst verbreitet. Herr! ich Fühl mich Angetrieben, Dich zu lieben, Der zum Leben Jener Welt mich will erheben.

2. Mas find die Freuden dieser Zeit, Herr, gegen jene Herrlichkeit, Die wir im Himmel finden? Du stellst uns hier auf Erden zwar Viel Wunder deiner Güte dar, Daß wir sie froh empfinden; Doch hier Sind wir Bei den Freuden Noch mit Leiden Stets umgeben; Dort ist nur vollkommens Leben.

3. Dort ist kein Tod mehr und kein Grab, Du wischest alle Thränen ab Bon deiner Kinder Wangen; Dort ist kein Leid mehr, kein Geschrei, Denn du, o Herr, machst Alles neu, Das Alteist vergangen! Freundlich Gibt sich Den Erlösten, Sie zu trösten, Der zu kennen, Den sie hier schon Bater nennen.

4. In beinem höhern Sei= ligthum Erschallet beines Na= mens Ruhm Von Millionen Zungen; Da strahlt die Herr= lichkeit des Herrn, Da schaut man sie nicht mehr von fern, Da wird sie ganz besungen.

703. Mein Geift, o Beller, Schneller Als hienies Gonz entzuckt, Wenn er nach broben, Gott, wie hoch du bist jenem Himmel blickt, Den du ju loben!

5. Mit neuer Inbrunft liesben wir, D Gott, dich dann und dienen dir Mit freudigem Gesmüthe. Richts ftört den Frieden unfrer Bruft Und unfre tausfendfache Luft An deiner großen Güte. Kein Neid, Kein Streit hemmt die Triebe Reiner Liebe Unter Seelen, Die nun ewig

nicht mehr fehlen.

6. Gott! welche Schaar ist bort vereint; Die Frommen, die ich hier beweint, Die sind ich broben wieder; Dort sammelt deine Baterhand Sie, die ein Sinn schon hier verband, herr, alle deine Glieder. Fröhelich Werd ich, Frei von Mänzgeln, Mit den Engeln Dir lobsingen, Preis und Dank dir ewig bringen.

7. Dort ist mein Freund, bes Höchsten Sohn, Der mich geliebt; wie glänzt sein Thron In jenen Himmelshöhen! Da werd ich bich, Herr Jesu Christ, Der du der Engel Wonne bist, Mir zum Entzücken sehen! Nichts kann Alsbann Mich mehr scheiden Von den Freunden, Die du droben Deinen Freunden aufgehoben.

8. Wie herrlich ift die neue Welt, Die Gott den Frommen vorbehält, Wenn sie voll Glausben sterben! Der du vorangesgangen bist, Zieh' dir mich,

nach, herr Jesu Chrift, Silf Dir zu leben Auf ber Erde, mir bein Reich ererben! Lag Dag ich bort bein Erbe werbe. mich Treulich Danach streben,

Diterich n. Abas. Fritich, g. 1629 + 1707.

Mel. Wachet auf! ruft. (Off. 14, 13. 7, 14-17.)

Selig sind bes Himmels Er= ben, Die Todten, die im Berren sterben! Gie gehen ein zur Berrlichkeit. Rach den letten Augenbliden Des Todesschlum= mers folgt Entzücken, Folgt Wonne der Unsterblichkeit! Im Frieden ruhen sie, Los von der Erde Müh, Hosianna! Bor Gottes Thron, Zu seinem Cohn Begleiten ihre Werke fie.

2. Dank, Anbetung, Breis und Chre, Macht, Weisheit, ewig, ewig Ehre Sei dir, Ber= föhner, Jesu Christ! Ihr, der Ueberwinder Chore, Bringt Dant, Anbetung, Breis und Ehre Dem Lamme, das geopfert ist! Er sank wie wir in's Grab, Wischt unfre Thränen ab. Alle Thränen! Er hat's vollbracht! Nicht Tag, nicht Nacht Wird an des Lammes Throne fein.

3. Nicht der Mond, nicht mehr die Sonne Scheint uns alsbann; er ift uns Sonne, Der Cohn, die Berrlichfeit des Berrn. Beil, nach dem wir wei= nend rangen, Nun bist du, Beil, uns aufgegangen, Richt mehr im Dunklen, nicht von fern! Nun weinen wir nicht mehr, Das Alte ift nicht mehr, Hallelujah! Er fant hinab, Wie wir in's Grab; Er ging zu Gott, wir folgen ihm!

F. Rlopfted, g. 1724 + 1803.

### Mel. Mein Beiland nimmt.

(3oh. 17, 3. 1. Cor. 13, 10. 1. Theffal. 5, 8-10.)

705. Gottlob! ich weiß mein Bater= land, Dem jeder Tag mich nä= her leitet; Sier ist nur mein Erziehungsftand, Der mich zum Simmel vorbereitet; Bald, herr! erhebst du mich zu dir: Den hohen Rathschluß hast du mir Go hell in beinem Wort erkläret, Co fest durch Jesu Tod bewähret, Der, als er aus dem Grab erwacht, Unsterblichkeit! an's Licht gebracht.

2. Dort wird in Gottes Gnabenrath Mein Geift mit fel'gem Staunen bringen, Und

feiner Liebe Wunderthat Mit ehrfurchtvollem Dank befingen. Dann fühl' ich, ewiglich ver= flärt, Der Leiden Christi höch= iten Werth, Anie' vor dem Gott der Liebe nieder Und stimm in der Berklärten Lieder: Unbetung, Ehre, Preis und Macht Sei bem Gefreuzigten ae= bracht!

3. Der reichsten Güter Ueber= fluß Empfang ich dann aus Gottes Sanden; Dort wird die Hoffnung im Genuß, Der Glaube fich im Schauen enden. Die Führung, die einft mun=

berbar, Bu dunkel meinem Auge war, Seh ich im trost= erfüllten Lichte, Genieße meiner Leiden Früchte Und preise Got= tes weisen Rath, Der mich so

treu geleitet hat.

4. Dort werd ich Gottes Freundlichkeit In Millionen Freuden schmecken, Stets mach= fen an Bollkommenheit Und neue Wunder stets entbeden. Mein Wiffen, das hier Studwerk war, Wird himmlisch, wie die Sonne flar, Stets flam= mender die Lieb und reiner, Stets jeder Sinn für Mahrheit feiner, Stets weiter meiner Seele Blick, Stets herrlicher mein em'ges Glück.

5. Die Lieben, die für furze Zeit Tod oder Schicksal von mir schieden, Find' ich gefrönt mit Seligkeit Im mandellofen himmelsfrieden. Dort, wo der Tod fein Band zerreißt, Dort werden wir, ein Berg und Geist, Zehnfältig unfer Glück empfinden, Bur Liebe Gottes uns entzünden Und rühmen ihn,

deß Baterhand Zum ew'gen Wohlsein uns verband.

6. Du hast uns nicht zum Born gefett, Nein, Simmels= wonne zu genießen; Wie hoch find wir von dir geschätt! Gei innigst hoch von uns gepriefen! Dein Reich, wo Seil und Friede blüht. Wie dir dein Bater es beschied, Das Reich voll unverwelfter Freuden, Willft du, o Beiland, uns bescheiden. Wie bietest du dem Glaubensfleiß Sold unaussprechlich hohen Breis!

7. D Gott! laß mir die Ewigkeit Sammt meiner Gna= denzeit auf Erden Bum guten Rampf, ber Niemand reut, Stets wichtiger und theurer werden! Sie sei mein Schild im Rampf und Streit, Mein Antrieb zur Gottseligkeit, Die Bürze meiner Lebensfreuden. Der Balfam meiner Bilgerlei= den, Im dunklen Thal mein Freudenlicht, Im Tode meine Buversicht!

Rad F. W. Loter, g. 1757 † 1823.

#### Mel. Womit soll ich. (Off. 21, 7.)

lig Werden wir im himmel Da, wo Alles Wonne ift; Zu fein! Da, da ernten wir un= vollkommnen Seligkeiten Wird zählig Unsers Glaubens Früchte ein; Da wird ohne Leid und uns diefes Blück erwarb, Als Bähren Unfer Leben ewig mah= ren. Gott, zu welcher Geligkeit Führst du uns durch diese Zeit!

45

🦳 wie unaus= Seelen Offenbaren, wie du bist; sprechlich se= Reine Wonne wird uns fehlen uns dort der Mittler leiten, Der am Kreuz er für uns ftarb.

3. Da wird beiner frommen Menge Gin Berg, eine Seele 2. Dann wirft du dich unfern fein; Dienst und Dank und

Lobgefänge Dir, erhabner Gott, dir einst bein Gott verleihet, zu weihn, Dir und dem, der Richte beines Glaubens Blick · felbst fein Leben Willig für uns Oft nach jener Stadt der From= hingegeben; Mit ihm, unfrem größten Freund, Sind wir ewig bann pereint.

4. D wer sollte sich nicht fehnen, Aufgelöst und da zu fein, Wo nach ausgeweinten Thränen Em'ge Güter uns er= freu'n, Wo fich unfer Kreuz in Palmen, Unfer Rlagelied in Pfalmen, Unfre Last in Lust verkehrt, Die forthin kein Rum= mer stört!

5. Sei, o Seele, hoch erfreuet singt. Ueber das erhabne Glück, Das

men, Mit dem Ernft, bahin zu fommen; Trachte, weil du hier noch hist, Nur nach bem, das droben ift.

6. Ohne Seiligung wird Rei= ner, Herr, in deinen himmel gehn; D so mache immer reiner Hier mein Berg, dich einst zu fehn; Silf du felber meiner Seele. Daß sie nicht den Wea verfehle. Der mich ficher bahin bringt, Wo man ewig dir lob=

Nach B. Schmolf, g, 1672 † 1737.

Mel. Werde munter. (Pf. 126. Rom. 8, 18.)

707. Cinft ift alles Leid | vergangen, Wie ein furzer Traum ber Nacht, Wenn der Herr, die hier gefan= gen, Ihrer Bande ledig macht; Dann wird unfer Berg fich freu'n, Unfer Mund voll Dan= fes fein; Jauchzend werden wir erheben Ihn, der Freiheit uns aegeben.

2. Berr, erhebe beine Rechte, Richt' auf uns den Baterblick! Aus der Fremde ruf die Knechte In die Seimath bald zurück! Unser Loos ist Rampf und Leid: Rurz' uns ab die Prüfungszeit! Kühr' uns, wenn wir treu ge= stritten, In des fel'gen Friedens Hütten.

3. Ernten sollen wir mit Freuden, Was wir weinend ausgefä't; Jenseits reift die Frucht der Leiden, Und des Sieges Palme weht; Gott reicht uns des Glaubens Lohn Gnädig dar durch seinen Sohn; Die ihm lebten, die ihm starben,

Bringen jauchzend ihre Garben. S G. Burbe, g. 1753 † 1831.

Mel. Wie wohl ist mir. (Gbr. 4, 1. 9. 11.)

das Lamm, das dich mit Freu- beiner Ruh.

708. Es ift noch eine den Dort wird vor seinem Etuhle weiden, Wirf hin die ben; Auf, mudes Berg, und Laft und eil' herzu! Bald ift werde Licht! Du feufzest hier der schwere Kampf vollendet, in beinen Banden, Und beine Bald, bald ber faure Lauf ge= Sonne scheinet nicht. Sieh auf endet, Dann gehft du ein zu

2. Die Ruhe hat Gott auß= \ erforen, Die Ruhe, die fein Ende nimmt; Es hat, da noch kein Mensch geboren, Die Liebe fie uns schon bestimmt; Das Gotteslamm, es wollte fterben, Uns diefe Ruhe zu erwerben, Es ruft, es loctet weit und breit : "Ihr müden Seelen und ihr Frommen, Berfäumet nicht, heut einzukommen Bu meiner Ruhe Lieblichkeit!"

3. So fommet denn, ihr matten Geelen, Die manche Laft und Burde drudt! Gilt, eilt aus euren Rummerhöhlen, Geht nicht mehr feufzend und gebückt! Ihr habt des Tages Last getra= gen, Dafür läßt euch der Bei= land fagen: Ich felbst will eure Ruhstatt sein! Ihr feid fein Volk, er will euch schützen, Will auch die Hölle auf euch bliten: Seid nur getroft und

4. Was mag wohl einen Rranken laben Und einen mü= den Wandersmann? Wenn je= ner nur ein Bettlein haben Und fanft auf solchem ruhen kann; Wenn dieser sich darf nieder= feten. Un einem frischen Trunk

aehet ein!

ergöten, Wie find fie Beide fo vergnügt! Doch dies sind kurze Ruhestunden; Es ift noch eine Ruh erfunden, Wo man auf ewig stille liegt.

5. Da wird man Freuden= garben bringen, Denn unfre Thränensaat iftaus. D welch ein Jubel wird erflingen, Welchlob= geton' im Baterhaus! Schmerz, Seufzen, Leid wird ferne weichen, Es wird kein Tod uns mehr erreichen; Wir werden unfern Rönig fehn, Er wird am Brunn= quell uns erfrischen, Die Thrä= nen von den Augen wischen; -Wer weiß, was sonst noch wird geschehn! Off. 7, 17.

6. Da ruhen wir und sind im Frieden Und leben ewig forgenlos. Ach fasset dieses Wort, ihr Müden, Leat euch dem Beiland in den Schoof! Ach, Flügel her! wir muffen eilen Und uns nicht länger hier verweilen, Dort wartet schon die frohe Schaar. Fort, fort, mein Geist, zum Jubiliren! Auf, gürte dich zum Trium= phiren! Auf, auf, es kommt das Ruhejahr!

3. S. Runth, g. 1700 + 1779.

Gigene Mel. (Off. 21, 10. 11. Cbr. 12, 22. 23.)

hochgebaute

Stadt, Ach, mar' ich schon in 2. D schöner Tag, o sel'ger

Gerufalem, du melsfaale, Und eilt aus diefer Welt.

dir! Mein sehnend Herz ift die= Augenblick, Wann bricht dein fer Erbe satt, Und ift nicht Glanz hervor, Da frei und mehr bei mir; Weit über Berg leicht zum reinen himmels= und Thale, Weit über Flur und glud Die Seele steigt empor? Keld Kleugt's auf zum him= Da ich fie übergebe In Got= tes treue Sand, Auf daß fie ewig lebe In jenem Baterland?

3. Schnell, wie ein Blit, schwingt sie sich dann hinauf In lichte Simmelshöh', Wenn fie verläßt den alten Erdenlauf Und all sein bittres Weh'; Wenn fie, wie auf dem Wagen Elia, gang verklärt, Bon En= geln fortgetragen Durch reine Söhen fährt.

4. D Chrenburg, gegrüßet feist du mir, Thu' auf die Gna= denpfort'! Wie lange schon hat mich verlangt nach bir! Ich eile freudig fort, Fort aus dem bofen Leben, Mus diefer Rich= tigfeit! Run hat mir Gott ge= geben Das Erb' der Ewigkeit.

5. Was für ein Bolf, welch cine edle Schaar Rommt dort gezogen her? Was in der Welt von Auserwählten war, Naht mir im Strahlenmeer; Nun wird mir zugesendet Die Rron' aus Jesu Sand, Die er mir zugewendet Schon fern im Thränenland!

6. Propheten groß, Apostel hehr und hoch, Blutzeugen ohne Bahl, Und wer dort trug des schweren Kreuzes Joch, Und der Tyrannen Qual: 3ch feh' fie herrlich schweben In fel'ger Freiheit Glang, Das edle Haupt umgeben Von lichtem Sonnen= franz.

7. Und lang' ich an im schö-nen Paradies, Im Heiligthum bes herrn, Dann schaut mein Beift, was er einst alaubend pries, Was er gefehn von fern. Das Hosianna hallet So hell von Chor zu Chor; Das Salle= lujah schallet In Ewigkeit em=

por!

8. D Jubelflang von Got= tesharfen schön Aus Chören ohne Rahl, Dak von dem über= ichwänglichen Geton' Erbebt ber Freudensaal! Wer zählet hier die Zungen, Die unfres Gottes Ruhm Von Anfang schon besungen Im ew'gen Bei= ligthum?

Rad J. M. Menfarth, g. 1590 + 1642.

Mel. Wach' auf, mein. (1. Tim. 6, 14-16. Off. 22, 20. 21.) 710. 21 men! Gott Bater Bringt alle Sprach'n zusammen und Sohne Sei In einem Glauben! Amen! Lob im himmelsthrone! Sein (Seift ftart' uns im Glauben. Und mach' und felig, Umen.

2. Amen! Es wird geschehen, Wir werden Chriftum feben In's himmels Wolfen fommen, Uns mitzunehmen; Amen.

3. Umen! uns ewig währe Die Freude, Gott die Ehre!

4. Amen! fein Tob foll schrecken! Christus will uns er= weden, Der, selbst zuvor begra= ben, Nun ewig lebet, Amen!

5. Amen! Gott sei gepreiset! Der Geift auf Chriftum weiset; Der helf' uns All' zusammen In's ew'ge Leben! Amen.

Lubm. Belmbolt, a. 1532 + 1598.

# Anhang.

# 1. Lob-, Dank- und Bebetlieder.

# Gigene Melodie.

711. Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke, Vor dir beugt die Erde sich Und bewundert deine Werke; Wie du warst vor aller Zeit, So bleibst du in Ewigkeit.

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphisnen Stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, Rufen dir in sel'ger Ruh: Heis

lig, heilig, heilig! zu.

3. Heilig, Herr Gott Zebasoth, Heilig, Herr Ger Kriegessheere! Starker Helfer in der Noth, Himmel, Erde, Luft und Meere Sind erfüllt von deinem Ruhm, Alles ist dein Eigensthum.

4. Der Apostel heil'ger Chor, Der Propheten große Menge Schickt zu deinem Thron empor Neue Lob- und Dankgesfänge. Der Blutzeugen große Schaar Lobt und preis't dich immerdar.

5. Auf dem ganzen Erdensfreis Loben Große und auch Kleine Dich; Gott Vater, dir zum Preis Singt die heilige Gemeine: Sie verehrt auf seinem Thron Deinen eingebornen Sohn.

6. Sie verehrt den heil'gen Geift, Welcher uns mit feinen Lehren Und mit Trofte fräftig speift; Der, o König aller Chren, Der mit dir, Herr Jesu Chrift, Und dem Bater ewig ift.

7. Du, des Baters ein'ger Sohn, Haft die Menschheit angenommen; Du bist auch von deinem Thron Zu uns auf die Welt gekommen; Gnade hast du uns gebracht, Bon der Sünde frei gemacht.

8. Herr, erbarm, erbarme dich! Auf uns komme, Herr, dein Segen, Deine Güte zeige sich Allen der Verheißung wegen; Auf dich hoffen wir allein, Laß uns nicht verloren fein!

Peter Ritter, um 1792.

# Mel. Romm, heiliger Geift 2c.

712. Lob, Breis und Bater, dir! Dein Ruhm foll unter uns erschallen. Laß unfer wir, Herr, unser Gott und Lob dir wohlgefallen! Laßt,

Menschen, seiner Lieb' uns bist für uns gestorben, Und haft freun, Und ewig, ewig bankbar und ewig Beil erworben. Wer fein. Lobsingt ihm, Chriften, unfre Brüder! Fallt vor dem Gott der Liebe nieder! Und betet an! Und betet an!

2. Er hieß uns leben; wir find fein, Du bift die Lieb'; und wir find bein. Wie groß und schön sind deine Werke, Du Gott der Weisheit, But' und Stärfe! Dein ift der Erdfreis, und in dir, D Höchster, sind und leben wir. Du, Herr, er= schufft der Engel Heere. Uns auch erschufft du, dir zur Ehre; Uns Sterbliche, Uns Sterbliche!

3. Herr, du gedenkst nicht unfrer Schuld; Uns Sünder trägst du mit Geduld; Um= faffest uns mit Baterarmen; Reigst, wenn wir flehn, dich zum Erbarmen; Silfft uns durch unfre Brüfungszeit; Führst uns durch fie zur Geligkeit; Schickst nur zu unferm Seil uns Leiden; Und segnest lieber uns

dir nachfolgt und an dich glaubt, Und in Versuchung treu dir bleibt: Der soll, befreit vom Fluch ber Sünden, Erbarmung, Ruh und Leben finden, In Ewigkeit; In Ewigkeit.

5. Lob. Chr' und Preis dir. Beift des Herrn! Wir waren einst von Christo fern; Fern von der Seele mahrem Leben, Mit Frrthum, Wahn und Nacht umgeben. Du haft durch beines Wortes Macht Auch uns zum wahren Licht gebracht; Du lehrst fromm leben, freudig sterben, Und weihest uns zu Simmelserben Durch Christi Tod; Durch Christi Tod.

6. Lob, Breis und Chre bringen wir, Gott, Bater, Cohn und Beift, nur bir. Es muffe jedes Land auf Erden Boll dei= nes hohen Ruhmes werden. Wie selig, wie begnadigt ist Ein Volk, deß Zuversicht du bist! 4. Lob, Ehr' und Preis, Sohn Gottes, dir! Berlorne Sünder waren wir. Du aber

# Mel. Jefu, meines Lebens 2c.

713. Schwing bich auf, nicht bezahlen, Was er mir mein ganz Ge- durch Rath und That Lebensmuthe! Und geh' in den Sim= lang erwiesen hat. mel ein: Denn es muß des | 2. herr Gott Bater! lauter

Söchsten Güte Sier und bort Segen Trieft von deiner mil= gepriefen sein. Mit viel taufend= ben Hand, Den du mir auf taufend Malen Rann ich ihm das meinen Wegen Neberall haft

zugewandt; Aus wie viel Bestümmernissen Haft du mich, mein Gott, gerissen? Tausendstausendmal sei dir, Treuer Bas

ter! Dank bafür.

3. D Herr Jesu! Heil und Leben Ift in deinem Blute mein, Alle Sünden sind vergeben, Und ich bin gerecht und rein. Ja du willst in meiner Scelen Dir sogar die Wohnung mählen: Taufend-tausendmal sei dir, Liebster Heiland! Dank bafür.

4. Heil'ger Geift! an beinen Gaben Spür' ich keinen Manzgel nicht: Und was wollt' ich Größ'res haben, Als dies gnazbenvolle Licht, Daß ich weiß, an wen ich gläube, Und ein Gotteskind verbleibe. Taufendz

taufendmal sei dir, Werther Tröster! Dank dafür.

5. Ach! daß alle meine Gliesber Lauter Zungen möchten sein! Daß ich mich durch Lobeslieder Könnte recht in Gott erfreun! Und daß lauter Preis und Ehre Mein beständig Opfer wäre, Das ihm würde Tag und Nacht Tausendstausendmal aebracht.

6. Doch du wirft ein schwaches Lallen, D Gott Bater, Sohn und Geist! Dir auch lassen wohlgefallen, Das dich hier auf Erden preis't; Bis ich dich im Himmel oben Mit den Engeln werde loben; Ja, da lob' und preis' ich dich Dhn Aushören

ewiglich.

#### Gigene Melodie.

714. Pater unfer im Himmelreich! Der du uns Alle heißest gleich, Brüder sein und dich rufen an, Und willst das Beten von uns hab'n: Gib, daß nicht bet' alslein der Mund, Hilf, daß es geh' aus Herzensgrund.

2. Geheiligt werd' der Name dein: Dein Wort bei uns hilf halten rein, Daß wir auch leben heiliglich, Nach deinem Namen würdiglich Behüt' uns, Herr! vor falscher Lehr, Das arm'

verführte Bolf befehr'.

3. Es komm bein Neich zu biefer Zeit, Und bort hernach in Swigkeit. Der heil'ge Geift

uns wohne bei Mit feinen Gaben mancherlei. Des Satans Zorn und groß Gewalt Zerbrich, vor ihm bein Kirch' erhalt.

4. Dein Will' gescheh, Herr Gott! zugleich Auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns Gebuld in Leidenszeit, Gehorsam sein in Lich und Leid. Wehr' und steur' allem Fleisch und Blut, Das wider beinen Willen thut.

5. Gib uns heut unfer täglich Brod, Und was man darf zur Leibesnoth. Behüt' uns, Herr! vor Krieg und Streit, Bor Seuchen und vor theurer Zeit, Daß wir im guten Frieden

ftehn, Der Gorg und Beizes

müßig gehn.

6. All unfre Schuld vergib uns, herr! Daß fie uns nicht betrübe mehr; Wie wir auch unfern Schuldigern Ihr' Schuld und Fehl vergeben gern. Zu bienen mach' uns All' bereit In rechter Lieb' und Ginigfeit.

7. Führ' uns, Berr! in Ber= fuchung nicht; Wenn uns der bofe Beift anficht, Bur linken und zur rechten Sand, Silf und thun ftarten Widerftand, Sm Glauben fest und wohl ge= rüft't, Und durch des heil'gen Beiftes Troft.

8. Von allem Uebel uns er= lös: Es find die Tag und Zei= ten bos. Erlös uns von dem ew'gen Tob, Und tröft' uns in der letten Noth. Bescher' uns, Berr! ein selig End', Nimm unfre Geel in beine Band.

9. Amen, das ist, es werde mahr! Stärf' unfern Glauben immerdar, Auf daß wir ja nicht zweifeln dran, Was wir hiemit gebeten hab'n. Auf bein Wort, in dem Namen bein, Berr! fprechen wir das Amen fein.

Martin Luther, g. 1483 + 1546.

### Gigene Mel., ober: Wer nur den lieben Gott 2c.

715. Dir, dir, Jehovah! will ich fingen; Wo ift doch folch ein Gott, wie du? Dir will ich meine Lieber bringen; Gib mir bes Beiftes Kraft darzu, Daß ich es thu' durch Jesum Chrift, Wie dir's durch ihn gefällig ift

2. Zeuch mich, o Bater! zu dem Cohne, Co zieht dein Sohn mich auch zu dir. Dein Geift in meinem Bergen wohne, Der mir Berftand und Berg regier, Daß es den Frieden Gottes fühlt, Und dir deswegen fingt und spielt.

3. Verleih mir, Böchfter! folche Gute, Cowird mein Singen wohl gethan; Co fleht dich, Jefu! mein Gemuthe Im Geift und len eingericht't, Und wird von in der Wahrheit an; So hebt

Daß ich dir sing' im höhern Chor.

4. Der fann mit Seufzen mich vertreten, Die unaussprech= lich fräftig find; Der lehret mich recht gläubig beten, Gibt Zeugniß hier, daß ich dein Rind Und ein Miterbe Chrifti fei, Daher ich, Abba, Bater! schrei.

5. Wenn dies aus meinem Herzen schallet Durch beines Geistes Kraft und Trieb; So bricht dein Baterherz und wallet Bang gegen mich aus heißer Lieb', Daß mir es nichts versa= gen kann, Wenn ich mein Flehn zu dir gethan.

6. Co ift, mas bein Geift bitten lehret, Nach beinem Wilbir gewiß erhöret, Weil es in bein Geift mein Berg empor, beinem Sohn geschicht, Durch den ich Kind und Erbe bin, Und nehme Gnad' um Gnade bin.

7. Wohl mir, daß ich dies Zeugniß habe! Ich bin voll Troft und Freudigkeit: Du gibest alle gute Gabe, Die ich verlange, jederzeit: Du thust noch überschwenglich mehr, Als ich versteh', bitt' und begehr'.

8. Wohl mir! ich bitt' in Jesu Ramen, Der dir zur Rech= ten mich vertritt; In ihm ist Alles Ja und Amen, Was ich im Geift und Glauben bitt; Dich lob' ich, Herr! in Emig= feit, Der mich mit fo viel Beil erfreut.

Barthol. Craffelius, um 1697.

# 2. Lieder von Bottes Wesen.

# Dreieinigkeit.

# Mel. Nun freut euch liebe 2c.

Majestät und Ehren: Wie kann doch deine Christenheit Dein Lob genug vermehren? Du bift fehr hoch und munder= fam, Bang unbegreiflich ift bein Mam', Dein Wefen unerforsch= lich.

2. Wir banken bir, bag beine Gnad', Auch weil wir hie noch leben, In deinem Worte fo viel hat Ilns offenbart gegeben: Daß du bist mahrer Gott, und heißt Gott Bater, Sohn und heil'ger Geift. Dreifaltig und both einig.

3. D Vater, aller Dinge Duell Und Ursprung, sei gepriesen Für alle Wunder, flar und hell, Durch beine Macht erwiesen. Du, Bater, haft vor aller Zeit Den ein'gen Cohn von Emig= feit, Dein Cbenbild gezeuget.

heiligste Drei= | 4. Du hast gemacht den Er= einigkeit, Boll benfreis Nach deinem Wohlge= fallen, Uns Menschen drauf zu beinem Preis, Daß wir bein Lob erschallen. Auch wird burch deines Mundes Wort Dies 211= les immer fort und fort Erhal= ten und regieret.

> 5. Drum steh, o Bater! fer= ner bei Uns, beinen armen Rindern, Und alle unfre Schuld verzeih Uns bußfertigen Sün= bern; Aus unfern Nöthen man= nigfalt Errette uns und hilf uns bald. Wie du uns fest per= sprochen.

> 6. D Jesu Christe, Gottes Sohn, Bon Ewigfeit geboren! Uns Menschen auch im Sim= melsthron Zum Mittler außer= foren; Durch dich geschieht, was nur geschicht, D wahrer Gott! o wahres Licht Lom

wahren Gott und Lichte!

7. Du bift des Baters Cben= bild, Und doch vom himmel fommen : Als eben war die Zeit erfüllt, Haft bu Fleisch ange= nommen; Saft uns erworben Gottes Suld, Bezahlet unfre Sündenschuld Durch dein un= schuldig Leiden.

8. Nun sitest du zur rechten Sand Des Baters hoch erhoben, Beherrscheft alle Leut und Land Und dämpfft der Feinde Toben. Hilf uns, o wahrer Mensch und Gott! Wir wollen dir für dei= nen Tod Und alle Wohlthat

danken.

9. D heil'ger Beift, bu mer= the Rron', Erleuchter unfrer Sinnen! Der du vom Bater und bem Cohn Ausgeheft ohn' Beginnen: Du bist allmächtig und ohn' End', Der Bater und der Cohn dich fend't, Im Glauben uns zu leiten.

10. Gott Bater, Cohn und heil'aer Geift! Für alle Gnad' und Büte Gei immerdar von uns gepreist Mit freudigem Gemüthe. Des himmels heer dein Lob erklingt, Und heilig, heilig, heilig! fingt: Das thun

auch wir auf Erden.

# Mel. Erschienen ift der herrlich' Tag zc.

717. Wir glauben All' an einen Gott, Den Welten=Echöpfer - Bebaoth; Den Berricher, der die Himmel lenkt; Den Vater, der den Sohn uns schenkt. Sallelujah!

2. Wir glauben feft an Jefum Chrift, Den Cohn, der Eingeboren ift; Das "Wort" das einst aus Tod und Nacht Uns Leben, Licht im Fleisch' gebracht. Hallelujah!

3. Wir glauben an den heil'= gen Geift, Den Lehrer, der zur Wahrheit weif't; Den Bei= ftand, der erweckt, befehrt, Rach Seiligung uns ringen lehrt.

Sallelujah!

4. Auf diesen Gott find wir getauft, Und in fein Reich mit Blut erkauft! Chr' fei bem Bater! Dank bem Sohn! Und Breis bem Geift auf Ginem Thron! Sallelujah!

3. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

### Mel. Wie schon leucht't uns. (Phil. 4, 7.)

718. Erhab ner auf dem Berz und Sinnen: Daß wir höchsten Thron, Gott! unfer Bater in bem Cohn, Wir fleh'n um beinen Frieden; Den Frieden, welcher höher ift Denn Alles, mas Ber= nunft ermißt, Die Geelenruh' der Müden! Lieber Bater! Ach, regiere, Leit' und führe tritt in unf're Mitte: "Wo

friedensvoll beginnen.

2. Berr, Jefu Chrifte, Got= tes Cohn! Du Abglanz von bem höchsten Thron, Erhöre uns're Bitte! Gei unter uns mit beinem Beift, Erfüll' bein Wort, wie du verheiß'st, Und

Drei, nur Zwei Sich verfam= | der Wahrheit auf, Gib Rath meln, Dank mir ftammeln, Gläubig dienen, Bin ich mitten unter ihmen!"

3. D heil'ger Geift, du Licht aus Gott! Du Troft im Leben, Noth und Tod, Erleuchte unf're Glaubensklarheit.
Seelen! Thu' uns den Born S. Fr. C. Stoblmann, g. 1780 + 1863.

und Kraft im Bilgerlauf, Daß wir des Weg's nicht fehlen! Fremde Lehre Hilf uns meiden; Unterscheiden Trug und Wahr= heit. Führ' uns, Herr! zur

# Büte und Liebe. Fürsorge. Erlösung. Onade.

#### Mel. Allein Gott in der Soh' 1c.

719. Diebesglut, wie kommen. Sein Mangel, Knecht= Preis und Lobe zieren? In deinen Tiefen muß ich mich, D volles Meer! verlieren. Gott felber, die Vollkommenheit, Brennt ganz vor Lieh' und Bü= tigkeit, Und ich bin noch er= faltet?

2. Der in fich felbst vergnügte Gott, Das allerreinfte Wefen, Sat sich die schnöde Sünderrott Bu lieben außerlesen. Hier schweig, Vernunft! gib Gott die Ehr: Gott wollt unendlich lieben mehr, Als du begreifen solltest.

3. D Liebe! Die Gott feinen Sohn Aus feinem Schoof ge= nommen! Er ift von feines Ba= ters Thron Zu uns herab ge=

malen uns, als Bilder, ab, Wie stark Gott lieben könne.

4. Ich grüble nicht und glaub allein: Kann ich dies Meer nicht gründen, So werf ich mich getroft hinein Mit allen meinen Sünden. Gott gab mir, was fein Liebstes war, Drum bring ich ihm mein Herze dar, Als Berg für Herz zum Opfer.

5. D liebster Bater! nimm es hin; Gib Rraft, dich recht zu lieben; Berftand und Wille, Herz und Sinn Sei'n dir hie= mit verschrieben. Ach dämpf das Feuer bofer Luft, Lag ewig nichts in dieser Bruft. Als deine Liebe, brennen.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

Salt aus, mein und Gunde rauben? Gebent. nem Glauben Und fuche Gottes reichen Troft und Freude gibt! Abendmahl. Was kann dir Tod Also hat Gott die Welt geliebt:

2. Dein schnöder Kall ift zwar geschehen; Doch will Gott dein Verderben nicht. Er hat dein Elend angesehen, Das ihm fein Baterherze bricht. Drum fühlt er felbst, was dich betrübt : Also hat Gott die Welt geliebt!

3. Ch' er dich will verderben laffen. Ch' gibet er auch feinen Cohn: Der muß die Roth gu= fammen faffen, Der träget bei= nen Gündenlohn, Und wird bis auf den Tod betrübt : Also hat

Gott die Welt geliebt!

4. Sier ift boch feiner Runft pon Nöthen. Daß man für fich viel läuft und rennt : Er fendet Lehrer und Propheten, Er fetet Wort und Saframent. Je mehr uns fehlt, je mehr er gibt: Also hat Gott die Welt geliebt!

5. Er hat dir feinen Geift gegeben, Der dich in hoher Kraft regiert: Sa, der im Glauben und im Leben Dich ftets auf rechter Strafe führt. Weil er durch fie das Zeugniß gibt: Also hat Gott die Welt aeliebt!

6. Er hat den Eid bei sich

geschworen, Er, als ein Gott. der Glauben hält; Deshalben bist du nicht verloren. Wenn Teufel, Sünde, Tod und Welt Dich gleich verfolget und be= trübt : Also hat Gott die Welt geliebt!

7. Du ftehft in feiner Sand geschrieben. Die Schrift löscht auch kein Teufel nicht. Nur in bem Glauben fest geblieben: So bleibet Jesus stets bein Licht, Wenn dich die letzte Noth betrübt : Alfo hat Gott die Belt

aeliebt!

8. Wie bald ift unfre Zeit verfloffen! So wird der himmel aufgethan, Und Gott hat über uns beschloffen Mehr, als ein Mensch begreifen kann, Weil er fich felbst und Alles gibt: Also hat Gott die Welt geliebt!

9, Das ift der Grund, ber hat bas Siegel, Daß Gott fein Bolf in Jeju fennt. Wir eilen unter Jesu Flügel, Wenn Sim= mel, Luft und Erde brennt : Und uns vergnügt, was Jesus gibt: Also hat Gott die Welt geliebt!

#### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

ich sorgen? Er ist ja Bater, ich speist er mit Korn und Dele, fein Rind. Er forgt für heut, er Doch nur bei faurem Arbeits= forgt für morgen; Beil allent= schweiß: Bohl bem, ber ihm halben Spuren find, Wie Gott nur festiglich Bertraut, und die Seinen väterlich Berforgt glaubt: Gott forgt für mich. und schütt. Gott forgt für mich. 3. Gott forgt für mich bei theu-

ott forgt fur Leib und Seele, Sein Manna mich, was will ift die Seelenfpeis, Den Leib

2. Gott forgt für mich an ren Zeiten : Much in der größ=

ten Hungersnoth Verschafft ber gibt Aus seinem Vorrath mil= Berr den frommen Leuten, Zum Unterhalt ihr täglich Brod. Jit's aleich nicht viel, doch glaube ich, Er gibt genug, und forgt für mich.

4. Gott forgt für mich in meinem Leiden: Das Kreuz, das er mir auferlegt, Berwech= felt fich gar bald in Freuden. Und wenn Gott gleich die Sei= nen schlägt; So schlägt er doch nur väterlich Zu unserm Wohl, und forgt für mich.

5. Gott forgt für mich in meinem Alter: Da hebt und trägt mich, der mich liebt. Denn er verbleibet mein Erhalter, Der mir all meine Nothburft

diglich. Wohl also mir: Gott

forat für mich.

6. Gott forgt für mich auch in dem Sterben: Der Tod ist mir ein süßer Schlaf. Er macht mich da zum Simmelserben, Und stellet mich, als Chrifti Schaf, Das ihm hier folgt, dort feliglich Zur rechten Hand: Gott forgt für mich.

7. Gott forat für mich im fühlen Grabe, Dem Leibe gönnt er da die Ruh; Und wenn ich ausgeschlafen habe, Go führt er mich dem Himmel zu, Wo Seel und Leib auf ewig fich Bereinigen : Gott forgt für mich.

#### Mel. Run freut euch, liebe Christeng'mein.

722. Sottes Sohn, Herr Jefu Chrift, Du Leben, Licht und Wahrheit! Du Chenbild des Baters, bift Sein Glang und em'ge Rlarheit, Doch nicht geschaffen, nicht ge= macht ; Aus Gottes Wefen vorge= bracht, Bon Ewigkeit gezeuget.

2. 3ch ehre, lieb' und lobe dich Mus dankbarem Gemüthe, Ich preise dich recht inniglich Für alle beine Güte, Ich rühme dich, ich danke dir Für alle Gnade, bie du mir Bis diefen Tag erwiesen.

3. Voraus ist diese Gnade groß, Daß du zu uns gekommen Bur Full' ber Beit vom Baters Schooß, Und haft an dich ge= nommen Die mahre mensch= liche Natur Von einer armen Areatur, Lon der Junafrau Maria.

4. Du haft mich armen Er= benklos, Der ewig mar verdor= ben, Bon Rettung, Troft und Hülfe bloß, Gewonnen und er= worben. Von Sündenfluch, von Straf und Tod, Ja von der schweren Höllennoth Und Teufels Strick erlöfet.

5. Und solches nicht mit Geld und Gut, Und was sonst hoch zu schäten; Bielmehr mit bei= nem theuren Blut, Dem gar nichts gleich zu setzen. Du hast in dieser Gnadenzeit, Dhn mein Verdienst und Würdigkeit, Mir ein' Erlöfung funden.

6. Wie herrlich, groß und herzlich ist Doch folche Gnad' und Liebe! Die dich, o mein

Berr Jesu Christ! Bu folchem Schluffe triebe, Daß du, gerech= ter Gottesknecht! Co gern für die, die ungerecht Und Gunber

find, gestorben.

7. Rann eine Liebe größer fein, Als die, fo gartlich liebet, Daß sie sich gar in Todespein Für ihre Freunde gibet? Doch Christi Liebe thut viel mehr. Sie liebt uns auch als Feinde fehr, Und läßt für uns bas Leben.

8. Sie wollte für uns allzu= mal, Die wir verloren waren, Die größte Bein, die größte Qual Und Seelenangst erfah= ren: Sie ging für uns in Grab und Tod, Und hat dadurch mit unferm Gott Uns völlig ausge= föhnet.

9. Denn, weil bu auferstan= den bist Und nicht im Grabe blieben. Sait du dadurch, o Jesu Christ! Auch unsern Tod vertrieben: Singegen die Ge= rechtigkeit, Unschuld und mahre Himmelsfreud Hervorbracht aus dem Grabe.

#### Mel. Nun freut euch, liebe Christeng'mein ac.

723. Streuer Beiland, Jesu Chrift! Der du auch mir geboren, Sa auch für mich gestorben bist: Lag doch nicht fein verloren Un mir das groß' Erlöfungswerf; Vielmehr gib Gnade, Kraft und Stärf', Inbrunftig dir zu dan= fen.

2. Gib Gnade, daß ich bich hinfort Als meinen Seiland liebe, Dir lebe, und in beinem Wort Mich treu und fleißig übe. Und wie du, Berr! geftor= ben bift, Go hilf mir auch, zu jeder Frift. Den Gunden abaufterben.

3. Du standest von den Tod= ten auf, Brachst durch des Grabes Thuren; Drum laß mich einen neuen Lauf Boll Beift und Tugend führen. Lag mich von Gunden auferstehn. In beinen heil'gen Wegen gehn, Und dir zu Ehren leben.

4. Lag hier in beinem Reiche mich Dir treu beständig bienen, In guten Werken fruchtbarlich Stets machfen, blühn und grünen; Bis du, nach meinem Bilgrimslauf, Mich nimmft in beinen Simmel auf. Wo du zur

Rechten sitest.

## Mel. & Gott, du frommer 2c.

Menschen Mund Kann g'nug lor'n. gepriesen werden: Ich banke 2. Vornehmlich wird in mir

724. Ach Jefu! beffen bir, daß du Ein wahrer Mensch Treu Im him= gebor'n, Den Fluch von mir mel und auf Erden Durch feines gewandt, Daß ich nicht bin ver=

All' Bergensangst gestillet, Wenn mich dein füßer Nam' Mit fei= nem Troft erfüllet. Rein Troft fo lieblich ift. Alls den mir gibt bein Nam', Der füße Jefusnam', Du Fürst aus Davids Stamm!

3. D Jefu, höchfter Schat ! Nur du fannst Freude bringen : Es kann nichts lieblicher, Als Jesu Name, flingen Sch fann nicht traurig sein, Weil Jesus heißt so viel Als Heiland ober

Held, Der selig machen will. 4. Will Satan sich bei mir Mit Unfechtungen regen, So ift mir Jefus Nam' Zum Troft, Schut, Fried' und Segen, Bur Weisheit und Arznei In aller Angst und Noth, Daß ich nicht fürchten darf Den Teufel und den Tod.

5. Daß ich ein Bornkind bin, Das macht die schnöde Gunde; Dein Jefusnam' macht mich Bu einem Gnadenkinde: Er nimmt von mir hinweg Die Schuld und Miffethat, Bringt mir die Seligfeit Und deines Baters Gnad'.

6. Er sei mein Licht, das mich In Finsterniß erleuchte: Er fei des Himmels Thau, Der mich in Sit anfeuchte : Er fei mein Schirm und Schild, Mein Schatten, Schloß und Hut, Mein Reichthum, Ehr' und Ruhm, Er fei mein höchftes But.

7. Jefu! in beinem Ram' Bin ich heut aufgestanden, In ihm vollbring' ich heut, Was mir fommt unter Sanden. In beinem Namen ift Der Anfang schon gemacht, Das Mittel und der Schluß Werd' auch durch ihn vollbracht!

8. Dir leb' ich, und in dir, In dir will ich auch sterben: herr! fterben will ich bir, In dir will ich ererben Das em'ge Simmelreich, Das du erworben mir: Bon dir verklärt will ich Dir dienen für und für.

## Mel. Jefu, beine heil'ge Wunden zc.

725. Em'ge Liebe, mein Gemüthe Thut jett einen frohen Blid In den Abgrund beiner Güte! Send' ihm einen Blid gurud, Ginen Blick voll Heiterkeit, Der Die Finsterniß zerstreut, Die mein blödes Auge drücket, Wenn es nach dem Lichte blicket.

2. Ich verehre dich, o Liebe! Daß du dich entschlossen haft, Und aus einem reinen Triebe Den erwünschten Schluß gefaßt: Der in Rluch versenkten Welt. Durch ein theures Löfegeld, Durch bes eignen Cohnes Ster= ben Gnad' und Freiheit zu erwerben.

3. D ein Rathschluß voll Erbarmen, Voller Suld und Freundlichkeit, Der so einer Welt voll Armen Gnade, Troft und Sülfe beut! Liebe! die den Sohn nicht schont, Der in sei= nem Schoofe wohnt, Um die Sünder zu erretten Mus den schweren Sündenketten.

4. Doch du hast, o weise Liebe! Gine Ordnung auch be= ftimmt, Daß sich der darinnen übe, Der am Segen Untheil nimmt. Wer nur an den Mitt= ler gläubt, Und ihm treu erge= ben bleibt; Der soll nicht ver= loren gehen, Sondern Beil und Leben sehen.

5. Diesen Glauben anzugun= ben. Der ein Werk des Himmels heißt, Lässest du dich willig finden, Deinen theuren guten Beift Denen, die gebeuget ftehn, Die ihr Unvermögen fehn, Und zum Thron der Gnaden eilen, Gern und willig mitzutheilen.

6. Wo du nun vorher gefehen, Daß ein Mensch auf dieser Erd Deinem Geist nicht widerstehen Noch sein Werk verhindern werd; Sondern ohne Heuchel= ichein Werd im Glauben feste fein: Diesen haft du außer= wählet, Und den Deinen zuge= zählet.

7. Du haft Niemand zum Berderben Ohne Grund in Bann gethan. Die in ihren Sünden sterben, Die sind felber Schuld daran. Wer nicht glaubt trennen.

an deinen Sohn, Der hat Fluch und Tod zum Lohn : Sein muth= willig Widerstreben Schließt ihn aus von Seil und Leben.

8. Liebe! dir fei Lob gefungen Für den höchst gerechten Schluß. Den die Schaar verklärter Zun= gen Rühmen und bewundern muß, Den der Glaub' in De= muth ehrt, Die Vernunft erstau= nend hört, Und umfonst sich unterwindet, Wie fie beffen

Tief' ergründet.

9. Liebe! laß mich dahin ftreben, Meiner Wahl gewiß zu fein. Richte felbst mein ganzes Leben So nach beinem Willen ein, Daß des Glaubens Frucht und Rraft, Den dein Geift in mir geschafft, Mir zum Zeugniß dienen möge: Ich sei auf dem himmelswege.

10. Laß mich meinen Namen schauen In dem Buch des Lebens ftehn. Denn so werd' ich ohne Grauen Selbst dem Tod ent= gegen gehn. Reine Rreatur wird mich, Den du liebest ewiglich, Deiner Sand entreißen fönnen, Roch von deiner Liebe

Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

Ch bin im Him= 726. I mel angeschrie ben, 3ch bin ein Rind ber Ge= ligfeit. Die Gunde fann mich nicht betrüben, Auch nicht bas Leiden diefer Zeit. Ich weiß, daß ich von Anbeginn In Chrifto außerwählet bin.

2. Das Lamm hat mich mit feinem Blute Bezeichnet in bas Lebensbuch: Durch das erlang ich alles Gute, Erlösung von dem Tod und Fluch. Was ift doch, das mein Berze qualt? 3ch bin zum Simmel auser= mählt.

3. Was schreckt mich des Gesetzes Wetter? Ich seh in's Lebensbuch hinein: Da füllt die Gnade alle Blätter, Sie ist und bleibet allgemein. Hier les' ich, was mir Tröstung gibt: "Dich hab ich je und je geliebt."

4. Obgleich im schwarzen Buch der Sünden Viel Schulsden aufgeschrieben stehn; Läßt Jesus mich doch Gnade finden, Und mich in's Buch des Lebens sehn: Da schau' ich meine Gnadenwahl, Und steh in seiner Kinder Zahl.

5. Auf Jesum will ich fröhlich sterben, Ich will des Glaubens Hochzeitkleid Nur in des Lammes Blute färben; So geh ich ein zur Seligkeit, Und zu dem großen Abendmahl: O freudensvolle Enadenwahl!

6. Rein Teufel soll ben Trost mir rauben, Daß ich erwählt von Anbeginn; Daß ich aus Enaben durch den Glauben In Christi Blut erlöset bin. So leb' ich denn und sterbe drauf: Auf Christum schließ' ich meinen Lauf.

# 3. Advent. Meihnacht. Reujahr. Erscheinung Christi.

# Mel. Jesus, meine Zuversicht.

727. Sosianna! Davids Sohn Rommt in Zion eingezogen; Ach bereitet ihm ben Thron, Sept ihm tausend Chrembogen. Etreuet Balmen, machet Bahn, Daß er Einzug halten kann.

2. Hofianna! fei gegrüßt, Komm, wir gehen dir entgegen, Unfer Herz ift schon gerüst't, Will sich dir zu Füßen legen. Zeuch zu unfern Thoren ein, Du follst uns willsommen fein.

3. Hofianna! Friedensfürft, Ehrenkönig, Held im Streite, Alles, was bu fchaffen wirft,

Das ist unfre Siegesbeute. Deine Rechte bleibt erhöht, Und bein Reich allein besteht.

4. Hosianna! laß uns hier An den Delberg dich begleiten, Bis wir einstens für und für Dir ein Psalmenlied bereiten, Dort ist unser Bethphage, Hosisanna in der Höh!

5. Hosianna, nah und fern! Eile bei uns einzugehen, Du Gesegneter bes Herrn, Warum willst du draußen stehen? Hosi= anna! bist du da? Ja, du

fommft, Hallelujah!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

#### Mel. Kommt her zu mir, spricht 2c.

728. Gottlob! die höchst gewünschte Zeit, Der Anfang unfrer Seligfeit Und unfrer Sulf' ist fommen. Des ew'gen Baters einig Kind Hat, daß es sich mit uns versbind', Fleisch und Blut angenommen.

2. Zu Bethlehem, in Davids Stadt, Wie Micha längst verkünzdigt hat,\* Ist er ein Mensch geboren: O großes Heil! wär' diez ses nicht, Würd Alles, was das Sonnenlicht Geschn und sieht, verloren.

3. Sein armer Stand, sein durftig Sein Bringt uns ben größten Reichthum ein; Wir haben nun die Fülle. Hat Abam uns gleich sehr verlett, Und uns in tiefe Schuld gesett, Erkömmt, daß er sie stille.

4. Seht nicht die schlechten Windeln an, Und was Vernunft hie tadeln kann; Seht, wer darein gehüllet: Der große Gott, das Heil der Welt, Der wunderbare starke Held, Der Erd und himmel füllet,

5. Der ew'ge Gott, des Baters Wort, Wird unfer Bruder, Hülf und Hort, Auf den wir sicher trauen. Komm, ganze Welt! ach fomm herbei, Hier fannst du, daß Gott gnädig sei, Ohn dein Berdienst, anschauen.

6. Willfommen, theurer, wersther Gaft, Willfommen, Träger meiner Laft, Mein Licht, mein Troft, mein Segen! Mein einzig Gut! was foll ich dir, Zum Zeugniß meiner Dankbegier, Zu

beinen Füßen legen?

7. Mich felbst: nimm diese Sabe an, Dent', daß ich sonst nichts liesern kann Dir, der du Alles hegest. Der du den Weltz kreis zugericht't, Veracht' mein schlechtes Opfer nicht, Der du

den Himmel trägeft.

8. Zeuch, Serr! in dies mein Herz hinein, Laß es dein fanftes Bette fein: Verschmäh nicht meine Seele. Laß sie mit dir sein selbst geschmückt, Und alles Eitle weggerückt, Weil ich dich einzig wähle.

## Mel. Allein Gott in der Höh' fei.

T29. Auf! freuet euch von Herzenssgrund, Ihr, die ihr war't versloren: Nun wird das größte Wunder kund, Denn Gott ift Mensch geboren, Er bringt das Heil von oben her; Und wenn er nicht erschienen wär', Müßt' alles Fleisch verderben.

2. Er ift das Wort, das Alles schafft, Das Alles hält und träget; Der schöne Glanz, die ew'ge Kraft, Wodurch sich Alles reget. Er könnnt uns Sterblichen zu gut, Und will, als unser Fleisch und Blut, Uns nun mit Gott versöhnen.

3. Er ift bes ew'gen Baters

Sohn Bon Ewigkeit gezeuget; Doch sieh, wie er von seinem Thron Bu uns hernieder steiget, Mit unserm schwachen Fleisch sich paart, Auf daß in uns die göttlich' Art Mög' angerichtet merden.

4. Der Menschen fündlich Berze mar Zum Guten ganz erstorben : Drum stellet sich das Leben dar, Daß die, fo gang verdorben, Im schönen Rock des Seils verhüllt. Mit neuer Lebenskraft erfüllt. Den Tod besiegen fonnen.

5. Es lag die Welt in finstrer Nacht, In Furcht und Todes= schrecken: Ihr felber fehlte Kraft und Macht, Das Licht fich zu

erwecken. Drum kömmt bas

unumschränkte Licht. Und will mit hellem Angesicht In Aller Herzen leuchten.

6. Drum fei, o Mensch! nicht ferner blind, Bleib nicht in Sünden liegen: Romm und umfasse dieses Rind; Sonft wirst du dich betriegen. Gi folge deiner Trägheit nicht, Es will dir Leben, Kraft und Licht Aus feiner Rulle ichenken.

7. Hier ift mein Berg, o Jesu Chrift! Mein Beiland, Licht und Leben! Ach! mach es, wie bein Herze ist, Dazu will ich dir's geben. Uch heil' der alten Schlangen Biß, Treib aus des Todes Finsterniß, So bist du mir Mensch worden.

#### Mel. Aus meines Bergens Grunde.

730. Erhebet Gott, ihr Boll Müh und voll Befchwerden Frommen. Er Bar hier fein Aufenthalt. Er hält, was er verspricht. Der Beiland ift gekommen; Der Bölker Troft und Licht. Gott. ber uns nicht verstößt, Sat, uns jum Beil und Leben. Gelbst feinen Sohn gegeben; Und der hat uns erlöft.

2. Erlöst! o welche Gnade! Ach! ganz unheilbar schien Der Geelen tiefer Schade; Nun heilt Gott dennoch ihn. Sein Rath ist munderbar. Von Sünd und vom Berderben Uns Rettung zu erwerben, Stellt Gottes Sohn sich dar.

3. Er stellt fich bar auf Er= ben In niedrer Anechtsgestalt. floh Geräusch und Pracht, Ent= fagt' auch gern den Freuden, Bis er durch Todesleiden Sein hohes Werk vollbracht.

4. Er hat's vollbracht! o danket! Rühmt laut: er hat's vollbracht. Der, deffen Rath nicht wanket, Sat seines Bunds gedacht. Der helfen will und fann; Der Mittler ift geboren, Ihr feid nun nicht verloren. Nur nehmt ihn gläubig an.

5. Dich gläubig anzunehmen, Berr, fommen wir zu dir. Uns beiner nie zu schämen, Das, das geloben wir. Nichts, Heiland aller Welt, Nichts foll uns in den Glauben Von unfern Herzen rauben, Der fest an dich sich hält.

6. Die fest an dich sich halten, Die lässest du auch nie. Dein gnadenreiches Walten Schützt, stärket, leitet sie. Nach wohlvollbrachtem Lauf Nimmst du sie, wenn sie scheiden, Sinsauf in deine Freuden. Nimm einst auch uns hinauf!

Mel. Wer nur den lieben Gott 2c. (Klagl. 3, 22. 23.)

781. Sin neues Jahr schenfft du uns wieder, Gott Bater, voller Gnad und Huld. Wir bringen unfre Jubellieder Ob deiner Langmuth und Geduld. Wir rühmen, was du uns gethan, Nimm unfer Opfer gnäbig an.

2. Wir haben es ja nicht verstenet, Daß du uns fo viel Gut's erweist; Wir haben dir nicht so gedienet, Wie's uns dein heil'ger Wille heißt. Vergib uns unfre Missethat, Die, Heil'ger, dich erzürnet hat.

3. Ach wiederum wird beine Güte Und beine Treue offenbar, Das führest du uns zum Gemüthe Mit diesem angefang'nen Jahr. D Bater, unser Herzensdank Steigt auf zu dir im Lobgesang.

4. Das alte Jahr ist längst verslossen, Wir wissen nun, was es gebracht. Das neue liegt vor uns verschlossen, Db's Licht sei oder dunkle Nacht? — Wir wisse

fen's nicht, du weißt's allein, Leucht' uns mit beiner Gnade Schein.

5. Laß uns, o treuer Mensichenhüter, Im Schatten beiner Flügel traun; Laß im Begehr ber Erdengüter Uns nur auf beine Weisheit schaun. Die vierte Bitt' sei uns gewährt, Wie es bein lieber Sohn gelehrt.

6. Laß uns, burch beines Geiftes Stärke, Nur trachten nach dem Simmelreich, Und bringen rechte Glaubenswerke Nach beines Wortes Fingerzeig. D laß bein Wort uns jeder Zeit Die Leuchte sein in Freud' und Leib.

7. Mach uns geschickt zum sel'zen Sterben, Wann es auch komm, früh oder spät; Und laß uns einst dein Reich ererben, Nachdem die Thränensaat gefä't. Hilf, daß uns dieses Gnadenjahr Ein Vorschmack sei zum Jubeljahr.

20. Buffe, g. 1842.

Mcl. Nun freut cuch,
732. Wie schön leucht't
uns der Morz
genstern Mit seinen Gnadenz
gaben, Den wir, als Christum
unsern Herrn, Zur Rechten Gotz

# liebe Chrifteng'mein.

tes haben! Um Kirchenhimmel leuchtet er, Und wirft ben schönen Glanz daher Im Wort und Sakramenten.

2. Gottlob! uns scheint bas

Lebenslicht, Und machet uns zu Christen. Ach! wenn wir die= fen Segen nicht Bu unferm Trofte mußten, Bar's beffer für uns allzumal, Daß wir nicht in der Menschen Bahl Und nie geboren wären.

3. Nun aber, ba wir Chri= ften find, Steht uns der Sim= mel offen. Ein Jeder hat, als Gottes Rind, Die Seligfeit zu hoffen: Denn wer an Jesum Christum gläubt, Und ihm ge= treu im Glauben bleibt, Wird nimmermehr verloren.

4. Der Christenname hilft ja nichts, Wenn man nicht chriftlich handelt, Und heilig, wie ein Kind des Lichts, Auf Christi Wegen wandelt. Man muß das wahre Chriftenthum Bu Chrifto Jesu Preis und Ruhm Im Werfe felbft erweifen.

5. Herr Jesu, ach! erleuchte mich Mit deinem Gnadenlichte. Damit ich wandle würdiglich Vor deinem Angesichte: Bis ich vor dir, nach dieser Zeit, Im Reiche beiner Berrlichkeit, Als

wie die Sonne leuchte.

# 4. Passionslieder.

## Mel. An Bafferfluffen Babulon.

783. Gin Lämmlein geht than Zur Straf und Zornes-und trägt bie ruthen; Die Straf' ift fchwer, Schuld Der Welt und ihrer Rinder, Es geht und träget in Geduld Die Sünden aller Sün= der; Es geht dahin, wird matt und frank, Ergibt fich auf die Würgebank, Berzeiht fich aller Freuden; Es nimmet Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod, Und fpricht: "Ich will's gern leiden."

2. Das Lämmlein ist ber große Freund Und Heiland meiner Seelen; Den, den hat Gott zum Gundenfeind Und Sühner wollen wählen. "Geh hin, mein Kind, und nimm dich an Der Kinder, die ich ausge=

ruthen; Die Straf' ift schwer, ber Zorn ift groß, Du kannit und follst sie machen los Durch Sterben und burch Bluten."

3. "Ja, Bater, ja von Ber= zensgrund, Leg auf, ich will bir's tragen; Mein Wollen hängt an beinem Mund, Mein Wirken ist bein Sagen." D Wunderlieb, o Liebesmacht, Du fannst, was nie fein Menich gebacht, Gott feinen Sohn abzwingen; D Liebe, Liebe, du bift ftart, Du ftreckeft ben in Grab und Sarg, Bor bem bie Felsen springen.

4. Mein Lebetage will ich bich Aus meinem Sinn nicht laffen, Dich will ich ftets, gleich

wie du mich, Mit Liebesarmen fassen; Du sollst sein meines Herzens Licht, Und wann mein Herz in Stücke bricht, Sollst du mein Herze bleiben; Ich will mich dir, mein höchster Ruhm, Hiermit zu deinem Eigenthum Beständiglich verschreiben.

5. Ich will von beiner Lieblichkeit Bei Nacht und Tage fingen, Mich felbst auch dir zu aller Zeit Zum Freudenopfer bringen. Mein Bach des Lebens soll sich dir Und deinem Namen für und für In Dankbarkeit ergießen, Und was du mir zu Gut gethan, Das will ich stets, so tief ich kann, In mein Gedächtniß schließen.

6. Erweitre dich, mein Herzensschrein, Du sollst ein Schatzhaus werden Der Schätze, die viel größer sein Als Himmel, Meer und Erden. Weg mit den Schätzen dieser Welt, Weg Ehre, Wollust, Pracht und Geld! Ich hab' ein Bess'res funden; Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ, Ist dieses, was gestossen.

7. Das foll und will ich mir zu Nut Zu allen Zeiten machen; Im Streite foll es fein mein Schutz, In Traurigkeit mein Lachen, In Fröhlichkeit mein Saitenspiel, Und wenn mir nichts mehr schmecken will, Soll mich dies Manna speisen; Im Durst soll's meine Quelle sein, Bin ich verlassen und allein, Soll es mein Tröster bleiben.

8. Was schadet mir des Tosdes Gift, Dein Blut, das ist mein Leben; Wann mich der Sonnen Hitze trifft, So kann mir's Schatten geben; Sett mir der Wehmuth Schmerzen zu, So sind' ich bei dir meine Ruh, Als auf dem Bett ein Kranker; Und wann des Kreuzes Ungestüm Mein Schifflein treibet um und um, So bist du dann mein Anker.

9. Wann endlich ich foll treten ein In deines Neiches Freuden, So foll dies Blut mein Burpur fein, Ich will mich darein kleiden; Es foll sein meines Hauptes Kron, In welscher ich will vor den Thron Des höchsten Baters gehen, Und dir, dem er mich anvertraut, Als eine wohlgeschmückte Braut, An beiner Seite stehen.

Paul Gerharb, g. 1606 + 1676.

## Mel. Jesus, meine Zuversicht.

784. Jesu, wahrer Gottessohn! Der
ben Tod für uns erlitten, Und
durch Marter, Spott und Hohn
Mir die Seligkeit erstritten:
Uch! laß beine Angst und Pein
An mir nicht verloren sein.

2. Meine Sünd' und Missethat Ist die Ursach' deiner Plagen. Sie, ach sie ist, die dich hat So gegeißelt und geschlagen; Sie ist, die dir, o mein Gott! Bugezogen alle Noth.

3. Daß ein schnöder Knecht

bich schlägt, Daß die Geißel bich zerschmeißet; Daß man dir ein Kreuz auslegt, Das dich fast zur Erden reißet, Ja, zulest am Schädelort Händ' und Füße dir durchbohrt:

4. Daß, als einen Fluch der Welt, Man dich an das Kreuz aufhenket, Und, als dich der Durft befällt, Mit vergalltem Essig tränket, Daß man hart versährt mit dir: Dieses Alles kömmt pon mir.

5. Ich bin Schuld, daß Gotztes Grimm Und Gerichte dich umfassen, Daß du schreift mit starker Stimm, Klagest dich von Gott verlassen. Herr! du leizdest Todespein, Daß ich möge selig sein.

6. D ber übergroßen Treu! Dies kömmt Alles mir zu Gute: Run bin ich mit Gott auf's Neu Ausgeföhnt in Christi Blute, Der mir, statt der Hölelenqual, Deffnet jetzt den himmelsfaal.

7. Heiland! fieh, es kommet hier Eine fehr geplagte Seele, Suchet Ruh und Trost bei dir Und in deiner Wundenhöhle; Wie ein Bogel in der Flucht, Der sich einen Felsen sucht.

8. D Herr Jesu! nimm sie auf Mit getreuen Baterhänden. Und wenn sie den harten Lauf Dieses Lebens wird vollenden; So gib ihr, für alles Leid, Die gewünschte Seligkeit.

# Mel. Aus tiefer Noth schrei ich zu dir.

735. Serr Jesu! beine Angst und Pein Und bein betrübtes Leiden Laß mir allzeit vor Augen sein, Die Sünden zu vermeiden. Laß mich an deine große Noth, Und deisnen herben bittern Tod, Dieweil ich lebe, denken.

2. Die Wunden alle, die du hast, Hab' ich dir helsen schlasgen, Auch meine große Sünsbenlast Dir aufgelegt zu tragen. Uch, liebster Heiland! schone mein, Laß diese Schuld versgessen sein, Laß Gnade vor Recht geben.

3. Du haft verlaffen beinen Thron, Bift in das Elend ganz gen; Ertrugest Schläge, Spott und Hohn, Mußt an dem Kreuze

hangen; Auf daß du für uns ichafftest Rath, Und unfre schwere Missethat Bei Gott versöhnen möchtest.

4. Drum will ich jetzt aus Dankbarkeit Bon Herzen dir lobsingen: Und, wenn du mich zur Seligkeit Dereinstens wirst hindringen, Will ich daselbst dich noch viel mehr, Zusammt dem ganzen Himmelsheer, Dort ewig dafür loben.

5. Herr Jeju! beine Angst und Pein, Und dein betrübtes Leiden Laß meine letzte Zuflucht sein, Wenn ich von hier solfcheiden; Und hilf, daß ich, durch deinen Tod, Fein sanst beschließe meine Noth, Und selig sterbe, Amen.

Plonides Befangbud, 1674.

## Mel. D Lamm Gottes, unschuldig.

im Staube Mit Blut und Thränen bedecket! Auf dich hin blide mein Glaube. Wenn Tod und Sünde mich ichredet. Dein Trauern, Geuf= gen, Rlagen, Dein Ringen, Bittern, Bagen Sei meine Rube, Berr Jefu!

2. D Sohn Gottes! unichul= dig Trugst du die herbe Ber=

Sohn Gottes! | fie geduldig, Zu meiner Sünden Berföhnung. Dein Bild muff' uns beleben, Bu bulben, gu vergeben, Wie du zu lieben, Herr Jesu!

3. D Cohn Gottes! freiwil= lig Für uns am Kreuze geftor= ben, Dir, dir nur, leben nun billig, Die du so theuer er= worben. Auch ich will dir nur leben, Dir gang mich übergeben höhnung, Und trugft, als Seld, Bur treuften Liebe, Berr Jefu!

# Mel. Berglich thut mich verlangen.

737. Der du voll Blut und Wunden Für uns am Kreuze ftarbft, Und unsern letten Stunden Den höchsten Troft erwarbit! Der du dein theures Leben, Noch eh' ich war, auch mir Zur Ret= tung hingegeben! Mein Beil, wie dant' ich dir!

2. Wie viel haft du erduldet, Erhab'ner Menschensohn, Alls du, der nichts verschuldet, Empfingst ber Gunder Lohn! Da folgte Schmerz auf Schmer= gen; Da traf bich Schmach auf Schmach; Da lag auf beinem Bergen Anast, die das Berg bir brach.

3. Entblößt von allem Reize. Der Menschen wohlgefällt, Bingft du an beinem Kreuze; Ein Fluch vor aller Welt. Dich flohen beine Freunde! Du warft des Volkes Spott; Dich höhn= ten beine Reinde : "Bo ift benn nun fein Gott?"

4. Wer fann dir nachempfin= den Den Schmerz, die Todes= anast. Mit welcher bu, von Sünden Uns zu erretten, ranaft. Es stürzte Plag' auf Plage Mit Felsenlast auf dich; Drang dich zur lauten Klage: "Gott, wie verläßt du mich!"

5. Und diese Last von Pla= gen, Berr, es war meine Laft. 3ch hätte follen tragen, Was du getragen haft. Sieh gnädig auf mich Armen, Der Born verdienet hat, Und hilf mir aus Erbarmen Von meiner Diffe= that.

6. Du haft uns burch bein Leiden Bergebung, Beff'rungs= fraft, Sier Troit und Muth. dort Freuden, Die ewig find, verschafft. D gib an dieser Gnade Auch meinem Glauben Theil, Und auf des Lebens Pfade Mir Muth, Rraft, Troft und Beil.

7. Aus tiefgerührtem Bergen

deine Todesschmerzen, Mein treufter Freund, dir Dank. Ach hilf, daß ich mich halte Zu dir mit gleicher Treu, Und, bis ich einst erfalte, Gang, gang ber Deine fei.

8. Dann, Jefu, lag mein

Sag ich nun Lebenslang Für hoffen In Schauen übergehn. Im Geifte laß mich offen, Berr, deinen himmel fehn; Im Bei= fte mit Entzücken Und heil'ger Sehnsucht voll, Nach dir, Bollender, bliden, Wer fo ftirbt. der ftirbt mohl.

# Mel. Jefu Leiden, Pein und Tod.

788. Jeju: Benglich zu Gefu! deine Paf= bedenken, Wirst du mir von beinem Thron Geift und Un= bacht schenken. Ach erschein in Diefem Bild, Jefu! meinem Herzen, Wie du Gottes Born gestillt Durch die größten Schmerzen.

2. Gib. daß ich recht fehen mag Deine Angst und Banbe, Deine Speichel, Schläg' und Schmach, Deine Kreuzesschande, Deine Geißel, Dornenfron, Speer= und Nägelwunden, Da= burch bu. o Gottes Sohn! Dir

mich haft verbunden.

3. Laß mich aber nicht allein Deine Marter sehen; Laß die Urfach beiner Bein Mich zu= gleich verstehen. Ach! die Ur= fach war auch ich, Ich, und meine Sünde! Diese schlug und qualte bich, Daß ich Gnade fünde.

4. Hilf, daß ich in Buß und Reu Dieses recht bedenke, Und dich fünftig nicht auf's Neu Durch die Sünde franke. Dampf in mir die Sündenluft, Lag mich Alles meiden, Was du jeto bugen mußt Mit fo fchme= rem Leiden.

5. Drohet mir die Höllen= pein Um der Sünde willen: Ach, fo tritt in's Mittel ein, Bilf die Schrecken stillen. Lag mich beine Baffion Dann im Glauben faffen. Liebst du mich. o Gottessohn! Rann mich Gott

nicht haffen.

6. Gib auch, Jesu, daß ich gern Dir bas Rreuz nachtrage, Daß ich Demuth von dir lern' Und Geduld in Plage; Daßich dir geb' Lieb' um Lieb'. Lag indeß dies Lallen, Bis es kommt aus reiner'm Trieb, Jefu! bir gefallen.

Sigmund v. Birfen, 1653.

## Mel: O Gott, du frommer 2c.

Ihr frechen Menschenkinder! Alles, mas ihr feht, hat eure

seht, welch ein Erschreckt ihr nicht bavor, Ihr Mensch ift bas! undanksvollen Gunder? Denn

Schuld gethan, Die Unschuld Jesu gibt Euch selbst zu Thä= tern an.

2. Seht, welch ein Mensch ift das! Ach feht! der ist gebun= den, Un dem der Richter felbst Noch feine Schuld gefunden. Ach ja, das Diterlamm Muß ohne Fehler fein; Darum ift Jesus auch Co unschuldsvoll und rein.

3. Seht, welch ein Mensch ift bas! Geht, wie die Strome fliegen, Die sich, zu unserm Beil, So purpurroth ergießen! Mein Jesus ist ein Baum, Bon bem ein Balfam quillt, Der unsern Schaden heilt Und alle Schmerzen stillt.

4. Seht, welch ein Mensch ist das! Den Dornenspitzen fronen Sort, wie die Laft'rer

ihn Berspotten und verhöhnen! Mich jammert seine Schmach. Doch wohl mir, denn ich weiß, Dies Alles dienet mir Zum ew'gen Ruhm und Preis.

5. Seht, welch ein Mensch ift das! Den Rohrstab, den er träget, Hat man ihm zwar zur Schmach In seine Sand gele= get; Doch meines Beilands Noth Wird mir in aller Bein Die Stütze meines Beils Und meines Troftes fein.

6. Ach Jesu! der du dich Der Welt zur Schau gestellet: Bib, daß mir nie bein Bild Aus meiner Bruft entfället. Verleih, mein treufter Freund! Daß beine Leidenstreu In mir, zu meinem Troft, Stets unauß= löschlich sei.

# 5. Oftern.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

740. Mein Fesus lebt! Mir wird der Satan unterthan. was soll ich Der Höllen Abgrund selber fterben? Bier fteht mein Saupt und triumphirt: So muß ich ja das Leben erben, Weil Noth und Tod die Macht verliert. Rein Trauerbild erschreckt mich mehr, Mein Jesus lebt! das Grab ift leer.

2. Mein Jefus fiegt, brum liegt zu Füßen, Was mir bas Leben rauben fann. Der Tod wird völlig weichen muffen,

bebt, Denn überall schallt : Be= fus lebt.

3. Mein Jesus lebt! bas Grab ist offen. Go geh ich freudig in die Gruft. Hier fann ich auch im Tobe hoffen, Daß mich fein Wort in's Leben ruft. Wie füße schallt die Stimme hier: "Ich leb' und ihr lebt auch in mir."

4. Mein Jesus bleibt also

mein Leben, Er lebt in meinem Weil er mich in den Simmel Berzen hier: Und foll ich ihm hebt, So mahr als Jesus ift und mein Leben geben, Kommt mir lebt. der Tod nicht schrecklich für;

#### Mel. Wenn mein Stündlein 2t.

741. Rommt wieder aus ber finftern Gruft, Ihr gottergebnen Sinnen! Schöpft neuen Muth und frische Luft, Blickt hin nach Zions Zin= nen : Denn Jefus, ber im Grabe lag, hat als ein held am dritten Tag Des Todes Reich besieget.

2. Auf, danket ihm mit Berg und Mund Am Tage feiner Freuden; Er hat den ew'gen Gnadenbund Gegründet durch fein Leiden, Er hat dem Tod entwandt die Macht, Das Leben aber wiederbracht Und unver-

gänglich Wesen.

3. Nun tritt, was Chrifto ähnlich ift, In Glaubenstraft zusammen : Weil Chriftus auferstanden ift, Wer will fein Wolk verdammen? Hier ist der Mann, der überwand, Und nach zerrignem Todesband Bur Rech= ten Gottes fitet.

4. Du wohlgeplagtes Chri= ftenheer! Bergiß, mas brückt und naget. Häuft sich die Noth gleich noch so sehr. Nur frisch für gelobet!

mit dem gewaget, Der durch des Grabes Siegel brach, Und zu dem Tobe mächtig sprach: "Woist nunmehr bein Stachel?"

5. Nur Chrifti Sieg ift gut dafür, Der hilft uns übermin= den, Und öffnet Riegel, Schloß und Thur : Trot Teufel, Welt und Sünden! Er ist ber große Siegesmann, Mit ihm ist Alles wohlgethan: Wo bleibt dein Sieg, o Hölle?

6. Bum Siegel diefer großen Beut' Gibt uns ber Berr zu zu effen Die Speise ber Un= fterblichkeit, Sein nimmer zu vergeffen. Des Lebens Saft uns heilfam tränft, Den das erwürgte Lamm uns schenkt. D

edler Oftersegen!

7. Gott, unferm Gott, fei Lob und Dank, Der uns den Sieg gegeben; Der bem, fo sterbend niedersank, Sat wieder bracht das Leben. Der Sieg ist unfer, Jefus lebt, Der uns zur Berrlichkeit erhebt. Gott fei da=

#### Mel. Erschienen ift der herrlich 2c.

D Troft, ber unser Herz erhebt! Aug' hinab. D füßer Trost!
2. Welch' neue Welt voll

Kr ist erstanden! auf's Grab Mit unerschrocknem

Gestärkt burch ihn, sehn wir Seligkeit Erwartet uns nach

flärte Chrift Das Heil, das digem Bertraun Im Tod auf unaussprechlich ist. D Seligkeit! dich, Bollender, schaun. Das

3. Der du für unfre Seelen hilfft du, Berr! machst, Sie zu dir ziehst und

biefer Zeit. Da findet der ver= felig machft! Lag uns mit freu=

## Mel. Nun freut euch, liebe Chrifteng'mein.

743. Wach auf, mein Berg, die Racht ift hin, Die Sonn' ift aufgegangen; Ermuntre beinen Beift und Ginn, Den Beiland zu empfangen, Der heute durch des Todes Thur Gebrochen aus dem Grab herfür, Der gangen Welt zur Monne.

2. Steh aus bem Grab ber Sünden auf Und such' ein neues Leben, Bollführe beinen Glau= benslauf Und laß bein Berg fich heben Gen Himmel, da dein Sefus ift, Und fuch, mas droben, als ein Chrift, Der geiftlich auf=

erstanden.

3. Qualt dich ein schwerer Sorgenstein, Dein Jesus wird ihn heben; Es fann ein Christ bei Kreuzespein In Freud und Monne leben. Wirf dein Un= liegen auf den Herrn Und forge nicht: er ist nicht fern, Beil er ift auferstanden.

4. Es hat der Löw' aus Juda Stamm Seut siegreich über= wunden, Und das erwürgte Gotteslamm Sat, uns zum Beil, gefunden Das Leben und Gerechtigfeit, Weil er nach übermundnem Streit Die Weind zur Schau getragen.

5. Drum auf, mein Berg, fang' an den Streit, Weil Jefus übermunden; Er wird auch überwinden weit In dir, weil er gebunden Der Feinde Macht, daß du aufstehst Und in ein neues Leben gehft Und Gott im Glauben dienest.

6. Scheu weder Teufel, Welt noch Tod, Noch gar der Hölle Rachen: Dein Jesus lebt, es hat kein Noth, Er ist noch bei ben Schwachen Und ben Gerin=

gen in ber Welt Als ein gefronter Siegesheld: Drum wirft bu

überminden.

7. Ud, mein Berr Jesu, der du bist Bom Tode auferstanden. Rett' uns aus Satans Macht und Lift Und aus des Todes Banden, Daß wir zusammen insgemein Zum neuen Leben gehen ein, Das bu uns haft er= morben.

8. Sei hochgelobt in dieser Beit Bon allen Gottesfindern. Und ewig in der Herrlichkeit Bon allen Uebermindern. Die überwunden durch dein Blut. Berr Jefu, gib uns Rraft und Muth, Dag wir auch über= minden.

Laurentius Laurentii, + 1722.

# 6. Simmelfahrt und himmlische Berrlichkeit Christi.

# Mel. Ermuntre dich, mein schwacher 1c.

744. Du Lebensfürst, Herr Jesu Chrift! Der du bift aufgenom= men Gen Himmel, da dein Ba= ter ift, Und die Gemein' der Frommen: Wie foll ich beinen großen Sieg, Den du durch deinen schweren Krieg Erwor= ben, würdig preisen, Und dir gnug Ehr erweisen?

2. Du haft die Höll' und Sündennoth Ganz ritterlich be= mungen. Es ift dem Teufel. Welt und Tod Nicht wider dich gelungen. Du fiegeft völlig nach bem Streit. Wie werd ich folche Herrlichkeit, D Herr! in diesem Leben Nach Würdigkeit

erheben ?

3. Du haft dich zu der rech= ten Sand Des Baters hinge= fetet; Der hat dir Alles zu= erkannt, Weil du den Feind verletzet, Ja ihn nun gänzlich umgebracht, Triumph und Sieg daraus gemacht, Und ihn auf deinem Wagen Sehr herrlich

Schau getragen.

4. Du bist das Haupt in der Gemein, Und wir sind beine Glieber: Du wirst ein Schut der Glieder fein, Wir fallen por dir nieder, Und bitten: gib uns Troft und Licht. Wenn uns vor Angst das Berg zerbricht; Denn du fannst Kraft und Le= ben Und Fried' und Freude

geben.

5. Du falbest uns mit bei= nem Beift, Gibft Lehrer, treue Birten. Die uns mit dem, mas Seelen fpeift, Erquiden und bewirthen. Du, Hoherpriefter! zeigeft an, Dag uns bein Opfer retten fann, Ja gar von Sa= tans Rachen Frei, los und ledig machen.

6. Nun hat uns beine Sim= melfahrt Die Straße ichon be= reitet: Du haft ben Weg nun offenbart, Der uns zum Bater leitet. Und weil du denn. Herr Jesu Chrift! Run ftets in beiner Wonne bift, So werden ja die Frommen Dereinst auch zu bir fommen.

7. Ift unser Haupt im Sim= melreich, Wie beine Jünger schreiben; So sind auch wir einst Engeln gleich, Und können hier nicht bleiben: Die Glieder muffen insgemein Dereinst bei ihrem Saupte fein. Wir hoffen mit Vertrauen, Dein herrlich Reich zu schauen.

3ob. Rift. 1641.

#### Mel. Gott des Himmels. (Soh. 16, 16-23.)

745. Muf zum Bater bift du gangen, Beiland, mahrer Gottessohn. Gel'ge Beifter fehn dich pran= gen Droben auf des himmels Thron. Sel'ge Wonne, em'ges Licht Strahlt von beinem Un= aesicht.

2. Aber wir, die Deinen, wallen Noch in diefer Brüfungs= zeit. Was wohl könnte uns ge= fallen In der öden Ginfamteit. Waisen gleich, still, arm und schwach, Schaun wir fehnsuchts=

voll dir nach.

3. Pilgern noch im Fremd= lingslande Mühevoll den dun= feln Pfad; Streuen unter Spott und Schande Trauria unfre Thränensaat. Wo die tolle Welt fich freut. Da ergreift uns Weh und Leid.

4. Die's bein treuer Mund verheißen. - Steh mit beiner Rraft uns bei. Lag boch nichts uns von dir reißen, Db's wohl noch fo lockend fei. Führ' uns treu an beiner Hand Ueber Tels

und Abarundsrand.

5. Hilf, daß wir nicht muth= los werden Auf der freudeleeren Bahn. Beife uns, wenn die Beschwerden Mächtig drücken, himmelan. Wird's im Lebens= kampf uns schwül, Da weis' uns auf's ew'ge Biel.

6. Du willst uns ja wieder= sehen, Freuen soll sich unser Berg; Ewig foll die Freud' be= stehen, Frei von Zweifel, Klaa' und Schmerz, Und in beinem Glanz und Schein Soll auch

gar fein Fragen fein.

7. Da erft follen wir erfen= nen, Was uns hier verborgen war; Gollen dich im Jubel nennen: "Rath, Kraft, Held und Wunderbar, Ewignater, Friedefürft." Berr! nach dir die Geele dürft't.

8. Jefu, unf're Gnaden= fonne, Strahl in unfer Berg hinein. Unfer Sehnen, unf're Wonne Bist nur du, ja du al= lein. Ach, in beinen Simmels= höhn Lag uns bald bein Antlit

fehn.

2B. Buffe, g. 1842.

# 7. Pfingsten.

#### Mel. Wie fchon leucht't uns 2c.

fenbare dich auch mir, Gott ben.

Comm, Gottes | heil'ger Geift! daß ich in bir höchster Gaft! Berr! ben ber Leite Beute Geift und Sinnen, Himmel nicht umfaßt, Noch die= Mein Beginnen Und mein Le= fer Kreis der Erde. Komm, of- ben, Deiner Liebe nachzustre= \* 1. Cor. 6. 17.

2. Romm, theures Gut, fomm, höchster Schat! Komm in mein Berg, und mache Plat, Dich gläubig einzunehmen. Ich glaube fest, mein Seil und Licht, Du theurer Tröfter! wirst dich nicht Der armen Hütte schämen. Gile, Beile Berg und Seele Mit dem Dele Deiner Gnaden; Mache gut den Sündenschaden.

3. Entzünd' in mir die Lie= besgluth, Und mache brünftig Geist und Muth, Du Flamme reiner Liebe! Lag mich mit dir versiegelt sein, Damit in Noth und Todespein Ich fteten Glauben übe. Rühre, Führe Mein Gemüthe, Gottes Gute Bu er= fennen, Chriftum meinen Herrn zu nennen.

4. Erquicke mich. du sanfter Wind, Du Brunn, wo Lebens= maffer rinnt, Du füße Freudenquelle, Die allen Durst der Seelen stillt, Und aus der Gott= heit Tiefe quillt Gang rein und

ewig helle. Fließe, Gieße Deine Gaben, Mich zu laben, Wenn ich site In ber Angft und See= lenhite.

5. Sei meiner Ohnmacht Kraft und Macht, Mein helles Licht in dunkler Nacht, Mein Weg, wenn ich verführet; Mein Lehrer in Unwiffenheit, Mein ftarfer Beiftand in dem Streit, Bis mich die Wonne zieret. Schüte, Stüte, Berr! mich Schwachen, Starf zu machen Meinen Glauben: Lag mir nichts die Krone rauben.

6. Silf mir in meiner letten Noth; Verfüße mir den bittern Tod. Wenn Herz und Augen brechen, So fei du meines Le= bens Licht. Lag, wenn die Zunge nicht mehr fpricht, Dein Ceufgen für mich sprechen. Laß mich Endlich Selig scheiden Zu den Freuden Aller Frommen. Ach! wann werd' ich dahin fommen.

## Mel. Wie schön leucht't uns der. (Röm. 8, 12-17.)

747. & heil'ger Geift, Ritterschaft Ms Gotteskinder durch deine Rraft Sind wir aus dunkler Todeshaft Zum Leben neu ge= boren; Und, wie dein Evange= lium Verfündet, gar zum Bur= gerthum Des Himmelreichs er= foren. Dafür Sei dir Lob gefun= gen, Dank erklungen; Unfre Weisen Sollen, Heiliger, bich preisen.

2. Verleih' uns ferner auch

üben; Nicht Schuldner mehr bem Fleische sein, Und nicht burch Trot und Heuchelschein Dich, treuster Freund, betrüben. Beite, Leite Unfre Seelen, Recht zu mählen. Dich zu hören. Und des Herren Ruhm zu mehren.

3. Lag und mit aller Freudigkeit, In Freuden wie im Herzeleid, Bor Gottes Antlit Die Rraft, Daß mir stets gute treten; Und im Bertraun auf

Jesum Chrift, Der Mittler und Bersöhner ist, Das findlich Abba beten. Laß doch Nichts noch Uns beschweren Und be= thören, Furchtbeklommen Bor den Gnadenthron zu kommen.

4. Und wenn es bunkel um uns wird, Wenn unfer Jug fich gar verirrt Und Alles uns ver= flaget: D dann gib Zeugniß unferm Beift, Daß Gott uns dennoch Kinder heißt, Das nicht das Herz verzaget. Dein Wort Sei Hort In den Stürmen Uns zu schirmen, Recht zu finden Und im Rampf zu überwinden.

5. Führ' uns in dieser Brü= fungszeit, Daß wir das Ziel der Ewigkeit nicht aus den Augen laffen; Bielmehr bas Erbe, das uns winkt. Rrone, die dem Sieger blinft. Im Glauben fest erfassen. Wonnig! Gelig! Wenn in hehren Himmelschören Wir Geringen Einst das Hallelujah singen! B. Busse, g. 1842.

## Mel. Jefu, meine Freude.

748. Schmückt das Fest mit Maien, Laffet Blumen streuen, Zündet Opfer an ; Denn der Beift ber Gnaden Sat fich eingeladen, Machet ihm die Bahn; Nehmt ihn ein, Go wird fein Schein Euch mit Licht und Beil erfül= Ien Und den Rummer ftillen.

2. Tröfter der Betrübten, Siegel der Geliebten, Beift voll Rath und That, Starfer Got= tesfinger, Friedens Ueberbrin= ger, Fürsprech voller Gnad: Gib uns Rraft Und Lebensfaft, Lag uns beine theuren Gaben

Nach Beranügen laben.

3. Laß die Zungen brennen, Wenn wir Jesum nennen, Führ' ben Geift empor; Bib uns Kraft zu beten Und vor Gott zu treten, Sprich uns felbsten vor. Gib uns Muth, Du höchstes Gut, Tröst uns fräftiglich von oben Bei ber Reinde Toben.

4. Guldner Simmelsregen, Schütte beinen Segen Auf bas Rirchenfeld; Laffe Ströme flie-Ben, Die bas Land begießen. Wo dein Wort hinfällt; Und verleih, Daß es gedeih, Sun= dertfältig Früchte bringe Und ihm ftets gelinge.

5. Mach das Kreuze füße, Und im Finfterniffe Sei du unser Licht; Trag nach Zions Hügeln Uns mit Glaubensflügeln Und verlaß uns nicht. Menn der Tod, Die lette Noth. Mit uns will zu Felde liegen, Daß wir fröhlich siegen.

6. Lag uns hier indessen Rimmermehr vergeffen, Daß wir Gott verwandt. Dem lak uns ftets bienen, Und im Gu= ten grünen Als ein fruchtbar Land, Bis wir dort, Du wer= ther Hort, Bei ben grünen himmelsmaien Ewig uns er= freuen.

B. Schmoll, g. 1672 † 1737.

## Mel. Helft mir Gotte Gute 2c.

749. Freut euch, ihr Chriften alle! Gott ichenft' uns feinen Sohn, Lobt ihn auch drum mit Schalle, Daß er vom himmelsthron Uns fandt' den heil'gen Beift, Der uns durch's Wort recht lehret, Des Glaubens Licht vermehret. Und uns auf Chriftum weift.

2. Es läffet offenbaren, Gott unser höchster Hort, Uns, die wir unweis maren, Gein himm= lisch Gnadenwort. Wie groß ift feine Gut'! Nun fonnen wir ihn kennen, Und unsern Vater nennen, Der uns allzeit behüt. freude ein.

3. Verleih, daß wir dich lie= ben. D Gott von großer Huld! Aus Vorsatz nicht betrüben Durch eigne Gündenschuld Leit' uns auf ebner Bahn. Silf, daß wir dein Wort hören, Und thun nach beinen Lehren; Go ift es wohl gethan.

4. Bon oben her uns fende Den Geift, den edlen Gaft, Deß Kraft sich zu uns wende, Wenn uns drückt Kreuzeslaft. Tröft uns in Todespein, Mach auf die himmelsthure, Uns mit einander führe Bur himmels=

# 8. Die Rirche des Berrn.

# Allgemeine.

# Mel. Allein Gott in der Höh'.

750. Mein Gott! obaleich dein weiser Rath Nach Adams Fall uns Sündern Das Baradies verschlossen hat, So gabst du beinen Kindern Doch wiederum ein Paradies Aus Baterhuld, und folches hieß Der Garten deiner Kirche.

2. Derfelben Grund foll Je= fus fein, Der liebte die Ge= meine: Und, daß sie unbeflect und rein Ihm dargestellt er= icheine, Sat er, mein Gott, durch eignes Blut Sich, als fein Gi-

genthum und Gut, Die Kirche felbst erworben.

3. Er fandt hiezu fein reines Wort Und der Apostel Lehre Un jedes Bolf, an jeden Ort, Daß alle Welt es höre. Wo nun die Gnadenmittel find, Wo man sie rein und lauter find't, Da ift die wahre Kirche.

4. Die Kirche ift ein him= melreich. Ein Tempel, ein Gebäude, Dem Garten und bem Acker gleich, Gibt eine Seelen= weide. Un Chrifti Saupt ift fie der Leib, Ist unfre Mutter, Christi Beib, Gin Hochzeitmahl, immerfort Bollbringen, was fie

ein Weinberg.

5. Ach Cott! befestige ben Grund, Den beine Enade bauet; Ach Jesu! stärke du den Bund, Der dich mit uns verstrauet. Ach guter Geist! sei hoch gepreist; Wir sind durch dich ein Leib und Geist In deisner Kirche worden.

6: Gib Lehrer, welche stets bein Wort Der Kirche lauter lehren. Gib Hörer, die auch

immerfort Bollbringen, was fie hören. Ach wehre felbst der Ketzerei! Ach steure du der Heuchelei Und allen Kirchenfeinden.

7. Doch müffen hier noch Rotten fein, Womit die Kirche streitet, So führ uns in den Himmel ein, Den Jesus uns bereitet. Triumph! Lob, Ehre, Breis und Macht Sei dort dem Lamm und Gott gebracht; Triumph! da siegt die Kirche.

Mel. Es ist gewißlich an der Zeit. (Matth. 7, 15-23.)

751. Ach Gott, du haft aus großer Güt Zum ew'gen Heil und Leben Dem armen fterblichen Geblüt Dein heilig Wort gegeben, Daraus man, was zum Himmel führt, Und auch, was uns zu thun gebührt, Unfehlbar kann erkennen.

2. Hab Dank für dies dein theures Wort Als Arzenei der Seelen. D laß es doch an keis nem Ort Der weiten Erde fehs len. Erhalt es unverfälscht und rein, Und laß es Trost und Führer sein, Damit wir sicher

pilgern.

3. Du mahnest uns mit aller Treu Zum Wachen, Kämpsen, Beten, Und warnest vor der Herbelei Der greulichen Bropheten, Die in Schafssleidern sanft und mild Cinhergehn, aber innen wild Und grimmig, Wölfen gleichen;

4. Die heuchlerisch, bei from=

mem Schein, Dein Wort und Lehre schänden, Und durch ihr eignes Fündelein Die Seelen von dir wenden; Die über deisnes Wortes Sinn Frech die Bernunft zur Meisterin Und Richterin erheben.

5 Web mahrlie

5. Ach, wahrlich groß ift die Gefahr, Durch eitle, falsche Lehren, Wie's leider bei den Meisten war Und ist, uns zu bethören. Denn wir sind Fleisch, und unser Herz Nimmt's leicht und möcht' wohl gar bei Scherz Und Spiel den Himmel erben.

6. Wehr' doch mit Macht bem Satanas Sammt allen bösen Geistern, Die, Heil'ger, dich ohn' Unterlaß Verlästern, schmäh'n und meistern. Und laß das greuliche Gezücht Der falschen Lehrer länger nicht Die armen Seelen tödten.

7. Silf, Herr, daß wir auf bein Geheiß, Troth finsteren Gewalten Und Tücken, uns um

halten, Und nach demfelben glauben und recht mandeln. mehr und mehr Uns felbst zum

jeden Preis An bein Wort feste | Beil und dir zur Ehr Recht

23. Buffe, a. 1842.

#### Mel. Erhalt' une, Berr, bei deinem Wort.

752. Mett', o Herr Jesu, rett' bein Ehr, Das Seufzen beiner Rirchen hör, Der Feind' Anschläg und Macht zerstör, Die jett verfol= gen deine Lehr.

2. Groß ist ihr List, ihr Trut und Macht, Sie fahren hoch daher mit Bracht, All' unfre Hoffnung wird verlacht, Wir find bei ihn' wie nichts geacht't.

3. Vergib uns unfre Miffe= that, Vertilg uns nicht, erzeige

Gnad, Beweis den Feinden in der That, Es gelte wider dich fein Rath.

4. Steh beinem fleinen Säuf= lein bei, Aus Gnaden Fried und Ruh verleih, Lak Jeder= mann erkennen frei, Daß bier

die rechte Kirche sei.

5. Laß sehn, daß du seist unser Gott, Der unfre Feinde fett zu Spott, Wirft ihre Hof= fart in den Roth, Und hilft den Seinen aus der Noth.

Johann Beermann, 1630.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

Vollkommenfte Gerechtigkeit, Gott, du haft uns dir außer= lesen, Und von Egyptens Joch befreit; Daß uns dein evange= lisch Licht In Jesu alles Heil verspricht.

2. Du schenkest uns das Wort des Lebens Nunmehro schon so manches Jahr. Uns droht der Keind noch jett vergebens Mit Toben, Morden und Gefahr. Die feste Burg bleibt doch be= schirmt, Go fehr ber Satan auf fie stürmt.

3. Wir wiffen, daß wir follen glauben, Daß unfer Beil nur Jefus fei ; Doch muß des Glaubens Kraft uns treiben, Bu leben ohne Seuchelei; Berg,

758. Du heiligstes und Mund und That muß überein Befen! Bor dir gut Evangelisch sein.

4. Ach! aber, ach! wir muf= fen flagen, Daß wir gar fehr verfallen find. Biel find, bei hellen Gnadentagen, Unwiffend, und mit Borfat blind. Wie falt und lau wirft du geehrt? Wie ungern wird bein Wort aehört?

5. Viel dichten sich zwar ei= nen Glauben. Der doch nur ihr Gehirn erfüllt; Dieweil fie Frucht und Leben rauben. Das aus dem wahren Glauben quillt: Sie bilden sich recht fromm zu fein, Unnöthig und unmöglich ein.

6. Doch leider! auch der größte Haufe Migbraucht die Gnadenmittel fehr; Man trott auf Nachtmahl, Beicht und Taufe, Und läßt das Herz von Jesu leer: Bei äußerm Dienst und Sicherheit Hofft man doch

auf die Seligkeit.

7. Man möchte Blut für Thränen weinen, Wenn man die Brüche Zions sieht! Uch Gott! wie trennen sich die Deiznen! Es zankt und beißt sich Glied mit Glied, Das Aergerzniß nimmt überhand, Und breiztet sich durch Stadt und Land.

8. Wenn du den Leuchter von uns ftießest, Wenn du das Evangelium Bei uns ganz untergehen ließest, Ja schlügst du uns, dein Eigenthum, Mit allertiefster Finsterniß; Ach! so verdienten wir's gewiß.

9. Jedoch wir fallen dir zu Fuße, Und fuchen in der Gnasdenzeit, Mit wahrer Neu und Herzensbuße, Bei dir, o Gott! Barmherzigfeit; Bergib in Jefu alle Schuld, Behalt uns noch in deiner Huld.

10. Wir wollen stets in beinem Lichte, Als Kinder, in der Bahrheit stehn, Und durch rechtschaffne Glaubensfrüchte Zu beinem Preise einher gehn; Entzeuch uns nur dein heitres Licht, Dein Wort und beine Enade nicht.

# Reformation.

Mel. Durch Adams Fall ift 2c.

754. Serr! bein seligmachend Wort Ist lang verdunkelt blieben; Dieweil sie fast an jedem Ort Nur Menschensatung trieben. Der Glaubenstraft ward nicht gedacht, Durch die man dir vertrauet, Und allen andern Trost nicht acht't, Nur blos auf Jesum schauet.

2. Die Heil'gen wurden imsmerdar Zur Fürbitt hergezählet, Berehrt, und endlich auch sogar Zu Helfern außerwählet: Da du doch, Gott! der Helfer bist Im Himmel und auf Erden, Der nur im Namen Jesu Christ Will angerusen werden.

3. Die Werke, die man da befahl, Hatt' Eigenwiß erfunsten, Der Aberglaube ward zusmal Recht erustlich eingebunden. Was aber du geboten hast, Das war nicht Noth zu wissen; Warman nur sonst, die Menschenslaft Zu tragen, recht beslissen.

4. Dies einzuführen, ist die List, Bornehmlich die gewesen: Dein Wort, das unfre Nichtsschur ist, Hat man nicht dürfen lesen; Das blinde Bolf war zu der Zeit Also leicht zu betrügen, Sie wußten nicht den Untersscheid Der Wahrheit und der Lügen.

5. Da wurde benn nach eig=

nem Sinn Gin Gottesbienft erdichtet, Den man, aus Geig, nur auf Gewinn Und Gleigne= rei gerichtet. Des Söchsten Wort blieb unbekannt, Man konnt' es felten hören; So mußte fich der Menschentand Fast täglich häufig mehren.

6. Und wenn man gleich das schwere Joch Durch lange Zeit getragen: Go zweifelten Die Herzen noch, Und fonnte Nie-mand sagen, Db er damit genug gethan, Den Simmel zu erwer= ben; Und trat die lette Noth heran, Mußt' er im Zweifel

sterben.

7. Herr! dir fei Dank und Preis gebracht, Daß wir zur Wahrheit fommen, Daß beines Wortes Licht, die Nacht Der Blindheit weggenommen. Wir wissen: wer auf Christum traut, Erlanget Beil und Leben; In= bem er gläubig auf ihn schaut, Wird ihm die Schuld vergeben.

8. Dann thut der Mensch,

auf Gottes Rath, Durch beffen Geistes Stärke, Was Gott ihm anbefohlen hat, Als rechte gute Werke, Daß er sich in Beschei= denheit, Geduld, Treu, De= muth übet; Boll Reuschheit, Friede, Freudigkeit Gott und den Nächsten liebet.

9. So viel fagt uns des Her= ren Mund, Wobei wir feste bleiben: Wir laffen uns von diesem Grund Auch feinen Engel treiben. Nun wird von uns die große Güt', Die Gott an uns erwiesen, Allzeit mit dankbarem Gemüth Erkannt

und hoch gepriefen.

10. Berr! eile und bekehre noch, Die in der Irre gehen. Wach auf, zerbrich und fturze doch. Die dir entgegen stehen: Laß nichts bein feligmachend Wort Und feinen Lauf verhin= bern, Erhalt und schenk es fort und fort, Nach uns, auch un= fern Rindern.

# Mel. Es ift das Seil uns kommen.

755. Wir freuen uns geschehen, Daß wir jest, nach voll Preis bes Frethums Nacht, Das Licht und Dank, Herr! unf'rer rei= nen Lehre; Es stimmet unser Lobgesang Ein in die hohen Chöre: Die Jesus Christus, bir zum Ruhm, Für unverfälschtes Christenthum Nun Freudenlie= der singen.

2. Dies ift ber Tag, von bir gemacht; Bon dir, Herr! ift's fend Jahren! Du haft, trot

ber Wahrheit sehen; Daß wir, von Menschentand befreit, Dir hier, in unf'rer Prufungszeit, Im Glauben dienen fonnen.

3. D welche Gnade ist uns dies! Welch Seil uns wider= fahren! Es lag bein Wort in Finfterniß Seit mehr als taufeiner Feinde Macht, Es wieder an das Licht gebracht; Wir

danken beiner Gnade !

4. Wir dürfen nun das Chri= ftenthum Wiedu, Berr! lehrteft, lehren; Wir können jett zu deinem Ruhm Die Stimm' der Wahrheit hören: Dein Wort ist uns nicht mehr verwehrt, Wir dürfen forschen, und den Werth Der Kirchenlehren prüfen.

5. In Bibelschulen bildet man Verstand und Herz der Rinder; Weif't fie auf beine Gnade an, Den einz'gen Troft für Sünder! Das Ansehn unf'= rer Obrigfeit Bleibt ungefranft, und Sicherheit Und Fried' und Ordnung herrschen.

6. So glücklich hast du uns gemacht Durch reine Gottes= lehre! Dir, Herr! sei ewig Dank gebracht, Anbetung, Preis und Ehre! Von Thorheit und von Brrthum rein Goll unfers Lebens Zweck nun fein : Dir. Jefu! dir zu leben.

3. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

# Mel. Erschienen ift der herrlich' Tag.

(2. Cor. 1, 24. 1. Petr. 5, 3.)

Frohlocket! Jesu Huld und Macht Vertrieb des Aber= glaubens Nacht; Uns becten Wahn und Kinsterniß, Der Herr war's, ber uns ihr entrig. Lobsinget ihm!

2. Verdüstert war der Wahr= heit Licht; Selbst Christenlehrer fah'n es nicht! Aus Unterricht ward Glaubenszwang, In Gei= ftes = Sklaverei verfank Das

Bolf des Herin!

3. Doch, Christus stand der Kirche bei, Da wurden die Ge= wissen frei; Da schwand bes Aberglaubens Wahn; Das hat der Herr, der Herr gethan! Lobsingt dem Herrn!

4. Bewahrt sein Wort zu bieser Zeit! — Nur Lieb' zu Chrifto, Frömmigkeit Und Glau= be sei der Kirche Zier! Dann finget fie : "Gott ift mit mir! Gott ift mit mir!"

5. Und wenn auch Chrifti Wort und Licht Nicht gleich durch alle Nebel bricht; Wenn Spötter noch die Wahrheit schmähn: Verzaget nicht, sie wird bestehn, Sie ift von Gott!

6. Blickt auf zur Sonne! fie erhell't Nicht gleich den ganzen Raum der Welt. Lagt, Brüder, unfers Lichts uns freu'n, Und Gott in Chrifto bantbar fein : Den Dank liebt Gott!

3. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

# Ausbreitung des Evangeliums.

Mel. Aller Glaub'gen Sammelplat.

Jefu, bittend kom- auf unfer kindlich Flehn, Was men wir Mit wir bitten, lag geschehn

ben Deinen jett zu dir; Bor! 2. Jesu, ziehe bei uns ein,

Lag uns gang bein eigen fein; Schent uns Allen beinen Geift, Den dein theures Wort verheißt.

3. Wed die todte Christen= heit Aus dem Schlaf der Sicher= heit, Mache beinen Ruhm be= kannt Ueberall im ganzen Land.

4. Laß dein Wort zu diefer Zeit Kräftig schallen weit und breit! Allen Beiden werde fund Deiner Unade Friedensbund.

5. Thu der Bölfer Thüren auf; Deines himmelreiches

Lauf hemme keine List noch Macht, Schaffe Licht in dunkler Macht.

6. Gib den Boten Kraft und Muth, Glaubenshoffnung, Liebesglut, Laß viel Früchte beiner Gnad Folgen ihrer Thränen= faat!

7. Zion banke beinem Berrn, Was du bitteft, thut er gern; Ja er kommt mit feinem Reich, Was ift seinen Freuden gleich?

3. A. Bahnmaier, + 1841.

# Wel. An Wasserflüssen Babylon 2c. (Phil. 2, 10. 11.)

758. Ginst floß ber giebe Zähr' herab Die heiligste der Wangen; Der Herr sah Zions Fall und Grab, Sah Ifrael gefangen! Wie könntest, Chrift! du herzlos fein Bei Brüderleiden, groß und klein; Mit Kaltsinn sehn bie Heiben In Oft und Weft, in Sud und Nord, Entfernt von Gott, - ohn' Chrifti Wort, Trostlos von hinnen scheiden?

2. Schau! wie der Frrmahn niederfällt Bor felbstgemachtem Bilbe; Wie Bonzentrug, wie Teufel, Welt Umstricken arme Wilde! Wie Brudermord die Menschheit höhnt! Der Thiere Blut nicht Günden föhnt! Wie Nacht und Grauen schrecken! Zu uns fam Christi heil und Licht Aus himmelshöh'n, das dort gebricht, Die Sünder auf= zuwecken.

3. D'rum, Christen, laßt dies theure Wort Uns jedem Sünder fenden! Ihr Lüfte, Meere, tragt es fort Bis an der Erde Enden! Du, Reicher! fennst du Christenpflicht? Du, Armer! scheu' dein Scherflein nicht, Ihr follt dem Berrn nur leihen! Er gibt jest, in der Gnadenzeit, Guch Beiden hier Gelegenheit, Euch, Gottes Dienst zu weihen.

4. Dann wird ber name : Jesus Chrift, Bon himmeln und von Erden, Und mas hin= ab gefahren ift, Tief angebetet werden! Dann schallt der Engel Freudenton: "Ehr' fei dem Bater, Ehr' dem Sohn Und Geiste; Fried' der Erde, Und Wohlgefallen Jedermann!" Der Christ stimmt "Sosiannah!" an: "Ein Hirt und eine Seerde!"

J. Fr. C. Stoblmann, g. 1780 + 1863.

# Mel. Wie schon leucht't uns der Morgenstern. (Matth. 9, 36-38.)

759. Wie schön leucht't uns der Morsgenstern Aus allen Landen, nah und fern, Im Feld der Missionen! Wie eilt der Glaubenscherold fort, Berkündigt des Erslöfers Wort Den Hütten und den Thronen! Wahrheit, Weischeit, Fromm' Exempel Stürzen Tempel Und Altäre! Gögensthum gibt — Gott die Ehre!

2. Groß ist die Ernte, ach, noch groß! Das Bolk verdorben, elend, bloß, Bersenkt im Bsuhl der Sünden! Der Jünger Zahl ist klein und schwach; Der Quell erschöpft, dir Christ, zur Schmach, Wer wird das heil verkünden? Bater! Nather! Blick hernieder Auf die Brüder, Ihren Kum=mer, Weck sie das dem Todes=

schlummer.

3. Dann knie't der Heide nicht mehr hin Nor Holz und Stein; sein blöder Sinn, Sein Geist ist Gott erneuet! Er preis't den Bater, Jesum Christ, Den Geist, der auch sein Heiland ist; Sein Herz ist Gott geweihet! Jesus Christus! Gib uns Stärfe Zu dem Werke, Deinen Frieden Zu verkünden jenen Müden.

4. D wie erhaben ist das Loos, Den Bruder retten, in den Schooß Der Kirche Christi heben! Sein Reich, das Reich der Herrlichseit, Den Bolfern allen, weit und breit, Bon Polzu Pole geben! Herr! wir Sind hier! Hilf uns ringen, Borwärts dringen Bis an's Ende! Frommem Kampf reichst du die Hände.

5. Gott! welche Wonn' und Herrlichkeit, Wann einst, nach kurzer Pilgerzeit, Des Heilands Ruf ertönet: "Rommt her, Gesegnete! für euch Ist Wohnung in des Baters Reich; Seid ewig nun versöhnet!" Herr! gib Den Trieb: Gut und Leben Hinzugeben, Um zu retten Eine Seel' aus Satans Ketten.

6. Wohlan benn, Brüder! nehmet Theil Am Werf des herrn, am ew'gen Heil, Den Heiden auch errungen! Erfüllet redlich Chriftenpflicht, Die Wittewe scheu' ihr Scherflein nicht Kür Brüder fremder Zungen. Betet! Gebet Für die Armen! Und Erbarmen Find't ihr oben! Einst in's Vaters haus erhoben.

J. Fr. C. Stohlmann, c. 1780 + 1863.

Bom heiligen Lehr- und Predigt-Amte.

Mel. Mun freut euch liebe 2c.

760. Der herr ist mein Der mich im Worte weibet. Er getreuer hirt, ruft bas Schaf, bas fich verirrt

Und von der Heerde scheidet. Er führet mich mit seiner Hand, Und heiligt selbst darzu den Stand Der Hirten und der

Lehrer.

2. Der Herr berief unmittels bar Im alten Testamente Der heilgen Männer große Schaar, Die man Propheten nennte. Durch dieser Männer Schrift und Mund Entdeckte Gott den Gnadenbund, Und ließ von Christo zeugen.

3. Als Jesus sich nun eingestellt, Erwählter sich die Zwölfe, Und schickte sie in alle Welt, Als Hirten unter Wölfe: Durch welche Gott, an Christi Statt, Die Menschen treu ermahnet hat: Laßt euch mit Gott vers

jöhnen.

4. Gott ruft auch noch, boch mittelbar, Nach seinem Herzen, Hind sendet sie noch immerdar Den Sündern und Berirrten; Die lehren uns noch immerfort Des Allerhöchsten theures Wort, Das in der Schrift verfasset.

5. Dies ist vornehmlich ihre Phäter f Pflicht, Die Kirche zu vermeh- Schafe; ren; Durch Lehre, Straf und birch, Un Unterricht, Durch Zucht und Trost zu lehren; Wie auch die machen.

heil'gen Sakrament', Die man als Gnadenmittel kennt, Den Menschen mitzutheilen.

6. Ein Lehrer ist ein Adersmann Und Gottes Wort sein Samen; Ein Wächter, der nicht schlafen kann; Er führt den Baternamen. Er ist ein Streiter und ein Hirt: Ein Engel, der gesendet wird; Ja ein Hausshalter Gottes.

7. Erhalt' uns, Herr! bein theures Wort In unverfälschter Lehre, Und rüfte felbst noch immerfort, Zu beines Namens Ehre, Getreue Streiter Christiaus; Bewahre bein geweihtes Haus Und die dasselbe bauen.

8. Laß beine Knechte beinen Ruhm In Lehr und Leben preisen, Daß sie das wahre Christenthum Auch mit der That beweisen: Damit des Wortes theure Kraft, Die nur allein das Leben schafft, Ja nicht verlästert werde.

9. Herr! lad uns durch die Boten ein, Und weck uns aus dem Schlafe. Laß alle Hörer Thäter sein, Als Christi fromme Schafe; Daß alle treue Lehrer sich, Und die sie hören, Herr! durch dich Dort ewig selig wachen

# 9. Das Wort Gottes.

Mel. Durch Adams Fall 2c.

761. Sein Wort, Herr! Gin Licht, das uns erleuchtet, ist die rechte Lehr, Gin Schild zu unfrer Gegen=

wehr, Ein Thau, der uns beseuchtet; Ein Stärfungstrank, Wenn wir uns frank An Seel und Geift befinden; Ein festes Band, Das unfre Hand Mit beiner kann verbinden.

- 2. So führe benn auf rechetem Pfad, Durch dies bein Licht, mich Blinden. Laß mich durch beinen Schutz und Nath Den Satan überwinden. Die Süßigefeit Laß allezeit Bon deinem Wort mich schmecken; Und beine Gunst In mir die Brunst Der Gegenlieb' erwecken.
- 3. Berleih auch beinen guten Geift, Der Alles das versiegle,

Morin bein Wort mich unterweist, Daß ich mich drin bespiegle, Und immerdar, Daß, was ich war, Und was ich bin, erkenne: Auch niemals mehr Bon beiner Lehr In Sünd und Irrthum renne.

4. Gib meinem Glauben Stärf und Kraft, Die Alles kann vollbringen, Damit, durch dessen Gigenschaft, Ich ritterlich kann ringen, Und Kreuz und Noth, Ja gar den Tod Viel eher mag erleiden, Als daß ich hier Vom Wort, und dir Mich ließ' aus Kleinmuth scheiden.

#### Mel: Jefu, deine heil'ge Wunden.

- 762. Qiebster Jesu, liebstes Leben! Deine Güte sei gepreist, Daß du mir bein Wort gegeben, Das mich herrlich unterweist, Daß zur Seligkeit mich lehrt, Warnet, bessert, straft, bekehrt, Auch, wenn Kreuz und Trübsal drücket, Mich mit süßem Trost erquicket.
- 2. Gib, daß ich dein Wort recht liebe Ohne Schein und Heuchelei, Daß ich mich darinnen übe, Und fein bloßer Hörer sei. Denn, wer deinen Willen weiß, Thut ihn gleichwohl nicht mit Fleiß, Der ist ärger als die Heiden, Und soll doppelt Streizche leiden.
- 3. Darum schreib, was ich vernommen, Jest in meine Seele ein, Laß mich zum Erstenntniß kommen, Und des Wortes Thäter sein. Dein Geist treibe mich stets an, Daß ich dich, so gut ich kann, Gläubig sasse, fürchte, liebe, Und mit Sünden nicht betrübe.
- 4. Dein Wort sei auch meinen Füßen Eine Leucht' und
  helles Licht, Daß ich möge Trost
  genießen, Wenn es mir an
  Trost gebricht. Es versüße alle
  Qual In dem finstern Todesthal, Führ' mich endlich aus
  dem Leide Zu der füßen Himmelsfreude.

# 10. Die heiligen Sakramente.

# A. Die heilige Taufe.

Mel. Christ unser Herr zum 2c.

vergleichlich Gut Gibst du, Berr, deinen Rindern! Das Waffer und zu= gleich bein Blut Schenkst du den armen Sündern. Drei Dinge find, die allermeist Auf Erben Zeugniß geben: Das Blut, das Wasser und der Beift, Die fonnen uns erheben Bu deinem Freudenleben.

2. Dies Saframent ift felbst durch dich Geheiligt und be= schlossen: Daß wie dich, Jefu! fichtbarlich Die Wafferfluth be= goffen, Als dich Johannes felbst getauft; Go foll bein Blut uns Schwachen, Die du durch dei= nen Tod erkauft, Frei von der Höllen Rachen, Und dir ganz

eigen machen.

3. Du hast uns durch dies Sakrament Der Kirchen einver= leibet, Daß man uns nach dir Chriften nennt, In's Buch des Lebens schreibet. Dies Waffer= bad hat uns im Wort Auch rein gemacht von Sünden: Laf bei= nen guten Geift hinfort Das Berg in Lieb' entzünden, Und in dir, Jefu! gründen.

4. Wir find, Herr! in dein Gnadenreich Durch diesen Bund gefetet. Der uns an Seel' und

D welch ein un= Leib zugleich Recht inniglich er= götzet. Du haft uns durch dies reine Bad Gewaschen und be= fleidet, Daß uns der Schlangen Lift und Rath, Noch was uns schreckt und neidet. Bon Gottes

Huld nicht scheidet.

5. Aus Höllenkindern find wir schon Der Gnaden Rinder worden: Dies ift ber Chriften schönste Kron', Der Schmuck in ihrem Orden. Ja Christus und fein heilig Blut, Sein Tod und Sieg barneben, Ift nun= mehr unfer eignes But, Das er uns hat gegeben, Um ihm dadurch zu leben.

6. Er hat uns auch das Kin= desrecht, Die Seligkeit, geschen= fet, Dadurch der Sünden Macht geschwächt, Sie gar in's Meer versenket. Was kann nun Teu= fel, Höll' und Tod, Die uns fonft widerftunden ? Weil Jefus Christus alle Noth Sammt ihnen überwunden. Nun ist das Seil gefunden.

7. Berr! lag uns doch, den Reben gleich, Auch gute Früchte bringen, Und stetiglich nach deinem Reich Im festen Glauben ringen. Laß uns durch wahre Reu und Buß Nun täg= lich mit dir fterben : Denn unfer

alter Abam muß Durch Gottes ermeffen. Er muß uns hier in Reich ererben.

benbund Der Taufe nie ver- heißt, der Welt entrinnen, Den geffen. Gib, bag wir ihn von Simmel zu gewinnen. Bergensgrund Beständig recht

Rraft verderben, Goll man bein Angit und Bein, Ja, gehn wir gar von hinnen, Der Seelen 8. hilf, daß wir diefen Gna= Troft und Freude fein. Das

# Mel. Wer nur den lieben Gott zc.

764. Du unerforschlich 4. Du schreibest mich in's Meer ber Gna= Buch des Lebens, D meines ben, Wie felig ift bein Baffer- Lebens Leben! ein: Ach laffe bod! Es heilet an mir allen mich doch nicht vergebens Auf Schaben, Den Abams Fall beinen Tob getaufet fein! Sa verurfacht hat : Die Gunbfluth schreibe mich fo fraftig an, Daß gehet überhin, Wenn ich in die= mich fein Fluch vertilgen fann. fer Arche bin.

Gaben! Du fommft mit Waffer Jefu! Diefe Gnad', Auch bem und mit Blut: Und wenn wir Versprechen nachzuleben, Das diefe Schätze haben, Go erben felbft bein Beift verfiegelt bat. wir das höchfte Gut. Wenn wir Des Satans Werf und Wefen bamit gezeichnet fein, Go läßt fei Rein Sinderniß an meiner du uns zum Simmel ein.

eiteln Ehre? Ich bin des Aller= Taufe Im Bunde der Leben= höchsten Kind, Weil ich in deren digen, Und führe mich in mei= Bahl gehöre, Die gar aus Gott nem Laufe Bom Groifchen gum geboren find. Rein Chrenftand Simmlischen; Dag ich burch ift diesem gleich, Die ist mein diesen Jordan geh, Und bort Recht zum himmelreich. im Lebenslande fteh.

5. Hab' ich dir Berg und 2. Wie groß find, Jefu beine Sand gegeben, Go gib mir, Treu.

3. Was frag ich nach ber 6. Erhalte mich burch beine

# Ronfirmation.

Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Matth. 16, 16.) Gemeinbe.

Dffen fteht das Gnabenthor, 2. Seid getreu bis in ben

Gott vernimmt den Gid der 765. Kinder, tretet nun Treue! — Knieet hin, hervor, Und schwört dem Sohn, König auf empfangt die heil'ge Weihe! des Buters Thron!

Tod! - Niemand darf euch die= wir; Rämpfen, ringen, streiten fen Glauben: "Christus ist mein Berr und Gott!" Frei= geist nicht, nicht Schwärmer rauben! Solcher Echstein man= tet nicht, Wenn auch Erd' und himmel bricht!

3. Aber schau't, der Herr ift nah! Weh dem, der zu heucheln maget! Jefus Chriftus felbft ift da, Und vernimmt, was ihr nun faget! Beilig, heilig ift der Berr! Ihr sollt werden gleich mie Er!

#### Rinber.

4. Heilig, heilig sind wir nicht; Leider, alle schwach und - Sünder! Aber, I fu Geift - er fpricht: "Bleibt nur treu, ihr schwachen Kinder! Ich er= leuchte, heil'ge euch, Leite euch in's Himmelreich."

#### Gemeinbe.

5. Nur müßt ihr die Gunde flieh'n, Kämpfen, siegen — Glauben halten; Fromm zu wandeln euch bemüh'n, Rindlich folgen Gottes Walten: Drin= gen zu ber Simmelsthur, Wa= chen, beten für und für!

#### Rinber.

6. Wachen, beten wollen

- fiegen! Glauben halten für und für; Nicht Versuchungen erliegen: Beil'ger Geist! steh du uns bei : Mach' uns von der Sünde frei!

#### Gemeinde.

7. Ginst erscheint ein ernster Tag Für euch, Kinder, für uns Alle! Ich, daß dann zu unf'rer Schmach Nicht des Vorwurfs Wort erschalle: "Alle hatt' ich auserwählt — Aber — eine Seele fehlt ?" .

#### Rinder.

8. Gottestag, du bist uns nah, Näher Manchem, als er mähnet! Beil uns! Jefus Christ ift da! Er, der uns mit Gott verföhnet! Dir, Herr! fallen wir zu Fuß, — Du ver= wirfft nicht Betri Bug'.

#### Gemeinbe.

9. Heiland! Richter aller Welt! Spare uns die hohe Wonne Auf, für's lichte Ster= nenfeld, Und erschein' als Ina= densonne: Alle, Alle führe ein! Lak fie Alle beine fein!

J. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

#### Mel. Liebster Jeju, wir find hier ic. Die Eltern.

766. Piebster Jesu, wir Beihe! Rinder dir zu bringen. Zieh', 2. Liebster Jesu! wir sind Erlöser, sie zu dir, Und sieh' bier, Uns're Herzen dir zu brin- an ihr Sehnen, Ringen! — gen. Sieh', in Demuth nahen

Und nimm an des Bundes

#### Die Rinder.

Ach, Herr, tritt in ihre Reihe, wir, - Sieh' uns beten, hor'

uns singen! Hör', o Herr! ben Schwur ber Treue; Unsern Taufbund er erneue.

Die Eltern.

3. Heil'ger Bater! heil'ge fie; Führ' sie fort auf beinem Wege. Laß sie nie betreten, nie — Diefer Weltlust Sündenstege. Zeige ihnen jene Kronen, Die den guten Kämpfern lohnen.

Die Rinber.

4. Bater! ach, wir fleh'n zu bir, Fleh'n um beinen Geist — wir Alle. D, wir Schwachen! — straucheln wir, Herr! beswahr' uns vordem Falle, Laß in Reue, Buß' und Glauben, Nimmer Christi Trost uns rauben. Die Bersammlung bis

Schluß. 5. Heil'ger Geist! erleuchte sie, Leite sie auf Jesu Pfabe; Stärke in des Kampfes Müh' Ihre Schwäch' durch deine Gnade: Laß nach Heitigung sie ringen, Mit uns, Herr! zum himmel bringen.

6. Feiert denn das heil'ge Mahl, Kommt in demuthsvol= lem Glauben. Groß, ach, groß noch ist die Zahl, Die sich dieses Heils berauben! — Esset, trin= fet ohne Zagen: Christus hat

die Schuld getragen!

7. Wohl denn, "Friede sei mit euch," Gottes Friede, junge Christen! Geht nun ein in Jesu Reich, Und entsagt den Weltzgelüsten! Wachet! betet!— Herr, wir slehen: Laß uns dort sie selig sehen.

3. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

## Mel. Jesus, meine Zuversicht ze.

Die Eltern.

767. Seilig fei euch biefer Tag, Heilig eurer Taufe Weihe! Kinder, betet, benket nach: Wir gelobten Lieb' und Treue Kür— euch — Chrifto! Chriftus hört, Was nun euer Mund besichwört.

Die Kinder.

2. Herr! auch wir geloben dir Treue jenem Schwure! — Liebe! Ja, im Glauben kommen wir, Bringen neue Herzenstriebe! Alle wollen wir nur dein, Ewig dir erkaufet sein! Die Eltern.

3. Kinder, ach, wie schwach sind wir, Leicht vom Satan überwunden! Hilf, o Herr! wir slehn zu dir: Schau' herab in bangen Stunden! Trage sie in beiner Hand Hin, in's em'ge Baterland!

Die Rinder.

4. Will die Welt — will Satansluft Um die Taufgnad' uns betrügen; Will in unfrer eignen Bruft Fleisch und gottlos Wesen siegen: Heiland, dann verlaß uns nicht! Du, die einz'ge Zuversicht!

Die Eltern.

Dlühen, Wenn du zum Gericht Land!

erscheinst, Freudig dir entgegen 5. Jesus, lag uns Alle einst, ziehen! Führ' uns bann an Nach bem Sündenkampf ben beiner Hand In's gelobte neue

3. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

# B. Das heilige Abendmahl.

## Mel. Berr Jesu Christ, mahr'r Mensch zc.

768. Sefu! du mein Bräutigam. Der du aus Lieb' am Kreuzes= ftamm Den Tod für mich ge= litten haft, Getilget meiner Sünden Last:

2. 3ch fomm' zu beinem Abendmahl Verderbt durch manchen Sündenfall: Ich bin frank, unrein, nacht und bloß, Blind und arm; ach! mich nicht

verftoß'.

3. Du bist der Argt, du bist bas Licht, Du bist ber Herr, bem nichts gebricht, Du bist ber Brunn der Beiligfeit, Du bift das rechte Hochzeitkleid.

4. D'rum, o Herr Jefu! bitt' ich dich, In meiner Schwachheit heile mich: Was unrein ift, das mache rein Durch beinen

hellen Gnabenschein.

5. Erleuchte mein verfinftert Berg: Zünd' an die schöne Glaubensferz: Mein Armuth in Reichthum verkehr. Und mir bes Geiftes Gaben mehr' :

6. Daß ich das rechte him= melsbrod, Dich, Jefu, wahrer Mensch und Gott! Mit höch= fter Chrerbietung ef', Und dei= ner Liebe nie vergek'.

7. Lösch alle Laster aus in mir, Mein Berg mit Lieb' und Glauben zier', Und was fonft ift von Tugend mehr, Das pflang' in mir zu beiner Ehr.

8. Gib, was mir nüt' an Seel' und Leib; Was schädlich ift, fern von mir treib'. Romm in mein Herz, laß mich mit dir Bereinigt bleiben für und für.

9. Mein Leben, Sitten, Sinn und Pflicht Nach deinem heil'= gen Willen richt': Ach! lag mich meine Tag' in Ruh Und Friede christlich bringen zu.

- 10. Bis du mich, o du Le= bensfürft! Bu dir gen himmel nehmen wirft, Daß ich bei bir dort ewiglich An deiner Tafel

freue mich.

Joh. heermann, 1630.

## Mel. Mun danket Alle Gott 2c.

Jesu! willst | gnädig an mich denken, Und 769. **D** bu noch So meiner Seele dich Im Abend=

mahle schenken? Laß bein Gebächtniß auch In mir lebendig sein, Da ich bein Fleisch und Blut Empfang im Brod und Mein.

- 2. Ich Sünder war von Gott, Und Gott von mir, geschieden. Es drückte mich der Fluch, Drum hatt' ich keinen Frieden. Denn dein Gesetze stieß Mich in die Höllenpein, Dahin sollt' ich vers bannt Mit Leib und Seele fein.
- 3. Was könnt' ich armer Wurm Dir zur Verföhnung feten? Kein Engel und kein Mensch, Kein Gold mit allen Schätzen Bezahltemeine Schuld, Und riß mich aus der Noth. Mein letztes Urtheil war Allein der ew'ge Tod.
- 4. Doch du, mein Heiland! bift An meiner Statt gekommen; Du haft der Sünden Schuld Und Straf' auf dich genommen, Du trugest Gottes Zorn, Du littest Höllenpein, Daß ich in dir gerecht Und selig sollte sein.
- 5. Gottlob! es ist geschehn, Ich habe nun das Leben: Denn du hast Leib und Blut Zum Opser hingegeven, Und Gott ist ganz verföhnt. Was, theuerer Jesu! du In deiner Kraft gethan, Das rechnet er mir zu.
- 6. Mein Glaube hält dich fest; Und, dein nicht zu ver-

- gessen, Gibst du mir unter Brod Den wahren Leib zu essen, Den Leib, ber für mich starb; Doch nicht den Leib allein: Dein Blut, dein wahres Blut Trink' ich auch unter Wein.
- 7. Geschah bein Opfer gleich Bor mehr als tausend Jahren; So muß ich bessen Kraft Doch jezo noch erfahren: Denn bein Berdienst ist mir So selig, frisch und neu, Als ob's erst diesen Tag Bon dir erworben sei.
- 8. Ach! nun ich banke bir, Ich danke bir von Herzen Für beine Heine Hulb und Treu, Für beine Bein und Schmerzen, Für deinen theuren Tod, Für deinen Leib und Blut, Und preise dich um dich, Mein allerhöchstes Gut!
- 9. Laß beine Liebe boch In Mark und Seele dringen. hilf mir mein fündlich Fleisch Mit allen Lüften zwingen. Halt meine Seele rein. Mein Herze sei dein Haus, Und wirf, was weltlich ist, Durch deinen Geist hinaus.
- 10. Laß mich noch ferner oft Zu beinem Tische kommen, Doch würdig jedes Mahl; Bis du mit allen Frommen Mich in ben himmel rufft. Uch ja, du führst mich ein; Soll's heute noch geschehn, Je lieber wird mir's sein.

# 11. Die Beilsordnung.

## Buße und Bekehrung.

## Mel. Es ist das Seil uns fommen at.

Debt nicht so sicher 770. Lein der Welt, Ihr Gott geweihten Chriften ! Als die von Nichts, als Gold und Geld Und eitlen Dingen, müßten: Dies Alles frift und raubt die Zeit. Gucht Schätze jener Ewigkeit, Die euch fein Bufall raubet.

2. Ihr wendet, leider! Fleiß und Zeit Auf Dinge, die nichts taugen; Und fett, was eure Seligfeit Befordert, aus ben Augen. Den Leib versorgt ihr wunderschön, Die Seele muß zu Grunde gehn Und ewiglich

nerderhen.

3. Berfäumet doch das Kleinod nicht, Darnach die Seelen run= gen, Die nun durch Bug' im Glaubenslicht Zum Leben durch= gedrungen. Ja denkt der Lehre Jesu nach: Besinnt euch, was Johannes sprach, Als er im Beift entbrannte :

4. Thut Buße, weil ihr es noch könnt, Und glaubt an Jesu Worte. Bedenft, daß schon die Hölle brennt; Berlagt die weite Pforte. Betrachtet euren Gun= denstand, Die jammervolle Scheidemand, Die euch vom Himmel trennet.

5. Wie bald fommt euer Sterbenstag Mit vollem Straf= gewichte! Ach! benkt bei jedem Glodenschlag Un jenes Born= gerichte, Das über jeden Günder geht, Der nicht in Buß' und Glauben steht; Und rettet eure Seelen.

6. Ein heidnisch Berg spürt Leid und Reu, Das feinen Berrn betrübet, Der ihn mit mehr als Vatertreu Beschütt, versorgt und liebet: Und ihr wollt Gott und seinen Sohn Und Beider Treu mit Spott und Hohn Beschimpfen und verachten?

7. Noch ist es Zeit, noch kehrt zurück; Noch mährt das Reich der Gnaden: Ch ihr durch Sa= , tans Lift und Strick Den Kluch auf euch geladen, Den Fluch, der alle Sünder drückt. Der euch das Lebensziel verrückt, Vor dem die Teufel zittern.

8. Seht, wie der fromme Bater steht! Er eilet voll Ber= langen, Um ben, der gläubig zu ihm geht, Mit Inbrunft zu umfangen. Rommt, werft in Buß' euch vor ihm hin: Gein durch den Sohn versöhnter Sinn Will alle Schuld er= laffen.

hiebei, Ja nehmet recht zu Ber- träumt, Und so die Gnadenzeit gen, Bie nöthig euch die Buge verfaumt, Der hat fich felbft fei, Denn hier ift nicht zu scher= betrogen.

9. Erwedet euch und lernt | zen; Wer ficher schläft, in Lüften

## Mel. Aus tiefer Noth schrei ich 2c.

771. Wie, daß du doch, ofündlich Herz! So wohlgemuth fannst leben! Empfindest du denn feinen Schmerz? Bist nicht mit Anast umgeben? Ift nichts mehr, das dir bange macht, Daß du bisher fo schlecht bedacht, Was du dir zugezogen?

2. Beschau bein Leben, das du führft: Betracht' all' beine Wege. Und fieh, ob du dich so regierst, Daß du gehst Gottes Stege? Saft du den Söchsten fo verehrt, Wie fein Gebot von dir begehrt? Saft du ihn recht

geliebet?

3. Ach! du haft schlecht an ihn gedacht: Du folgtest beinem Willen. Dein Bunfch und Ziel war Tag und Nacht, Die Sünde zu erfüllen! Du fehrteft zwar in Kreuz und Noth Mit Thrä= nen oft zu beinem Gott; Doch wichft du bald zurücke.

4. Mit kalten Lippen dienst bu Gott; Weißt oft nicht, mas fie lallen. Die Andacht ist bir oft ein Spott, Die Sünde bein Gefallen. Du bist auf Lust ber Welt erpicht, Und kannst darum die Seele nicht Zu beinem

Schöpfer richten.

5. Rommt dir die Reu bis=

Bestreben. Du munsch'st von Sünden los zu fein, Willft doch nicht frömmer leben. Da ist ein fester Vorsat nicht, Weil ihn die Luft oft unterbricht. Die dich zur Günde leitet.

6. Du läßt die Andacht bald vergehn. Sie mähret niemals lange. Die Wollust bäucht dir gar zu schön, Bei Frommfein wird dir bange. Du suchst die breite Gundenbahn; Es fommt dir gar zu lieblich an, Nach

beinem Ginn zu leben.

7. Erwache doch, o sichres Berg! Bereue beine Gunden. Noch läßt sich Gott, auf Reu und Schmerz, Wie vormals, anädig finden. Er hat dir oft= mals Huld erzeigt, Wenn du dein Berg zu ihm geneigt, Und dir die Schuld vergeben.

8. Ich weiß, er läßt sich auch jetund Boll Gut' und Liebe finden, Entsage nur mit Berg und Mund Aufrichtig beinen Sünden. Sa tomm', beweine beine Schuld, Faß gläubig feine Baterhuld ; So wirst du Gnad' erlangen.

9. Rehr bich zu Gott, Gott wird auch fich Mit Gnaden zu dir fehren. Doch faß' ben Bor= fat, niemals bich Mit Gunden weilen ein, Go fehlt doch bein zu beschweren. Berfluch und haß', was fündlich heißt; Gott wird dir felbst den neuen Geist, Der ihm recht dienet, geben.

10. Nun Gott! nimm mich durch Jesum an, Und lag mich Armen leben. Vergib, was ich bisher gethan, Lag mich fort eifrig streben, Dir treu zu sein, durch beine Rraft Stets eine gute Ritterschaft Bis in den Tod zu üben.

### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

772. Mein Berg, ach! dent' an beine Buße, Da noch des Hirten Stimme lockt. Ach! falle Gott noch heut' zu Fuße; Denn bleibst du fernerhin verstodt, Go wird auch dir die Straf' und Bein Berufalems bestimmet fein.

2. Gott läßt es nicht an Ru= fen fehlen: Drum, Gunder, auf und begre dich! Noch fannst du Fluch und Segen wählen. Gott felbst bezeugt ja väterlich, Ihn jammre beine große Noth. Er wolle nicht des Sünders Tob.

3. Bedent', was fannst du noch begehren, Das Gott nicht schon an dir gethan? Er will, du follst zum Simmel fehren, Und zeigt durch einen Gidschwur an, Er fei dir gnädig, treu und hold, Er wolle, daß du leben follt.

4. Wirst du den Reichthum nun verachten, Den Gott dir jett an Gnade reicht; So wirst du, leider! dann verschmachten, Wenn feine Onade von dir weicht, Und wenn fein Brunn des Troftes quillt, Der beine matte Geele ftillt.

Bnaden offen, Go lang es ber Feind mit allen Flüchen,

annoch heute heißt. Der Gun= der kann noch Gnade hoffen. Wenn er dem Geiste Folge leist't; Doch folgt er nicht, fo wird die Zeit Der Gnaden dort zu spät bereut.

6. Drum trau doch auf die letten Stunden Und auf die fpate Buße nicht. Sat gleich ein Schächer Gnade funden, Ch ihm der Tod das Herze bricht; So fann man auch viel Taufend fehn. Den'n jolche Gnade nicht geschehn.

7. Wir können uns nicht selbst bekehren, Wir sind dazu gar nicht geschickt: Gott selber muß die Kraft gewähren, Die uns aus bem Berderben rückt. Drum fuche Gott, und faß ihn fest, Dieweil er sich noch finden läßt.

8. Wenn wir die Bergensthür verstopfen, Wenn wir den Gna= benruf verschmähn; Co muffen wir vergebens flopfen, Gott läßt uns unerhöret ftehn. Weil wir den Gnadenruf veracht't. So wird uns auch nicht aufae= macht.

9. D weh, wenn Gott von uns gewichen! Wie schrecklich 5. Zwar fteht die Thur ber fieht es um uns aus? Da fommt

Bezieht des Bergens schnödes nen Gnadenbund, Eh bich der Saus, Und macht den Gunder Berr in feinem Grimme, Weil gang verftoct, Daß er nicht bu das theure Gnadenpfund Co hört, wenn Jesus loctt.

Gottes Stimme : Erneure Dei=

schnöder Weise durchgebracht, 10. Mein Berg! brum folge Bum Borngefäß auf ewig macht.

### Mel. Was mein Gott will 2c.

Jesu, meine Buversicht, Mein Beiland und mein Leben! Verstoß mich armen Günder nicht, Für den du dich gegeben. Gedenke an dein Blut und Tod Und an bein schmerzlich Ster= ben. Ach! hilf mir von der Sündennoth Und schrecklichem Berderben.

2. Des Satans Reich tobt felbst in mir Und schwächt der Seele Kräfte. Das Fleisch ver= hindert für und für Die götili= chen Geschäfte. Mein Ohr ist taub, die Bung' ift stumm, Mein Auge kann nicht sehen; Verstand und Urtheil sind zu bumm, Das Gute zu verstehen.

3. D treuer Gott! mas fang' ich an, Bei so verderbtem Wesen? Ist denn nichts, was mir helfen kann? Wie soll ich doch genesen? Thu Buße, rufft du mir zwar zu, Und glaube mei= nem Worte; Go öffnet fich zu beiner Ruh Die rechte Gnaben= pforte!

4. Allein, wo ist in mir die Rraft, Dies Beides auszufüh= ren? Wird nicht bein Geift, ber Alles schafft, Mein fündlich Berge rühren; Co bleibt es Gnadenthron; Ach gönn' mir todt, fo kann es nicht Bur mah- bein Erbarmen: Und weil ich

ren Reu gelangen, Noch wen'= ger kann es Zuversicht Bu beiner

Suld empfangen.

5. Drum stehe du mir felber bei, Du Abgrund aller Gnaden! Und mach mein armes Berze frei Von diesem Todesschaden. Ach Herr! verleih, daß ich durch dich Mich selber recht verstehe, Und alles Elend, welches mich Berderbet, recht einsehe.

6. Gib beine Furcht in meine Bruft, Das Gute auszuüben; Und lag mich dich mit Bergens= luft Getreu und ewig lieben. Laß mich in Demuth, Mäßig= feit, Geduld und Sanftmuth prangen, Und schmud' mein Berg zu jeder Zeit Mit heiligem

Berlangen.

7. D Bater, hilf! benn meine Rraft Rann dieses nicht erzwin= gen; Du aber bift, ber in uns schafft Das Wollen und Voll= bringen. Ach stärke mich. o treuer Gott! Durch beine Macht in Gnaden, Daß Gunde, Welt und Höllenrott Mir niemals fönnen schaben.

8. D Jefu, theurer Gottes= sohn! Gedenk' jest an mich Urmen. Du bift ber ein'ge zu vollführen. Go wollst du in mir beine Werke. Lag bei= felbst mein Berg und Sinn nen Frieden in mir fein, Und Durch beinen Geift regieren.

Rraft und Stärke! Führ' mich

gang erstorben bin, Das Gute in beiner Bahrheit fort, Schaff' schreib den neuen Namen, Den 9. D heil'ger Geist, mein der nur kennt, der Scelen ein, Troft und Hort! Du Geist voll Der ihn empfähet, Amen.

Off. 2, 17.

# Glaube und Rechtfertigung.

#### Mel. Ron Gott will ich nicht 2c.

dammt.

774.23 on Gott foll mich nichts trennen, Es fei auch, mas es fei. Gein Wort will ich bekennen, Ich bleib' ihm ewig treu. Mein Glaube wanket nicht, So lang ich leb' auf Erden. Ich will kein Demas werden, Der Bund und Glauben bricht.\* \*2 Im. 4, 10.

2. Auf Menschenkraft und Muthe Wird's freilich nicht be= stehn. Man kann bei Fleisch und Blute Leicht einen Fall begehn. Doch, daß ich Muth und Kraft In meinem Bergen habe, Ift eine Gnadengabe, Die Chriftus in mir schafft.

3. Ach was ift bas für Sün= de, Nicht fest im Glauben ftehn! Wer, wie ein Rohr vom Winde. Sich hin und her läßt wehn. Wer weiche Kleider sucht, Und bei der Welt mit Seucheln Sich trachtet einzuschmeicheln; Der ift fei Gott verflucht.

4. D weh euch, eitle Sin-nen! Gefest, ihr fonntet gleich, Die ganze Welt gewinnen Und würdet überreich: Was hülf' dies insgesammt? Ihr würdet doch nur Schaden Auf eure Seele laden, Und ewiglich ver=

5. Treibt immer, was ihr treibet, Und thut, was euch gefällt: Wenn mir der Himmel bleibet, Was frag' ich nach der Welt! Sie drohet oder lacht, Das ift mir mas Geringes; 3ch achte keines Dinges, Das mich nicht felig macht.

6. Lon Herzen kann ich sa= gen: Mich schrecket keine Noth, Mich ichrecken feine Plagen, Mich schreckt sogar kein Tod: Ich bin, mein Jefu! bein, Und will im Kreuz und Leide, Als wär es Glud und Freude, Treu und beständig fein.

Mel. Herr Jesu Chrift, du höchstes 2c.

Mein Jesu! du mann Durch Buge zu dir wen= willst Jeder= den. Du fängft den Glauben in 48

uns an. Du willst ihn auch pollenden: Mein Herr und Gott! drum bitt ich bich: Silf du mir, und bekehre mich; Ach hilf mir, Berr! zum Glauben.

2. Es fann Bernunft und eigne Kraft Dich, Jesu! nicht ertennen; Dein Geift nur gibt die Wiffenschaft, Dich meinen herrn zu nennen. Dein Wort legt meines Glaubens Grund, Dein Saframent bestärft ben Bund. herr! grunde meinen Blauben.

3. Wenn du die Menschen neu gebierft In deinem Waffer= bade, Und fie mit beinen Ga= ben zierst Nach beiner großen Gnade: Co zündest du den Glauben an, Daß er bein Licht erkennen fann. Berr! schaff' in mir den Glauben.

4. Ach ja, mein Gott! ich Gunder bin Mühfelig und be= laden Ich bin voll Reu: wo flieh ich hin? Bur Fülle beiner Gnaden. Erquide mich: Last ist groß, Doch Jesus macht bie Anechte los. Herr! halte mich im Glauben.

fein In Jefu, meinem Leben. Entzünd' ihn, feines Lebens Schein In Rraft von fich zu geben; Dag er in Liebe thatig fei. Behüte mich vor Seuchelei. Berr! nahre meinen Glauben.

6. So fann fein Leid noch Trübsal mir Den Trost der Hoffnung rauben. Mich scheidet nichts, mein Gott! von dir: 3ch faß im mahren Glauben, Daß Gottes Cohn an meiner Statt Biel mehr, als dies, er= litten hat. Berr! ftarte Diesen Glauben.

7. Doch leb' ich darauf nicht allein, Ich will auch darauf fterben; Ich soll ein Rind im Glauben fein, Um bort bas Reich zu erben. Auf dieses Leben hoff' ich nicht, Auf jenes geht die Zuversicht. Berr! ende mei= nen Glauben.

8. Ich kann und will in die= fer Zeit Richt sehn und doch pertrauen. Dort werd ich meine Seligfeit Nicht glauben, fondern schauen. So fampf' und end' ich meinen Lauf; Bort gleich einst Glaub und hoffnung auf. 5. Lag ihn, o Berr! lebendig Berr! hilf mir nur zum Schauen.

# Chriftlicher Sinn und Mandel.

Mel. & Gott, du frommer Gott zt. (Luc. 16. 1-9.)

776. Ath Gott, wie haft trauet, Damit zu halten Haus In Bis an bes Lebens Schluß, Uns Erde Gut Uns Gündern anver- Nachften zum Genuß.

Gnaden angeschauet, Da du der felbft und auch zugleich Dem

2. Doch hältst du Abrechnung, Wie wir mit beinen Gaben, Sei'n groß sie ober klein, Hier hausgehalten haben. Du nimmst die Güter uns, Rufft uns von ihnen ab, Und wir gehn arm und bloß Hinab in's öde Grab.

3. Ach Herr, du weißt es wohl, Wie Manches wir versehen! Wir können nimmermehr, Wenn du uns fragst, bestehen. Drum bitten wir, vergib Aus Enaden uns die Schuld, Und übe ferner noch Erbarmen und Geduld.

4. Noch stehen wir im Amt, Noch dürfen wir es führen, Ach! hilf uns gnädiglich, Daß wir es besser zieren; Daß wir mit großem Fleiß Und aller Emsigeteit Zu unserm ew'gen Heil Ausnügen diese Zeit.

5. Berleihe uns Berftand Und Weisheit, deinen Willen In Absicht auf dein Gut Mit Treue zu erfüllen; Daß wir die Güter hier Ansehn als Probestein, An denen unser Glaub' Soll recht geübet sein.

6. Lehr uns den Mammon

recht Als ungerechten kennen; Als den, der Sorgen macht, Um eigen ihn zu nennen. Der sich vergrößern will, Der in Versuschung führt, Der leicht das Herz verschließt Und Unheils viel gebiert.

7. Bewahre uns vor Geiz Und einem harten Herzen, Auf daß wir deine Huld Nicht freventlich verscherzen, Reiß unser Herze los Bom eitlen Erdentand Und richt' es himmelwärts Zum rechten Baterland.

8. In Chrifto haft du uns Die höchste Huld erwiesen: D laß auch uns zum Dank Die Rächstenlieb' erkiesen; Die Liebe, die als ächt Im Glauben sich erweis't Und in der Gütigkeit Dich, güt'ger Bater, preist.

9. Und wenn wir einst einst mal Ganz arm von dannen fahren, So laß im höhern Licht Der fel'gen Geister Schaaren Uns froh bewillkommnen Ob wohl vollbrachtem Lauf Und nehmen ewiglich In ihre Hütten auf.

20. Buffe, g. 1842.

#### Mel. Nun danket Alle Gott 2c.

777. Gibmir ein frommes Herz, Du Geber aller Gaben! Das soll mein Reichthum sein, Den ich begehr zu haben, Das ist mein höchster Ruhm, Mein Schmuck und schönste Pracht; Denn fromm sein wird bei Gott Und Engeln hochgeacht't.

2. Gib mir ein frommes Herz In alle meinem Denken, Wenn sich mein eitler Sinn Zum Bösen wollte lenken. Ach schrecke mich doch ab Von der Gottlosen Weg, Und führe mich, o Gott! Den rechten Himmelssteg.

3. Gib mir ein frommes Herz Das sich nicht läßt verführen: Laß beinen auten Geift Daffel= be fraftig rühren. Berr! laß mich nimmermehr Auf bofes Beifpiel fehn. Bielmehr mit aller Treu In Christi Stapfen gehn.

4. Gib mir ein frommes Berg, Wenn ich viel Bofes hore: Daß die Gewohnheit mich Nicht auch gulett bethöre: Schleuß mir bie Ohren zu, Gib beinem Worte Kraft, Das fagt: bu forderst auch Von Worten

Rechenschaft.

5. Gib mir ein frommes Berg, Wenn ich die Welt betrachte, Dag ich die Sundenluft Und Eitelfeit verachte. Es muß die schnöde Welt Mit ihrer Luft vergehn; Den Frommen aber bleibt Der Himmel offen ftehn.

6. Gib mir ein frommes Berg, frommes Berg.

Daß ich fromm sei und bleibe. Und nur, was dir gefällt, In meinem Leben treibe. Heut fromm fein, morgen bos, Und fo in Wankelmuth, Bald recht, bald unrecht thun. Stürzt in die Höllengluth.

7. Gib mir ein frommes Berg, Berr! lag mich felig fterben Und, als ein Gottesfind, Das Himmelreich ererben. 3m Sim= mel wird dereinst Die From= migfeit gefront, Die diese bofe Welt Berlachet und verhöhnt.

8. Gib mir ein frommes Berg: Wirft du mir diefes geben, So will ich dankbar fein In mei= nem gangen Leben; Go lent' ich Berg und Ginn Durch bich ftets himmelwärts. Drum fag ich noch einmal: Gib mir ein

## Mel. Jesus, meine Zuversicht. (Matth. 22, 15-22.)

wir noch auf Erden wallen. Bei dem Trug und Seuchel= schein Unfrer Zeit ist's leicht, zu fallen. Traut Bernunft und Welt doch nicht, Jesus sei euch Weg und Licht.

2. Wie gefährlich leicht ift es, Pharifäern gleich und Bei= ben, Froisches und himmlisches Falsch zu mengen, falsch zu scheiden. Chriften, fallt in Irr= thum nicht, Folget Jefu, eurem

Licht.

778. Chriften, lagt uns Gottes Willen, Pflichten, wenn's weige fein, Beil gleich fauer fällt, Doch mit aller gleich sauer fällt, Doch mit aller Treu erfüllen. Chriften, fallt in Leichtsinn nicht, Denkt mit Ernst an eure Pflicht.

> 4. Was es in der Welt auch gibt, Sei'n es Freuden, sei'n es Leiden, Guer Glaub' wird d'ran geübt, Nichts barf euch von Sefu icheiden. Geht, daß euch fein Schad' anficht; Nütt die Zeit und faumet nicht.

5. Gebt der ird'ichen Obrig= feit, Was Gott ihr zu Recht gegeben: Alle Guter Diefer 3. Noch lebt ihr in diefer Zeit, Gure Liebe, euer Leben. Welt, Und follt hier, Nach Streicht man euch in's Angeficht, Schadet's doch der Seele nicht.

6. Gebet Gott, was Gottes ift, Ihm weih't euer ganges Leben. Was ihr redet, thut und wißt, - Alles foll fein Lob er= heben. Fürchtet euch vor Men= fchen nicht, Fürchtet Gott und fein Gericht.

7. Euer Beim und Bürger= recht Ist nicht hier, es ist im himmel. Drum als auserwählt'

Geschlecht Strebt in diesem Weltgetümmel Recht mit Weis= heit und Verstand Nach dem em'gen Baterland.

8. Jesu Christe, großer Held! Silf, daß wir dir ähnlich wer= ben. Lag im Wirrfal diefer Welt Unsern Glauben nicht ge= fährden. Leucht' uns für, nur du allein Sollst uns Licht und Borbild fein.

20. Buffe, g. 1842.

## Mel. Ach Gott vom Himmel 2c.

779. Ath Gott! wie ist | Bes Lied Bon Liebe hergefundas Christen= thum Zu dieser Zeit verfallen! Der Name zwar hat großen Ruhm, Und findet fich bei Allen: Doch was es selber mit der That Für einen schlechten Buftand hat, Das weißt du, Gott! am Beiten.

2. Das mahre Christenthum besteht Aus Glauben und aus Wo Beides in die Liebe. Uebung geht Durch deines Bei= ftes Triebe; Da muß bir's wohlgefällig fein: Und folche Bergen schreibst du ein In's Buch der Auserwählten.

3. Viel, pflichten einem Glau= ben bei, Der aus verfehrtem Wesen, Trug, Jrrsal, Thor= heit, Seuchelei Zusammen ift gelesen. Sie halten fich für recht und schlecht, Und meinen, daß sie so gerecht Und felia wer= den fönnen.

4. Bei Andern wird ein hei=

gen. Die doch in bloken Wor= ten glüht; Sie sitt nur auf der Bungen. Dagegen Berg und Sand vergißt, Was Lieb' in That und Wahrheit ift. D was find das für Heuchler!

5. Viel stellen solch ein Le= ben an. Als blinde Beiden füh= ren. Lom mahren Chriften= thume fann Man da fein Fünflein fpuren. Ihr Gott und himmel ift die Welt; Und mas der Fleischesluft gefällt, Das ift

und heißt ihr Glaube.

6. Was für ein Urtheil wer= den die Un jenem Tage hören? Ach Gott, ach mein Gott! rühre fie, Daß fie fich bald bekehren; Und hilf, daß fonft ein jeder Chrift Auch das, was er mit Namen ift, In That und Wahr= heit werde.

7. Gib du mir beinen guten Beist, Daß ich mich thätig übe, So wie bein Wort die Wege

Liebe: Go leb' ich als ein mah= sterbe. rer Chrift, Der voll gewisser

weist, Im Glauben und in Soffnung ift, Dag er auch felig

Mel. Es ift gewißlich an der Zeit. (Röm. 12, 1-6.)

780. Mie groß ist die 5. D laßt uns nicht der ar= Barmherzig= gen Welt Uns irgendwie gleich= feit, Die Gott an uns erzeiget! So reich, daß sie unendlich weit Mll' Denten überfteiget. Für= mahr, fein Mensch, fein Engel fann, Was Gott ber Berr an uns gethan, Wie fich's gebührt. befingen!

2. Ift er's nicht, der uns arm Weblut In's Dafein hat geru= fen? Der uns bedacht mit lau= ter Güt Auf allen Lebensstufen? Der uns so wunderlich bewahrt, Auf den ja Alles, Alles harr't, Dhn' den wir nichts vermögen?

3. Hat er nicht auch vom himmelsthron, Der Welt zum Beil und Leben, Gelbft feinen eingebornen Sohn Berab in's Fleisch gegeben? Auf daß wir durch ihn frei und rein Nun Gottes liebe Kinder fei'n Und fel'ge Himmelserben ?

4. Ihm laßt uns benn nach Leib und Seel Zum Opfer uns begeben; Bum Opfer, ohn' jedweden Fehl, Boll Beiligfeit und Leben. Kurmahr! folch Got= tesdienst ift fein Und muß Gott wohlgefällig fein, Gott felbst

nennt ihn vernünftig.

stellen; Nicht denen, die der Teufel hält Und treibt, uns zugesellen. Bielmehr, erneu'rt an Sinn und Geift, Das, mas uns Gottes Wille heißt, Wohl prüfen und ausrichten.

6. Auch lagt uns fliehn bem Hochmuthswahn, Damit Der Friede walte; Ach, daß in De= muth Jedermann Nur mäßig von ihm halte, Und wohl er= mäg', wie Gottes Gnad Die Gaben ausgetheilet hat, Auch felbst das Maß des Glaubens.

7. Dieweil wir allesammt Ein Leib In Christo find, drum flehet, Daß jedes Glied auch treu verbleib, Wenn's hart im Lauf angehet; Daß Eins dem Andern dienlich fei, Und All' im Glauben einerlei Gefinnt

zum Riele pilgern.

8. Ach, lieber Gott! wer find wir doch, Dies redlich auszuführen? Wir fühlen schwer der Sünde Joch Und können uns nicht rühren. Drum fleben wir, verleih uns Kraft, Die uns zu folchen Menschen schafft. Die dir gefallen mögen.

20. Buffe, g. 1842.

Mel. Gott des Simmels und der Erden. (Gal. 5, 26. 6, 10.) 781. Chriften, laßt im beln, Bie's Gewecketen gebührt. Laßt uns man= Laßt uns immerdar so handeln, Daß man unfern Glauben fpürt. Unfer ganges Chriftenthum Sei ein Leben, Gott zum Ruhm.

2. Wahre Liebe foll uns lei= ten, Liebe Gottes nur allein. Born und Zwietracht, Sag und Streiten Goll uns Allen ferne fein. Fried' und Freud und Einigkeit Ziert bes Beilands Chriftenheit.

3. Reiner wolle von sich hal= ten Söher, als es sich gebührt; Denn, wo Stolz und Hochmuth walten, Wird ber Zwietracht Reu'r geschürt. Eigene Sünd= haftigkeit Treib uns zur Be=

scheidenheit.

4. Db des Bruders Sünd' und Schwächen Laffet uns ihn richten nicht; Schaut die eigenen Gebrechen Recht bei Gottes Wortes Licht. Uebet Sanftmuth und Geduld, Beffert ihn in Lieb und Huld.

5. Wie viel Noth und Elend zeiget, Sich auf Erden weit und breit; Wie fo Mancher feufzt gebeuget Unter Rreuz und Berzeleid. Bruder, bier heißt's aufgepaßt! Einer trag' des Andern Laft.

6. Laffet euer Berg nicht hangen Un den Gütern dieser

Welt. Brauchet das, was ihr empfangen, Wie's dem Geber, Bott, gefällt. Mächtig ift ber Erde Reiz. Hütet euch vor Neid und Geiz.

7. Denen, die euch unterrich= ten In dem Weg zur Seligkeit, Thuet wohl; erfüllt die Pflich= ten. Die euch Gottes Wort ge= beut. Sauchzt mit dankbarem Gemüth: "D wie groß ist

Gottes Güt!"

8. Helfet Allen, die in Thrä= nen Und in Nöthen zu euch flehn; Allermeist doch aber benen, Die mit euch im Glauben stehn. Seid in dieser Gnaden= zeit Gern zum Gutesthun be= reit.

9. Ja, ihr Christen, lebt und wandelt Keft im Geift und seid gescheidt; D bedenkt es wohl, es handelt Sich um eure Se= ligfeit. Es ist mahr: ber Mensch empfäht Das, mas er hier auß= aefä't.

10. D du, heilger Geift, be= reite Uns, wie es dir wohlge= fällt. Deine Gotteskinder leite Sicher durch die arge Welt. Bilf, baß wir im Segen fa'n Und dereinft vor Gott bestehn.

2B. Buffe, q. 1842.

## Mel. Alles, was mir Gott 2c.

Licht und Le= Die Frommigkeit. ben, Meiner Seelen Troft und 2. Ach, wie ist mein Herz Zier, Rufest: "Kommt und verderbet! Fesselt nicht das lernt von mir." Ich, der ich Sündenband Glieder, Sinnen dir ganz ergeben, Komme jest und Berstand? Was von Adam

Sefu! du, mein voll Reu und Leid; Lehre mich

angeerbet, Sündlich Wefen. Fleisch und Blut, Bleibet Fleisch

und thut nicht aut.

3. Reiß mich, Berr! aus bem Berderben; Laß doch Unfraut, Sag und Neid, Sochmuth, Un= gerechtigkeit, Und was fündlich, in mir sterben. Mach' mein Berg doch täglich neu, Mach' es aller Bosheit frei.

4. Pflanze du in mein Ge= muthe Wahre Frommigkeit, Geduld, Sanftmuth, Freund= lichfeit und Huld, Andacht, Beiligkeit und Gute, Liebe, Treu, Zufriedenheit, Wahrheit und Gerechtigkeit.

5. Lag mich dir zu Ehren fer Zeit Preise bort in Ewig= leben, Jefu, meines Lebens feit.

Licht, Mein Troft, Seil und Zuversicht! Laß mich dir fo fein ergeben, Daß ich sterbe dieser Welt, Daß ich thu, was dir

gefällt.

6. Führe mich auf beinen Wegen, Gib mir beinen guten Geift, Der mir Sulf' und Bei= ftand leift't. Laß mich beine Gnad und Segen Stets em= pfinden; früh und fpat Segne Denken, Wort und That.

7. Endlich laß mich, Jefu! fommen Aus der Unvolltom= menheit Bu des himmels herr= lichkeit: Da ich dann mit allen Frommen Deine Suld nach die=

# Mel. Gott des Simmels 2c.

(Serem. 9, 23, 24, 2, Cor. 11, 19, 12, 9.)

783. Wer fich rühmen das ift eitel Dunft. Bist du boch will, ber rüh- auf Erden nur Staub und me Freudig sich des herrn al= lein. Denn daß fonst fein Ruhm fich zieme, Kann uns nicht ver= borgen fein. Gott ber Berr fo ernstlich spricht: Rühm' dich eitler Dinge nicht.

2. Rühme dich nicht fluger Leute, Ob gleich schön ihr Un= fehn gleißt, Sonft wirft bu ein Eflan', und Beute Denen, Die Gott Narren beißt. Bift bu nicht als Gottesfind Frei und groß?

- brum fei nicht blind.

3. Rühme dich nicht beiner Stärfe, Reichthums nicht, noch Chr' und Runft; Gelbst nicht beiner besten Werke, - Alles

fünd'ae Kreatur.

4. Suche Ruhm allein bar= innen, Daß du Gott erfennft und weißt; Daß du froh mit Berg und Sinnen Seine hohe Gnade preift; Ja, daß er in Jesu Christ Dir ein lieber Ba= ter ift.

5. Rühme auch, läßt Gott zu Zeiten In der Trübfals Nächte Graun Dich in jene Berrlichkeiten Geines Paradie= fes schaun; Sieh', zum Kampf um's höchfte Gut Stählt er deinen Glaubensmuth.

6. Schlagen gleich ber Hölle Drachen Grimmig dir in's Un= gesicht: — "Meine Kraft ist in dem Schwachen Mächtig, daß dir's nicht gebricht; Meine Gnad' genüge dir," — Das hält Gott dem Glauben für.

7. Nein, laß in dir gar nichts finden Als allein nur Christi Kraft. Darin wirst du überwinden, Urben gute Rittersschaft. Grollt auch Welt und

Höll' — was thut's? Bleib du nur getroften Muths.

8. Herr, laß mich auf meisnem Kfade Nimmer nicht auf Sitles schaun; Laß mich nur auf deine Gnade Bis zum sel'sgen Ende traun. Sieh, ich bin dein Sigenthum, Sei du denn mein höchster Ruhm.

20. Buffe, a. 1842.

# 13. Kreuz- und Troftlieder.

## Mel. Ach Gott, vom Himmel 2c.

784. Du haft gefagt, o treuer Gott! Bo Jemand muß ertragen Kreuz, Trübsal, Unglück, Ungst und Noth; Der solle nicht verzagen: Du wollest ihn auf seine Bitt, Wenn er im Glauben vor bich tritt, Durch starke Hand erlösen.

2. Nun bleibt dies Wort auch heute wahr Bei denen, die drauf bauen; Und du errettest immersdar, Die dir von Herzen trauen. Drum rus' ich dich auch jeto an, Da mir sonst Niemand helsen kann, Als du, Gott, meine hülfe!

3. Herr! ber du vormals gnädig hast Aus Unglück mich geführet: Dazu verhüt't, daß manche Last Und Noth mich nicht berühret: Der vormals mir aus lauter Gnad All meine Sünd und Missethat Bedecket und vergeben:

4. Herr! ber du meine Jam=
merstimm Auch vormals oft er=
höret, Und beines Jorns gerech=
ten Grimm In Gnad und Huld
verkehret: Erhöre mich auch die=
ses Mal, Und schick vom hohen
Himmelssaal Trost, Hülfe und
Errettung.

5. D großer Gott, erbarm bich boch! Es steht in beinen Händen, Du kannst allein das schwere Joch Der Trübsal von mir wenden: Ich seise nicht Zeit, Maß noch Ziel, Bei dir sind ja der Mittel viel; Ach hilf mir, Herr! in Gnaden.

6. Erhör, o Bater! mein Gefchrei, Laß beinen Grimm sich stillen; Und, was ich bitte, das verleih Um Jesu Christi willen: Daß ich, weil ich noch lebe hier, Herr! beine Güte für und für Mit Herz und Mund erhebe.

### Mel. Wer nur den lieben Gott 2c.

Betrübtes Herz, | ach still' bein Weinen: Mußt du schon jett auf Dornen stehn; Pflegt doch ber Himmel mit ben Scinen hier in der Welt so umzugehn. Ift gleich bein Jammer noch fo schwer, Uch! feiner Gnaden ift pielmehr.

2. Er schlägt: doch heilt er auch die Wunden: Er liebt. wenn er uns gleich betrübt. Ja, wenn wir faum ben Schmerz empfunden, Sucht er schon, mas uns Labfal gibt. Aus feiner Hand kömmt Lieb und Leid, Bei ihm quillt Lust und Traurigfeit.

3. Drum fei getroft, gefrant= tes Berze! Das Kreuz trennt dich und Sefum nicht. Berkehrt fich deine Freudenkerze Unjett schon in ein Todtenlicht, Dlerne dieses wohl verstehn: Den Frommen pflegt es so zu gehn.

4. Sier führt uns Gott durch rauhe Wege Auf einer Bahn, die Trübjal heißt : Erträgt man aber feine Schläge Geduldig und mit ftillem Geift, Wird doch zulett, was uns beschwert. In lauter Honigseim gekehrt.

5. Trink nur getrost bas Maß voll Thränen, Gott gahlt fie dir ja felber zu. Ich weiß, es trifft bein ängstlich Sehnen Noch endlich die gewünschte Ruh. Geht gleich bas Kreuz fehr bitter ein. Muß dir doch Alles heilfam fein.

6. Fromm und geduldig fein in Blagen, Bricht Gott fein treues Baterherz. Er fann uns nicht beständig schlagen, Ihn jammert endlich unfer Schmerz. Ja, wenn er uns am Weitsten scheint, Tritt er zu uns, eh man es meint.

7. Berlieren wir die besten Freunde, D ihn verliert man nimmermehr. Was thun uns denn die größten Keinde? Gott geht im Streite vor uns her. Ach! wer nur fest auf ihn ver= traut, Sat auf ben ftarkften Fels gebaut.

8. Ruht demnach, ihr betrüb= ten Sinnen! Ach! lebt nur Gott, fo hat's nicht Noth. Die Hoffnung muß zulett gewinnen; Er gibt nicht immer Thränen= brod. Kreuz, Elend, Schmach und alle Bein Rann feinem

Chriften schädlich fein.

## Mel. Jefu, beine beil'ge Wunden.

Geht, ihr trauri= rigkeit und Schmerz! Ich ind gen Gedanken! frei und freudig fein; Denn Was beschwert ihr mir das Herz? mein Jesus wird die Bein, Die Flieht aus meiner Sinnen mich brudt, nach feinem Wil= Schranken, Schwermuth, Trau- len Böllig heben, tilgen, ftillen.

2. Es ift wahr, ich bin ein Sünder: Aber meines Jesu Blut Sett mich unter Gottes Kinder, Und macht alle Schulzden gut: Das gerechte Gotteszlamm Mußte mich am Kreuzeszstamm Durch sein heiliges Verzbienen Mit dem höchsten Gott verfühnen.

3. Es ist wahr, ich muß zwar sterben, Durch das Thal des Todes gehn; Doch ich kann ja nicht verderben, Ich muß wieser auferstehn. Jesus tilgt des Todes Kraft Durch sein Stersben, und verschafft, Daß er mir zum Engelorden Nur ein Schritt und Durchgang worden.

4. Freilich, Satan tobt und schrecket, Und ist Tag und Nacht bemüht, Wie er Angst und Furcht erwecket, Noth und Pein ausammen zieht. Doch ich weiß, daß Jesus Christ Auch der starke Helser ist, Der des Teufels Macht geschlagen, Und die Hölle Schau getragen.

5. Jefu, meiner Seelen Freude! Gib mir deinen Freudengeist, Der mein Herz mit Troste weide, Wie dein heilsam Wort verheißt. Ach, mein Hort! benimm mir doch Dieses schwere Trauerjoch! Werd' ich nie von dir geschieden, Ach so bin ich wohl zufrieden.

6. Laß mich Ungebuld vermeiden, Die sich oftmals bei mir regt. Laß mich dir zu Ehren leiden, Was du, Herr! mir auferlegt. Zwinge felbst mein Fleisch und Blut, Und erhebe meinen Muth, Daß ich deine sei und bleibe, Und mich nie

was von dir treibe.

7. Jefu! laß mich ja nicht fallen: Deine Rechte halte mich, Daß ich unverwandt in Allen; Treuer Jefu! seh auf dich, Laß mich alle Bein und Noth, Ungst und Furcht, ja selbst den Tod Durch dich fröhlich überwinden, Und des Glaubens Ende finden.

## Mel. Kommt, laßt euch den 2c.

787. Raß mich nicht in Frrthum fallen, Daß mein Herz sich Zweisel macht: Ob du, Gott! uns Menschen allen Deinen Himmel zugedacht; Oder ob du eine Zahl Auserlesen, deren Qual Christi Blut nicht tilgen wollen, Weil sie ewig leiden sollen.

2. Du schleußt ja mit beinen Armen Aller Himmel Himmel ein: Sollt an uns benn bein

Paß mich nicht in Erbarmen, Herr! fo sehr vers Frrthum fallen, fürzet sein? Wer hat deine Herz sich Zweisel Gnadenhand Solchermaßen eins den Weinen Himmel gespannt? Sollte dir, dem len Deinen Himmel nichts zu gleichen, Nicht der Oder ob du eine Sünden Menge weichen?

3. Was verloren, willst du suchen; Ei so wirst du mich auch nicht, Allerliebster Gott! verssluchen. Wende, Herr! dein Angesicht, Und verwirf mich nicht von dir; Deinen heilgen

Geift gib mir. Lag ihn immer in mir bleiben, Und fein heilges

Wefen treiben.

4. Dein Sohn ift darum ge= boren, Daß, wer sich nur zu ihm hält, Selig fei und nicht verloren: Sein Blut gilt für alle Welt. Dein Wort stehet unverlett : Buge haft du, Berr! gefett Richt Gerechten, sondern Sündern Und gefall'nen Men= schenfindern.

5. Will nun Chriftus felia machen, Was verderbt am Fleisch und Sinn; Wohl! fo hilft er auch mir Schwachen, Weil ich auch ein Sünder bin. Will er nicht des Sünders Tod: Wird er mich in meiner Noth, Die mich ängstet, auch nicht laffen, Sondern fie zu Bergen faffen.

6. Sat bein Sohn durch seine Wunden Gang bezahlt; fo bin ich rein. Denn was gänglich abgefunden, Muß auch ganz vergessen sein. Mich erquickt der Friedensbund, Und mas mir dein Wort und Mund Bu= gefagt, bas fann nicht trugen: Welt und Teufel mögen lügen.

7. Ift für alle Welt gestor= ben, Gott! bein Cohn aus Lieb und Huld: Gi, so ist auch mir

erworben Die Vergebung mei= ner Schuld. Sollte benn des Abams Noth Stärfer fein, als Christi Tod? Adams Fall hat All' ersticket, Christi Tod hat All' erquicket.

8. Dein Geist tröftet mein Bewiffen, Er gibt meiner Geele Ruh, Zeugt: ich fei der Straf' entriffen, Rufet mir die Buße zu. Christi Zeuge schweiget nicht, Er ruft aus der Nacht zum Licht; Sieran fann mein Beift fich laben, Daß mich Gott will

felig haben.

9. Dem, ben Gott zur Buße locket, Deffnet er ben Himmel auch; Weil er Reines Berg ver= stocket, Kalschheit ist nicht sein Gebrauch. Der da sitt im höch= ften Thron, Sält fein Unfehn der Berson; Beil er felbst für Aller Leben Christum in den

Tod gegeben.

10. Chrifti Blut tilat alle Sünden, Db fie noch fo groß und ichmer : Sein Berdienft will überwinden. Schreckt gleich Sa= tan noch fo fehr, Hier ist Chri= ftus, unser Held, Der Berföh= ner aller Welt. Weg, mas meine Seele qualet! Christus macht mich außerwählet.

# 14. Das Baterland.

Mel. Gei Lob und Ehr dem höchsten 2c. (Bf. 28, 9. 2. Theff. 3, 16.)

Dir fingen dir, | Am großen Siegestage. Frei Herr Zebaoth! find wir — frei von Zwang

und Noth, Befreit von Druck und Blage! Du haft durch ihn, ben theuren Mann, Dem gan= zen Lande wohlgethan: Gebt

unserm Gott die Ehre!

2. Wir danken dir, Hirt deis ner Heerd', Dir, starker Held und Sieger! Das Volk, getrost, ergriff das Schwert Und stritt als brave Krieger! Wer gab der Hand, gewohnt zum Pflug, Die Kraft, daß sie den Löwen schlug? Gebt unserm Gott die Ehre!

3. "Ein' feste Burg war unsfer Gott! Ein' gute Wehr'' im Streite: Der Bürger focht für Herb und Lot, Für Freiheit,
— freic Leute! Nach hartem Kampfe floh das Heer Der Feinde, über Land und Meer: Gebt unserm Gott die Ehre!

4. Noch schau't bein Gnasbenaug' herab, Dein Ohr hört uns noch lallen: Bleib unser Hort, Schild, Stecken, Stab, Taß beine Beg' uns wallen! Erhalt' ben Geist der Eintracht: Fried' In Kirchen, Staaten: Nord und Süd Vor Trennung, Herr, bewahre!

5. D lag uns fein ein Bolf

bes Herrn! Ein Bolf, das recht= lich handelt, — Bon Trug und Heuchelscheine fern, Ein Bolf, das chriftlich wandelt! Laß Prä= sident und Gouverneur, Die Richter all', nach Christi Lehr', Dir, Gott, die Ehre geben!

6. So sei der vierte Julitag, Herr! jedem Bürger wichtig: Der Feind entfloh, voll Hohn und Schmach, Sein Plan war null und nichtig! Das hast du, großer Gott, gethan; Wir beten dich in Demuth an, Und danken deinem Namen!

7. Drum jauchzen wir, Herr Zebaoth! Am Landes = Jubel= tage. Du schautest an der Bäter Noth; Zu dir drang ihre Klage! Du, Rächer, kamst, von Zorn entslammt! Ja, uns're Hülfvom Himmel stammt! Gebt

unserm Gott die Chre!

8. Bewach' und schirm' den Friedensbund Auch fürder, Gott der Gnade! Sein Sternenkranz blüh' frisch, gefund: Wer ist dann, der ihm schade? Ach, halt' dein Wort und Lehre rein! Die Freiheit werd' nie Frecheheit — nein! Nun, Herr, sprich du das, "Amen!"

J. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 † 1863.

## Mel. Himmel, Erde, Luft und Meer 2c.

789. Blühe, freies Baterland! Volk
ber Staaten, — jeder Stand,
Freu' des hohen Festes dich,
Lobe Gott herzinniglich.

2. Blühe, großer Staaten= bund! Wachse ftark, auf Bibel=

789. Blühe, freies Ba- grund! Wahrheit und Gerechterland! Bolk tigkeit Mache beine Thore weit.

3. Blühe schön, Geset und Recht! Reich und Arm, Herr ober Knecht Steh' vor Gott und Richter gleich, Jeder in der Freiheit reich.

49

4. Blüh' empor in Glaubens= macht! Fürchte Gott! fein Auge wacht! - Bet' und ring' um Recht und Pflicht: Solche Fel= fen wanken nicht!

5. Bluh' in Fried' und Gi= nigkeit Staat und Kirche weit und breit! Union foll fortbe= fteh'n, Lofe Aussaat untergeh'n.

6. Blühe, alte Saat, gedeih'! Werk der Bater, werde neu! Leb' er fort, der edle Held, Groß im Frieden, ftart im Feld'! Berg und Mund.

7. Blühe, ächter Bürgerfinn !-Freiheit! bring uns nur Ge= winn! Jeder freie Bürger bier Sei des Landes Stolz und Zier.

8. Blüh' in Unabhängigkeit, Edelfinn, Bescheidenheit! Achte Wort und Gidesichwur, Flieh

Betrug, als Unnatur!

9. Blühe hoch, mein Vater= land! — Segne, Beiland! je= den Stand. Jedes Glied im Bruderbund Danke Gott mit

J. Fr. C. Stohlmann, g. 1780 + 1863.

# 15. Die letzten Dinge.

# A. Borbereitung auf den Tod.

#### Gigene Melodie.

790. Balet will ich dir Erschein mir in dem Bilde Zu geben, Du arge, falsche Welt; Dein fünd= lich boses Leben Durchaus mir nicht gefällt. Im himmel ist gut wohnen, Hinauf steht mein Begier; Da wird Gott ewig Iohnen Dem, der ihm dient allhier.

2. Rath mir nach deinem Bergen, D Jefu, Gottes Cohn! Soll ich ja dulben Schmerzen. Silf mir, Berr Chrift, davon : Berfürz mir alles Leiden, Stärf' meinen blöden Muth, Lak felia mich abscheiden. Set' mich in bein Erbaut.

3. In meines Herzens Grunde Dein Nam' und Kreuz allein Funkelt all' Zeit und Stunde, Drauf kann ich fröhlich fein.

Trost in meiner Noth, Wie du, Herr Chrift, so milde Dich

haft geblut't zu Tod.

4. Berbirg mein' Seel aus Gnaden In beiner offnen Seit'; Rück fie aus allem Schaben Bu deiner Herrlichkeit. Der ist wohl hier gewesen, Co kommt in's himmels Schloß; Der ift ewig genesen. So bleibt in beinem Schook.

5. Schreib meinen Ram'n auf's Befte In's Buch des Le= bens ein, Und bind mein' Seel gar feste In's schone Bundelein Der'r, die im Himmel grünen Und vor dir leben frei; So will ich ewig rühmen, Daß treu bein Berge fei.

Bal. herberger, + 1627.

## Mel. D Jesu Chrift, mein's Lebens Licht.

ein, Die machen mich von Gun= testind ich allzeit bin. ben rein, Ja Christi Blut und 3. Dank hab', o Tob, du G'rechtigkeit, Das ist mein förderst mich, In's ew'ge Leben Schmuck und Chrenkleid;

bestehn, Wenn ich zum Himmel den Glauben mein!

791. In Chrifti Bun- werd' eingehn; Mit Fried und ben schlaf ich Freud ich fahr' dahin. Gin Got-

wandre ich, Mit Chrifti Blut 2. Damit will ich vor Gott gereinigt fein. Herr Jesu, stärt'

Paulus Eber, + 1569.

## Gigene Melodie.

792. D Jesu Christ, | mein's Lebens Licht, Mein höchfter Troft, mein' Zuversicht, Auf Erden bin ich nur ein Gaft Und drückt mich fehr der Sünde Laft.

2. 3ch hab' vor mir ein' schwere Reis' Zu dir in's himm= lisch Paradeis; Da ist mein rechtes Baterland, Daran du dein Blut hast gewandt.

- 3. Zur Reif' ist mir mein Berg fehr matt, Der Leib gar wenig Kräfte hat; Allein, mein' Seele schreit in mir : Berr, hol' mich heim, nimm mich zu dir.

4. Stärf' mich, Berr, burch das Leiden dein In meiner letten Todespein. Dein Rreug laß sein mein Wanderstab, Mein Ruh und Raft dein heil'ges Brah.

5. Wenn mein Mund nicht fann reden frei, Dein Geift in meinem Bergen schrei. Bilf, daß mein' Seel den himmel find'. Wenn meine Augen werden hlind.

6. Dein lettes Wort laß sein mein Licht, Wenn mir der Tod das Herz zerbricht; Behüte mich vor Ungeberd', Wenn ich mein Saupt nun neigen werd'.

7 Auf deinen Abschied, Herr, ich trau, Darauf mein' lette Heimfahrt bau. Thu mir die Himmelsthur weit auf, Wenn ich beschlich mein's Lebens Lauf.

8. Wie werd' ich dann fo fröhlich sein, Werd' singen mit den Engelein. Und mit der aus= erwählten Schaar Ewiglich schau'n dein Antlit flar.

Martin Bobme, + 1622.

# B. Begräbniß.

## Cigene Melodie.

793. Beuch hin, mein Gott felbst forbert bich Aus Rind! Denn bieser argen Welt. Ich leibe

Doch weil es Gott gefällt, Go unterlaß ich alles Klagen Und will mit ftillem Beifte fagen :

Beuch hin, mein Rind!

2. Zeuch hin, mein Rind! Der Schöpfer hat dich mir Nur in der Welt geliehn. Die Zeit ift weg, Darum befiehlt er bir Jest wieder fortzugiehn. Zeuch hin. Gott hat es fo verfehn; Was diefer will, das muß ge= schehn. Zeuch hin, mein Rind!

3. Zeuch hin, mein Rind! Im himmel findest du, Bas bir die Welt versagt; Denn nur bei Gott Ist mahrer Troft und Ruh, Da wird fein Schmerz erfragt. Sier muffen wir in Alenasten schweben; Dort kannst

zwar, Dein Tod betrübet mich ; | du ewig fröhlich Icben. Zeuch

hin, mein Kind!

4. Zeuch hin, mein Rind! Wir folgen alle nach, So bald es Gott gefällt. Du eilest fort, Ch dir das Ungemach Berbit= tert diese Welt. Wer lange lebt, ftedt lang im Leide, Wer frühe ftirbt, tommt bald gur Freude. Zeuch hin, mein Rind!

5. Zeuch hin, mein Rind! Die Engel warten schon Auf deinen frommen Beift. Du fiehest auch, Wie Gottes lieber Sohn Dir felbst bie Rrone weift. Nun wohl, bein Seelchen ift entbunden, Du haft im Herren überwunden. Zeuch hin, mein Rind!

Gottfrieb hoffmann, 1693.

# Vom jungsten Gericht. Ewigkeit.

## Mel. O Gwigkeit, du Donnerwort!

794. Auf mein ganz gewiß geschehn. Gott Grift, ermuntre ichwört mit einem Gibe, Daß bich! Der Tag des Berren nahet fich, Ein Tag, ber gang voll Schreden, Boll Rummer, Angft und Jammerist, Wofern bu nicht bereitet bist: Drum laß dich doch erweden, Daß dich derfelbe große Tag Nicht unbereitet fin= den maa.

2. Du weißt, daß Gottes Mundermacht Die ganze Welt hervorgebracht: Doch dieses Prachtgebäude Wird endlich auch fein Ende fehn; Und das wird

einstens Erd und himmel bricht, Sein Wort allein vergehet nicht.

3. Du thörichter, verblendter Ginn, Wo nimmft bu beine Buflucht hin? Bur Welt? die boch vergehet, Und zwar in einem furgen Ru; Die felbst, und ihre Bracht dazu, Schon nah am Ende ftehet? Wenn fie nun in einander fällt, Wie ift es dann um dich bestellt?

4. Es ist darum mit dir nicht

aus; Muß jenes groß erschaffne Saus Gleich in fein Nichts ver= fallen. Ob Erd und himmel gleich verbrennt, Und jedes Gle= ment fich treunt, Go bleibst du doch vor Allen: Denn deine Seele ift ein Beift, Der ewig und unfterblich heißt.

5. Der todte Leib wird auf= erstehn, Und aus des Grabes Söhle gehn, Der Seele fich verbinden; Und gleich von folscher Stunde an, Nachdem, mas er allhie gethan, Gnad oder Strafe finden. Die himmels= luft, die Höllenpein Wird bei= derseits auch ewig sein.

6. Willst du derselben Noth entfliehn, So mußt du dich mit Ernst bemühn, Die Günden zu verlaffen; Du mußt mahrhafte Buße thun, In Jesu Wunden

gläubig ruhn, Und fein Berdienst umfassen. Wer dieses sich zu eigen macht, Dem ift ber Simmel zugedacht.

7. Um Gottes willen faume nicht! Es fann bas große Welt= gericht Ch'r, als du meinst, er= scheinen, Drum mache stets und fei bereit, Go barfft du beine Sicherheit Nicht ewiglich beweinen: Und du erlangst bas fcone Biel, Das Ende fomme, wann es will.

8. Herr Jesu! gib, daß fol= cher Tag Mich wohl bereitet finden mag, Lag mich zur Rech= ten stehen; Ruf mir mit Freud und Liebe zu: Getreuer Knecht, du sollst zur Ruh Der Auser= wählten gehen. Dann schenke mir in jener Zeit Die Krone der Gerechtiakeit.

## Mel. O Gwigkeit, du Donnerwort!

Ach! du erquickst mich fort und fort, D Anfang sonder Ende! D Emigkeit, Freud ohne Leid! Ich weiß vor Berzensfröhlichkeit Fast nichts mehr vom Elende, Das uns in diesem Leben quält: Da ich die Ewiakeit erwählt.

2. D Emigfeit, bu mährest lang! Wird mir gleich oft auf Erden bang, Weiß ich, daß dies aufhöret: Erwäg' ich aber jene Beit Der ewig langen Seligkeit, Die unverändert mähret, Go acht' ich alles Leiden kaum Als einen ängstlich böfen Traum.

3. Was ift doch aller Chri=

795. D Ewigkeit, bu ften Qual, Die Bein ber Freudenwort! Mart'rer allzumal, Der Jam-Märt'rer allzumal, Der Jam= mer aller Zeiten? Wenn man es gleich zusammen trägt, Und Alles auf die Wage legt, Und dann zur andern Seiten Des ew'gen Lebens Herrlichkeit; Co überwiegt dies jenes weit.

4. Im Simmel lebt der Chri= ften Schaar Bei Gott viel Taufendstaufend Sahr, 11nd wer= den des nicht müde: Sie haben mehr als Sonnenlicht, feben Gottes Angesicht, Und haben guldnen Friede: - 2Bo Chriftus gibt, wie er verheißt, Das Manna, fo die Engel fpeift.

5. Fahr hin, du schnöde Luft

und Bracht, Die nur bei Gott verächtlich macht! Fahr hin, du fündlich Wesen, Du stolzer Geift, du schnöde Brunft, Gold, Gut und Reichthum, eitler Dunft, Und was die Welt er= lefen, Gleich als ihr einig höch= ftes Gut: Das Ew'ge macht viel beffern Muth.

6. D Ewigkeit, du Freuden= wort! Du tröftest mich hier fort und fort; D Anfang sonder Ende! D'Emigfeit, Freud ohne Leid! Ich weiß von keiner Trau= rigfeit, Wenn ich mich zu bir wende. Herr Jefu! gib mir folden Sinn, Bis ich dort ewia bei dir bin.

C. Seunisch.

## Gigene Melodie.

796. & Emigfeit, du bofen Anecht Im heißen Rfuhl Donnerwort! ber Schmerzen! Auf furze Sin-D Schwert, das durch die Geele bohrt! D Anfang sonder Ende! D Ewigkeit, Zeit ohne Zeit! Ich weiß vor großer Traurig= feit Nicht, wo ich mich hin= wende. Mein gang erschrocknes Berg erbebt. Daß mir die Zung am Gaumen flebt.

2. Rein Unglück ist in aller Welt, Das mit ber Zeit nicht endlich fällt, Und gänzlich wird gehoben; Nur die unfel'ge Ewigkeit Ift ohne Mage, Biel und Zeit, Läßt nimmer ab zu toben; Ja, wie mein Bei and selber spricht, Stirbt da ihr Wurm und Feuer nicht.

3. D Ewigfeit! du machst mir bana. Dewig, ewig ist zu lang! Sier ift gewiß fein Schergen. Drum, wenn mein Beift Die lange Nacht Zusammt ber großen Bein betracht't, Erschreck' ich recht von Bergen : Denn ach! nichts ist ja weit und breit Go schrecklich, als die Ewigkeit.

4. Ach Gott! wie bist du fo

der Schmerzen! Auf furze Sun= den diefer Welt Saft du fo lange Bein bestellt! Ach nimm es wohl zu Herzen, Und merk auf dies, o Menschenkind! Die Beit ift furz, ber Tod geschwind.

5. Wach auf, o Menich! vom Sündenschlaf, Ermuntre dich. verlornes Schaf! Und beg're bald bein Leben! Wach auf, es ist sehr hohe Zeit, Es kommet schon die Ewigkeit, Dir beinen Lohn zu geben. Bielleicht ift heut der lette Tag; Wer weiß, wie man noch sterben mag?

6. D du verführtes Men= schenkind, Von Sinnen toll, von Herzen blind! Laf ab, die Welt zu lieben. Ach! foll dich denn die Höllenpein, Wo mehr benn taufend Blagen fein, Dort ewiglich betrüben? Wo lebt ein fo beredter Mann, Der diefes recht aussprechen fann?

7. D Emigfeit, du Donner= wort! D Schwert, das durch die Geele bohrt! D Anfang fonder Ende! D Emigfeit, Zeit gerecht! Wie strafest du den ohne Zeit! Ich weiß vor großer

Traurigkeit Nicht, wo ich mich | es dir gefällt, Mich bald zu dir hinwende! Rimm, Jefu! wann in's Freudenzelt. Sob. Rift, 1642.

# D. Selige und unfelige Ewigkeit.

## Mel. Mun freut euch, liebe 2c.

Mie froh wird | 797. 23 meine Seele fein, Wenn Jesus einst wird fagen : Rommt ihr, Gefegneten, herein. Befreit von allen Bla= gen, Rommt, erbet meines Ba= ters Reich, Das er bereitet hat für euch, Eh er die Welt er= schaffen.

2. Wie froh werd ich zu Jesu gehn, Bum Freunde meiner Seelen: Ich werd ihm dann zur Rechten stehn, Mich wird fein Feind mehr qualen; Das auserwählte Gotteslamm, Mein Schönster und mein Bräutigam Wird mich zur Hochzeit führen.

3. Der Vorschmad muß mich schon allhier Im Gnabenreiche laben; Im himmel foll ich für und für Das Brod des Lebens haben. Die Lebensbrunnlein follen dort Auf Leib und Geele fort und fort Aus feiner Külle fließen.

4. Gefegnet bin ich durch sein Blut, Das er für mich ver= goffen; Dies Blut macht allen Schaden gut Un feinen Reichs= genoffen; Es tilget alle meine Schuld, Drum läßt mir Gott auch seine Hulb So reichlich miderfahren.

5. Gott ist mein Bater, ich sein Kind, Drum kann ich nicht verderben: Die Güter, die er= worben sind, Soll ich im him= mel erben. Ich trage Christi Ehrenkleid, Ich erbe jene Se= ligfeit, Die hier fein Auge siehet.

6. Mir ist von Anbeginn der Welt Dies Erbtheil schon be= reitet; Ihm gleichet weder Gold noch Geld, Das oft zur Hölle leitet. Dies Erhtheil bleibet ewig mein: Co lange Gott wird ewig fein, Go lange foll ich's haben.

7. Drum, o mein Herz! ver= zage nicht In deinem Kreuz und Leiden: Dein Jefus ist bein Troft und Licht, Nichts kann dich von ihm scheiden. Das furze Leid, das dich beschwert, Ift jener Berrlichkeit nicht werth, Ru der wir kommen follen.

8. Da wirst du Gott von Angeficht Bu Angefichte feben: Wie wohl wird dir bei diesem Licht In Ewigkeit geschehen! Du wirft befreit von aller Bein, Gefegnet in dem Berren fein, Und dich dann ewig freuen.

## Mel. Alle Menschen muffen 2c.

dieses Leben Nur ein jämmerliches Thun, Und die Noth, die und umgeben, Läffet uns gar felten ruhn. Bon dem Abend bis zum Morgen Rämpfen wir mit lauter Gor= gen: Und die überhäufte Noth Beißt hier unfer täglich Brod.

2. Ach! wer wollte sich nicht fehnen, Dort in Zion bald zu stehn. Und aus diesem Thal der Thränen In den Freudenort zu gehn, Wo fich unfer Rreugin Bal= men, Unfer Rlagelied in Bfalmen, Unfre Laft in Luft verfehrt, Wo das Jauchzen ewig währt.

3. Da wird unfer Aug' er= bliden, Was ganz unvergleich= lich ist: Da wird unfern Mund Was aus Gottes erquicken. Bergen fließt. Da wird unser Dhr nur hören, Bas die Freude tann vermehren: Da empfin= det unfer Herz Lauter Freuden ohne Schmerz.

4. D wie werden wir so

Ss ift doch um schöne Bei der Klarheit Gottes fein! Wie wird uns das Lob= getone Seiner Engelschaar er= freun! Wie wird unfre Krone glänzen Bei fo vielen Sieges= franzen! Wie wird unfer Kleid fo rein, Heller, als die Sonne, fein!

5. Ach! wann werd' ich da= hin tommen, Daß ich Gottes Antlitz schau! Werd ich nicht bald aufgenommen In dem schönften himmelsbau, Deffen Grund den Perlen gleichet, Deffen Glanz die Sonne mei= chet. Deffen wundervolle Bracht Alles Gold beschämet macht?

6. Nun ich sterbe voll Ver= langen, D du großer Lebens= fürst! Lag mich dich dort bald umfangen, Wo du mich recht tröften wirft. Unterdeffen laß auf Erden Sier mein Berg ichon himmlisch werden, Bis mein Loos in jener Welt Auf das Allerschönfte fällt.

## Mel. Jefu, deine heil'ge Wunden.

799. Sünder, hört doch Chrifti Rlage!\* Ach, daß ihr fo sicher feid! Wißt ihr nichts vom jungsten Tage? Ach! vielleicht ist er nicht weit. - Hatt' es auch noch feine Noth. So fann euch ber schnelle Tod Durch ein unverhofftes Schreden Einen jüngften Tag erweden.

\* Puc. 19, 42,

gehn: Beil sie, als verdammte Kinder, Doppelt in der Rech= nung ftehn: Erftlich fett die Sündenschuld Sie aus Gottes (Inad' und Huld; Doch bas wird fie mehr beschweren. Daß fie Jesum nicht begehren.

3. Was ein Mensch für Mar= ter fiehet. Was ihn felbst am Leibe franft, Bas für Angst 2. Ach! da wird auf alle und Noth geschiehet, Bas man Sünder Ein betrübtes Urtheil noch dazu erdenkt; Das wird kaum ein Schatten fein Gegen die Gewiffenspein, Welche fie nach ihren Sünden In dem

Söllenpfuhl empfinden.

4. Macht uns hier das Feuer bange? Jene Gluth verlöscht gar nicht. Fürchtet man hier eine Schlange? Jener Wurm nagt stets und sticht. Zittert unser ganzer Geist, Wenn sich hier was Schrecklich's weis't? Uch! was wird alsdann gesichehen, Wenn wir tausend Teufel sehen?

5. Und bei folden Rummersnöthen Gibt sich kein Erlöser an: Weil die Flamme weder töden Noch den Leib verzehren kann. Ewig, ewig bleibt es wahr, Keine Zeit, kein Tag und Jahr Wird die Höllenqual vers

treiben, Sie wird ewig treu verbleiben.

6. Drum, ihr Seelen! laßt euch lenken, Nehmt doch euer Heil in Acht! Wollt ihr reden, thun und denken, Was euch dort verdammlich macht? Ach! die füße Gnadenzeit, Die euch Gott noch hier verleiht, Ist vielleicht in wenig Stunden, Mit der Lebenszeit verschwunsen.

7. Jefus heißt der Ueberwinder, Der sich in das Mittel schlug, Und, an Statt der armen Sünder, Gottes Zorn am Kreuze trug; Wer sich nun an diesen hält, Der besömmt das Lösegeld, Und darf endlich nach dem Sterben In der Hölle nicht

verderben.

## Mel. Vater unfer im Simmelreich.

SOO. S sichrer Mensch! bekehre dich; Du lebest hier nicht ewiglich, Du mußt zu deiner Zeit davon, Und dann empfängst du deinen Lohn: So wie du hier auf diesfer Welt Dein Thun und Leben angestellt.

2. Bedenke doch die Ewigkeit, D was für eine lange Zeit, Die sonder Ende bleibt und ist. Nach dieser kurzen Lebensfrist Muß da der Sünder in der Bein Gemartert und gequälet sein.

3. Man nenne so viel Plagen her, Als Körner Sand amweisten Meer, Als Sternenlichter, groß und klein, Um jenen Kreis

ber Erben fein; Wär jener Schmerzen nur so viel, So hätten fie doch Maaß und Ziel!

4. Doch in der Hölle geht sodann Die Marter stets von Neuem an: Biel Hundert taussendstaufend Jahr Sind wie der Tag, der gestern war, Und ach! es wird der harten Bein In Ewigkeit kein Ende sein.

5. Darum, o sichres Mensschenkind! Schlag diese Warsnung nicht in Wind: Laß ab von deiner Missethat, Noch ist es Zeit, noch ist es Nath; Berssäumst du dies in dieser Zeit, So büßest du in Ewigkeit.

# Spisteln und Evangelien,

nebf

Kollekten und Gebeten,

für bie

# Sonn= und Festtage des Kirchenjahrs.

## Um erften Sonntage bes Advents.

Rollekte.

O milber Gott, ber du bein ewiges Bort ber Menschen Natur haft lassen an sich nehmen vom reinen Leib der Jungfrau Maria, verleihe beinen Auserwählten, Abschied zu geben den fleischlichen Lüsten, auf daß sie alle beiner Heimluchung stattgeben. Durch denselben deinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit des heitigen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

#### Epiftel: Rom. 13, 11-14.

Weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist, auszustehen vom Schlaf; sintemal unser Heil jest näher ist, denn da wir's glaubten; die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbei kommen; so laßt uns ablegen die Werke der Finsterniß und anlegen die Wassen des Lichtes. Lasset uns ehrbarlich wandeln, als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Haber und Neid; sondern ziehet an den Herrn Jesum Christ und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil werde.

#### Cbangelium: Matth. 21, 1-9.

Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen gen Betphage an den Delberg, sandte Jesus seiner Jünger zween, und sprach zu ihnen: Gehet din in den Fleden, der vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Gsehet din in den Fleden, der vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Gseht in mid den angebunden und ein Füllen dei ihr; löset sie auf und führet sie zu mir. Und so euch Jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der Herbedarf ihrer; so bald wird er sie euch lassen. Das geschah aber alles, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Bropheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion: Siehe dein König kommt zu die sanschließen. Die Jünger gingen din und einem Füllen der laste daren Eselin. Die Jünger gingen din und thaten, wie ihnen Zesus besohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen, und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg; die Andern hieben Zweige von den Kämmen und ftreueten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachs folgte, schrie und sprach: Hospianna dem Sohne Davids; gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hospianna in der Höhe!

#### Bebet.

Allmächtiger, etwiger Gott, ber du durch beine Gnade uns abermals ein neues Kirchenjahr haft anheben lassen, gib auch darin beiner Kirche beinen Geist und göttliche Weisheit, daß dein Wort unter uns lause und wachse, mit aller Freudigkeit, wie sich's gebührt, geprediget und also deine heilige christliche Kirche erhalten und gebeffert werde, auf daß wir mit beständigem Glauben dir dienen und im Bekenntniß beines Kamens dis an unser Ende verharren, durch Jesum Christum, beinei lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

## Am zweiten Sonntage des Advents.

#### Rollekte.

D ewiger Gott, gnäbiger Bater, ber bu beinen Sohn zum Richter ber Lebendigen und Tobten haft verordnet und willst deine Christenheit durch ihn am Ende der Welt aus allem Unglück erlösen: wir bitten beine milbe Güte, du wollest diesen Tag unirer Erlösung und seliger Hoffnung hereinbrechen lassen und aus diesem Jammerthal heimsholen in das ewige Reich, das du uns durch beinen Sohn von Anbeginn der Welt bereitet hast. Durch Jesum Christum, unsern einigen Erlösser, heiland und herrn. Amen.

#### Cpiftel: Rom. 15, 4-13.

Das aber zuvor geschrieben ift, das ift uns zur Lehre geschrieben, auf bak wir burch Gebuld und Troft ber Schrift Soffnung haben. Gott aber der Geduld und des Troftes gebe euch, daß ihr einerlei ge= finnet feid unter einander nach Jeju Chrifto; auf daß ihr einmülbig= lich mit einem Munde lobet Gott und den Bater unseres Berrn Sefu Chrifti. Darum nehmet euch unter einander auf, gleichwie euch Chriftus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. 3ch fage aber, daß Sejus Chriftus fei ein Diener gewesen ber Beschneidung um der Wahrteit willen Gottes, ju bestätigen die Berheißung, ben Batern geschehen. Daß die Beiden aber Gott loben um der Barmbergigfeit willen, wie geschrieben ftebet: Darum will ich dich loben unter ben Beiden und beinem Ramen fingen. Und abermal fpricht er: Freuet euch, ihr Beiben, mit feinem Bolk. Und abermal: Lobet ben herrn, alle Beiben, und preifet ihn, alle Bolfer. Und abermal fpricht Jefaias: Es wird fein die Wurzel Jeffe, und der auferstehen wird, zu herrschen über die Beiden, auf den werden die Beiden hoffen. Gott aber der hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des heiligen Geiftes.

### Cbangelium: Luf. 21, 25-36.

Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zasgen; und das Meer und die Wasserwogen werden brausen; und die Menschen werben verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge die kommen sollen auf Erden; denn auch der himmel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und herrlichkeit. Wenn aber

bieses anfähet zu geschehen, so sehet auf und hebet eure Häupter auf, darum, daß sich eure Ertösung nahet. Und er sagte ihnen ein Gleicheniß: Sebet an den Feigenbaum und alse Bäume, wenn sie jetzt ausschlichzen, so sehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ift. Also auch ihr, wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisser, daß daß Reich Gottes nahe ist; wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es Alles geschehe. Simmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschwerte werden nit Fressen und Sausen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch: benn wie ein Fallstrick wird er kommen über Alle, die auf Erden wohenen. So seid nun wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entstliehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn.

#### Sebet.

Hern Gott, himmlischer Bater, der du durch beinen Sohn uns gesoffenbaret hast, wie himmel und Erden vergehen, unsre Leiber wieder auserstehen und wir alle vor Gericht sollen gestellt werden, wir bitten bich, du wollest durch deinen heiligen Geist uns in deinem Wort und rechten Glauben bewahren, vor Sünden gnädiglich behüten und in als Ler Ansechtung erhalten, daß wir unsre Herzen mit Fressen und Saussen und Sorgen der Rahrung nicht beschweren, sondern allezeit wacker sein und beten, und in gewisser Zuversicht deiner Gnade die Zusunst beines Sohnes mit Freuden erwarten und durch ihn ewig selig werden, durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Auch 1613.

## Um britten Conntage Des Advents.

#### Rollekte.

D berr, wir bitten, neige bein Ohr zu unsern Gebeten und erleuchte bie Finfterniß unfrer Bergen durch die Gnade beiner heimsuchung, der bu lebest und regierest mit Gott dem Bater in Einigkeit des heiligen Geistes, wahrer Gott, von Swigkeit zu Swigkeit. Amen.

#### Epiftel: 1 Ror. 4, 1-5.

Dafür halte uns Jedermann, nämlich für Chrifti Diener und Haushalter über Gottes Geheinnisse. Nun sucht man nicht mehr an den haushaltern, denn daß sie treu ersunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde, oder von einem menschelichen Tage; auch richte ich nich selbst nicht. Ich din mir vohl nichts bewußt; aber darinnen bin ich nicht gerechtsertigt; der herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, die der herr fomme, welcher auch wird an 's Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rath der herzen offenbaren; alsdann wird einem Jeglichen von Gott Lob widerfabren.

### Cbangelium: Matth. 11, 2-10.

Da aber Johannes im Gefängniß die Berke Chrifti hörete, sandte er seiner Junger zween, und ließ ibm fagen: Bift bu, der ba kommen

soll, ober sollen wir eines Andern warten? Zesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret; die Blinden sehen, und die Tauben die Lahmen gehen; die Aussichtigen werden rein, und die Tauben hören; die Tobten stehen auf, und den Armen wird das Svangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Da die hingingen, sing Jesus an zu reden zu dem Volke von Johanne: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wüste zu sehen? wolktet ihr ein Mohr sehen, das der Wind hin und her wehet? oder was seid ihr hinaus gegangen zu sehen, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinaus gegangen zu sehen, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinaus gegangen zu sehen? wolktet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist, denn ein Brophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben stehet: Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.

#### Gebet.

herr Gott, himmlischer Bater, ber bu beinen Sohn als unsern Seiland in die Welt gesandt haft, der sich auch darinnen mit dem süßen Svangelio hat hören und mit großen Wunderthaten sehen lassen bar wir an ihn glauben und durch den Glauben an ihn selig würden, wir bitten dich, gib uns deinen heiligen Geist, daß wir in solchem Glauben, dazu du uns gebracht hast, nicht wanten, noch uns an deinem Sohne ärgern, sondern in demselben dis an unser Ende versarren und ewig selig werden, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

## Am vierten Sonntage des Advents.

#### Rollekte.

Lieber Herr Gott, wecke uns auf, daß wir bereit find, wenn bein Sohn kommt, ihn mit Freuden zu empfangen und dir mit reinem Herzen zu dienen, durch benselben beinen Sohn, Jesum Christum, unsern herr. Amen. Epistel: Phil. 4, 4—7.

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: Freuet euch. Sure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu!

## Cbangelium : 3oh. 1, 19-28.

Dies ist das Zeugniß Johannis, da die Juden sandten von Jerusfalem Priester und Leviten, daß sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht; und er bekannte: Ich din nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Clias? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Dabin's nicht. Bist du denn? daß wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was bist du benn? daß wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was fagtt du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaias gesagt hat. Und die gesandt waren,

bie waren von den Pharifäern, und fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum tausest du denn, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Brophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich tause mit Wasser; aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, deß ich nicht werth bin, daß ich seine Schuhriemen auslöse. Dies geschah zu Bethabara, jenseit des Jordans, da Johannes tausete.

#### Gebet.

Ewiger Gott, gnäbiger Bater, wir banken bir, baß du uns beinen Sohn in die Welt sendest, und machst ihn um unsertwillen zum Hohenspriester, Schlachtlämmlein und Gnadenthron, wie und St. Johannis Zeugniß lehrt, und bitten beine milde Güte, du wollest uns um beines Sohnes Opfer und Fürbitte willen gnädig sein und uns mit seinem Blut besprengen, und aus seiner Fülle Fried und Freude und ewiges Leben nehmen lassen, durch Jesum Christum, den wahren Gott, unsern ewigen Mittler und Herrn. Umen.

### Rollekte am heiligen Abend.

D Gott, ber du diese geweihte Nacht im Glanz des wahren Lichts haft scheinen laffen, verleihe, daß wir dort im himmel die Freuden jenes Lichtes inne werden, deffen Heimlichteten (Geheimnisse) du uns hier auf Erden offenbart haft, durch denselben unsern Herun Christum, der da ist das wahrhaftige Licht und mit dir lebt und herrschet in Sinigsteit des heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

#### Sebet.

D Gott, der du uns durch die jährliche Bartezeit auf die Geburt unsers heils erfreuest, verleibe, daß wir deinen Singebornen, den wir freudenvoll als unsern Erlöser empfangen, auch bei seiner Zukunft zum Gericht im sichern Frieden schauen mögen, unsern herrn Jelum Christum, deinen Sobn, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Umen.

# Um heiligen Chriftfest oder Weihnachtsfest.

Allmächtiger Gott, wir bitten bich, verleihe, daß die neue Geburt beines eingebornen Sohnes im Fleische uns erlöse, welche die alte Dienstbarkeit unter dem Joch der Sünde gesangen hält, auf daß wir ihn als unsern Erlöser mit Freuden aufnehmen und, wenn er zum Gericht wird kommen, sicher mögen anschauen Jesum Christum, unsern Herrn, der mit dir in Ginigkeit des heiligen Geistes lebt und herrschet, wahrer Gott, immer und einiglied. Amen.

## Epiftel: Tit. 2, 11-14.

Es ift erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrelichkeit bes großen Gottes und unsers Seilandes Jesu Christi, der sich

felbst für und gegeben hat, auf daß er und erlösere von aller Ungerechetigkeit und reinigte ihm selbst ein Bolk jum Sigenthum, das fleißig wäre zu guten Werken.

Cbangelium: Quf. 2, 1-14.

Es begab fich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaifer Auguftus ausging, daß alle Welt geschätt murbe. Und diefe Schatung mar die allererfte und geschah zu der Zeit, da Chrenius Landpfleger in Sprien war. Und Jedermann ging, daß er fich schäten ließe, ein Jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus ber Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, daß er bon bem Saufe und Geschlechte Davids war, auf daß er fich schäten ließe mit Maria, feinem vertrauten Weite, bie war schwanger. Und als fie bafelbst waren, fam die Zeit, daß fie gebaren follte. Und fie gebar ihren erften Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; benn sie hatten sonst teinen Raum in der Gerberge. Und es waren hirten in berselbigen Gegend auf bem Felde bei ben hurden, die hüteten des Rachts ihrer herde. Und fiebe, des herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarbeit des herrn leuchtete um fie, und fie fürchteten fich fehr. Und ber Engel fprach qu ihnen: Fürchtet euch nicht; fiebe, ich berfündige euch große Freude, die allem Bolt widerfahren wird; benn euch ift heute der Beiland geboren, welcher ift Chriftus der Berr, in der Stadt Davids. Und bas habt jum Zeichen, ihr werdet finden das Rind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Seerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Sobe, und Frieden auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen.

Sebet.

Allmächtiger, ewiger Gott, hilf, daß wir von unfrer alten sündslichen Geburt entledigt, der neuen leiblichen Geburt beines lieben Sohnes theilhaftig werden und ewig bleiben, durch benselben deinen Sohn, Jesum Chriftum, unsern Herrn. Amen. Aus alten Agenben.

## Am zweiten heiligen Chrifttag.

#### Kollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir danken dir für deine große Gnade und Barmherzigkeit, daß du deinen eingebornen Sohn in unser Fleisch haft kommen und durch ihn uns don Sünd und ewigem Tod erlösen laffen, und bitten dich, erleuchte unsere Herzen durch beinen heiligen Geist, daß wir für solche deine Gnade dir dankbar seien und derselben in allen Nöthen und Anfechtungen uns getrösten, durch denselben deinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern herrn. Amen.

#### Epiftel: Tit. 3, 4-7.

Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsers Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er und selig durch das Bad der Biedergeburt und Erneuerung des heiligen Geiftes, welchen

er ausgegoffen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unsern Heiland, auf daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hossinung.

### Cbangelium: Luf. 2, 15-20.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter einander: Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Hertlehem und die Keldickte sehen, die da geschehen ist, die uns der Hertlehem und die Keldickte Ranian und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und Alle, vor die es kant, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehreten wieder um, preiseten und lobeten Gott um Alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

D herr, himmlischer Bater, ber bu uns die freudenreiche Geburt beines Sohnes durch beine lieben Engel verfündigen läffest, wir singen dir Chr und Preis in Swigfeit und banfen beiner Güte, daß du mit uns in beinem Sohn versöhnt bist und richtest mit uns einen ewigen Frieden an, und gibst uns durch beinen Geift Freud und Bohlgefallen in unfre herzen. Amen.

## Um Conntag nach Weihnachten.

#### Kollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, regiere all unser Thun nach beinem Bohlgefallen, auf daß wir in dem Namen deines lieben Sohnes reich werden an guten Werken, durch denselben unsern Jesum Christum, welcher mit dir und dem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewigskit. Amen.

### Epistel: Gal. 4, 1-7.

Ich sage aber, so lange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter; sondern er ist unter den Vermündern und Pflegern dis auf die der kimmte Zeit vom Bater. Also auch wir, da wir Kinder waren, waren wir gesangen unter den äußersichen Sagungen. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, gedoren von einem Weide und unter das Gesetz gethan, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, erlösete, daß wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denn Kinder sein, hat Gott gesandt den Geist seinen Sohnes in eure Herzen, der schreiet: Alba, sieder Bater. Also ist nun bie kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sinds auch Erben Gottes durch Christum.

#### Cbangelium: Luf. 2, 33-40.

Und sein Bater und Mutter wunderten sich beß, das bon ihm gerebet ward. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser wird geseht zu einem Fall und Auferstehen Vieler in Frael und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, (und es wird ein Schwert durch beine Seele dringen), auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geichtecht Ajer, die war wohl betaget und hatte gelebt fieben Jahr mit ihrem Manne, nach ihrer Jungfrauschaft, und war nun eine Wittwe bei vierundachtzig Jahren, die kam nimmer vom Tempel, dienete Gott mit Fasten und Veten Tag und Nacht. Dieselebige trat auch hinzu zu derselbigen Stunde und preisete den Herrn und redete von ihm zu Allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem warsteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder in Galiläam zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs und ward start im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.

Bebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, ber du durch den heiligen Simeon hast verkündigen lassen, wie Christus zu einem Fall und Auferstehung Vieler in Frael gesett sei, wir bitten dich, erleuchte unfre Herzen, daß wir beinen Sohn Christum recht erkennen und uns in allerlei Roth und Gesahr an ihn halten, nicht mit der sichern und blinden Welt uns an ihm stoßen, sondern an ihm aufstehen und auch in allen Leiden und Ansechtung bei ihm bleiben, um dieses deines lieben Sohnes Jesu Christi, unsers herrn willen. Amen.

## Um Fefte ber Beichneidung Chrifti, Neujahr.

#### Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, der du deinen lieben Sohn unter das Gesetz gethan hast, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, vom Fluch ertösete, hilf, daß wir seiner Ertösung theilhaftig werden und bleiben, durch denselben deinen Lieben Sohn, Jesum Christum, unfern herrn. Umen.

Cpiftel: Gal. 3, 23-29.

Ehe benn aber ber Glaube kam, wurden wir unter bem Geset verwahret und verschloffen auf den Glauben, der da sollte offendart werden. Also ift das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum daß wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube kommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Tenn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christo Jesu. Denn wie viel euer getaust sind, die haben Christum angezogen. Die ist kein Jude noch Grieche, hie ist kein Rucht noch Freier, hie ist kein Mann noch Weid; denn ihr seid allzumal Einer in Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Samen und nach der Vereirung Erben.

Changelium': Quf. 2, 21.

Und da acht Tage um waren, daß das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen ward.

#### Gebet.

Allmächtiger Herr und Gott, heiliger Bater, wir danken dir, daß du uns dieses Jahr vor allem Uebel gnädiglich behütet und bewahret

haft, und bitten dich, du wollest uns ein friedliches, fröhliches und gnadenreiches neues Jahr bescheren, an Leib und Seele uns väterlich segnen und behüten, insonderheit aber deine Inade verleihen, daß wir mit dem alten Jahre den alten Menichen ausziehen, dagegen den neuen anlegen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffner Gerechtigkeit und Ehre, dis wir aus dieser alten Welt in das neue Jerusalem verseht werden, allda mit neuen Zungen dich ehren, loben und preisen, durch Ehristum Jesum, deinen lieben Sohn, unsern Hern, der mit dir in Sinigkeit des heiligen Geistes lebt und herrscht, wahrer Gott, immer und ewiglich. Amen.

## Am Sonntag nach Reujahr.

#### Rollekte.

Unfre Herzen, o Herr, erleuchte der Glanz des nahenden Festes und mache uns tüchtig, zu entsagen der Finsterniß dieser Welt und zu gelangen zum Baterland der ewigen Herrlichkeit, durch unsern Herrn Berrn Beschungen Gerstetten, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigteit. Amen.

Epiftel: 1 Petri 4, 12-19.

Ihr Lieben, laffet euch die Site, so euch begegnet, nicht befremden, (die euch widerfähret, daß ihr versuchet werdet,) als widerführe euch etwas Geltsames, sondern freuet euch, daß ihr mit Chrifto leidet, auf baß ihr auch, zu ber Zeit ber Offenbarung feiner Berrlichkeit, Freude und Wonne haben moget. Gelig feid ihr, wenn ihr geschmähet werdet über dem Namen Chrifti; benn der Beift, der ein Beift der Berrlichkeit und Gottes ift, rubet auf euch. Bei ihnen ift er verläftert, aber bei euch ift er gepreiset. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, oder Dieb, oder Uebelthäter, oder der in ein fremd Amt greifet. Leidet er aber als ein Chrift, so schäme er fich nicht; er ehre aber Gott in foldem Fall; benn es ift Beit, daß anfabe bas Gericht an bem Saufe Gottes. So aber querft an uns, was will's für ein Ende werben mit benen, die dem Evangelio Gottes nicht glauben? Und fo der Gerechte faum erhalten wird, wo will ber Gottlofe und Gunder ericheinen? Darum, welche ba leiden nach Gottes Willen, die follen ihm ihre Seelen befehlen, als bem treuen Schöpfer, in guten Berten.

## Evangelium: Matth. 2, 13-23.

Da sie aber hinweg gezogen waren, siehe, da erschien ber Engel des Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fleuch in Eghptenland und bleibe allda, dis ich dir sage; denn es ist vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich, bei der Nacht, und entwich in Eghptenland, und blieb allda dis nach dem Tod Herodis, auf daß ersfüllet würde, das der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Egypten hab ich meinen Sohn gerusen. Da Herodes nun sahe, daß er von den Beisen betrogen war, ward er sehr zornig und schiefte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem tödten und an ihren ganzen Grenzen, die da zweijährig und drunter waren, nach der Seit,

bie er mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte. Da ist erfüllet, das gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da spricht: Auf dem Gebirge hat man ein Gescherei gehöret, viel Klagens, Weinens und Hens; Rahel beweinete ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn Joseph im Traum in Egyptenland und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zeuch hin in das Land Jirael; sie sind gestorben, die dem Kindlein und seine Mutter zu sich und den Leden stunden. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Jirael. Da er aber hörete, daß Archelaus im jüdischen Lande König war anstatt seines Baters Herodis, sürchtete er sich dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Beschl von Gott und zog in die Derter des galisissen Landes, und kam und wohnete in der Stadt, die da heißt Nazasteth; auf daß ersüllet würde, das da gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazarenus heißen.

Serr Gott himmlischer Rater be

Herr Gott, himmlischer Bater, ber bu beinen Sohn, bamit er ben Sänden Herodis entgehen möchte, nach Egyptenland haft bringen lassen, wo er vor ihm sicher gewesen, gib, daß wir in aller Noth unsre Zuslucht zu dir nehmen, aller Feinde Anschläge und Berfolgungen entgehen und durch deine Gnade in aller Gesahr erhalten werden, durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Um Cpiphanias= ober Ericheinungsfefte.

### Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, himmlischer Bater, der du auf diesen heutigen Tag deinen eingebornen Sohn Zesum Christum den Heiden durch Erscheinung und Leitung des Sternes offenbaret hast, verleike uns gnädiglich, die wir dich jett im Glauben erkennen, daß wir zum Anschauen deiner herrlichen Klarheit gelangen mögen, durch den selbizgen unsern Herrn Fesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Cpiftel: Bef. 60, 1-6.

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrslichkeit des Herrn gehet auf über dir. Denn siehe, Finsterniß bedeckt das Erdreich, und Dunkel die Völker; aber über dir gehet auf der Herr, und feine Herrlichkeit erscheinet über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und die Könige im Glanz, der über dir aufgehet. Hebe deine Augen auf, und siehe umher: Diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen, und deine Töchter zur Seite erzogen werden. Dann wirst du deine Luft sehen und ausdrechen, und dein herz wird sich wundern und ausdreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret, und die Macht der Heiden zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die Läufer aus Midian und Spha. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Beihrauch bringen, und des herrn Lob verkündigen.

## Evangelium: Matth. 2, 1-12.

Da Jefus geboren war zu Bethlehem im jubifchen Lande, zur Zeit bes Königs Herodis, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben feinen Stern gefeben im Morgenland und find fommen, ibn anzubeten. Da das der König Berodes borete, erschraf er und mit ihm das gange Jerufalem, und ließ versammeln alle Sobepriefter und Schriftgelehrten unter bem Bolt und erforschete bon ihnen, wo Chriftus follte geboren werden. Und fie fagten ihm: Bu Bethlebem im judi= ichen Lande. Denn also stebet geschrieben durch den Bropheten: Und Du Bethlebem im judischen Lande bift mit nichten die fleinfte unter ben Fürsten Juda; benn aus dir foll mir fommen ber Bergog, ber über mein Bolf Ifrael ein Berr fei. Da berief Berodes die Weisen heimlich und erlernete mit Gleiß bon ihnen, wann ber Stern erschienen mare, und weisete fie gen Bethlebem und sprach: Ziehet bin und forschet fleißig nach dem Rindlein; und wenn ibr's findet, fo faget mir's wieder, baß ich auch tomme und es anbete. Alls fie nun ben Ronig gehort hatten, zogen fie bin. Und fiebe, der Stern, den fie im Morgenland gefeben hatten, ging bor ihnen bin, bis daß er tam und ftund oben über, ba bas Rindlein mar. Da fie ben Stern faben, murben fie boch erfreut, und gingen in das haus und fanden das Rindlein mit Maria. feiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und thaten ihre Schätze auf und ichentten ihm Gold. Weihrauch und Mbrrben. Gott befahl ihnen im Traum, daß fie fich nicht follten wieder ju Berodes Ienfen. Und zogen burch einen andern Beg wieder in ihr Land.

### Gebet.

O Gott, Bater aller Gnade und Barmherzigkeit, wir loben dich, daß bu den Heiland der Welt auch uns armen Heiden geoffenbart und uns erleuchtet haft, zu erkennen, daß er ist das Licht der Heiden und dein Beil bis an der Welt Ende. Bir bitten dich, verseihe uns deine götteliche Gnade, daß wir unsers Berufes würdiglich wandeln und unserm König Jesu Christo opfern reines Gold des Glaubens, lieblichen Weihrauch des Gebetes und der Danklagung, auch föstliche Myrrhen der Geduld im Leiden und Sterben,— Ihm, der mit dir und dem heilis aen Geiske ledt und berrichte immer und ewiglich. Almen.

Mördlingen. 1676.

# Um erften Sonntage nach Epiphanias.

### Rollekte.

Herr Gott, wir bitten bich bemuthiglich, erzeige uns beine Treue vom himmel, auf daß wir erkennen, was wir zu thun ichulbig sind und dasselbige zu vollbringen tüchtig werden, durch unsern herrn Jefum Christum, beinen Sohn, welcher mit bir und dem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewigfeit. Amen.

### Epiftel: Rom. 12, 1-6.

Ich ermahne euch, lieben Bruder, durch die Barmherzigfeit Gottes, bag ibr eure Leiber begebet jum Opfer, bas ba lebenbig, beilig und

Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünstiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verandert euch durch Verzneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüsen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann unter euch, daß Niemand weiter von ihm halte, denn sich's gedührt zu halten; sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein Jeglicher, nachdem Gott außgeztheilet hat daß Maß des Glaubens. Denn gleicher Weise, als wir in Sinem Leibe viel Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Gesschäft haben; also sind wir viele Sin Leib in Christo; aber unter einander ist Siner des Andern Glied. Und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist.

## Cvangelium: Luf. 2, 41-52.

Und seine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Ofter= feft. Und da er zwölf Jahre alt mar, gingen fie hinauf gen Jerufalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollendet waren, und fie wieder ju Saufe gingen, blieb bas Rind Jefus ju Jerufalem, und feine Eltern mußten's nicht. Sie meinten aber, er mare unter ben Gefährten, und famen eine Tagereise und suchten ihn unter ben Befreundten und Bekannten. Und ba fie ihn nicht fanden, gingen fie wiederum gen Gerufalem und fuchten ihn. Und es begab fich nach breien Tagen, fanden fie ihn im Tempel fiten mitten unter ben Lebrern, daß er ihnen zuhörete und fie fragete. Und Alle, die ihm gu= boreten, verwunderten fich feines Berftandes und feiner Untwort. Und da fie ihn faben, entjetten fie fich. Und feine Mutter fprach gu ibm: Mein Cohn, warum haft bu uns bas gethan? Siebe, bein Bater und ich haben bich mit Schmerzen gefucht. Und er fprach zu ihnen : Was ift's, daß ihr mich gefuchet habet? wiffet ihr nicht, daß ich fein muß in bem, das meines Baters ift? Und fie verstunden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen binab und fam gen Nazareth und war ihnen unterthan. Und feine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Bergen. Und Jesus nahm gu an Weisbeit. Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

## Gebet.

Silf, lieber Herr Gott, daß wir und unfre Kinder dem Exempel beines Sohnes und seiner frommen Eltern folgen, dein Wort fleißig hören und gerne davon reden. Gib auch aller driftlichen Jugend und unsern lieben Kindern beinen heiligen Geift und Gnade, daß sie an Gehorsam, Zucht, Weisheit und Berfand täglich wachsen unch men und in deinem Dienst und Ehren mögen auferzogen werden, und wir sie mit Freuden vor dein Angesicht bringen mögen, um desselben beines lieben Kindes, Jesu Christi, willen. Amen. Kurfächs, Agende.

## Um zweiten Sonntage nach Epiphanias.

## Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu Alles regiereft im himmel und auf Erben, erhöre gnädiglich bas Fleben beines Bolfes und verleibe beinen Frieden zu unfern Zeiten, burch unfern herrn Jesum Chriftum, beinen Cohn, welcher mit dir und bem heiligen Geifte lebet und regies ret in Swigfeit. Amen.

## Epiftel: Rom. 12, 7-16.

Hat Jemand Weisiagung, so sei sie bem Glauben ähnlich. Hat Jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehret Jemand, so warte er der Lehre. Ermahnet Jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt Jemand, so gebe er einfältiglich. Regieret Jemand, so sei er sorgfaltig. Uebet Jemand Barmherzigkeit, so thu er's mit Lust. Die Liebe sei nicht falsch. Hasset den Guten an. Die brüderliche Liebe unter einander sei herzlich. Einer komme dem Andern mit Chrerbietung zuvor. Seid nicht träge, was ihr thun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schieket euch in die Zeit. Seid fröhlich in Hossenung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Nehmet euch der Beiligen Nothdurft an. Herberget gerne. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn unter einander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen.

## Evangelium: 3oh. 2, 1-11.

Und am britten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gedrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weih, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht kommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs freinerne Wasser euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs freinerne Wasser euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs freinerne Wassersügegeletzt, nach der Weise der züblichen Reinigung, und gingen in ze einen wei ober drei Maß. Jesus spricht zu ihnen: Küllet die Wassersüge mit Wasser. Und sie fülleten sie dis oben an. Und er spricht zu ihnen: Spöpfet nun und bringet's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Und saber der Speisemeister koftete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, von wannen er kam (die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten), ruset der Speisemeister den Bräutigam, und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringern; du hast den guten Wein disher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Zeius that, geichehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.

### Gebet.

Getreuer, barmherziger Gott, himmlischer Bater, der du den Chestand selber eingesetzt, und bisher wider alle Anläuse des Satans so mächtig beschützt und erhalten, auch mit deines Sohnes Gegenwart auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa geehret haft, wir danken dir für solche Gnade und bitten dich herzlich, du wollest demselben auch ferner mit Trost und hilfreicher Hand beiwohnen, den Seleuten Fried und Sinigkeit, und in Trübsal Geduld verleihen, und sie in keiner Noth verzagen lassen, durch Jesum Christum, deinen einigen Sohn, unsern Horrn. Amen.

## Um britten Sonntage nach Epiphanias.

#### Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, fiehe gnäbiglich an unfre Schwachheit und ftrede aus die Rechte deiner Majestät uns zu beschützen, durch Jesum Chriftum, deinen lieben Sohn, unsern herrn, der mit dir und bem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewigkeit. Umen.

## Epiftel: Röm. 12, 17-21.

Haltet euch nicht selbst für klug. Bergeltet Niemand Boses mit Bosem. Fleißiget euch der Chrbarkeit gegen Jedermann. Ist es mögelich, so viel an euch ift, so habt mit allen Menschen Friede. Räche euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Born; denn es stehet geschrieben: Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Benn du das thuft, so wirft du feurige Kohlen auf sein haupt sammeln. Lag dich nicht das Bose überwinden, sondern übers winde das Bose mit Gutem.

### Cbangelium: Matth. 8, 1-13.

Da er aber bom Berge herab ging, folgete ihm viel Bolks nach. Und fiehe, ein Ausfätiger fam und betete ibn an und fprach: Berr, fo du willft, tannft du mich mohl reinigen. Und Jejus ftrectte feine Sand aus, ruhrete ihn an und iprach: Ich will's thun, fei gereiniget. Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Giebe gu, fag's Riemand; fondern gehe hin und zeige bich bem Briefter und opfere die Gabe, die Mofes befohlen hat, zu einem Beug= niß über fie. Da aber Jejus einging zu Capernaum, trat ein Saupt= mann zu ihm, der bat ihn, und fprach: Berr, mein Knecht liegt zu Saufe und ift gichtbrüchig und hat große Qual. Jefus fprach ju ihm: Ich will kommen und ihn gejund machen. Der hauptmann antwortete und fprach: Berr, ich bin nicht werth, daß du unter mein Dach geheft; fondern fprich nur ein Wort, jo wird mein Anecht gefund. Denn ich bin ein Menich, bagu ber Obrigteit unterthan, und habe unter mir Rriegsfnechte; noch wenn ich fage zu Ginem: Bebe bin, fo gebet er; und zum Andern: Romm ber, fo fommt er; und zu meinem Knecht: Thu das, fo thut er's. Da das Jefus hörete, verwunderte er fich und fprach zu benen, die ihm nachfolgeten: Wahrlich, ich fage euch, folden Glauben habe ich in Firael nicht gefunden. Aber ich fage euch : Biele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Gjaaf und Jafob im himmelreich fiten. Aber die Rinder des Reichs werden ausgeftogen in die außerfte Finfternig hinaus, ba wird fein Beulen und Bahnklappen. Und Sefus fprach zu bem Sauptmann : Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt haft. Und sein Knecht ward gefund zu berfelbigen Stunde.

#### Gebet.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu burch beinen Sohn Vergebung unfrer Sünden, Gerechtigkeit und ewiges Leben uns berheißen haft, wir bitten dich, du wollest durch beinen heiligen Geist unfre Horzen führen und erwecken, daß wir solche hilse durch tägliches Gebet und sonderlich in aller Ansechtung bei ihm suchen, und durch einen rechten Glauben auf seine Zusagung und Wort gewiß sinden und erlangen, durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Serrn. Amen. Rursachs. Agende.

# Am vierten Sonntage nach Epiphanias.

Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, du weißt, daß wir in so mancher und großer Gesahr vor menschlicher Schwachheit nicht mögen bleiben, verleihe und Stärfe und Kraft an Leib und Seele, daß wir Alles, was uns um der Sünde willen qualt und anficht, mit deiner Hilfe überwins ben, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unfern Gerrn. Umen.

## Cpiftel: Rom. 13, 8-10.

Seid Niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet; denn wer den Andern liebet, der hat das Geseg erfüllet. Denn das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stöden; du sollst nicht falsch zeugniß geben; dich soll nichts gelüsten; und so ein ander Gebot medr ist; das wird in diesem Bort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Ersüllung.

Evangelium: Matth. 8, 23—27.

Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhub sich ein groß Ungestüm im Meer, also, daß auch das Schisstein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief. Und die Jünger traten zu ihnn und weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen: Jhr Kleingläubigen, warum seid ihr so surchtsam? Und skund auf und bedräuete den Wind und das Meer; da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam ist?

Allmächtiger Sohn Gottes, unser einiger Schut und Nothhelfer, bein Schifflein, die elende Chriftenheit, leidet große Noth, denn der Bind sauft, das Meer brauft, die Wellen schlagen zu uns herein und wollen uns ersäusen; der Satan tobt und die Welt wüthet. Läffest du uns, Herr, so sind wir verloren. Wache auf und bedräue das Unglück, und laß es stille werden, denn unser Feinde sind alle in deinen händen, der du für uns wachest und haft dein Volken Meer erhalten und sitze the und im Schifflein, von nun an dis in Ewigkeit. Amen.

# Am fünften Sonntage nach Epiphanias.

Rollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir bitten bich, erhalte in beiner treuen Obhut beine hausgenoffen, auf baß unter beinem Schrme allezeit sicher wohne, was sich allein ber Hoffnung beiner himmlischen Enabe getröftet, durch Jesum Christum, deinen Sohn, ber mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

### Epiftel: Rol. 3, 12-17.

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichfeit, Demuth, Santtmuth, Geduld, und vertrage Einer den Andern und vergebet euch unter einzander, so Jemand Klage hat wider den Andern; gleichwie Christus eines vergeben hat, also auch ihr. Ueber Alles aber ziehet an die Liete, die da ist das Band der Bollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berusen seid in Einem Leibe, und beid dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst int Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern, und singet dem Herri in eurem Herzen. Und Alles, was ihr thut mit Worten oder mit Werken, das thut Alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Later durch ihn.

## Evangelium: Matth. 13, 24-30.

Er legte ihnen ein ander Gleichniß vor und sprach: Das himmetreich ift gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sate. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säete Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, haft du nicht guten Samen auf deinen Acker gesäet? woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind gethan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, daß wir hingehen und es ausgäten? Er aber sprach: Nein, auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausgätet. Laffet beides mit einander wachsen bis zur Ernte; und um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, daß man es verbrenne; aber den Beizen sammelt mir in meine Scheuern.

## Gebet.

D allmächtiger Gott und ewiger Hausvater, wir klagen dir, daß bein Feind, der leidige Satan, viel Unfraut in deine Kirche säet und erwecket viel Regerei und richtet viel Aergerniß und Unglück an. Wir bitten deine treue Güte, du wollest in deiner Kirche einen heiligen Samen von deinem Wort erhalten, und deine Engel aussenden und der afftigen Kräuter ausgäten und deine guten Garben in deine Scheuerifammeln lassen, durch Jesum Christum, unsern Heiland und Hern. Umen.

# Am sechsten Sonntage nach Epiphanias.

## Rollekte.

Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, der du beinen Sohn mit eigner Stimme vom Himmel herab verkläret und uns zu erkennen gesgeben haft, daß wir in ihm allein dir wohlgefällig sein können, wir bitten dich, regiere uns durch deinen heiligen Geift, daß wir denselben beinen Sohn fleißig hören, sein Wort und Stimme mit Glauben

91

annehmen und also hernach mit allen Heiligen bei ihm in ewiger Freude und Seligkeit leben mögen, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Hern. Amen.

## Cpiftel: 2 Petr. 1, 16-21.

Denn wir haben nicht ben klugen Fabeln gefolget, ba wir euch kund gethan haben die Kraft und Zukunft unfers herrn Jesu Christi; sondern wir haben seine Herlichteit selber gesehen, da er empfing von Gott dem Bater Ehre und Breis, durch eine Stimme, die zu ihm geschah von der großen herrlichteit dermaßen: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Bohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehöret vom himmel gebracht, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Wir haben ein festes prophetisches Bort, und ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, die der Zag andreche, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr für das Erste wissen, daß keine Weissfagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung; denn es ist noch nie keine Weissfagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern die beiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist.

### Changelium: Mutth. 17, 1-9.

Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Betrum und Jakobum und Johannem, seinen Bruder, und führte sie beiseits auf einen hohen Berg. Und ward verkläret vor ihnen, und sein Angesicht seuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß, als ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Moses und Slias, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu: Herr, hier ist gut sein; willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mosi eine und Slias eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolfe. Und siehe, eine Stimme aus der Wolfe sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgesallen habe; den sollt ihr hören. Da das die Jünger höreten, sielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührete sie an und sprach: Stehet auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhuben, sahen sie Niemand, denn Jesum allein. Und da sie vom Verge herab gingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ind da sie vom Verge herab gingen, debs Menschen Sohn von den Todten auferstanden ist.

## Gebet.

D wahrer Gott, du ewiges Licht und Weisheit, dir sei Lob und Dank für deinen lieben Sohn, den du uns zu einem Bischof und Lehrer verordnest und sein tröstlich Amt und Wort auf dem heitigen Berge mit weit überschwänglicherer Klarheit zierest, denn Mosis Buchstaden und Amt der Verdammniß. Silf, lieber Bater, daß wir bei diesem treuen Erzhirten dis an das Ende verharren, und versiegte sein Wort in unsern Herzen und behüte uns vor aller Ketzerei und Lügen, derm die Welt voll ist, durch Jesum Christum, unsern obersten Bischof und herrn.

## Am Sonntage Septuagesima.

### Rollekte.

Allmächtiger Herr Gott, der du bift ein Beschützer Aller, die auf dich hoffen, ohne dessen Gnade Riemand etwas vermag, noch vor dir gilt, laß deine Barmherzigkeit uns reichlich widersahren, auf daß wir durch dein heiliges Eingeben denken, was recht ist, und durch deine Kraft dasselbige vollbringen um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unfers Herrn willen. Amen.

## Epiftel: 1 Ror. 9, 24-10, 5.

Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber Einer erlanget das Kleinod? Laufet nun also, daß ihr es ergreiset. Sin Jeglicher aber, der da kampset, enthält sich alles Dingestiene also, daß sie eine vergängliche Krone empfahen; wir aber eine uns vergängliche. Ich lause aber also, nicht als auf's Ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Luft streichet. Sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den Andern predige und selbst verswerslich werde. Ich will euch aber, lieden Brüder, nicht berhalten daß unsere Wäter sind alle unter der Wolse gewesen, und sind alle durch's Weer gegangen, und sind alle unter Mosen getauft mit der Wolse und mit dem Meer, und haben alle einerlei geistliche Speise gegesesen, und haben alle einerlei geistliche Speise gegessessen, und haben alle einerlei geistliche Speise gezessessen den der von dem geistlichen Fels, der mitsolgte, welcher war Christus. Aber an ihrer Vielen hatte Gott kein Wohgefallen, denn sie sind nies dergeschlagen in der Wüsse.

## Evangelium: Matth. 20, 1—16.

Das himmelreich ift gleich einem hausvater, ber am Morgen ausging, Arbeiter zu miethen in feinen Weinberg. Und ba er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Taglobn, sandte er fie in feinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde und fahe Un= bere an dem Markt mußig stehen, und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch bin in den Weinberg; ich will euch geben, mas recht ift. Und fie gingen bin. Abermal ging er aus um die sechste und neunte Stunde und that gleich alfo. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand Undere mußig fteben und sprach ju ihnen: Was ftebet ihr bie den ganzen Tag mußig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns Niemand gedinget. Er iprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und mas recht fein wird, foll euch werden. Da es nun Abend ward, fprach ber Berr des Weinbergs zu seinem Schaffner: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, und beb an an den Letten, bis zu den Erften. Da kamen, die um die elfte Stunde gedinget maren, und empfing ein Seglicher seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meineten fie, fie würden mehr empfahen; und fie empfingen auch ein Zeglicher seinen Groschen. Und da fie den empfingen, murreten fie wider den Saus= bater, und sprachen: Diefe Letten haben nur eine Stunde gearbeitet. und du haft fie uns gleich gemacht, die wir des Tages Laft und Hite getragen haben. Er antwortete aber und fagte zu Ginem unter ihnen: Mein Freund, ich ihne dir nicht unrecht. Bift bu nicht mit mir eins

worden um einen Groschen? Rimm, was bein ift, und gehe hin. Ich will aber diesem Letten geben, gleichwie dir. Ober habe ich nicht Macht zu thun, was ich will, mit dem Meinen? Siehest du darum scheel, daß ich so gütig bin? Also werden die Letten die Ersten, und die Ersten die Letten sein. Denn Biele sind berufen, aber Wenige sind auserwählet.

## Sebet.

Allmächtiger Gott, himmlischer Bater, ber bu uns arme Seiben in dieser letten Stunde auch zu beinem Weinberge berufen und uns Unverdienten beinen Gnabengroschen und allerlei geigtliche und ewige Gaben widerfahren läffest, hilf, daß wir in Demuth und Geduld die allezeit auf beine lautere Gnade treulich und fröhlich dienen und wider beine große Gütigkeit mit den Heuchtern nicht murren, auf daß wir mit ihnen nicht abgewiesen noch verstoßen werten, sondern in deinem Hause bleiben und deine herrliche Gnade rühmen und preisen mögen, um Jesu Christi, unsers herrn willen. Amen.

## Am Sonntage Segagefima.

### Rollekte.

Allmächtiger Gott und Vater, der du durch dein ewiges, göttliches Wort alle Dinge erschaffen hast, segnest und erhältst, wir bitten dich, daß du dein ewiges Wort, unsern Herrn Jesum Christum, uns wollest offenbaren und in unire Herzen pflanzen, um desselben beines lieben Sohnes, Jesu Christi, unsers Herrn willen. Umen.

## Epistel: 2 Kor. 11, 19-12, 9.

Denn ihr vertraget gerne die Narren, dieweil ihr flug feid. 3hr vertraget, fo euch Jemand zu Knechten macht, fo euch Jemand schindet, fo euch Jemand nimmt, so euch Jemand trott, so euch Jemand in bas Angesicht ftreicht. Das jage ich nach ber Unehre, als waren wir schwach worden. Worauf nun Jemand fühn ift, (ich rede in Thorheit) barauf bin ich auch fühn. Sie find Ebraer, ich auch. Sie find 3f= raeliter, ich auch. Sie find Abrahams Came, ich auch. Sie find Diener Christi; (ich rede thörlich) ich bin wohl mehr. 3ch habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schlage erlitten, ich bin ofter gefangen, oft in Todesnöthen gewesen. Bon den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Streiche weniger eines. Ich bin dreimal gestäupet, einmal gefteiniget, breimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe (des Mieers). Ich habe oft gereifet; ich bin in Fährlichkeit gewesen zu Waffer, in Fährlichkeit unter ben Morbern, in Kährlichkeit unter ben Juden, in Kährlichkeit unter ben Beiden, in Fährlichkeit in ben Städten, in Fährlichkeit in der Bufte, in Fahrlich= feit auf bem Meer, in Fährlichkeit unter ben falschen Brudern. Mühe und Arbeit, in viel Bachen, in Sunger und Durft, in viel Fasten, in Frost und Blöße; ohne was fich sonst guträgt, nämlich, daß ich täglich werde angelaufen und trage Corge fur alle Gemeinen. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? Go ich mich je rühmen foll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott und ber Bater unfere herrn Jesu Chrifti,

welcher fei gelobet in Ewigkeit, weiß, daß ich nicht lüge. Bu Damas= fus, ber Landpfleger des Königs Arcta verwahrete die Stadt der Da= master, und wollte mich greifen; und ich ward in einem Korbe gum Fenfter aus durch die Mauer niedergelaffen und entrann aus feinen Sänden. Es ift mir ja das Rühmen nichts nüte; doch will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des herrn. Ich tenne einen Menschen in Chrifto vor vierzehn Jahren (ift er in bem Leibe gemesen. fo weiß ich's nicht; oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's auch nicht; Gott weiß es); berfelbige ward entzuckt bis in den dritten Simmel. Und ich fenne benfelbigen Menschen, (ob er in bem Leibe, oder außer dem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht; Gott weiß es). ward entzuckt in bas Paradies und hörete unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Davon will ich mich ruhmen; von mir felbst aber will ich mich nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, thate ich darum nicht thörlich; benn ich wollte die Wahrheit fagen. Ich enthalte mich aber deß, auf daß nicht Jemand mich höber achte, benn er an mir fiehet, oder bon mir horet. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ift mir gegeben ein Pfahl in's Fleisch, nämlich des Catanas Engel, ber mich mit Fäuften schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich brei= mal dem Herrn geflehet habe, daß er von mir wiche. Und er hat zu mir gefagt: Lag dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ift in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rüh= men meiner Schwachheit, auf daß die Kraft Chrifti bei mir wohne.

## Cbangelium: Luf. 8, 4-15.

Da nun viel Bolks bei einander war, und aus den Städten gu ihm eileten, sprach er durch ein Gleichniß: Es ging ein Säemann aus. ju faen feinen Samen; und indem er faete, fiel Etliches an den Weg und ward vertreten, und die Bogel unter dem himmel fragen's auf. Und Etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrete es, barum, daß es nicht Saft hatte. Und Etliches fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erftickten's. Etliches fiel auf ein gut Land; und es ging auf und trug hunderifäl= tige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der hore. Es fragten ihn aber seine Junger und sprachen, was dieses Gleichniß wäre? Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen bas Geheimniß des Reichs Gottes; den Andern aber in Gleichniffen, daß fie es nicht seben, ob fie es schon seben, und nicht versteben, ob fie es icon hören. Das ift aber bas Gleichniß; Der Same ift bas Wort Gottes. Die aber an bem Bege find, bas find, bie es hören; barnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Bergen, auf daß fie nicht glauben und felig werden. Die aber auf dem Fels, find bie, wenn fie es hören, nehmen fie das Wort mit Freuden an; und die haben nicht Wurzel; eine Zeit lang glauben fie, und zu der Zeit der Unfechtung fallen fie ab. Das aber unter die Dornen fiel, find die, fo es boren, und geben bin unter den Sorgen, Reichthum und Wolluft dieses Lebens und erfticken und bringen feine Frucht. Das aber auf bem guten Lande, find die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Bergen und bringen Frucht in Geduld.

### Sebet.

Allmächtiger, gütiger Bater, der du den himmlischen Samen beines Wortes unter uns reichlich ausstreuest, wir danken dir für solche große Gnade und bitten dich, du wollest untre Herzen durch dein Wort und Geist also zurichten, daß wir ein gut Land seien, vor Sicherheit, Sorge und Wollust uns hüten, in deiner Wahrheit sest wurzeln und dabei alle gibe und Ungewitter in Geduld beständig ertragen, damit wir in einem feinen guten Herzen reiche Früchte bringen, um Jesu Christi, unsers herrn willen. Umen.

# Am Sonntage Quinquagefima oder Estomihi.

### Rossekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir bitten bich, erhöre gnäbiglich unser Gebet, und wie du uns von den Banden der Sünde erlediget haft, also behüte uns auch vor aller Widerwärtigkeit, durch unfern herrn Jesum Christum, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

### Epiftel: 1 Ror. 13.

Wenn ich mit Menschen= und mit Engelzungen redete und hätte ber Liebe nicht, so ware ich ein tonend Erz, oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen konnte, und wüßte alle Geheimniffe und alle Erfenntnig, und hatte allen Glauben, alfo, daß ich Berge verfette, und hatte der Liebe nicht, so ware ich nichts. Und wenn ich alle meine Sabe den Urmen gabe und ließe meinen Leib brennen und batte ber Liebe nicht, fo ware mir's nichts nute. Die Liebe ift langmuthig und freundlich; die Liebe eifert nicht; die Liebe treibt nicht Muthwillen; fie bläbet fich nicht, fie ftellet fich nicht ungeberdig; fie suchet nicht bas Ihre; fie läffet fich nicht erbittern; fie trachtet nicht nach Schaben. Sie freuet fich nicht der Ungerechtigfeit; fie freuet fich aber der Bahr= beit; fie verträget Alles, fie glaubet Alles, fie hofft Alles, fie duldct Alles. Die Liebe höret nimmer auf, fo doch bie Beisfagungen auf= hören werden, und die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntniß aufhören wird. Denn unfer Wiffen ift Studwerk, und unfer Weisfagen ift Stückwerk. Wenn aber tommen wird bas Bolltommene, fo wird das Stückwerf aufhören. Da ich ein Rind war, da redete ich wie ein Rind und war flug wie ein Rind und hatte kindische Anschläge; ba ich aber ein Mann ward, that ich ab, was findisch war. Wir seben jest durch einen Spiegel in einem dunklen Bort, dann aber bon Un= gesicht zu Angeficht. Sett erkenne ich's ftudweise; bann aber werde ich es erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Run aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, dieje drei, aber die Liebe ift die größeste unter ihnen.

### Cbangelium: Luf. 18, 31-43.

Er nahm aber zu sich die Zwölfe und sprach zu ihnen: Sehet, wir geben hinauf gen Jerusalem, und es wird Alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Bropheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiben; und er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werden; und sie werden ihn geißeln und töbten,

und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Sie aber vernahmen der keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wußten nicht, was das gesagt war. Es geschah aber, da er nahe zu Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörete das Volk, das durchhin ging, forschete er, was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth ginge vorüber. Und er ries und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Die aber vorne an gingen, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Te aber schrie viel niehr: Tu Sohn Davids, erbarme dich meiner! Jesus aber schrie viel niehr: Tu Sohn Davids, erbarme dich meiner! Jesus aber schrie viel niehr: Tu Sohn Javids, erbarme dich meiner! Jesus aber stand fiille und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe bei ihn brachten, fragte er ihn und sprach: Was willst du, daß ich dir thun soll? Er sprach, Herr, daß ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm: Seei sehend, den Elaube hat dir gehossen. Und alles Bolk, das solches sahe, lobete Gott.

### Gebet.

Herr Gott, himmlischer Vater, ber du ben blinden Menschen burch beinen Sohn, Christum Jesum, gnädiglich die Augen geöfsnet, und das Licht haft sehen lassen, wir armen Sünder bitten dich, du wollest durch dein Wort unsre blinden Herzen erleuchten, daß wir dich durch Christum, deinen Sohn, der für unsre Sünde bezahlt hat, recht sernen erkennen und in allen Nöthen und Ansechtungen allein auf deine gnäsdige Hilfe und Barmberzigkeit sehen, dieseldige durch ein gläubiges Gebet suchen und also Trost und Rettung wider Teusel, Sünde und Tod sinden, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen.

## Um Afchermittwoch.

## Rollekte.

Herr Gott, ber bu allezeit Luft haft zur Barmherzigkeit und gerne berschonest: nimm an unser bußsertig Gebet und mache die, so in Bans den der Sünde liegen, los und ledig nach deiner milden Güte; durch unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geiste ledet und regieret in Ewigkeit. Amen.

## Epistel: Joel 2, 12-19.

So spricht nun der Herr: Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider; und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, darmherzig, geduldig und von großer Güte und reuet ihn bald der Strafe. Wer weiß? és mag ihn wiederum gereuen und einen Segen hinter sich lassen, zu opfern Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blaset mit Bosaunen zu Zion, heiliget ein Fasten, ruset die Gemeine zusammen, versammelt das Bolt, heiliget die Gemeine, sammelt die Aeltesten, bringet zuhauf die jungen Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lassen die Kriefter, des Herrn Diener, weinen zwischen der Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines Bolkes und laß dein Erbtheil nicht zu Schanden werden, daß Heiden

über sie herrschen. Warum willst du laffen unter den Bölkern sagen: Wo ist nun ihr Gott? So wird denn der herr um sein Land eisern und seines Bolkes verschonen. Und der herr wird antworten und sagen zu seinem Bolk: Siehe, ich will euch Getreibe, Most und Del die Fülle schiefen, daß ihr genug dran haben sollt, und will euch nicht mehr lassen unter den Seiden zu Schanden werden.

## Cbangelium: Matth. 6, 16-21.

Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht fauer sehen, wie die Heuchler; benn sie verstellen ihre Angesichter, auf daß sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Bahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Bater, welcher verborgen ist; und dein Bater, der in das Verborgene siehet, wird die de Wotten und der Rost fressen nicht Schäge sammeln auf Erden, da sie die Wotten und der Rost fressen im haben Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schäge im himmel, da sie weder Motten, noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schaß ist, da ist auch euer Herz.

### Bebet.

D herr Jesu Chrifte, du heiland der Belt! Bir armen Sünder beugen uns in den Staub vor dir und sagen dir Lob und Dank, daß du uns nicht lassen willst im Elend unsere Sünde, sondern hast dunser erbarmt und auf dich genommen unser Schuld und Strafe. Mache und dies beilige Bassionägeit recht gesegnet durch ernstliche Ersweckung zur Buße, durch gründliche Biedergeburt und durch alle Früchte eines wahren Glaubens, einer reinen Liebe und einer gewissen hoffnung des ewigen Lebens. Ersülle uns mit der rechten heilsbezierde; erwecke in uns ein fleißiges und von herzen dankbares Gedensten deines blutigen Leibens und Sterbens; bewahre uns vor sündlichen Neigungen, und mache diese ernste Zeit dazu gesegnet, daß wir immer mehr der Belt absterben und unser Fleisch sammt seinen Lüsten und Begierden kreuzigen. herr! heilige dir selbst unstre herzen; sei uns allezeit nahe mit beiner Weisheit, Gerechtigkeit und allmächtigen Silse. Ammen.

# Um erften Conntage in den Fasten, Invokavit.

## Kollekte.

Herr Gott, Bater aller Barmherzigkeit, wir bitten bich, bu wollest gnädiglich sehen auf dies dein Bolt und Hausgesinde, um welches willen dein lieber Sohn Jesus Christus sich nicht geweigert hat, übersgeben zu werden in die Hande der Sünder und zu dulden die schmähliche Bein des Kreuzes. Der mit dir lebt und herrschet, wahrer Gott, in Sinigkeit des betligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### Cuiftel: 2 Ror. 6. 1-10.

Wir ermahnen aber euch, als Mithelser, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfahet. Denn er spricht: Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am Tage des Heils geholfen.

Sehet, jest ist die angenehme Zeit; jest ist der Tag des Heils. Lasset uns aber Niemand irgend ein Aergerniß geben, auf daß unser Amm nicht verlästert werde. Sondern in allen Dingen lasset uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erfenntniß, in Langmuth, in Freundlichseit, in dem heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Wassen der Gerechtigsteit, zur Rechten und zur Linken; durch Shre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte; als die Verführer, und doch wahrhaftig; als die Inbekannten, und doch dekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertöbtet; als die Traustigen, aber allezeit fröhlich; als die Urmen, aber die doch Viele reich machen; als die nichts inne haben, und doch Alles haben.

### Cbangelium: Matth. 4, 1-11.

Da ward Jesus vom Geift in die Bufte geführt, auf bag er von bem Teufel versucht wurde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nachte gefaftet hatte, hungerte ihn. Und ber Bersucher trat zu ihm und sprach : Bift du Gottes Cohn, fo fprich, daß diefe Steine Brod werden. er antwortete und fprach: Es ftehet geschrieben: Der Mensch lebt nicht bom Brod allein, sondern bon einem jeglichen Wort, das durch ben Mund Gottes gehet. Da führete ihn der Teufel mit fich in die beilige Stadt und ftellete ihn auf die Zinne des Tempels, und fprach ju ihm: Bift du Gottes Cohn, fo lag dich binab; benn es ftebet ge= Schrieben: Er wird feinen Engeln über bir Befehl thun, und fie werben bich auf ben Banden tragen, auf daß du beinen Guß nicht an einen Stein ftogeft. Da iprach Jesus zu ihm: Wiederum ftehet auch geschrieben: Du follft Gott, beinen Berrn, nicht berfuchen. Wiederum führete ibn ber Teufel mit fich auf einen fehr hoben Berg und zeigete ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und fprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jefus ju ihm : Beb bich weg von mir, Satan; benn es ftehet gefchrie-ben: Du follst anbeten Gott, beinen herrn, und ihm allein bienen. Da verließ ihn der Teufel; und siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm. Gebet.

Allmöchtiger Gott, himmlischer Bater, bu weißt, wie wir armen schwachen Menschen auf vielerlei Beise von dem Satan angesochten werden, und wider ihn gar nichts vermögen, verleihe uns aus ber Söhe Kraft und gib uns deinen heiligen Geift, daß wir ihm rechten Borbeeftand thun, ihn durch dein Wort von uns treiben, den Sieg über ihn davon tragen und mit allen Auserwählten triumphieren, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

Rurfachf. Agenbe.

# Um zweiten Sonntage in den Faften, Reminiscere.

### Rollekte.

herr Gott, der bu fieheft, daß es uns an aller Kraft gebricht, bewahre uns von Außen und Innen, auf daß wir am Leibe wider alle Fährlichkeit beschirmet und an ber Seele von argen Gedanken gereinigt werben, burch unsern Herun Jesum Christum, beinen Sohn, welcher mit dir und bem heiligen Geiste lebt und regieret in Ewigkeit. Amen.

## Epiftel: 1 Theff. 4, 1-7.

Weiter, lieben Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesu (nachdem ihr von und empfangen habt, wie ihr sollet wandeln und Gott gefallen), daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wissel, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesum. Denn das ift der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr meibet die Hurerei, und ein Jeglicher unter euch wisse seiligung, daß ihr meibet die Hurerei, und ein Jeglicher unter euch wisse seiligung, daß ihr meibet die Hurerei, und behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Lustseuche, wie die Heiben, die von Gott nichts wissen; und daß Niemand zu weit greise, noch vervortheile seinen Brusder und Jandel; denn der Herr ist der Rächer über das Alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht bezussen zur Aufler zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung.

### Evangelium: Matth. 15, 21-28.

Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend Thrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisch Weib ging aus derselbigen Grenze und schrie ihm nach und sprach: Ach, Herr, du Sond Davids, erbarme dich mein; meine Tochter wird vom Teusel übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Bort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir; denn sie schreiet uns nach. Er antwortete aber und sprach: Jch bin nicht gesandt, denn nur zu den verlornen Schasen von dem Hause Jsrael. Sie kam aber und sied vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ift nicht sein, daß man den Kinzbern ihr Brod nehme und werse es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische kallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: D Beib, dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde.

### Sebet.

Lieber Herr Gott, beine große herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen uns, und bennoch bist du unser Bater und unser Erlöser, von Alters her ift das dein tröftlicher Rame, hilf, daß wir dich recht lernen erkennen, bei deinem eignen Worte sest fassen, und wenn du in Trübsal und Ansechtung mit uns kämpfest, dich durch dich im Glausben fröhlich überwinden und deine Hilfe endlich empfinden mögen, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Aursäch, Kaende.

## Um britten Conntage in den Faften, Ofuli.

### Rollekte.

O gütiger Gott, du willst viel lieber beinem Bolke gnädig sein. als deinen Zorn über Jemand ausgießen: verleihe allen deinen Auserwählten durch das Leiden deines Sohnes, zu hassen ihre Sünde, auf daß sie beinen Trost empfangen mögen, durch Jesum Christum, beinen lieben Gohn, unfern herrn, ber mit dir lebt und regieret in Emigfeit des heiligen Beiftes von Emigfeit zu Emigfeit. Umen.

### Epiftel: Ephef. 5, 1-9.

So feib nun Gottes Nachfolger, als die lieben Rinder, und manbelt in ber Liebe, gleichwie Chriftus uns hat geliebet und fich felbft bargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem fugen Ge= ruch. Hurerei aber und alle Unreinigkeit, ober Geis laffet nicht bon euch gefagt werben, wie den Heiligen guftehet; auch schandbare Worte und Narrenteibinge, ober Scherze, welche euch nicht ziemen, sonbern vielmehr Danklagung. Denn bas follt ihr wiffen, bag kein hurer, ober Unreiner, ober Geiziger, (welcher ift ein Götendiener) Erbe hat an bem Reich Chrifti und Gottes. Laffet euch Riemand berführen mit vergeblichen Worten; benn um diefer willen fommt ber Born Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum feid nicht ihre Mitgenoffen. Denn ihr waret weiland Finfterniß; nun aber feid ihr ein Licht in bem Berrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geiftes ift allerlei Gütiafeit und Gerechtiafeit und Wahrheit.

## Cbangelium: Quf. 11, 14-28.

Und er trieb einen Teufel aus, der war ftumm. Und es geschah, ba ber Teufel ausfuhr, ba redete ber Stumme. Und das Bolf ver= wunderte fich. Etliche aber unter ihnen sprachen: Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, den Oberften der Teufel. Die Andern aber verfuchten ihn und begehrten ein Zeichen von ihm vom himmel. Er aber vernahm ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jeglich Reich, so es mit ibm felbft uneins wird, bas wird wufte, und ein Saus fällt über bas andre. Ift benn ber Satanas auch mit ihm felbst uneins, wie will sein Reich bestehen? Dieweil ihr faget, ich treibe die Teufel aus burch Beelzebub. Go aber ich die Teufel burch Beelzebub austreibe, durch wen treiben fie eure Rinder aus? Darum werden fie eure Rich= ter fein. So ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, fo kommt je das Reich Gottes zu euch. Wenn ein ftark Gewappneter feinen Palaft bemahret, fo bleibt bas Seine mit Frieden. Wenn aber ein Stärferer über ihn fommt und überwindet ibn, fo nimmt er ibm feinen Sarnisch, barauf er fich verließ, und theilet ben Raub aus. Wer nicht mit mir ift, ber ift wider mich; und wer nicht mit mir fam= melt, der zerftreuet. Wenn der unfaubere Geift von dem Menschen ausfähret, fo burchwandelt er burre Stätten, fuchet Rube und findet ihrer nicht; fo fpricht er: Ich will wieder umtehren in mein Saus, baraus ich gegangen bin. Und wenn er fommt, fo findet er's mit Be= femen gefehret und geschmücket. Dann gebet er bin und nimmt fieben Geifter zu fich, die arger find, benn er felbst; und wenn fie hinein tom= men, wohnen fie da; und wird bernach mit bemfelbigen Menschen arger. benn vorbin. Und es begab fich, ba er folches redete, erhub ein Weib im Bolk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ift ber Leib, ber dich getragen hat, und die Brufte, die du gefogen haft. Er aber fprach: Sa, felia find, die Gottes Wort boren und bemabren.

## Gebet.

Dewiger Herr und starker Sohn Gottes, ber du erschienen bist, daß du der Schlange Kopf zertretest und des Teusels Bert und Reich zerstörtest, wir danken dir, daß du durch deinen mächtigen Finger, welches ist dein Wort und Tause, den bösen Geist von uns austreitest und uns zum heiligen Tempel und reiner Wohnung Gottes heiligest, und bitten deinen gewaltigen Arm und unüberwindliche Macht, du wollest den Satan dein Haus und Kirche nicht wieder entweihen und ihm keine Gewalt über uns lassen, damit unse Berzen nicht entheiligt und das Letze ärger, denn das Erste mit uns werde, der du für uns sozgest und freitest von nun an dis in Ewigseit. Amen. 306. Watbesius.

# Um vierten Sonntage in ben Fasten, Latare.

### Rollekte.

Allmächtiger Herr Gott, wir bitten dich, verleihe uns, die wir um unfrer Werfe willen billig Strafe leiden, daß wir durch den Troft beiner Enade wiederum erquicket werden mögen, durch unsern Herrn, Jesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

### Epistel: Gal. 4, 21-31.

Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehöret? Denn es stehet geschrieben, daß Abraham zween Sohne hatte: einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber ber von der Magd war, ift nach dem Fleisch geboren; ber aber von der Freien, ist durch die Berheißung geboren. Die Worse bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente, eines von dem Berge Sinai, das gur Knechtschaft gebieret, welches ift die Ugar. Denn Ugar beißt in Arabien der Berg Sinai und langet bis gen Jerusalem, bas zu biefer Beit ift und ift dienftbar mit feinen Rindern. Aber bas Berufalem, das droben ift, das ift die Freie, die ift unfer aller Mutter. Denn es ftebet geschrieben: Gei frohlich, bu Unfruchtbare, die du nicht gebiereft, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bift; denn die Gin= fame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, lieben Bruder, find, Ifaat nach, ber Berheifung Rinder; aber gleichwie gu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgete den, der nach dem Geift geboren war; also gehet es jest auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn ber Magd Sobn foll nicht erben mit bem Gobn ber Freien. Go find wir nun. lieben Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Freien.

## Evangelium: 3oh. 6, 1-15.

Darnach suhr Jesus weg über bas Mecr an ber Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Bolks nach, darum, daß sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken that. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und septe sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe die Ostern, der Juden Jest. Da hub Jesus seine Augen auf und siehet, daß viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippo: Mokaufen wir Brod, daß diese effen? (Daß sagte er aber, ihn zu versuchen;

benn er wußte wohl, was er thun wollte.) Philippus antwortete ihm: Zweihundert Pfennig werth Brod ift nicht genug unter sie, daß ein Zeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Tünger, Undreas, der Bruder Simonis Betri: Es ist ein Knabe hier, der hat füns Gerstendrode und zween Fische; aber was it das unter so Viele? Jesus aber sprach: Schaffet, daß sich das Volk lagere. Es war aber viel Gras an dem Orte. Da lagerten sich bei füns tausend Mann. Jesus aber nahm die Brode, dankete und gad sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die sich gelagert hatten; desselbigen gleichen auch von den Fischen, wie viel er wollte. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, daß nichts umkomme. Da sammelten sie und fülleten zwölf Körbe mit Brocken, von den sink Gerstendroden, die überblieben denen, die gespesset worden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das zesus that, sprachen sie Oas ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Zesus nun merkete, daß sie kommen würden und ihn haschen, daß sie ihn zum Könige machten, entwich er abermal auf den Berg, er selbst allein.

### Gefet.

Herr Jesu Christe, du König deiner Christenheit, der du zur Nechsten Gottes sitzest, du großer Prophet, der du gar wohl weißest, was du thun sollst, bebe täglich und siers die Augen deiner Barmberzigkeit über uns auf und gied uns unser bescheiden Theil, volle Genüge und Alles, was wir nach deinem Willen begehren und haben wollen, damit wir dein liebreiches Herz und deine milde freigebige Hand zeitlich und ewig preisen. Amen.

# Um fünften Sonntage in ben Fasten, Judita.

### Rollekte.

Allmächtiger Gott, wir bitten bich, verleihe, daß wir, die wir unter bem Anlauf des Feindes aus Schwachheit dahin sinken und sehzlen, durch das versöhnende Leiden deines eingebornen Sohnes neue Kraft empfangen, durch denselben deinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

### Cpiftel: Bebr. 9, 11-15.

Christus aber ist kommen, daß er sei ein Hoherpriester der zukunftigen Güter, durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht also gebauet ist; auch nicht durch der Böcke oder Kälber Blut, sondern er ist durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung ersfunden. Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche, von der Ruh gesprenget, heiliget die Unreinen zu der seiblichen Reinigseitz wiedele mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohn allen Wandel durch den heiligen Geist Gotte geovsert hat, unser Gewissen reinigen von den todten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott? Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Uedertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berusen sind, das verheißene ewige Erbe empfahen.

04

## Evangelium: 3oh. 8, 46-59.

Welcher unter euch fann mich einer Gunde zeihen? Go ich euch aber die Wahrheit fage, warum glaubet ihr mir nicht? Ber bon Gott ift, der horet Gottes Wort. Darum horet ihr nicht, benn ihr feib nicht bon Gott. Da antworteten die Juden und fprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, daß du ein Samariter bift und haft den Teufel? Refus antwortete: 3ch habe feinen Teufel, fondern ich ehre meinen Bater, und ihr unehret mich. 3ch fuche nicht meine Chre; es ift aber Giner, ber fie suchet und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so Jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht seben ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm: Run erfennen wir, daß du ben Teufel haft. Abraham ift geftorben und die Propheten, und du fprichft: Go Jemand mein Bort halt, der wird den Tod nicht ichmeden ewiglich. Bift du mehr, denn unfer Bater Abraham, welcher gestorben ift? und Die Bropheten find geftorben. Bas machft du aus bir felbft? Jefus antwortete: So ich mich selber ehre, so ift meine Ehre nichts. aber mein Bater, ber mich ehret, welchen ihr fprecht, er fei euer Gott; und fennet ihn nicht, ich aber fenne ihn. Und so ich wurde sagen, ich kenne ihn nicht, so wurde ich ein Lugner, gleichwie ihr feid. Aber ich tenne ihn und halte fein Wort. Abraham, euer Bater, ward frob, daß er meinen Tag feben follte; und er fabe ihn und freuete fich. Da fprachen die Juden zu ihm: Du bift noch nicht fünfzig Jahre alt und haft Abra= ham gefeben? Jefus fprach zu ihnen: Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, che denn Abraham ward, bin ich. Da huben fie Steine auf, daß fie auf ihn würfen. Aber Jefus verbarg fich und ging jum Tempel hinaus, mitten durch fie binftreichend.

### Gebet.

D bu einiger Sohn Gottes, unser ewiger Mittler und heiland aller Welt, ber du mit beinem Side betheuerst, derer Keiner soll den Tod sehen, die dein gnädiges Svangelium glauben und bewahren: Dein Bort ist ja Leben und Wahrheit und die seligmachende Kraft Gottes. Nimm solches von unserm Munde nicht und laß uns in dennem Lichte wandeln, leben und sterben, damit wir in diesen Elende und mitten im Tode Trost und Leben an deiner Verheisung haben von nun an bis in Ewigfeit. Umen.

# Um fechsten Sonntage in ben Faften, Palmarum.

### Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Herr Gott, der du für uns hast beinen Sohn bes Kreuzes Bein lassen leiden, auf daß du von uns des Feindes Gewalt triebest: verleihe uns, also zu begehen und zu danken seinem Leisden, daß wir dadurch der Sünden Bergebung und vom ewigen Tode Erlösung erlangen. Durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

Epiftel: Phil. 2, 5-11.

Sin Jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht für einen Raub, Gott gleich sein; sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt

an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Geberden als ein Mensch erfunden; erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Keius Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters.

### Cbangelium: Matth. 21, 1-9.

Da fie nun nabe bei Berufalem tamen gen Bethphage an ben Del= berg, fandte Jejus feiner Junger zween, und fprach zu ihnen: Bebet bin in den Fleden, der bor euch liegt, und bald werdet ihr eine Gelin finden angebunden und ein Fullen bei ihr; löset fie auf und führet fie au mir. Und fo euch Jemand etwas wird fagen, fo fprechet: Der Berr bedarf ihrer; fo bald wird er fie euch laffen. Das geschah aber Alles, auf daß erfüllet murbe, das gejagt ift durch den Propheten, ber ba spricht: Saget der Tochter Zion: Siehe, bein König tommt zu bir fanftmutbig und reitet auf einem Giel und auf einem Rullen ber laft= baren Gjelin. Die Junger gingen bin und thaten, wie ihnen Jefus befohlen hatte, und brachten die Gfelin und bas Füllen, und legten ihre Rleider barauf und setten ibn barauf. Aber viel Bolfs breitete die Rleider auf den Weg; die Undern hieben Zweige von den Bäumen und ftreueten fie auf den Beg. Das Bolf aber, das vorging und nachfol= gete, fchrie und iprach: Sofianna dem Cohne Davids: gelobt fei, der ba kommt in bem Namen bes herrn, hofianna in ber Sobe!

## Gebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, der du uns arme Menschen zu erlösen, deinen Sohn in die Welt hast kommen lassen, welcher auch, als
feine Leidenszeit herbeigenahet, williglich sich für uns zu opfern, in
Jerusalem eingestellt, wir bitten dich, laß uns solches sein Leiden in
unsrer Sündeunoth zu statten kommen und gieb, daß auch wir alles
Leiden, so du über uns kommen lässest, williglich ausstehen, um Jesu
Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

#### Rurjadi. Ugente.

# Am grünen Donnerstage.

### Rollekte.

herr Jesu Christe, der du bei dem wunderbaren Sakrament beines Leibes und Blutes, deines Leibens zu gedenten befohlen hast, verleihe uns, daß wir desselbigen also mögen brauchen, daß wir deine Erlösung in uns täglich fructibarlich empfinden, der du mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Amen.

### Cpiftel: 1 Ror. 11. 23-32.

Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verralben ward, nahm er das Brod, dankete und brach's und sprach: Nehmet, effet, das ift mein Leib, der für euch gebrochen wird; solches thut zu meinem Gedächtniß. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach:

Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut; solches thut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächniß. Denn so oft ihr don diesem Brod effet und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des herrn Tod verskündigen, die daß er kommt. Welcher nun unwürdig von diesem Brod isset, oder von dem Kelch des herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des herrn. Der Mensch prüse aber sich selbst, und also esse von diesem Brod und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unswürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gericht, damit, daß er nicht unterscheidet den Leid des Herrn. Darum sind auch so viel Schwache und Kranke unter euch, und ein gut Theil schlasen. Denn so wir und selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem herrn gezüchtigt, auf daß wir nicht samt der Welt verdammt werden.

## Evangelium: 30h. 13, 1-15.

Bor bem Feft aber ber Dftern, ba Jefus erfannte, daß feine Zeit fommen war, daß er aus diefer Welt ginge jum Bater; wie er hatte geliebet die Seinen, die in der Belt maren, fo liebte er fie bis an's Ende. Und nach dem Abendeffen, da schon der Teufel hatte dem Juda Simonis Sicharioth in's Berg gegeben, daß er ihn verriethe, wußte Sefus, daß ihm der Bater hatte Alles in feine Sande gegeben, und daß er von Gott fommen war und zu Gott ging: ftund er vom Abendmahl auf, legte feine Rleider ab und nahm einen Schurg und umgurtete fich. Darnach goß er Waffer in ein Becken, hub an den Jungern die Ruge gu maschen und trodnete fie mit bem Schurg, bamit er umgurtet mar. Da fam er zu Simon Betro; und berfelbige fprach zu ihm: Berr, foll= teft du mir meine Ruge maschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich thue, daß weißest du jett nicht; du wirft's aber hernach er= fabren. Da sprach Betrus ju ihm: Nimmermehr sollst du mir die Ruge waschen. Jejus antwortete ihm: Werde ich bich nicht waschen. fo haft du tein Theil mit mir. Spricht zu ihm Simon Betrus: Berr, nicht die Ruge allein, fondern auch die Bande und das Saupt. Spricht Jejus zu ihm: Ber gewaschen ift, ber barf nicht, benn bie Fuße waschen, sondern er ift gang rein. Und ihr seid rein; aber nicht alle. Denn er wußte feinen Berrather wohl; barum iprach er: 3hr feid nicht Alle rein. Da er nun ihre Fuße gewaschen hatte, nahm er feine Rleider und fette fich wieder nieder und fprach abermal zu ihnen: Biffet ihr, was ich euch gethan habe? Ihr heißet mich Meifter und Berr und faget recht baran; benn ich bin's auch. Go nun ich, euer herr und Meister, euch bie Guße gewaschen habe; fo sollt ihr auch euch unter einander bie Guge waschen. Gin Beispiel habe ich euch gegeben, bak ibr thut, wie ich euch gethan habe.

## Um Rarfreitage.

### Rollekte.

Barmherziger, ewiger Gott, der bu beines einigen Sohnes nicht verschont haft, sondern ihn für uns Alle dahin gegeben, daß er unfre Sünde am Kreuze tragen sollte, verleihe uns, daß unfer Herz in soldem Glauben nimmermehr erschrede noch bergage. Durch denselben beinen Sohn, Jejum Christum, ungern Berrn. Amen.

## Morgenlektion: Jef. 52, 13-53, 12.

Siehe, mein Anecht wird weislich thun, und wird erhöhet, und fehr hoch erhaben sein; daß sich Viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt häßlicher ift, denn anderer Leute, und sein Ansehen, denn der Menschenkinder. Aber alfo wird er viele Beiden befprengen, daß auch Könige werden ihren Mund gegen ihn zuhalten. Denn welchen nichts davon verfündet ift, dieselben werden's mit Luft feben; und die nichts bavon gehöret haben, die werden's merten. Aber wer glaubt unfrer Predigt? und wem wird der Urm des herrn offenbaret? Denn er schießt auf vor ihm wie ein Reis, und wie eine Burgel aus durrem Erdreich. Er hatte feine Geftalt noch Schone; wir faben ihn, aber ba mar feine Gestalt, die uns gefallen hatte. Er war der Allerverachtetste und Unwertheste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so ver= achtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg: darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unfre Krankheit und lud auf fich unfre Schmergen. Wir aber hielten ihn für ben, ber geplagt und von Gott geschlagen und gemartert ware. Aber er ift um unserer Miffethat willen verwundet, und um unserer Gunde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Friede hatten, und durch feine Bun= ben find wir geheilet. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein Jeglicher fabe auf feinen Beg; aber ber Berr warf unfer aller Eunde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, that er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, bas verftummet bor feinem Scherer, und feinen Mund nicht aufthut. Er ift aber aus der Angft und Gericht genommen; wer will feines Lebens Lange ausreden? Denn er ift aus dem Lande der Le= bendigen weggeriffen, da er um die Miffethat meines Bolfs geplaat war. Und er ift begraben wie die Gottlosen, und geftorben wie ein Reicher; wiewohl er Riemand Unrecht gethan hat, noch Betrug in feinem Munde gewesen ift. Aber der Berr wollte ibn also zerschlagen mit Krantheit. Wenn er fein Leben gum Schuldopfer gegeben hat, fo wird er Samen haben, und in die Lange leben, und bes herrn Borneh= men wird burch feine Sand fortgeben. Darum, daß feine Seele gear= beitet hat, wird er seine Luft seben, und die Fulle haben. Und durch feine Erkenntnig wird er, mein Anecht, der Gerechte, Biele gerecht machen; benn er trägt ihre Gunbe. Darum will ich ihm große Menge gur Beute geben, und er foll die Starten gum Raube haben; barum, baß er fein Leben in den Tod gegeben hat, und den Uebelthätern aleich gerech= net ift, und er Bieler Gunde getragen bat, und für die Uebelthäter gebeten.

### Abendleftion: Jef. 50, 5-10.

Der herr, herr hat mir das Ohr geöffnet; und ich bin nicht ungehorsam, und gebe nicht zurud. Ich hielt meinen Rücken dar benen, die mich jchlugen, und meine Wangen benen, die mich rauften; mein Ungesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Denn der herr, herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum hate ich mein Angesicht dargeboten, als einen Kieselstein; benn ich weiß, daß ich

nicht zu Schanden werbe. Er ift nahe, ber mir Necht spricht; wer will mit mir habern? Lagt uns zusammen treten; wer ist, der Recht zu mir hat? der komme her zu mir. Siehe, der herr, herr hilft mir; wer ift, ber mich will verdammen? Siehe, sie werden allzumal wie ein kleid veralten, Motten werden sie feisen. Ber ift unter euch, der den herrn fürchtet, der seines Knechts Stimme gehorche? der im Jinstern wandelt, und scheinet ihm nicht? Der hoffe auf den Ramen des herrn, und verslaffe sich auf feinen Gott.

Gebet.

D herr Jesu Christe, der du uns armen verlornen Sündern durch bein heiliges, unschuldiges Leiden Gnade bei deinem himmlischen Vater erworben und das ewige Leben wiedergebracht haft, wir danken dir aus Grund unsers herzens für deine Liebe, deine Ungst und koth und deinen seligmachenden Tod. Wir ditten dich, erhalte uns ewig in der Liebe und im Lobe dennes Leidens und gib uns Gnade durch deinen heiligen Geist, daß wir diese theure Erlösung und große Wohlthat mit dankbarem Herzen erkennen und preisen. Dilf, daß wir dadurch im Glauben stärzker, in der Hoffnung fröhlicher, in der Liebe brünstiger, in der Geduld getroster, im Gehorsam williger und beständiger werden, auch unsern Sünden absterben. Endlich hilf auch gnädiglich, daß wir uns deines blutigen Todes an unserm letzen Ende zur ewigen Seligkeit freuen und getrösten, o Herr Jesu Christe. Umen. Dresdner Gebetbuch. 1595.

# Um erften heiligen Ofterfeiertage.

## Roffekte.

Allmächtiger Gott, wir bitten dich, verleihe, daß wir, die wir Oftern halten, von himmlischer Begier entzündet, nach der Lebensquelle dürften, unsern Gerrn Jesum Christum, der mit dir in Sinigkeit des heiligen Geistest lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

### Cpiftel: 1 Ror. 5, 6-8.

Euer Ruhm ift nicht fein. Wiffet ihr nicht, daß ein wenig Sauerzteig ben ganzen Teig versäuert? Darum feget ben alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr ungefäuert seid. Denn wir haben auch ein Ofterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasset uns Oftern halten, nicht im alten Sauerteige, auch nicht im Sauerteige ber Bosheit und Schalkheit; sondern in dem Sütteige der Lauterkeit und der Mahrheit.

### Cbangelium : Mart. 16, 1-8.

Und da der Sabbath vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria Jakobi und Salome Spezerei, auf daß sie kämen und salsbeten ihn. Und sie kamen zum Grade an einem Sabbather sehr frühe, da die Sonne aufging. Und sie sprachen unter einander: Wer wälzet und den Stein von des Grades Thür? Und sie sahen dahin, und wurden gewahr, daß der Stein abgewälzet war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grad, und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an; und sie entsetten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzet euch nicht. Ihr suchet Jesum

von Nazareth, den Gekreuzigten; er ist auferstanden, und ist nicht hier. Sehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Gehet aber hin, und saget es seinen Jüngern und Betro, daß er vor euch hingehen wird in Galifaz, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus, und slohen von dem Grabe; denn es war sie Zittern und Entsetzen angekommen, und sie sagten Niemand nichts; denn sie fürchsteten sich.

Allmächtiger Gott, ber bu burch ben Tob beines Sohnes bie Sünde und den Tod zunichte gemacht und durch sein Auferstehen Unsichuld und ewiges Leben wieder gebracht hast, auf daß wir von der Gewalt des Teufels erlöset, in deinem Reiche leben, verleihe uns, daß wir solches Alles von ganzem Herzen glauben und in solchem Glauben beständig dich allezeit loben und dir danfen durch benselben beinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

## Alte Rollette burch Dr. M. Luther.

# Um zweiten heiligen Ofterfeiertage.

### Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, ber bu beinen eingebornen Sohn um unster Sünden willen dahingegeben und uns zur Gerechtigkeit wieder auserwecket haft, wir bitten beine Barmherzigkeit, du wollest unste erstorbenen Herzen durch beinen Geist zu neuem Leben erwecken und dort mit Christo ewig lebendig machen, durch die Kraft der Aufserstehung beines Sohnes, unsres Herrn Jesu Christi, der mit dir in Sinigkeit des heiligen Geistes, wahrer Gott, lebt und herrschet, immer und ewiglich. Amen.

### Evifiel: Apoffelgeich. 10. 34-41.

Betrus aber that seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich mit ber Wahrheit, daß Gott die Berson nicht anfiehet; sondern in allerlei Bolf, wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm. Ihr wiffet wohl von der Bredigt, die Gott zu den Kindern Sfrael gefandt bat, und verfündigen laffen den Frieden durch Sefum Chriftum (welcher ift ein Herr über Alles), die durch das ganze judische Land gescheben ift, und angegangen in Galilaa, nach der Taufe, die Johan= nes predigte: Wie Gott denfelbigen Jesum von Nazareth gefalbet hat mit dem heiligen Geift und Rraft; ber umber gezogen ift, und hat mohl gethan und gefund gemacht Alle, die vom Teufel überwältiget waren; benn Gott war mit ihm. Und wir find Zeugen alles def, bas er ge= than hat im judischen Lande, und ju Jerufalem. Den haben fie ge= tödtet und an ein Holz gehänget. Denselbigen hat Gott auferwecket am britten Tage, und ihn laffen offenbar werden, nicht allem Bolf, fondern uns, ben borerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ibin ge= geffen und getrunken haben, nachdem er auferstanden ift von den Todten.

### Cbangelium: Luf. 24, 13-35.

Und fiehe, zween aus ihnen gingen an bemfelbigen Tage in einen Fleden, der war von Jerufalem sechzig Feldweges weit, deß Name

heißt Emmaus. Und fie rebeten mit einander von allen biefen Be= schichten. Und es geschah, ba fie fo redeten, und befragten fich mit einander, nabete Sejus zu ihnen, und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, daß fie ibn nicht kannten. Er fprach aber zu ihnen: Was find das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterweges, und feid traurig? Da antwortete einer, mit Ramen Cleophas, und fprach ju ibm: Bift du allein unter ben Fremdlingen gu Jerufalem, ber nicht wiffe, was in diesen Tagen darinnen geschehen ift? Und er fprach zu ihnen: Welches? Gie aber fprachen zu ihm: Das von Jesu von Razareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten vor Gott und allem Bolf; wie ihn unsere Sobenpriefter und Oberften überantwortet haben jur Berdammnig bes Todes, und gefreuziget. Wir aber hofften, er follte Ifrael erlofen. Und über bas alles ift heute ber britte Tag, ba folches geschehen ift. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber ber Unfern; Die find frühe bei bem Grabe ge= wefen, haben feinen Leib nicht gefunden, tommen und fagen, fie haben ein Gefichte ber Engel gesehen, welche fagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen bin jum Grabe, und fanden es alfo, wie die Weiber fagten; aber ihn fanden fie nicht. Und er fprach zu ihnen: D ihr Thoren und träges Bergens, ju glauben alle bem, bas die Propheten geredet haben; mußte nicht Chriftus foldes leiden, und gu feiner Berr= lichkeit eingehen? Und fing an von Mofe und allen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gefagt waren. Und fie kamen nahe jum Flecken, ba fie bingingen; und er ftellete fich, als wollte er weiter geben. Und fie nothigten ibn, und fprachen: Bleibe bei uns, benn es will Abend werden, und der Tag bat fich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, ba er mit ihnen zu Tische faß, nahm er bas Brod, bankete und brach's, und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und fie sprachen unter einander: Brannte nicht unser Berg in und, ba er mit und redete auf dem Bege, als er und bie Schrift öffnete? Und fie ftanben auf zu berfelbigen Stunde, fehreten wieder gen Jerusalem, und fanden die Elfe versammelt, und Die bei ihnen waren, welche fprachen: Der Berr ift mahrhaftig aufer= ftanden und Simoni erschienen. Und fie erzählten ihnen, mas auf bem Wege geschehen war, und wie er von ihnen erkannt ware an dem, ba er bas Brob brach.

## Gebet.

Allmächtiger Hert Gott, wir danken dir, daß du die fiegreiche Auferstehung Chrifti von dem Tode uns haft verkündigen und damit unfre betrübten Seelen erquicken und tröften lassen, daß nunmehr unfre Sünde in das Grab versenket und uns eine ewige Gerechtigkeit sei here vorgebracht worden. Wir bitten dich herzlich, verleihe uns deine Gnade, daß wir nicht allein mit Worten, sondern auch mit einem neuen Bans bel und mit einem heiligen Leben dir Dank sagen, damit wir auch dere maleins der seligen Auferstehung theilhaftig werden, durch Jesum Chriftum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen. Rurfächs, Agende.

# Am ersten Sonntage nach Oftern, Quasimodogeniti.

Rollekte.

Allmächtiger Gott, wir bitten bich, verleihe uns, die wir Oftern gefeiert haben, daß wir beinen Segen behalten und im Leben und Wanbel durch beine Gnade Früchze bringen, durch Jeium Chriftum, beinen lieben Sohn, ber mit dir und dem heiligen Geifte lebet und regieret in Emigkeit. Amen.

Epiftel: 1 3oh. 5, 4-10.

Denn Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist abes, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der da zeuget, daß Geist Washrheit ist. Denn Drei sind, die da zeugen im Hinnnel: Der Bater, das Wort, und der heitige Geist; und diese Drei sind Gins. Und Drei sind, die da zeugen aus Erden. der Geist, und das Wasser, und das Blut; und die Drei sind beisammen. So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer; denn Gottes Zeugniß ist das, das er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solch Leuaniß bei ism.

Cbangelium: 3oh. 20, 19-31.

Am Abend aber besselbigen Sabbaths, ba die Junger versammelt und die Thuren verschloffen waren, aus Furcht bor den Juden, fam Sefus, und trat mitten ein und fpricht zu ihnen: Friede fei mit euch. Und als er das fagte, zeigte er ihnen die Bande und feine Seite. Da wurden die Junger froh, daß fie den herrn faben. Da fprach Jefus abermal zu ihnen: Friede fei mit euch. Gleichwie mich ber Bater gesandt hat, so sende ich euch. Und ba er bas sagte, blies er fie an und fpricht zu ihnen : Nehmet bin ben beiligen Geift. Welchen ihr die Sunden erlaffet, benen find fie erlaffen; und welchen ihr fie behaltet, benen find fie behalten. Thomas aber, ber 3wolfen einer, ber ba beißet Zwilling, war nicht bei ihnen, ba Jesus fam. Da fagten bie andern Junger zu ihm: Wir haben den Berrn gefeben. Er aber fprach zu ihnen: Es fei benn, baß ich in seinen Sanden febe die Ragelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Sand in feine Seite, will ich's nicht glauben. Und über acht Tage waren abermal feine Junger drinnen und Thomas mit ihnen. Rommt Jefus, ba bie Thuren verschloffen waren, und tritt mitten ein und fpricht: Friede fei mit euch. Darnach spricht er zu Thoma : Reiche deinen Finger ber und fiebe meine Bande; und reiche deine Sand ber und lege fie in meine Seite; und fei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und fprach zu ihm: Mein Berr und mein Gott! Spricht Jefus zu ihm: Dieweil du mich gesehen haft, Thoma, fo glaubeft du. Gelig find, die nicht feben, und boch glauben. Auch viele andere Zeichen that Jefus bor feinen Jungern, die nicht geschrieben find in diesem Buch. Diese aber find geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus fei Chrift, der Sohn Gottes; und daß ihr durch den Glauben das Leben habet in feinem Namen.

### Sebet.

Allmächtiger Gott, ewiger Tater, ber du durch beinen lieben Sohn ein neues Reich in der Welt haft anrichten lassen, darin du in Kraft seines Todes und Auserstehung allen betrübten Gewissen, wir bitten der Günden aus Gnaden lässelt andieten und verfündigen, wir bitten beine väterliche Güte, du wollest dies ewige und selige Reich deines Sohnes in dieser bösen Welt, und und in diesem Reiche erhalten, durch Zesum Christum, unsern einigen König und Hern. Amen.

Joh. Mathefius.

# Am zweiten Sonntage nach Oftern, Mifericordias Domini.

### Rollekte.

Lieber herr Gott, ber du durch die Erniedrigung deines Sohnes bie Belt vom tiesen Falle aufgerichtet hast, gib beinen Gläubigen allezeit fröhlichen Muth, auf daß sie, von den Schrecken des ewigen Todes errettet, der unvergänglichen Freuden theilhaftig werden, durch benselbigen beinen Sohn, Jesum Christum, unsern herrn, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

## Cpiftel: 1 Betr. 2, 21-25.

Denn dazu seib ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachsolgen seinen Jufftapsen; welcher keine Sünde gethan hat, ift auch kein Betrug in keinem Munde ersunden, welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht dräuete, da er litt; er stellete es aber dem heim, der da recht richtet; welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leide auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welches Munden ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schase; aber ihr seid nun bekehret zu dem hirten und Bische eurer Seelen.

## Cbangelium: 30h. 10, 12-16.

Ich bin ein guter hirte; ein guter hirte läffet sein Leben für bie Schafe. Ein Miethling aber, ber nicht hirte ift, beß die Schafe nicht eigen sind, siehet ben Bolf kommen und verlässet die Schafe und fleucht; und der Bolf erhaschet und zerstreuet die Schafe. Der Miethling aber fleucht; denn er ist ein Miethling und achtet der Schafe nicht. Ich bin ein guter hirte, und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen; wie mich mein Bater kennet, und ich kenne den Bater. Und ich lasse mich geben für die Schafe. Und ich habe noch andre Schafe, die sind nicht auß diesem Stalle. Und dieselben muß ich hersühren, und sie werden meine Stimme hören und wird Eine Berde und Ein hirte werden.

## Gebet.

D treuer und gnädiger Bater, ber bu beiner kleinen herbe einen ewigen hirten verordnet, der uns verirrte Schäftein mit seinem theuern Blute foll lösen und auf seinem Rücken in die hütten und hir beine baterliche Barmherzigkeit, du wollest uns de beisem einigen Erzhirten und treuen Bischof unster Seelen und auf seiner Weide bes heiligen Evangelii durch beinen Geist erhalten, und

und vor Wölfen, Miethlingen und vergifteter Weide und Wassern gnädiglich behüten, und uns bald in den ewigen Schafstall zu dir verfammeln lassen durch Jesum Christum, unsern wahren hirten und Herrn. Umen. \_\_\_\_\_\_\_ Job. Mathestus.

# Um dritten Sonntage nach Oftern, Jubilate.

#### Kollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber du den Frrenden das Licht der Bahrheit läffest leuchten, auf daß sie zum rechten Bege kommen mögen, verleihe allen denen, die Christen genannt werden, daß sie Alles, was diesem Namen zuwider, meiden und dem allein nachfolgen mögen, was ihm gemäß ist, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Kerrn. Amen.

Cpiftel: 1 Petr. 2, 11-20.

Lieben Brüder, ich ermahne euch, als die Fremdlinge und Bilgrime, enthaltet euch bon fleischlichen Luften, welche wider die Geele ftreiten; und führet einen guten Wandel unter ben Beiben, auf daß die, fo von euch afterreben, als von Uebelthätern, eure guten Werke feben und Gott preisen, wenn es nun an den Tag tommen wird. Geid un= terthan aller menichlichen Ordnung um bes herrn willen, es fei bem Ronige als bem Oberften, ober ben hauptleuten, als ben Gesandten von ihm zur Rache über die Uebelthater und zu Lobe den Frommen. Denn das ift der Wille Gottes, daß ihr mit Wohlthun verftopfet bie Unwissenheit der thörichten Menschen, als die Freien, und nicht als battet ihr die Freiheit zum Deckel ber Bosbeit, sondern als die Knechte Gottes. Thut Chre Jedermann. Sabt die Bruder lieb. Fürchtet Bott. Ehret ben Konig. Ihr Rnechte, feib unterthan mit aller Furcht ben Berren, nicht allein ben gutigen und gelinden, sonbern auch ben wunderlichen. Denn das ift Gnade, fo Jemand um des Gewiffens willen zu Gott das Uebel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ift bas für ein Ruhm, fo ihr um Miffethat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Boblthat willen leidet und erduldet, das ift Gnade bei Gott.

Changelium: 3oh. 16, 16-23.

Neber ein Kleines, so werbet ihr mich nicht sehen; und aber über ein Kleines, so werbet ihr mich sehen; benn ich gehe zum Bater. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern unter einander: Was ift das, das er sagt zu uns, über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und daß ich zum Bater gehe? Da sprachen sie: Was ist das, das er sagt, über ein Kleines? wir wissen nicht, was er redet. Da merkete Jesus, daß sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihner: Davon fraget ihr unter eins ander, daß ich gesagt habe, über ein Kleines, so werdet ihr mich siehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich siehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen; aber die Welt wird sich freude. Ihr aber werdet träurig sein; doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Ein Weid, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit; denn ihre Stunde ist kommen. Wenn sie aber das Kind gedoren hat, denket sie nicht mehr an die Angst um der Freude

willen, daß der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll Niemand von euch nehmen. Und an dems selbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen.

### Sebet.

Barmherziger Gott, getreuer Bater, der du züchtigest Alle, die du lieb hast, auf daß sie nicht sammt der Welt verdammet werden, wir bitten dein treues Baterherz, du wollest und in unserm Kreuze mit deinem Geist und Worte trösten, daß wir daß sleine Stündlein dieses Clends in Geduld überwinden und sest glauben und hoffen, du werdest unser Leid und Traurigkeit bald in ewige Freude und herrlichkeit verwandeln, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn. Amen.

## Am vierten Sonntage nach Oftern, Rantate.

#### Rollekte.

Allmächtiger herr Gott, himmlischer Bater, bon bem wir ohn Unterlaß allerlei Gutes im Neberfluß empfangen und täglich vor allem Nebel behütet werden, wir bitten dich, gib uns durch deinen Geift foldes alles von ganzem herzen im rechten Glauben zu erfennen, auf daß wir deiner milben Güte und Barmherzigfeit hier und dort ewiglich danken und dich loben, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen. Epistel: Rat. 1, 16—21.

Fret nicht, lieben Brüber. Alle gute Gabe und alle bollkommene Gabe konnnt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welchem ist keine Beränderung, noch Mechsel des Lichts und der Finsterniß. Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Rahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Darum, lieben Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn thut nicht, was vor Gott recht ist. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit; und nehmet das Wort an mit Sanstmuth, das in euch gepflanzet ist, welches kann eure Seelen selig machen.

## Cbungelium: 3oh. 16, 5-15.

Run aber gehe ich hin zu bem, ber mich gesandt hat; und Niemand unter euch fraget mich: Wo gehest du hin? Sondern, dieweil ich solsches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns worden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbige kommt, der wird die Belt strafen um die Sünde, und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, daß ich zum Bater gehe, und ihr mich hinsort nicht sebet. Um das Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtei ist. Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnet's jest nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrbeit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden;

sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Bater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt: Er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.

### Bebet.

Dewiger und wahrer Sohn Gottes, ber du dir aus dieser Welt ein ewiges Erbe durch beinen heiligen Geift sammelst, welcher mit uns durch den Mund der Propheten und Apostel und aller christlichen Kirchensbiener redet, und straft durch's Geset und tröstet mit dem heiligen Gvanzgelio, wir bitten deine milbe Güte, du wollest deinen Geist nicht bon uns nehmen und das heilige Predigtamt dei uns gnädiglich erhalten und uns seiner Strase und Zucht nicht widersprechen, sondern uns seines Trostes im Glauben und gutem Gewissen seligich brauchen lassen, der du mit dem Vater und heiligen Geiste lebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Am fünften Sonntage nach Oftern, Rogate.

### Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, ber du durch beinen Sohn uns verheißen hast, daß du uns geben wollest, was wir in seinem Namen bitten, verleihe uns, daß wir durch Kraft beines heiligen Geistes bei dir durch andächtig Gebet das suchen, was dir wohlgefällt und uns nüglich ist, heilige hande ausveben ohne Zorn und Zweisel und der Erhörung versichert leben, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

Seid aber Thäter bes Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selhst betrüget. Denn so Jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Thäter, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschauet hat, gehte er von Stund an davon und vergisset, wie er gestaltet war. Wer aber durchschauet in das vollkommene Geset der Freiheit und darinnen bescharret, und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Thäter; dersselbige wird selig sein in seiner That. So aber sich Jemand unter euch lässet dimsen, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern versühret sein derz, des Gottesdienst ist eitel. Sin reiner und unbesteckter Gottesdienst vor Gott dem Bater ist der: die Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbesteckt behalten.

Mahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch Sprichwort geredet. Es kommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprichwort mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Bater. Un demselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und

53

ich fage euch nicht, daß ich den Bater für euch bitten will; denn er felbst, der Bater, hat euch lieb, darum, daß ihr mich liebet und glaubet, daß ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen in die Welt; wiederum verlasse ich ich Belt und gehe zum Bater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und sagest kein Sprichwort. Nun wissen wir, daß du alle Dinge weißt und bedarsst nicht, daß dich Jemand frage. Darum glausben wir, daß du von Gott ausgegangen bist.

### Gebet.

Bahrhaftiger Gott, unser sieber und allmächtiger Vater, ber du und heißest beten und veriprichst, und im Namen beines Sohnes geswisslich zu erhören, wir beine Kinder schreien zu dir im herzlichen Vertrauen auf's Blut und Tod Jesu Christi, du wollest uns aus milber Gute bein heiliges Wort und Geist mittheilen und und seliglich nach beinem Willen leben laffen und Fried und tägliche Nahrung geben, unste Sünde und sichenken und bose Luft in uns dämpfen, und Lieb und Freundschaft unter uns pflanzen, und uns vor des Teufels Trug, Mord, Lügen und allem Unglud an Leib und Seele gnädiglich behüten, und ein seliges Ende bescheren, durch Jesum Christum, unsern einigen Fürsprecker und Mittler. Amen.

## Um Simmelfahrtstage.

#### Rollekte.

Allmächtiger Serr Gott, verleihe uns, die wir glauben, daß bein einiger Sohn, unser Seiland, gen himmel gefahren sei, daß wir mit ihm geiftlich im geiftlichen Wesen wandeln und wohnen, durch denselben beinen lieben Sohn, Zesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

### Epiftel: Apostelgesch. 1, 1-11.

Die erfte Rede habe ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle bem, bas Jefus anfing, beibes zu thun und zu lehren, bis an den Tag, ba er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln (welche er hatte erwählet) durch den heiligen Geift Befehl gethan hatte, welchen er fich nach seinem Leiden lebendig erzeiget hatte burch mancherlei Erweisung. und ließ fich seben unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen bom Reich Gottes. Und als er fie versammelt hatte, befahl er ihnen, baß fie nicht von Jerufalem wichen, fondern warteten auf die Berbei= fung bes Baters, welche ihr habt gehöret (fprach er) bon mir. Denn Johannes hat mit Waffer getauft; ihr aber follt mit bem heiligen Geiste getauft werden nicht lange nach biefen Tagen. Die aber, fo gufammen gefommen waren, fragten ihn und fprachen: Berr, wirft bu auf diese Zeit wieder aufrichten bas Reich Ifrael? Er fprach aber ju ihnen: Es gebuhret euch nicht zu wiffen Zeit ober Stunde, welche der Bater feiner Macht vorbehalten hat: sondern ihr werdet die Kraft des beiligen Geiftes empfaben, welcher auf euch kommen wird; und werdet meine Zeugen fein ju Jerusalem und in gang Judaa und Samaria und bis an bas Ende ber Erben. Und ba er foldes gefagt, ward er aufgehoben zusehens, und eine Bolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als fie ihm nachfaben gen Simmel fahrend, fiebe, da ftunden

bei ihnen zween Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galilaa, was stehet ihr und sehet gen himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ift aufgenommen gen himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel fahren.

## Changelium: Mart. 16, 14-20.

Julcht, da die Else zu Tische saßen, offenbarete er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, daß sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten auferstanden; und sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdanmt werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: In meinem Ramen werden sie Teusel außtreiben, mit neuen Jungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödtliches trinken, wird's ihnen nicht schaen; auf die Kranken werden sie die Hand elegen, so wird's besser mit ihnen werden. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel und sizet zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitsolgende Zeichen.

## Gebet.

Lieber herr Gott, unser gnädiger Vater im himmel, wir sehen, wie ein tröftlich und freudenreiches Jest wir an der himmelfahrt unsers lieben herrn Christi haben, derhalben loben, danken und preisen wich und bitten, du wollest uns in solcher Gnade erhalten und endlich um Jesu Christi, deines Sohnes willen, ein selig Stündlein bescheren, daß wir ihm selig nachsahren und das ewige Leben und Seligseit sammt ihm besigen. Das verleihe uns, lieber herr. Amen. Dr. M. Luther.

# Am Sonntage nach Simmelfahrt, Exaudi.

### Rollekte.

Allmächtiger Gott, barmherziger Bater, ber bu willft, daß wir burch viel Trübfal in bein Reich eingehen sollen, wir bitten bich, gib uns beinen. heiligen Geift, daß er uns in unfer Schwachheit vor allen Jrrthümern bewahre, in Widerwärtigkeit uns tröfte und in die ewige Seligkeit einführe, um Jesu Christi, beines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Umen.

### Cpiftel: 1 Petr. 4, 8-11.

So seib nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt unter einander eine brünstige Liebe; denn die Liebe beckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei unter einander ohne Murmeln. Und dienet einander, ein Jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Hausdatter der mancherlei Enade Gottes. So Jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort. So Jemand ein Amt hat, daß er's thue als aus dem Bermögen, das Gott darreichet, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesum Christum, welchem sei Shre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

## Cbangelium: 3oh. 15, 26-16, 4.

Benn aber der Tröfter fommen wird, welchen ich euch senden werbe vom Bater, der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgehet, der wird zeugen von mir. Und ihr werdet auch zeugen; denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Solches habe ich zu euch geredet, daß ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann thun. Es sommt aber die Zeit, daß, wer euch tödtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum thun, daß sie weder meinen Bater, noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeit sommen wird, daß ihr daran gedenket, daß ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Ansang nicht gesagt; denn ich war bei euch.

D herr Jesu, wahrer Sohn Gottes und unser Erlöser, ber du beinen Christen zuvor gesagt, man werde ihnen umsonst feind sein und sie lästern, bannen, verfolgen und tödten, wir schreien in unfrer Noth gu dir und bitten herzlich, du wollest deiner elenden Christenheit ihr Kreuz mit Geduld helsen tragen und uns mit deinem Geiste ftärken, und deines Wortes erinnern lassen, daß wir um der argen Welt Haf, Undank und Muthwillen uns nicht ärgern, oder von deinem Worte absallen, sondern das heilige Kreuz sür eine besondere Gabe und Sezligkeit erkennen und um deines Wortes und Gerechtiakeit willen unter dem Kreuz mit gutem Gewissen und in fröhlicher Geduld beständig beharren, der du an deinem heiligen Leibe alles Kreuz und Leiden haft geweiht und geheiligt. Amen.

# Um erften heiligen Pfingftfeiertage.

### Rollekte.

Herr Gott, lieber Bater, der du an diesem Tage deiner Gläubigen Gerzen durch deinen heiligen Geist erleuchtet und gelehret hast, gib uns, daß wir auch durch denselbigen Geist rechten Berstand haben und zu aller Zeit seines Trostes und seiner Krast uns freuen, durch deinen lieben Sohn, Jeium Christum, unsern Gerrn. Amen.

### Epiftel: Apostelgesch. 2, 1-13.

Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie Alle einsmüthig dei einander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Simmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllete das ganze Haus wären sie saßen. Und man sahe an ihnen die Zungen zertheilet, als wären sie seurig. Und er seize sich auf einen Jeglichen unter ihnen; und wurden Alle voll des heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Eis waren aber Juden zu Zerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer, aus allertei Volt, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen, und wurden verstürzt; denn es hörete ein Jeglicher, daß sie mit seiner Sprache redeten. Siehe, sind nicht diese Alle, dervounderten sich und sprachen unter einander: Siehe, sind nicht diese Alle, die da reden, aus Galisa? Wie hören wir denn ein Jeglicher seine Sprache, darinnen wir geboren sind?

Parther und Meber und Clamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, und in Judaa und Cappadocien, Bontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Egypten und an den Enden der Lybien bei Kyrene, und Ausländer von Kom, Juden und Judengcnossen, Creter und Araber; wir hören siem mit unfern Jungen die großen Thaten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber Alle und wurden irre und sprachen Siner zu dem Andern: Was will das werden? Die Andern aber hatten's ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßes Weins.

## Cbangelium: 3oh. 14, 23-31.

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebet, ber wird mein Bort halten: und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden au ibm tommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, ber halt meine Worte nicht. Und bas Wort, bas ihr boret, ift nicht mein, fondern bes Baters, ber mich gejandt hat. Solches hab ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Aber ber Trofter, ber beilige Beift, welchen mein Bater fenden wird in meinem Namen, berfelbige wird's euch Alles lehren und euch erinnern Alles beß, das ich euch gesagt habe. Den Frieden laffe ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Guer Berg erichrecke nicht und fürchte fich nicht. 3hr habt geboret, daß ich euch gesagt habe, ich gebe bin und komme wieder zu euch. Sättet ihr mich lieb, fo wurdet ihr euch freuen, daß ich gesagt habe, ich gehe gunt Bater; benn ber Bater ift größer, denn ich. Und nun hab ich's euch gefagt, ebe benn es geschiebet, auf daß, wenn es nun gescheben wird. daß ihr glaubet. Ich werde hinfort mehr nicht viel mit euch reden; benn es fommt ber Fürst bieser Welt und hat nichts an mir. Aber daß die Welt erkenne, daß ich den Bater liebe, und ich also thue, wie mir ber Bater geboten hat, ftehet auf und laffet uns bon hinnen geben.

## Sebet.

D heiliger Geift, du allmächtiger, etwiger Gott, der du die Herzen der Apostel mit reichem Trost vom Himmel herab erfüllt haft, wir ditten dich, erbarme dich auch unser und sende herab deines Lichtes Glanz und verleihe uns deines Trostes Süßigkeit. D du seliges Licht, erfülle unser Seelen innerlich. Ohne dich ist nichts Gutes in uns. Reinige in uns, was unrein ist. Retze, besprenge, was dürr ist. Traste, was tranft und wund ist. Erwärme, was falt ist. Berbinde, was kranft und wund ist. Erwärme, was falt ist. Lenke, was widerspenstig ist, und uns Allen, die wir auf dich trauen und hossen, verleihe allezeit große Kraft, Gutes zu thun und das Böse zu meiden. Berleihe Kraft, im Guten zuzunehmen und darin zu verharren. Berleihe Kraft, selig zu suerden, fröhlich abzuscheiden und ewig selig zu werden. Umen.

# Um zweiten heiligen Pfingstfeiertage.

### Rollekte.

Lieber Berr Gott, ber bu beinen Aposteln ben heiligen Geift geichentt haft, gewähre beinem Bolf die Erhörung ihrer Bitte, daß du benen, welchen bu Glauben geschenft haft, auch verleiheft Frieden. Durch unsern herrn Jesum Chriftum, beinen Cohn, ber mit bir lebt und herrschet in Ginigfeit besselbigen beiligen Geiftes von Ewigfeit ju Ewigfeit. Amen.

### Epiftel: Apoftelgeich. 10, 42-48.

Und er hat uns geboten, zu predigen dem Bolf und zu zeugen, daß er ift verordnet von Gott ein Richter der Lebendigen und der Todten. Bon diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen Alle, die an ihn glauben, Bergebung der Sünden embfahen sollen. Da Petrus noch diese Borte redete, siel der heilige Geist auf Alle, die dem Bort zuhöreten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Vetro kommen waren, entsetzen sich, daß auch auf die Heiden die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, daß sie mit Rungen redeten und Gott hoch preiseten. Da antwortete Betrus: Mag auch Jemand das Basser wehren, daß diese nicht getaufet werden, die den heilgen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? Und befahl, sie zu tausen in dem Ramen des Herrn.

## Cbangelium: 3oh. 3, 16-21.

Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott haf seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet; denn er glaubet nicht an den Ramen des eingebornen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt kommen ist, und die Menschen liebten die Jinsterniß mehr, denn das Licht; denn ihre Werke waren böse. Wer Arges thut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß seine Werke ofsendar werden; denn sie sind in Gott gethan.

## Gebet.

Heiliger Gott, himmlischer Bater, wir freuen uns über unfre Pfingsten von Serzen, weil dieselben meit herrlicher sind, denn der Juden Pfingsten, sintemal der heilige Geift durch Christum über alles Fleisch ist ausgegossen worden, daß wir durch daß Evangelium Gott erkennen und durch den heiligen Geist heilig und fromm werden an Seele und Leib, so wir uns anders recht christlich mit Beten, Predigt-hören und einem unärgerlichen Wandel dazu schiefen wollen. Darum, gnädiger Bater, derseihe uns solche deine Gnade, daß wir Ehristum lieben und an seinem Worte bleiben, dasselbe durch seinen heiligen Geist behalten und also mögen selig werden. Dazu helfe uns durch Christum der heilige Geist. Amen.

## Um Trinitatisfefte.

### Rollekte.

Mlmächtiger, ewiger Gott, der du uns gelehret haft, im rechten Glauben zu miffen und zu befennen, daß du in drei Berfonen gleicher Macht und Shren ein einiger emiger Bott und dafür anzubeten bift,

wir bitten bich, du wollest uns bei solchem Glauben allezeit sest erhale ten wider Alles, was dagegen uns mag ansechten, der du lebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Cpiftel: Rom. 11, 33-36.

O welch eine Tiefe des Reichthums, beide der Weisheit und Erstenntniß Sottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unersforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? oder wer ist sein Rathgeber gewesen? Oder wer hat ihm Etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Shre in Ewigkeit! Amen.

## Cbangelium: 3oh. 3, 1-15.

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Niko-bemus, ein Oberster unter den Juden; der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer, von Gott fommen; denn Riemand kann die Zeichen thun, die du thuft, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bahr-lich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, daß Jemand von Neuem geboren werde, fann er bas Reich Gottes nicht feben. Nifodemus fpricht zu ibm: Bie fann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ift? fann er auch wiederum in feiner Mutter Leib geben und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, daß Jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gefagt habe: 3br muffet von Neuem geboren werden. Der Bind blafet, wo er will, und du höreft fein Saufen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er kommt, und wohin er fahret. Also ift ein Jeglicher, der aus dem Geist geboren ift. Nikodenius ant-wortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen? Jesus ant-wortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Jerael und weißt das nicht? Bahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, das wir wissen, und jeugen, das wir gesehen haben, und ihr nehmet unser Zeugniß nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irvischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und Niemand fähret gen Himmel, denn der vom himmel hernieder gekommen ist. Und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, alfo muß bes Menschen Sohn erhöhet wer= ben, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern bas emige Leben haben.

# Gebet.

D heiligste Dreieinigkeit, erbarme dich unser. Allmächtiger, ewisger Herr Gott, ohn Ende und ohn Ansang, den wir glauben und bestennen einig in der Dreisaltigeit, dreisaltig in der Sinigkeit, dich allein beten wir an, dich ehren und toden wir und danksagen deiner Liebe und Boblthat, daß du uns aus der Nacht und aller Jresal des Unglaubens geriffen haft und also theilbastig gemacht deiner Gnaden. Wir bitten dich, du wollest uns in derselbigen deiner göttlichen Gnade stärken und

beftätigen, dir in allen Dingen festiglich zu vertrauen und bich, es gehe uns wohl oder übel, allezeit zu loben, zu lieben und zu ehren. Umen. Rurfürft Johann Friedrich, Dergog ju Cachien. 1562.

# Am erften Conntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

D Gott, bu Beschützer Aller, die auf dich hoffen, ohne welchen nichts fraftig, nichts heilig ift, mehre über und deine Barinberzigfeit, auf daß, wenn du unfer Regierer und Führer bift, wir also durch die zeitlichen Güter wandern, daß wir die ewigen nicht verlieren, durch Zesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen.

#### Epiftel: 1 3oh. 4, 16-21.

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe völlig bei uns, auf daß wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn gleichwie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht auß; denn die Furcht hat Bein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset uns ihn lieben; denn er hat uns erst geliebet. So Jemand spricht: Ich liebe Gott, und haffer seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet; wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet? Und dies Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen Bruder liebe.

#### Cbangelium: Lut. 16, 19-31.

Es war aber ein reicher Mann, ber fleibete fich mit Burbur und fostlicher Leinwand und lebete alle Tage berrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer, mit Ramen Lagarus, ber lag bor feiner Thur voller Schwaren, und begehrete fich ju fattigen von ben Brofamen, bie bon des Reichen Tifche fielen; doch tamen die Sunde und lectten ihm feine Echwaren. Es begab fich aber, bag ber Urme ftarb und ward getragen von ben Engeln in Abrahams Chof. Der Reiche aber ftarb auch und ward begraben. Als er nun in der Solle und in ber Qual war, bub er seine Augen auf und sabe Abraham von ferne und Lagarum in feinem Schog, rief und fprach: Bater Abraham, er= barme dich mein und fende Lagarum, daß er das Meußerfte feines Fingers in's Waffer tauche und fühle meine Bunge; benn ich leibe Bein in diefer Flamme. Abraham aber fprach: Bebente, Cohn, bag bu bein Gutes empfangen haft in beinem Leben, und Lagarus bagegen bat Bojes empfangen; nun aber wird er getroftet und bu wirft gebei= niget. Und über bas Alles ift zwischen uns und euch eine große Kluft befestiget, daß die da wollten von hinnen hinab fahren zu euch, konnten nicht, und auch nicht von bannen zu uns berüber fahren. Da fprach er: Co bitte ich bich, Bater, daß bu ihn fendeft in meines Baters Saus; benn ich habe noch fünf Bruder, daß er ihnen bezeuge, auf daß fie nicht auch tommen an diesen Ort ber Qual. Abraham fbrach zu ibm: Gie haben Mofen und die Propheten; lag fie biejelbigen boren. Er aber fprach: Rein, Bater Abraham; fondern wenn Giner von den Tobten zu ihnen ginge, so würden fie Buße thun. Er sprach zu ihm: Soren fie Mosen und die Propheten nicht, so werden fie auch nicht glauben, ob Jemand von den Tobten auferstünde.

#### Gebet.

Hilf, lieber Herr Gott, daß wir in Armuth nicht verzagen, noch in guten Tagen deiner Gaben migbrauchen und das Herz an das Zeitzliche hängen, sondern im rechten Glauben, Liebe und Gedulb warten auf ein anderes Leben, welches du nach diesem Elende deinen Glaubigen geben wirft, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn. Umen.

# Um zweiten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Allmächtiger Herr Gott, gib uns den rechten, wahrhaftigen Glausben und mehre denselben täglich in uns. Gib uns auch Liebe und Hoffsnung, damit wir dir und unserm Nächsten nach deinem Wohlgefallen mögen dienen, durch Jesum Christum, denen Sohn, unsern Herrn.

Cpiftel: 1 3oh. 3, 13-18.

Berwundert euch nicht, meine Brüder, ob euch die Welt haffet. Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben fommen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebet, der bleibet im Tode. Wer seinder haffet, der ist ein Todtschläger; und ihr wissen, daß ein Todtschläger nicht hat das ewige Leben bei ihm bleibend. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber Jemand bieser Welt Güter hat, und siehet seinen Bruder darben und schließt sein herz vor ihm zu; wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm? Weine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Junge, sondern mit der That und mit der Wahrheit.

#### Cbangelium: Quf. 14, 16-24.

Er aber fprach ju ihm: Es war ein Menfch, ber machte ein groß Abendmahl und lud Biele bagu. Und fandte jeinen Knecht aus gur Stunde des Abendmabls, ju fagen ben Gelabenen: Rommt, benn es ift Alles bereit. Und fie fingen an Alle nach einander fich zu entschuldigen. Der Erfte fprach zu ihm: 3ch habe einen Acter gekauft und muß hinaus geben und ihn besehen; ich bitte bich, entschuldige mich. Und ber Un= bere fprach: 3ch habe fünf Joch Ochsen gefauft, und ich gehe jest hin, fie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte fprach: Sch habe ein Beib genommen; darum fann ich nicht kommen. Und der Knecht fam und fagte das feinem Berrn wieder. Da ward ber hauß= berr gornig und iprach ju feinem Anechte: Gebe aus balb auf die Stra-Ben und Gaffen ber Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lah= men und Blinden berein. Und der Knecht fprach: Berr, es ift geschehen, was du befohlen haft; es ift aber noch Raum da. Und der herr sprach Bebe aus auf die Landftragen und an Die Baune, gu dem Anechte: und nöthige fie berein zu tommen, auf daß mein haus voll werde. 3ch fage euch aber, daß der Männer feiner, die geladen find, mein Abend= mahl schmeden wird.

#### Gebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, wir banken bir, daß du ein Mahl beiner Gnaden bereitet hast durch deinen lieben Sohn, Jesum Christum, und nöthigst uns noch täglich zu demselbigen zu kommen. Wir bitten dich, verleiße uns Gnade, daß wir solch dein theuer Mahl nicht veracheten, noch um des Zeitlichen willen versäumen, sondern unns allezeit in geistlichem Hunger und Durst dabei sinden lassen, auf daß wir dadurch ewig satt und selig werden, um desselben deines lieben Sohnes, Jesu Christi, unsers herrn willen. Amen.

# Am britten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, ber bu nicht Luft haft an ber armen Sunder Tod, läffest sie auch nicht gerne verderben, sondern willst, daß sie betehret werden und leben, wir bitten dich herzlich, du wollest die wohlverdiente Strase unsere Sünden gnädiglich von uns abwenden und uns hinfort zu bessern, deine Barmbergigfeit milbiglich verleihen, um Jeju Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

# Cpiftel: 1 Petr. 5, 6-11.

So bemüthiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorget für euch. Seid nüchten und wachet; denn euer Widersachen er Teufel, gehet umber wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlinge. Den widerstehet sest im Glauben, und wisset, welchen eine beigelbigen Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der und berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, derselbige wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, volls bereiten, stärken, träftigen, gründen. Demselbigen sei Shre und Macht von Ewigkeit zu Ewizkeit. Amen.

## Cbangelium: Luf. 15, 1-10.

Es nabeten aber zu ihm allerlei Böllner und Gunder, baf fie ihn boreten. Und die Pharifaer und Schriftgelehrten murrten und fpra= chen: Diefer nimmt die Gunder an und iffet mit ihnen. Er fagte aber ju ihnen dies Gleichniß und fprach: Welcher Menich ift unter euch, ber bundert Schafe hat, und fo er ber eines verlieret, der nicht laffe die neunundneunzig in der Bufte und hingehe nach dem verlornen, bis daß er's finde? Und wenn er's gefunden bat, fo legt er's auf feine Ach= feln mit Freuden. Und wenn er beimfommt, ruft er feinen Freunden und Rachbarn und fpricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; benn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 3ch fage euch: Alfo wird auch Freude im himmel fein über einen Gunder, ber Buge thut, por neunundneunzig Gerechten, die ber Buge nicht bedürfen. Dber welch Weib ift, Die gehn Groschen hat, fo fie ber einen verlieret, Die nicht ein Licht angunde und febre das haus und fuche mit Fleiß, bis daß fie ihn finde? Und wenn fie ihn gefunden hat, rufet fie ihren Freundinnen und Rachbarinnen und fpricht: Freuet euch mit mir;

635

benn ich habe meinen Grofden gefunden, den ich verloren hatte. Alfo auch, fage ich euch, wird Freude fein vor den Engeln Gottes über einen Sunder, ber Bufe thut.

#### Bebet.

O barmherziger Gott, gnädiger Bater, der du nicht Luft haft an der Gottlosen Verderben, sondern willst, daß sie Buße thun und leben, und nimmst Alle die mit Freuden auf, die sich zu dir bekehren, kleidest sie mit deines Sohnes Gerechtigkeit und versicherst sie mit dem Aing und Pfand deines Geistes, und richtest ihre Füße auf solche Wege, daß sie dir im Geist und Wahrheit dienen können, wir ditten deine väterliche Güte, du wollest uns verlorne Kinder mit Inaden wieder aufnehmen und deine Diener sein lassen, so wollen wir dich ewig loben und preisen und beine gnädige Wohlthat bei aller Welt rühmen und predigen, durch Zesum Christum, unsern Herrn. Umen.

# Um vierten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Barmherziger Gott, gütiger Bater, ber bu beine Sonne läffest scheinen über Bose und Gute und bift gütig über die Undankbaren und Boshaftigen, bilf, daß auch wir lernen gegen Jedermann barmherzigein, unsers Nächsten Gebrechen zubecken, ohne heuchelei von herzen vergeben und die Früchte des Glaubens allenthalben beweisen, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Umen.

# Cpiftel: Rom. 8, 18-23.

Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht werth sei, die an uns soll offendaret werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offendarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat auf Hoffmung. Denn auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns, und ängstet sich noch immerdar. Micht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindichaft und warten auf unsers Leibes Erlösung.

#### Cbangelium: Luf. 6, 36-42.

Darum seib barmherzig, wie auch euer Bater barmherzig ift. Richtet nicht, so werbet ihr auch nicht gerichtet. Berbammet nicht, so werbet ihr auch nicht verdammet. Bergebet, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Gin voll, gedrückt, gerüttelt und überstüßig Maß wird man in euern Schoß geben; benn eben mit dem Maß, da ihr mit messet, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichniß: Mag auch ein Blinder einem Blinden den Weisen? werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger ift nicht über seinem Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen. Was siehest du aber einen Splitter in deines Brubers Auge, und des Balken in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Ober wie kannst du sagen zu

beinem Bruber: Halt ftille, Bruber, ich will ben Splitter aus beinem Auge ziehen; und du fieheft selbst nicht ben Balfen in beinem Auge? Du heuchler, zeuch zuvor ben Balfen aus beinem Auge und besiehe bann, bag bu ben Splitter aus beines Brubers Auge zieheft.

#### Gebet.

Gerechter Gott und barmherziger Bater, ber du billig alle Untugend strafest und zahlest reichlich alles Gute, lässest beine gestrenge Gerechstigkeit gegen beine Kinder sahren und vergibst ihnen aus Gnaden ihre Sünden, wir bitten beine milde Güte, du wollest unfre kalten Herzen durch deinen Geist erwärmen, daß wir auch Jedermann dienen, helsen, rathen und verzeihen, und Riemand richten, schänden, lästern und verzbammen, damit wir als gute Bäume rechtschaffene Früchte der Buße bringen, durch Jesum Christum, beinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

# Am fünften Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

herr Gott, ber bu benen, die dich lieben, unsichtbare Güter bereitet haft, geuß beiner Liebe Brunft in unfre Herzen, auf daß wir dich in Allem und über Alles lieben und also beine Berheißung erlangen, die überschwänglich ist über Alles, das wir bitten und verstehen, durch unsern Jeium Spristum, beinen Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

# Cpiftel: 1 Betr. 3, 8-15.

Enblich aber seid allesammt gleich gesinnet, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Bergeltet nicht Böses mit Bösen, oder Scheltwort mit Scheltwort; sondern dagegen segnet, und wisset, daß ihr dazu berusen seid, daß ihr dazu berusen sein sein sein Sunge, daß sie nicht Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und thue Gutes; er suche Friede und zage ihm nach. Tenn die Augen des Herrighen auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet; daß Angesicht aber des Herrn siehet auf die, so Böses thun. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommet? Und ob ihr auch seidet um der Gerechtigkeit willen, so seid schwa. Fürchtet euch aber vor ihrem Trozen nicht und erschreckt nicht. Heiliget aber Gott den Serrn in euren Berzen.

#### Cbangelium: Luf. 5, 1-11.

Es begab sich aber, da sich das Bolk zu ihm drang, zu hören das Mort Gottes, und er stand am See Genezareth, und saße zwei Schiffe am See stehen; die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen Weige: trat er in der Schiffe eines, welches Simonis war, und dat ihn, daß er's ein wenig vom Lande führete. Und er setzte sich und lehrete das Bolk aus dem Schiff. Und als er hatte ausgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe, und werste eine Netze aus, daß ihr einen Zug thut. Und Simon autwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf

bein Wort will ich das Net auswerfen. Und da sie das thaten, besichlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriß. Und sie winkten ihren Gesellen, die im andern Schissen, daß sie kämen und hülsen ihren ziehen. Und sie kamen und fülleten beide Schisse voll, also, daß sie sanken. Da das Simon Petrus sahe, siel er Jesu zu den Knieen und sprach: Hensen, wert, gehe von mir hinaus; ich din ein sündiger Mensch. Denn es war ihn ein Schrecken ankommen und Alle, die mit ihm waren, über diesem Fischzug, den sie mit einander gethan hatten; desselbigen gleichen auch Jacobum und Johannem, die Söhne Zebedäi, Simonis Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht denn von nun an wirft du Menschen fahen. Und sie sühreten die Schisse zu Lande und verließen Alles und folgeten ihm nach.

#### Gebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, regiere unfre herzen burch ben beiligen Geift, daß wir uns zu bem herrn Jesu, deinem lieben Sohne, mit großem Ernst dringen, sein Wort zu hören. Hif, daß wir ihn lassen Erhstlein unsres herzens und Hauses eintreten, das Retz unsers Berufes allezeit auf sein Wort und in seinem Namen auswerfen und Alles glücklich ausrichten, was uns an Leib und Seele gut ist, damit wir dir auch fröhlich Dank sagen in Ewigkeit. Amen.

# Am sechsten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Lieber Herr Gott, gehe nicht in's Gericht mit uns armen Sündern, bie wir beine Gebote nicht von Herzen gehalten, sondern siehe an das theure Verdienst beines lieben Sohnes und laß uns seine Gerechtigkeit ewig genießen. Regiere auch unfre Herzen mit beinem heiligen Geiste, daß wir in beiner Jurcht, rechtem Glauben und chriftlichem Leben wandeln, vor Vermessenheit und Sicherheit uns hüten und nicht in den ewigen Kerfer geworfen werden, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

## Epiftel: Rom. 6, 3-11.

Wisset ihr nicht, daß Alle, die wir in Jesum Christ getaust sind, die sind in seinen Tod getaust? So sind wir je mit ihm begraben durch die Tause in den Tod, auf daß, gleichwie Christus ist auserweckt von den Todten durch die Herrlichkeit des Baters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber sammt ihm gepflanzet werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auserstehung gleich sein, dieweil wir wissen, daß unser alter Mensch sammt ihm gekreuziget ist, auf daß der sündliche Leib aushöre, daß wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtsertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christo aestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, und wissen, daß Christus, von den Todten erwecket, hinsort nicht stirbt; der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn das er gestorben ist, daß ift er der Sünde gestorben zu einem Mal; das er aber lebet, daß lebet er Gott. Also auch ihr, haltet euch dasür, daß ihr der Sünde gestorben seid, und lebet Gott in Christo Jesu, unsern Herrn.

# Evangelium: Matth. 5, 20-26.

Denn ich sage euch: Es sei benn eure Gerechtigkeit besser, benn ber Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das himmelreich kommen. Ihr habt gehöret, das zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tödten; wer aber tödtet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zurnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Racha, der ist des Korichts schuldig; wer aber sagt: Du Narr, der ist des höllsichen Feuers schuldig. Darum, wenn du beine Gade auf dem Altar opferst und wirst allba eindenken, daß dein Bruder etwas wider dich habe; jo laß allba vor dem Altar deine Gade und gehe zudor hin, und versöhne dich mit deinem Bruder; und alsdann komm und opfere deine Gade. Sei willserig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bift, auf daß dich der Widersankvorte dich dem Diener, und vere bein Michter, und der Nichter überankvorte dich dem Diener, und vere best in den Kerfer geworsen. Ich sage bir: Wahrlich, du wirst nicht von dannen heraus kommen, die du auch den letzten Heller bezahlest.

#### Gebet.

D herr Gott, du ewige Beisheit und Gerechtigkeit, wir danken dir, daß du unsern Leib und Leben mit deinem Gebot verwahrest und lebreft uns, daß wir nicht tödten, zürnen, scheel sehen, schelten und läftern, und willst, daß wir uns mit Jedermann vertragen und gerne vergeben, wir beichten und bekennen dir, daß wir der Keines gehalten und in dein gestrenges Gericht sind gefallen, und bitten dich in tröstzlicher Juversicht, du wollest unsre sündigen Herzen mit der Erkenntniß deines Sohnes und seinem heiligen Geiske heiligen, damit wir uns deiner Güte trösten und einen neuen Gehorsam anfangen durch Jesum Christum, der das Geseh mit seinem vollkommenen Gehorsam und unzschilden Leiden erfüllet, und uns seine Gerechtigkeit schenkt und aus Gnaden zurechnet. Amen.

# Am ficbenten Sonntage nach Trinitatis.

#### Roffekte.

Herr Gott, der du im Walten beiner Borsehung niemals irrest noch fehlest, wir bitten dich demitthiglich, du wollest Alles, was und schädlich ift, abwenden und gnädiglich verleihen, was und gut und heilsam ist, durch unsern herrn, Jesum Christum, deinen Sohn, der mit dir und dem beiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Annen.

# Epistel: Rom. 6, 19-23.

Ich muß menschlich davon reden um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zu Dienste der Unzeinigteit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern, also begebet nun auch eure Glieder zu Dienste der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden. Denn da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr sier von der Gerechtigkeit. Bas hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welzeher ihr euch jest schämet; denn das Ende derselbigen ist der Tod. Run ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte worden,

habt ihr eure Frucht, baß ihr heilig werbet, bas Ende aber bas ewige Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm herrn.

# Cbangelium: Mark. 8, 1-9.

Bu ber Zeit, da viel Volks da war und hatten nichts zu essen, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Volks; denn sie haben nun drei Tage bei mir beharret, und haben nichts zu effen; und wenn ich sie ungegessen von mir heim ließe geben, würden sie auf dem Bege verschmachten. Denn Etliche waren von ferne kommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brod hie in der Wüste, daß wir sie fättigen? Und er fragte sie: Wie viel habt ihr Brode? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, daß sie sich auf die Erde lagerten. Und er nahm die sieben Vode und dankete und brach sie und gab sie seinen Jüngern, daß sie dieselbigen vorlegten; und sie legten dem Volk vor. Und hatten ein wenig Fischlein; und er dankte und hieß dieselbigen auch vortragen. Sie aßen aber und wurden sen satt, und huben die übrigen Procken auf, sieden Körbe. Und ihrer war bei viertausend, die da gegessen hatten; und er ließ sie von sich.

#### Gebet.

Herr Jesu Christe, versorge mit aller Nothdurft uns und Alle, die bei dir im wahren Glauben verharren, damit wir nicht verschmachten auf dem Wege unsers Lebens. Regiere unsre Ferzen, daß wir unsre sieben täglichen Brode mit sestem und gutem Gewissen einsammeln, zu Rathe halten, mit Dankbarkeit davon essen, satt werden und noch übrig behalten; daneben aber auch allezeit hungrig und begierig sind nach dem lieben Himmelsbrode deines Evangelii und davon das ewige Leben erlangen. Amen.

# Um achten Sonntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

D herr, wir bitten, gib uns allezeit gnäbiglich beinen Geift, zu gebenken und zu thun, was recht ift, auf baß wir, die wir ohne dich nicht sein können, beinen Namen ehren, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

#### Epiftel: Rom. 8, 12-17.

So find wir nun, lieben Brüder, Schuldner, nicht bem Fleisch, daß wir nach dem Fleisch leben. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben mussen; wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Beschäfte tödtet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rusen: Abba, lieber Bater. Derielbige Geist gibt Zeugniß unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichteit erhoben werden.

# Cbungelium: Matth. 7, 15-23.

Sehet euch bor bor ben falichen Propheten, die in Schafsfleibern zu euch kommen; inwendig aber find fie reikende Bolfe. Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Rann man auch Trauben lefen von ben Dornen, oder Feigen von den Difteln? Alfo ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein auter Baum fann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum fann nicht gute Früchte bringen. Gin jeglicher Baum, ber nicht aute Früchte bringet, wird abgehauen und in's Feuer gewor-Darum an ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Es werden nicht Alle, die zu mir fagen: Berr, Berr, in bas himmelreich kommen. fondern die den Willen thun meines Baters im himmel. Es werden Biele zu mir fagen an jenem Tage: Berr, Berr, haben wir nicht in beinem Ramen geweiffaget? haben wir nicht in beinem Ramen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in beinem Ramen viele Thaten gethan? Dann werbe ich ihnen befennen: 3ch habe euch noch nie erkannt, weichet Alle von mir, ihr Nebelthäter.

#### Sebet.

Serr Jesu Chrifte, verleihe uns und unsern Rindern Richtigkeit im Glauben und Reinigkeit im Leben. Behüte uns vor Betrügerei aller falichen Propheten und erhalte uns bei rechter evangelischer Frömmigkeit, damit wir nicht als faule Bäume abgehauen und in's höllische Feuer geworsen werden, sondern im Leben und Tode Gott gefallen und nach unsers herzens Wunsch in's himmelreich fommen. Umen.

# Um neunten Conntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Vater, du haft uns Alle zu beinen Hausshaltern verordnet, hilf, daß wir die anvertrauten Güter nicht durchs bringen, sondern sie wohl anwenden, auch mit dem Zeitlichen uns Freunde machen, damit wir in die ewigen Hütten aufgenommen werden, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Umen.

# Cpiftel: 1 Ror. 10, 6-13.

Das ist aber uns zum Borbitbe geschen, daß wir uns nicht geslüsten lassen bes Bosen, gleichwie jene gelüstet hat. Werbet auch nicht Abgöttische, gleichwie jener etliche wurden; als geschrieben stehet: Das Bolf seste sich nieder, zu essen und zu trinken, und stund auf, zu spielen. Auch lasset nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben, und sielen auf einen Tag breiundzwanzigtausend. Lasset uns aber auch Christum nicht bersuchen, wie etliche von jenen ihn versuchsen, und wurden von den Schlangen umgebracht. Murret auch nicht, gleichwie jener etliche murreten, und wurden umgebracht durch ben Berberber. Solches Alles widerssuhr ihnen zum Borbitbe; es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Weltkommen ist. Darum, wer sich lässet dinken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle. Es hat euch noch keine, denn menichliche Berluchung

betreten; aber Gott ift getreu, der euch nicht läffet bersuchen über euer Bermögen, sondern machet, daß die Bersuchung so ein Ende gewinne, daß ihr's tonnet ertragen.

# Cbangelium: Quf. 16, 1-9.

Er fprach aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, ber hatte einen Saushalter; ber warb vor ihm berüchtiget, als hätte er ihm seine Guter umgebracht. Und er forderte ihn und sprach zu ihm: Wie hore ich das von bir? Thue Rechnung von beinem Saus: halten; benn du fannft hinfort nicht haushalter fein. Der haushal= ter fprach bei sich felbst: Was soll ich thun? Mein herr nimmt bas Amt von mir; graben mag ich nicht, fo schäme ich mich gu betteln. Ich weiß wohl, was ich thun will, wenn ich nun von dem Amt gesetzt werde, daß fie mich in ihre Säuser nehmen. Und er rief zu fich alle Schuldner feines Berrn und fprach zu dem erften: Die viel bift du meinem herrn ichuldig? Er fprach: Sundert Tonnen Deles. Und er fprach zu ihm: Nimm beinen Brief, fete dich und schreib flugs fünf= gig. Darnach sprach er zu dem ondern: Du aber, wie viel bist du schuldig? Gr sprach : Hundert Malter Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm beinen Brief und Schreib achtzig. Und ber Berr lobete ben ungerechten Haushalter, daß er klüglich gethan hatte. Denn die Kinster dieser Welt find klüger, benn die Kinder des Lichtes in ihrem Geichlechte. Und ich sage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr nun darbet, fie euch auf= nehmen in die ewigen Sutten.

#### Gebet.

Berr Gott, himmlischer Bater, ber bu uns reichen Segen und bas tägliche Brod überflüffig haft gegeben, wir bitten bich, behüte uns vor Geis und erwecke unfre Herzen, daß wir armen Leuten gern und mils biglich von folchem Segen mittheilen, auf daß wir als treue Hauss halter über beine Güter erfunden werden und nicht muffen in Ewigkeit verderben, wenn wir von folder Saushaltung abgefordert und vor bein Gericht fommen werden. Amen. Murnberger Gebetbud. 1613.

# Um zehnten Sonntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

Barmberziger Gott, himmlischer Bater, wir bitten dich herzlich, bu wollest unfre Bergen regieren, auf bag wir die Zeit beiner gnäbigen Beimfuchung nicht berfäumen, noch burch unfre Unbuffertigfeit in zeitliche und ewige Strafe gerathen, burch Jefum Chriftum, beinen lieben Sohn, unfern Berrn. Amen.

# Cpiftel: 1 Ror. 12, 1-11.

Bon den geiftlichen Gaben aber will ich euch, lieben Brüder, nicht verhalten. Ihr wiffet, daß ihr Beiden seid gewesen und hingegangen ju den ftummen Gögen, wie ihr geführet wurdet. Darum thue ich euch fund, daß Niemand Jesum verfluchet, ber burch ben Geift Gottes redet; und Niemand fann Jesum einen Berrn beißen, obne burch ben beiligen Beift. Es find mancherlei Gaben; aber es ift Gin Beift. Und es find mancherlei Aemter; aber es ist Ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte; aber es ist Ein Gott, der da wirket Alles in Allen. In einem Jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Ruten. Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Beistehen Authern Mindern wird gegeben, zu reden von der Ertenntniß, nach demselbigen Beist; einem Andern der Glaube, in demselbigen Geist; einem Andern durch die Gabe, gesund zu machen, in demielbigen Geist; einem Andern, Bunder zu thun; einem Andern Weissaung; einem Andern, Geister zu unterscheiden; einem Andern mancherlei Sprachen auszulegen. Dies aber Alles wirket derselbige einige Geist und theilet einem Jeglichen seines zu, nachdem er will.

## Cbangelium: Luf. 19, 41-48.

Und als er nahe hinzukam, sahe er die Stadt an und weinete über sie, und sprach: Wenn du es wüßtelt, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist's dor veinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagensburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten, und werden dich schleisen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Und er ging in den Tempel und sing an auszutreiben, die darinnen verkausten und kausten, und sprach zu ihnen: Es stehet geschrieben: Mein Jaus ist ein Bethaus; ihr aber habt's gemacht zur Mördergrube. Und er lehrete täglich im Tempel. Aber die Hohenviester und Schriftgelehrten und die Bornehnsten in Velk trachteten ihm nach, daß sie ihn umbrächten, und hörete ihn.

#### Sebet.

O lieber, freundlicher Herr Jesu Christe, wir danken dir von Herzen, daß du deine Kirche reinigest und rusest und mit deinem Worte zur Buße, wie du deinem Bolke im Tempel gethan hast. Wir bitten dich um deiner heißen Thränen willen, womit du deine Liebe und Leutseligzfeit gegen uns preisest, du wollest uns durch deinen Geist zu dir bekehzen und uns und unse Nachkommen in reiner Lehre und wahrer Anzusung und Besenntniß deines Namens erhalten, die wohlberdiente Strafe gnädiglich lindern und uns und unser Kinder aus künstigem Unglick erretten um deiner Treue und Güte willen. Umen.

Sob. Mathefine.

# Am elften Sonntage nach Trinitatis.

# Kollekte.

Herr Gott, himmlischer Vater, der du das gute Werk in uns ans gefangen haft, du wollest es vollenden, damit wir bei deinem Wort und Evangelium, das wir gehört, angenommen und geglaubt haben, beständig bleiben mögen bis an unser Ende, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Cpiffel: 1 Ror. 15, 1-10.

Ich erinnere euch aber, lieben Brüber, des Evangelii, das ich euch verfündiget habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch siehet, durch welches ihr auch selig werder, welcher Gestalt ich es euch verfündiget habe, so ihr's behalten habt, es wäre denn, daß ihr's umsonst geglaubet hättet. Denn ich habe euch zuörderst gegeden, welches ich auch empfangen habe, daß Christus gestorben sei für unsre Simden, nach der Schrift; und daß er despen, worden sie am der Schrift; und daß er auferstanden sei am der Echrist; und daß er auferstanden sei am der kenn kab, dannach von den Iwölfen; darnach ist er gesehen worden ist von Kephaß, darnach von den Iwölfen; darnach ist er gesehen worden den nehr denn fünshundert Brüdern auf einmal, deren noch viel leben, etliche aber sind entschlasen. Darnach ist er gesehen worden darnach von allen Aposteln; am Lesten nach Allen ist er aus von mir, als einer unzeitigen Geburt, gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, als der ich nicht werth bin, daß ich ein Apostel heiße, darum, daß ich die Gemeine Gottes versolgt habe. Aber von Gottes Gnaden din ich, daß ich din, und seine Inade an mir ist nicht vergeblich gewesen; sondern ich habe die mehr gearbeitet, denn sie Alle: nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.

# Changelium: Luf. 18, 9-14.

Er sagte aber zu Etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären, und verachteten die Andern, ein solch Gleichniß: Es gingen zween Menschen hinauf in den Tempel, zu beten, Siner ein Pharisäer, der Andere ein Zöllner. Der Pharisäer stund und detete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht din wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Seberecher, oder auch wie dieser Zöllner; ich saste zweimal in der Boche und gebe den Zehnten von Allem, das ich habe. Und der Zöllner stund von serne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechtsertiget in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöhet, der wird ernbörtet werden; und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöbet werden.

#### Gebet.

Herr Jesu Chrifte, du unser Gnadenthron und Brunn aller Barmherzigfeit, verleihe uns und allen frommen Christen ein demüthiges, buffertiges herz, damit wir uns vor pharisäischer Hoffart hüten, vielmehr von herzen deine Gnade suchen und unser Leben bessern, damit wir gerechtsertigt in unser Haus, wenn's Gott gefällt in's Grab und am jüngsten Tage in den himmel gehen. Amen. Bal. herberger.

# Um zwölften Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Allmächtiger Gott, wir bitten bich, gib beiner Gemeinde beinen Geift und göttliche Beisheit, daß dein Bort unter uns laufe und wachse, mit aller Freudigkeit, wie fich's gebühret, geprediget und beine driftliche Gemeinde dadurch gebeffert werde, auf daß wir mit bestän-

bigem Glauben bir bienen und im Bekenntniffe beines Namens bis an's Ende berharren, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen. Epistel: 2 Kor. 3, 4—11.

Ein solch Bertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, daß wir tüchtig sind von und selber, etwas zu denken, als von und selber; sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott. Melcher auch und ielber; sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott. Melcher auch und tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des neuen Testaments, nicht des Buchstadens, sondern des Geistes. Denn der Buchstader der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaden tödtet und in die Steune ist gebildet, Klarbeit hatte, also, daß die Kinder Istael nicht komten ansehen das Angesicht Mosis um der Klarheit willen seines Angesichtes, die doch ausböret: wie sollte nicht vielzemehr das Amt, das den Geist gibt, Klarbeit haben? Denn so das Amt, das die Berdammniß prediget, Klarheit hat; viel mehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit prediget, überschwängliche Klarheit. Denn auch ziens Theil, das verkläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieserschwänglichen Klarbeit. Denn bas Klarbeit hatte, das da aushöret; viel mehr wird das Klarbeit haben, das da bleibet.

# Cbangelium: Mart. 7, 31-37.

Und da er wieder ausging von den Grenzen Thri und Sidon, kam er an das galiläische Meer, mitten unter die Grenze der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, daß er die Hand aus ihn legte. Und er nahm ihn von dem Bolk besonders und legte ihm die Finger in die Obren und spügete und rührete seine Junge. Und sahe auf gen himmel, seufzete und sprach zu ihm: Hephatha, das ist: thue dich auf. Und alsbatd thaten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Junge ward los, und redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten es Niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie ausbreiteten. Und verwunderten sich über die Maße und sprachen: Er hat Alles wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.

#### Bebet.

Ach, lieber herr Jesu Christe, öffne burch bein allmächtiges hes phatha unfre herzen. Führe uns durch beine Gnadenhand von der Welt beiseite und rühre mit dem Finger deiner Liebe unfre Ohren, Jungen und Schäden, daß wir recht hören, recht reden und aller Unglücksbande los werden, damit wir dir zeitlich und ewig zu Preis und Shren singen nögen: Du hast Alles wohl gemacht, dir sei Lob und Dank dafür gesagt in Ewigkeit. Amen.

# Am breizehnten Sonntage nach Trinitatis.

## Rollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir banken bir von Grund unfres herzens, daß du uns dein heitiges Svangelium gegeben und dein vätersliches herz haft erkennen lassen, wir bitten deine grundlose Barmherziteit, du wollest sold selig Licht deines Wortes uns gnädiglich erhalten und durch deinen heitigen Geift unfre herzen also leiten und führen,

daß wir nimmermehr babon abweichen, sondern feft daran halten und endlich badurch seing werden, durch Jesum Chriftum, beinen lieben Sobn, unsern Herrn. Amen.

# Cpiftel: Gal. 3, 15-22.

Lieben Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden: Berachtet man boch eines Menschen Teftament nicht, wenn es bestätiget ift, und thut auch nichts bazu. Run ift je die Berheißung Abraham und feinem Samen zugesagt. Er fpricht nicht: burch bie Camen, als burch Biele, sondern als durch Ginen, durch beinen Samen, welcher ift Chriftus. Sch sage aber davon, das Teftament, das von Gott zuvor bestätiget ift auf Chriftum, wird nicht aufgehoben, daß die Berbeigung follte durch's Befet aufhören, welches gegeben ift über vierhundert und dreißig Jahr Denn fo bas Erbe burch bas Gefet erworben wurde, fo würde es nicht burch Berbeifing gegeben. Gott aber hat es Abraham burch Berheißung frei geschenkt. Das foll benn bas Gefet ? Es ift bazu kommen um ber Gunben willen, bis ber Same kame, bem bie Berheifjung geschehen ift, und ift gestellet von ben Engeln durch die Sand bes Mittlers. Gin Mittler aber ift nicht eines Ginigen Mittler; Gott aber ift einig. Bie? Ift denn das Gesetz wider Gottes Versheißungen? Das sei ferne! Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus bem Gesetze. Aber die Schrift hat es Alles beschloffen unter die Sunde, auf daß die Berbeikung fame burch ben Glauben an Jesum Chriftum, gegeben benen, die da glauben.

# Cbangelium: Luf. 10, 23-37.

Und er wandte fich zu feinen Jüngern und sprach insonderheit: Selig find die Augen, die da sehen, das ihr febet. Denn ich sage euch: Biele Propheten und Könige wollten feben, bas ihr febet, und haben's nicht gefeben; und hören, bas ihr höret, und haben's nicht gehoret. Und fiebe, ba ftund ein Schriftgelehrter auf, berfuchte ihn und ibrach: Meifter, was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er aber fprach zu ihm: Die ftebet im Gesetz geschrieben? wie liesest bu? Er antwortete und fprach: Du follft Gott, beinen Berrn, lieben von gan= gem Bergen, von ganger Seele, von allen Kräften und von gangem Gemuth, und beinen Rächften als bich felbft. Er aber fprach zu ihm: Du haft recht geantwortet; thue das, fo wirft du leben. Er aber wollte sich felbst rechtfertigen und sprach zu Jesu: Wer ift benn mein Näche ster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, ber ging bon Jerusalem hinab gen Jericho und fiel unter die Mörder; die zogen ihn aus und schlugen ihn, und gingen davon und ließen ihn halb todt liegen. Es begab fich aber ungefähr, daß ein Priefter diefelbige Strafe hinab jog; und ba er ihn fabe, ging er borüber. Desfelbigen gleichen auch ein Levit, ba er fam bei bie Stätte und fabe ihn, ging er borüber. Gin Samariter aber reisete und fam dahin; und ba er ibn fabe, jammerte ihn fein, ging ju ihm, verband ihm feine Bunben und gog brein Del und Bein, und hub ihn auf fein Thier und führete ihn in die Herberge und pflegte sein. Des andern Tages reisete er, und gog heraus zween Groschen und gab fie bem Wirth und sprach zu ihm: Pflege sein; und so bu was mehr wirst barthun, will ich bir's bezahlen, wenn ich wieder komme. Welcher bünket bich, der unter diesen Dreien der Rächste sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu ihm: So gebe hin und thue desaleichen.

#### Sebet.

Herr Jesu Christe, erhalte uns das reine Licht bes Evangelii und ben rechten Brauch der hochwürdigen Sakramente, damit wir selige Augen, Ohren und Herzen behalten. Regiere uns durch deinen heilisgen Geist, daß wir Lust haben, nach den heiligen zehn Geboten zu leben, und wenn wir's ja versehen hätten und unter die Mörder gestallen wären, so flöße in die Wunden unsers Gewissens den heilfamen Bein der Erkenntnis der Sünde und das himmlische Del deines theuern Berbienstes, damit all unfre Schäden heil werden und wir dich ewig preisen mögen. Amen.

# Um vierzehnten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Dewiger Gott, gnäbiger Bater, ber bu uns durch beinen Sohn beinen heiligen Geift und neu Gesetz zu geben verheißen, wir bitten beine milde Güte, du wollest uns, deine armen Kinder, mit deinem Gnadengeist beseligen und unsre Herzen trösten und erhalten, damit wir bei deinem Worte in Freudigkeit beharren und dir in Geduld mit wahrer Anrusung allezeit dienen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Umen.

Cpiftel: Gal. 5, 16-24.

Ich sage aber: Wanbelt im Geist, so werbet ihr bie Lüste bes Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wiber ben Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselbigen sind wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet. Regieret euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetze. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Seberuch, Hurrei, Unreinigkeit, Unzucht, Abereit, Zauberei, Feindschaft, Hader, Reid, Jorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, Sausen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solches thun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist: Liebe, Freude, Kriede, Geduld, Freundlichseit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmuth, Keuscheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch sammt den Lüsten und Begierden.

Cbangelium: Luf. 17, 11-19.

Und es begab fich, ba er reisete gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galilaam. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die stunden von ferne, und erhuben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser Und da er sie sahe, sprach er zu ihnen: Gehet hin und zeiget ein, ben Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Siner aber unter ihnen, da er sahe, daß er gesund worden war, kehrete er um

und preisete Gott mit lauter Stimme, und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankete ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht zesn rein worden? Wo sind aber die Reune? Hat sich sonst Keiner funden, der wieder umz kehrete und gabe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin; bein Glaube hat dir geholfen.

# Gebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, der du deinen Gläubigen von tem Aussatz der Sünde durch dein Wort und die heilige Taufe gnädiglich gebolken haft und noch täglich deine gnädige Silke in dem, was wir bedürfen, beweisest, wir ditten dich, erwecke unstre Herzen durch deinen heiligen Geift, daß wir folcher Wohlthat nimmermehr vergeffen, sowen in deiner Furcht und herzlichem Vertrauen auf deine Barmherzigskeit für und für leben und mit fröhlichem Herzen dir immerdar danken und dich loben, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

# Am fünfzehnten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir banken bir, daß du uns Seele und Leib gegeben und bisher Alles, was wir zu diesem zeitlichen Leben bedürfen, reichlich geschentet haft, wir bitten dich, mache uns im Glausben stark und fest und hilf, daß wir dir mit Seele und Leib fröhlich vertrauen und dein Reich vor allen Dingen suchen, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen.

## Cpiftel: Gal. 5, 25-6, 10.

So wir im Beift leben, fo laffet uns auch im Beift wandeln. Laffet und nicht eitler Ghre geizig fein, unter einander zu entruften und zu haffen. Lieben Bruder, fo ein Mensch etwa bon einem Febl übereilet wurde, fo helfet ihm wieder gurecht mit fanftmuthigem Geift, die ihr geiftlich seid. Und siehe auf dich selbst, daß du nicht auch ber= fucht werdeft. Giner trage des Undern Laft, fo werdet ihr das Gefet Chrifti erfüllen. So aber sich Jemand läffet dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrüget sich selbst. Ein Jeglicher aber prüfe fein felbst Wert; und alsbann wird er an ihm felber Ruhm haben, und nicht an einem Andern. Denn ein Jeglicher wird feine Laftstragen. Der aber unterrichtet wird mir bem Wort, der theile mit allerlei Gutes bem, ber ihn unterrichtet. Brret euch nicht, Gott läßt fich nicht fpot= ten. Denn was der Mensch säet, bas wird er ernten. Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Beift faet, der wird von dem Beift das ewige Leben ernten. Laffet uns aber Gutes thun und nicht mube werben; benn gu feiner Beit werden wir auch ernten ohn Aufhören. Als wir benn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes thun an Jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genoffen.

# Ebangelium: Matth. 6, 24-34.

Niemand fann zween herren bienen. Entweder er wird einen haffen und ben andern lieben, ober wird einem anhangen und ben andern verachten. Ihr konnt nicht Gott bienen und bem Mammon. Darum fage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr effen und trinten werdet; auch nicht für euern Leib, mas ihr angieben werdet. Ift nicht das Leben mehr, benn die Speife? und ber Leib mehr, benn Die Rleibuna? Gebet bie Bogel unter bem himmel an: fie faen nicht, fie ernten nicht, fie sammeln nicht in bie Scheunen; und euer himm= lischer Bater nahret fie doch. Geid ihr denn nicht viel mehr, benn fie? Mer ift unter euch, ber feiner Lange eine Gle gufegen moge, ob er gleich barum forget? Und warum forget ihr für bie Rleidung? Schauet die Lilien auf dem Felbe, wie fie machsen; fie arbeiten nicht, auch spinnen fie nicht. 3ch fage euch, daß auch Salomo in aller feiner Berrlichfeit nicht bekleibet gewesen ift als berfelbigen eins. Go benn Gott bas Gras auf bem Felbe alfo fleibet, bas boch heute ftebet und morgen in den Dfen geworfen wird, follte er bas nicht viel mehr euch thun, o ihr Rleingläubigen? Darum follt ihr nicht forgen und fagen: Das werden wir effen? mas werden wir trinken? womit werden wir uns fleiben? Rach foldem Allen trachten bie Beiben. Denn euer bimmlischer Bater weiß, daß ihr beg Alles bedürfet. Trachtet am erften nach bem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigfeit, fo wird euch foldes Alles zufallen. Darum forget nicht für den andern Morgen, benn ber morgende Tag wird für bas Geine forgen. Es ift genug. daß ein jeglicher Tag feine eigene Blage habe.

# Sebet.

Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Bater, der du die Böglein speisest und alle Blümlein kleidest und sorgest für und, wie ein Bater für seine Kinder, wir ditten deine milde Güte, du wollest und vor Mißstrauen und eitler und vergeblicher Sorge behüten und und deinen Beich und beines Ramens Heisgung und deinem Reich und Billeben lassen, daß wir all unste Sorge und Anliegen in starkem Glausben auf dich werfen und dir besehlen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Um sechzehnten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Herr Gott, wir bitten bich, laß beine Enade allewege uns zuvors kommen und bei uns bleiben, auf baß wir immerdar fleißig seien zu guten Werken, durch unsern Herrn Jesum Christum, beinen lieben Sohn, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigskeit. Amen.

# Epiftel: Ephef. 3, 13-21.

Darum bitte ich, daß ihr nicht mübe werbet um meiner Trübsale willen, die ich für euch leibe, welche euch eine Shre sind. Derhalben beuge ich meine Kniee gegen den Bater unsers Herrn Jesu Christi, der ber rechte Bater ist über Alles, was da Kinder heißt im himmel und

auf Erben, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichthum seiner Herrlichfeit, stark zu werden durch seinen Geift an dem inwendigen Menschen, und Christum zu wohnen durch den Glauben in euren Herzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden; auf daß ihr begreisen möget mit allen Helligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe; auch erkennen, daß Christum lieb haben, viel besser ist, denn alles Wissen, auf daß ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottessülle. Dem aber, der überschwänglich ihun kann über Alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirket, dem sei Shre in der Gemeine, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

# Cbangelium: Luf. 7, 11-17.

Und es begab sich darnach, daß er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seiner Jünger gingen viele mit ihm und viel Bolks. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Todten herauß, der ein einiger Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Bittwe, und viel Bolks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Habe, jammerte ihn derselbigen und sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und rührete den Sarg an, und die Träger stunden. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Todte richtete sich auf und sing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine Furcht an und preiseten Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Bolk heimgesucht. Und diese Kede von ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegende Länder.

#### Sebet.

D herr Jesu, der du bift das Leben und die Auserstehung und haft durch deinen Tod unsern Tod verschlungen und durch deine Auserstehung und das Leben wiedergebracht, wir armen Menschen, die wir noch mitten im Leben mit dem Tode und Clend umfangen sind, bitten deine sieghafte Güte, du wollest und des Todes Furcht, Stachel und Macht in deiner Kraft überwinden helsen und in deinem Wort und guten Gewissen seinen feliglich einschlafen und zu unser Ruhe kommen lassen, der du ein herr des Todes und herzog des Lebens bist, von nun an dis in Ewigkeit. Amen.

# Um siebzehnten Sonntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten bich, bu wollest uns burch beinen heiligen Geist regieren, daß wir mit ganzem herzen bein Wort hören und annehmen und unser Leben barnach bessern, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Amen.

## Epiftel: Ephef. 4, 1-6.

So ermahne nun euch ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wans belt, wie fich's gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid, mit aller Demuth und Sanftmuth, mit Geduld, und vertraget Giner den Andern in der Liebe, und seif fleißig zu halten die Einigkeit im Geist

burch bas Band bes Friedens. Ein Leib und Ein Geift, wie ihr auch berufen feib auf einerlei Hoffnung eures Berufs. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Bater (unser) Aller, ber ba ift über euch Alle, und durch euch Alle, und in euch Allen.

# Cbangelium: Luf. 14, 1-11.

Und es begab fich, daß er tam in ein haus eines Oberften ber Pharifaer, auf einen Sabbath, bas Brod zu effen; und fie hielten auf ihn. Und fiebe, da war ein Mensch vor ihm, der war maffersüchtig. Und Jejus antwortete und fagte zu den Schriftgelehrten und Pharifäern und fprach : Ift's auch recht auf ben Cabbath beilen? Gie aber schwiegen ftille. Und er griff ihn an und heilete ihn und ließ ihn geben, und antwortete und fprach zu ihnen: Welcher ift unter euch. bem fein Ochfe oder Giel in den Brunnen fällt, und er nicht alsbald ibn berauszeucht am Sabbathtage? Und fie konnten ibm barauf nicht wieder Untwort geben. Er fagte aber ein Gleichniß zu den Gaften, ba er mertte, wie fie erwähleten oben an zu figen, und sprach zu ihnen : Wenn du von Jemand geladen wirft gur Bochzeit, fo fete bich nicht oben an, daß nicht etwa ein Chrlicherer, benn bu, bon ihm geladen fei; und so dann kommt, der dich und ihn geladen hat, spreche zu dir: Weiche biefem; und bu muffest bann mit Scham unten an fiten. Sondern wenn du geladen wirft, fo gebe bin und fete dich unten an. auf daß, wenn da fommt, der dich geladen hat, fpreche zu dir: Freund. rude binauf. Dann wirtt bu Gbre baben bor benen, die mit bir qu Tische fiten. Denn wer fich felbft erhöhet, der foll erniedriget werden; und wer fich felbst erniedriget, der foll erhöhet werden.

# Gebet.

Allmächtiger Gott und ewiger Bater, der du den Hoffarthigen wis berstehest und gibst den Demüthigen Gnade, wir bitten deine milde Güte, du wollest uns vor Stolz, Hochmuth und geistlicher Hoffarth beshüten und in Demuth und niedrigen Herzen zu beinen Ehren allezeit erhalten, durch Jesum Christum, unsern demüthigen Herrn. Anden Mathesus.

# Um achtzehnten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

O herr Gott, wir bitten bich, laß beine Barmherzigkeit in unsern herzen wirken und regieren, bieweil wir ohne bich dir nicht gefallen mögen, durch unsern herrn Jesum Chriftum, beinen Sohn, der mit dir und bem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

## Epifiel: 1 Ror. 1, 4-9.

Ich banke meinem Gott allezeit eurethalben für die Enade Gottes, bie euch gegeben ist in Christo Jesu, daß ihr seid durch ihn an allen Stüden reich gemacht, an aller Lebre und in aller Erfenntniß. Wie benn die Predigt von Christo in euch frästig worden ist, also, daß ihr keinen Mangel habt an irgend einer Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unsers herrn Jesu Christi; welcher auch wird euch

feft behalten bis an's Enbe, daß ihr unfträflich seib auf den Tag unsers Herrn Jesu Chrifti. Denn Gott ift treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Chrifti, unsers Herrn.

# Cbungelium: Matth. 22, 34-46.

Da aber die Pharisäer höreten, daß er den Sadducäern das Maul gestopst hatte, versammelten sie sich. Und Einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Geset? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieden Gott, deinen Herrn, von ganzem Serzen, von ganzer Seese und von ganzem Gemüth. Dies ist das vornehmste und größte Gedot. Das andre aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieden als dich selbst. In diesen zweien Geboten hanget das ganze Geset und die Propheten. Da nun die Pharisäer bei einander waren, fragte sie Jezius, und sprach: Wie dinstet euch um Christo? weß Sohn ist erz Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennet ihn denn David im Geist einen Herrn, da er sagt: Der Herr hat gesagt zu meinem Kerrn: Seze dich zu meiner Rechten, dis daß ich sege deine Feinde zum Schemel beiner Füße. So nun David ihn einen Herr nennet, wie ist er denn senn? Und Niemand bonnte ihm ein Wort antsworten, und durste auch Riemand von dem Tage an hinsort ihn fragen.

#### Gebet.

Herr Gott, himmlischer Vater, ber du uns beinen Willen, bem wir nachkommen sollen, in den zwo Taseln des Geleges geofsenbaret, gib, daß wir dich von ganzen Herzen, Seele und Gemüth fürchten und lieben und unserm Nächsten alles Gutes erzeigen, und wo wir dawider sündizgen, so siehe deinen Sohn Jesum an, der das Geset an unster Statt erfüllet, sprich deswegen uns, die wir an ihn glauben, von aller Schuld los und bringe uns dahin, da wir ohne Hinderniß mit Freudigkeit deinen heiligen Willen vollbringen, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

# Am neunzehnten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Allmächtiger, barmberziger Gott, wende in Gnaben von uns Alles ab, was uns zuwider ist, damit wir an Leib und Seele unbeschweret bein Werk mit freien Herzen ausrichten durch unsern Jerrn Jesum Christum, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen

# Epistel: Ephes. 4, 22-28.

So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Bandel, den alten Menschen, der durch Lüste in Jerthum sich verderbet. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüths; und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffner Gerechtigkeit und heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Bahrheit, ein Jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir unter einander Glieder sind. Jürnet und sündiget nicht; lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.

Gebet auch nicht Raum bem Läfterer. Wer geftohlen hat, ber ftehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Sanden etwas Gutes, auf daß er habe, ju geben bem Dürftigen.

# Ebangelium: Matth. 9, 1-8.

Da trat er in das Schiff und fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Zesus ihren Glauben sahe, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind bir vergeben. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sahe, sprach er: Warum denket ihr so Arges in euren Herzen? Welches ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht habe auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Bette auf und gehe heim. Und er stund auf und ging heim. Da das Volk daß fahe, verwunderte es sich und preisete Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat.

#### Sebet.

O barmherziger Gott und gnädiger Bater, der du uns eine ewige Bergebung der Sünden zurichteft durch das einige Opfer deines lieben Sohnes und läffest solchen Gnadenschatz den Gläubigen im Wort verstündigen durch die heilige Absolution, wir danken dir für deine milde Güte und bitten dich, du wollest uns dei solcher deiner Gnade erhalten und uns vor aller andern Lehr und Abwege gnädiglich behüten, durch Jesum Christum, unsern einigen Gnadenstuhl und herrn. Umen. 306. Matbesius.

# Am zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, wir bitten dich, du wollest uns ben Geist der Wahrheit und des Friedens verleihen, auf daß wir von ganzem Herzen, was dir gefällt, erkennen und dem mit allen Kräften allein nachfolgen mögen, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herr.

Gerrn. Amen.

Cpistel: Ephes. 5, 15—21.

So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Und schiedet euch in die Zeit; denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des herrn Wille. Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folgt; sondern werdet voll Geistes, und redet unter einander von Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern; singet und spielet dem herrn in eurem herzen; und saget Dank allezeit für Alles, Gott und dem Bater, in dem Namen unsers herrn zesu Ebrist; und seid unter einander unterthan in der Furcht Gottes.

# Evangelium: Matth. 22, 1-14.

Und Jesus antwortete und rebete abermal burch Gleichniffe gu ihnen und iprach : Das himmelreich ift gleich einem Ronige, ber feinem

Sobne Sochzeit machte, und fandte seine Anechte aus, daß fie die Gafte gur Bochzeit riefen; und fie wollten nicht kommen. Abermal fandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gaften: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ift aeschlachtet und Alles bereit; fommet zur Sochzeit. Aber fie verachteten bas und gingen bin, Giner auf feinen Uder, ber Andere zu feiner Sand= thierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhneten und tödteten fie. Da das der König börete, ward er zornig und schiefte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er ju feinen Rnechten: Die hochzeit ift zwar bereitet; aber bie Gafte waren's nicht werth. Darum gehet bin auf bie Stragen und labet zur Sochzeit, wen ihr findet. Und die Rnechte gingen aus auf die Stragen und brachten zusammen, wen fie fanden, Bofe und Gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gafte zu be= feben; und fabe allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und fprach zu ihm: Freund, wie bift du herein kommen und haft boch fein hochzeitlich Rleid an? Er aber verstummete. Da sprach der Ronig zu seinen Dienern : Bindet ihm Sande und Suge und werfet ihn in die außerste Finfterniß hinaus, da wird fein Beulen und Zähnklap= ven: denn Biele find berufen, aber Wenige find außerwählet.

## Gebet.

Getreuer Gott, himmlischer Later, wir sagen dir von Grund unsers Herzens Lob und Dank, daß du uns zu den ewigen Gnaden deines Sohnes Jesu Christi so fleisig einladen lässest und bitten dich demüschiglich, du wollest unser Herzen mit deinem heiligen Geiste erleuchten und regieren, damit wir nicht die irdischen und vergänglichen Güter den himmlischen vorziehen, noch deine gnadenreiche Einladung verachten, sondern uns gehorsam einstellen, mit der Unschuld, Gerechtigkeit und heiligkeit deines Sohnes bekleiden lassen, und solch Gnadenkleid mit Sünden wider das Gewissen nicht bestecken, und dermaleinst nicht zu den Verschenen, sondern zu den Auserwählten gewiesen werden, um Jesu Thristi, deines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Amen.

#### Rurfachf. Agende.

# Am einundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber du durch beinen Sohn Bergebung ber Sünden, Gerechtigkeit und ewiges Leben uns verheißen haft, wir bitten dich, du wollest durch beinen heiligen Geist unser herzen regieren, daß wir solche Hilfe durch tägliches Gebet und sonderlich in aller Anssechung bei ihm suchen und durch einen rechten Glauben auf seine Zusagung und Wort auch gewiß finden und erlangen, durch denselben beinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Umen.

#### Cpiftel: Cphef. 6, 10-17.

Bulett, meine Brüder, seib ftark in bem Gerrn, und in ber Macht seiner Starke. Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könsnet gegen die liftigen Anläuse des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpsen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen,

nämlich mit ben Herren ber Belt, die in ber Finfterniß dieser Belt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem himmel. Um deswillen, so ergreiset den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Bisderstand thun und Alles wohl ausrichten und da Feld behalten nöget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Arebs der Gerechtigkeit, und an Beinen gestiefelt, als sertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Bor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle seurigen Pseile des Bösewichtes. Und nehmet den dem des Heils gesis und das Schwert des Geistes, welches ist das Bort Gottes.

Cbangelium : 3oh. 4, 47-54.

Und es war ein Königischer, deß Sohn lag frank zu Kapernaum. Dieser hörete, daß Jesus kam aus Judäa in Galiläam, und ging hin zu ihm, bat ihn, daß er hinab käme und hülfe seinem Sohn; denn er war todtfrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeigen und Bunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gele hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubete dem Bort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinad ging, begegsneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen: Dein Kind lebet. Da forschie er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm worden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die siebente Stunde versieß ihn das Fieder. Da merkete der Bater, daß es um die Stunde wäre, in welcher zesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebet. Und er glaubete mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Reichen, das Sesus tbat, da er aus Judäa in Galiläam kam.

#### Sebet.

Herr, allmächtiger Gott, der du der Elenden Seufzen nicht versichmähft und der betrübten Berzen Berlangen nicht verachteft, siehe doch an unser Gebet, welches wir in unsern Röthen vor dich bringen und erhöre uns gnädiglich, daß Alles, so beide vom Teufel und Menschen wider uns strebt, zunichte und durch den Rath deiner milden Güte zerftreuet werde, auf daß wir in aller Ansechtung unversehrt, dir in deiner Gemeinde danken und dich allezeit loben, um Jesu Christi, beines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Amen.

# Um zweiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

#### Roffekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, hilf, daß bei uns wohne dein heis liger Geift, der uns erleuchte und leite in alle Wahrheit, beschütze und starte in aller Miderwärtigkeit, auf daß wir durch sein heiliges Eingeben denken, was recht ift, und es durch seine Kraft und Wirkung auch vollsbringen, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern herrn. Umen.

Cpiftel: Phil. 1, 3-11.

Ich banke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, (welches ich allezeit thue in alle meinem Gebet für euch Alle und thue das Gebet mit

Freuden,) über eurer Gemeinschaft am Evangelio, vom ersten Tage an dießer. Und bin desselbigen in guter Zuversicht, daß der in euch angesangen hat das gute Wert, der wird's auch vollsühren dis an den Tag zesu Christi. Wie es denn mir billig ist, daß ich dermaßen von euch Allen halte; darum, daß ich euch in meinem Herzen habe, in diesem meinem Gefängniß, darin ich das Evangelium verantworte und berräftige, als die ihr Alle mit mir der Gnade theilhaftig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch Allen verlanget von Herzenszgrund in Jesu Christo. Und darum bete ich, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntniß und Erfahrung, daß ihr prüsen möget, was das Beste sei, auf daß ihr seid lauter und unanstößels auf den Tag Christi, erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen (in euch) zu Ehre und Lobe Gottes.

# Cbangelium: Matth. 18, 23-35.

Darum ift das himmelreich gleich einem Ronige, ber mit feinen Anechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, fam ihm Einer vor, ber war ihm zehntausend Pfund schuldig. Da er's nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr verkausen ihn und sein Weib und seine Kins ber und Alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und iprach: Berr, habe Geduld mit mir; ich will bir Alles bezahlen. Da jammerte ben Berrn besselbigen Anechts und ließ ibn los, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derfelbige Knecht hinaus und fand einen feiner Mitknechte, der war ihm hundert Groichen schuldig; und er griff ihn an und würgete ihn und sprach: Begable mir, was du mir schuldig bift. Da fiel fein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Sabe Geduld mit mir; ich will dir Alles be= gablen. Er wollte aber nicht, sondern ging bin und warf ibn in's Befängniß, bis daß er bezahlete, mas er schuldig mar. Da aber feine Mitknechte folches faben, wurden fie fehr betrübt und kamen und brach: ten vor ihren Berrn Alles, was fich begeben hatte. Da forderte ihn fein herr vor fich und sprach ju ihm: Du Schalksknecht, alle biefe Schuld habe ich bir erlaffen, bieweil bu mich batest; solltest bu benn dich nicht auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmet habe? Und sein Herr ward zornig und überantwortete ibn ben Beinigern, bis daß er bezahlete Alles, was er ihm schuldig mar. Alse wird euch mein himmlischer Bater auch thun, so ihr nicht vergebet bon eurem Bergen, ein Jeglicher feinem Bruder feine Fehle.

## Gebet.

D ewiger Bater und Gott alles Friedens und aller Einigkeit, der du umsonft und aus lauter Gnade und Güte all unfre große Sünde und Missethat uns schenkest, und wirst alle unfre Sünde hinter dich, und sorderst von uns, daß wir unsern Brüdern von Herzen ihre Fehler wieder verzeihen, damit wir unsern Glauben und Dankbarkeit vor Zebermann beweisen und dich preisen, wir ditten deine milde Güte, du wollest allen Groll und Widerwillen in unsern Herzen tödten und uns in Freundlichkeit mit Zedermann versöhnen lassen, durch Jesum Christum, der uns mit dir durch sein Blut versöhnet hat in Ewigkeit. Amen.

# Am dreiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

Barmherziger, ewiger Gott und Bater, wir bitten bich, bu wollest uns durch einen mahren Glauben zu beinem eingebornen Sohne führen und deinem Bolke verleiben, daß es keiner Kreatur anhange, sondern allein zu deiner Güte einen Zugang suche und finde, durch Zesum Christum, deinen lieben Sohn, unfern Herrn. Amen.

## Epiftel: Phil. 3, 17-21.

Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde. Denn Viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Beinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ift die Verdammuiß, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zu Schanden wird, derer, die irdisch gefinnet sind. Unser Wandel aber ist im himmel, von dannen wir auch warten des Heilders Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinenn verklärten Leibe, nach der Wirfung, damit er kann auch alle Dinge ihm unterthänig machen.

## Changelium: Matth. 22, 15-22.

Da gingen die Pharifaer hin und hielten einen Rath, wie sie ihn finsen in seiner Rode; und sandten zu ihm ibre Jünger, sammt Herodis Dienern, und sprachen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist, und lehrest den Beg Gottes recht, und du fragest nach Niemand; benn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage und, was dünket dich? ist drecht, daß man dem Kaiser Jinsgebe, oder nicht? Da nun Jesus merkte ihre Schalkheit, sprach er: Ihr Heuchler, was verssuchet ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einem Groschen dar. Und er sprach zu ihnen: Weß ist das Bild und die kleberschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ift. Da sie das höreten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon.

Herr allmächtiger Gott, der du alle Gewalt haft über die Reiche der ganzen Belt, gibst und erhältst selbst alle Obrigkeit und willst, daß wir solche beine Ordnungen, Gaben und Bohlthat mit Demuth und Gehersam dankbarlich erkennen und dir und der Obrigkeit, was wir schuldig sind, geben sollen, wir bitten dich, du wollest unser und all dristlich Regiment fördern, segnen und behüten und unter ihnen dein heiliges Bort und Kirche und Friede gnädiglich erhalten, daß wir in wahrer Erkenntniß, Jucht und Spriede gnädiglich erhalten, daß wir in wahrer Erkentniß, Jucht und Ehrbarkeit täglich mögen wachsen und zunehmen, und beide, herren und Unterthanen, in gutem Gewissen werscheinen von miteinander ewia sellg werden, durch Jesum Christum, beinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

# Am vierundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

Lieber Herr Gott, behalte und befräftige uns in beiner heiligen Erfenntnig und Glauben, und vollbringe in uns beine Berufung und angefangenes Werk bis an's Ende, burch beinen lieben Sohn, unfern herrn Sejum Chriftum, der mit dir und dem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewiakeit. Minen.

#### Epiftel: Rol. 1. 9-14.

Derhalben auch wir, von dem Tage an, da wir's gehöret haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Erfenntniß feines Willens, in allerlei geiftlicher Weisheit und Berftand; daß ihr wandelt würdiglich dem Berrn zu allem Gefallen, und fruchtbar feid in allen guten Werken, und wachset in der Erkenntniß Gottes, und geftärfet werdet mit aller Rraft, nach feiner berrlichen Macht, in aller Geduld und Lanamüthiakeit mit Freuden; und dankfaget bem Bater, ber uns tuchtig gemacht hat zu bem Erbtheil ber Beiligen im Licht, welcher uns errettet bat von der Obrigfeit der Finster= nift, und hat und verfett in bas Reich feines lieben Gobnes, an welchem wir haben die Erlösung durch fein Blut, nämlich die Bergebung ber Sünden.

Changelium: Matth. 9, 18-26.

Da er folches mit ihnen redete, fiehe, ba kam der Oberften einer und fiel vor ihm nieder und fprach : Berr, meine Tochter ift jest geftorben; aber tomm und lege beine Sand auf fie, fo wird fie lebendig. Und Jefus ftund auf und folgete ihm nach und feine Junger. Und fiebe, ein Beib, das zwölf Sahre ben Blutgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührete feines Rleides Saum an. Denn fie fprach bei ihr felbft: Möcht ich nur sein Kleid anrühren, so würde ich gesund. Da wandte fich Relus um und fabe fie und fprach : Gei getroft, meine Tochter. bein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward gesund zu derfel= bigen Stunde. Und als er in bes Oberften Baus fam und fahe die Pfeifer und das Getummel des Bolks, sprach er zu ihnen: Weichet; benn das Mägdlein ift nicht todt, sondern es schläft. Und fie verlachten ihn. Alls aber bas Bolk ausgetrieben war, ging er hinein und ergriff fie bei ber Sand; da ftund das Mägdlein auf. Und dies Gerücht er= fcoll in basselbige gange Land.

#### Gebet.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du burch beinen Sohn Bergebung ber Gunden und Rettung vom ewigen Tode zugesaget haft, wir bitten bich, ftarte uns durch beinen beiligen Beift, daß wir in folchem Bertrauen auf beine Gnade durch Chriftum täglich gunehmen, und die Soffnung fest und gewiß behalten, daß wir nicht fterben, sondern ein= schlafen und am jungften Tage zum ewigen Leben erwecket follen werben, durch denselben beinen Sohn, Jejum Chriftum, unfern Berrn. Umen. Rurfachf. Mgenbe.

# Am fünfundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

# Rollekte.

Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten bich bemuthiglich, erzeige uns beine Barmbergigfeit, auf daß wir, die an allem unfern Berdienft billig bergagen, nicht bein Bericht, fondern beine Bergebung erfahren mögen, durch Gefum Chriftum, beinen lieben Gohn, unfern Berrn, ber mit dir und dem beiligen Geifte lebet und regieret in Emigfeit. Amen.

#### Epiftel: 1 Theff. 4, 13-18.

Wir wollen euch aber, lieben Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie die andern, die keine Hossinung haben. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auserstanden ift; also wird Gott auch, die da entschlasen sind durch Jesum, mit ihm sühren. Denn daß sagen wir euch, als ein Wort des herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunst des herrn, werden denen nicht vorkommen, die da schlasen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom himmel, und die Toden in Christo werden auserstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken, dem herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander.

# Cbungelium: Matth. 24, 15-28.

Wenn ihr nun feben werdet ben Greuel ber Bermuftung, babon gefagt ift burch den Bropheten Daniel, daß er ftehet an ber beiligen Stätte (wer bas liefet, ber merte drauf); alsdann fliebe auf die Berge, wer im judischen Lande ift. Und wer auf bem Dach ift, ber fteige nicht bernieder, etwas aus feinem Saufe zu holen, und wer auf bem Felde ift, der febre nicht um, feine Kleiber zu holen. Webe aber den Schwan= gern und Saugern zu ber Reit. Bittet aber, daß eure Flucht nicht geichebe im Winter, ober am Sabbath. Denn es wird alsdann eine große Trübial fein, als nicht gewesen ift, von Unfang ber Welt bisber und als auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht wurden verfürzt, so wurde fein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verfürzt. Go alsdann Jemand zu euch wird fagen: Siehe, bie ift Chriftus, ober ba, fo follt ihr's nicht glauben. Denn es werben faliche Chrifti und faliche Propheten auffteben und große Zeichen und Bunder thun, daß verführet werden in den Brithum (wo es möglich ware) auch die Auserwählten. Siehe, ich hab's euch zuvor gefagt. Darum, wenn fie zu euch fagen werden : Giebe, er ift in der Bufte, fo aebet nicht hinaus; fiebe, er ift in der Rammer, fo glaubt nicht. Denn gleich wie ber Blit ausgehet vom Aufgang und scheinet bis jum Niedergang; also wird auch sein die Bufunft des Menschensohns. Wo aber ein Nas ift, da sammeln fich die Adler.

## Bebet.

Herr Gott, himmlischer Bater, der Greuel der Berwüftung ift in allen Ständen deiner Christenheit nur allzusehr eingeriffen. Hilf, daß wir und fleißig davor hüten, und dabei deine lette Zufunft zum Gericht erfennen, damit wir nicht von derselben übereilet, mit solchem Grecht ausgerottet und in das ewige Berderben geftürzt werden, sondern und zu dir und an dich halten und ewig selig werden, um Jesu Christi, deisnes lieben Sohnes, unsers herrn willen. Amen.

# Am sechsundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

Rollekte.

Herr Gott, regiere unfre Herzen und Gebanken durch beinen heis ligen Geift, daß wir allezeit gebenken an das Ende und an dein gerechtes Gericht, und erwecke uns dadurch zu einem görtlichen Leben in dieser Zeit, auf daß wir dort ewiglich mit dir bleiben mögen, durch unsern Herrn Jesum Christum, deinen lieben Sohn, welcher mit dir und dem beiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Umen.

# Cpiftel: 2 Petri 3, 3-14.

Und wiffet das auf's Erfte, daß in den letten Tagen kommen wer= ben Spotter, die nach ihren eigenen Luften wandeln, und fagen : Wo ift die Berheißung feiner Bufunft? Denn nachdem die Bater entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ift. Aber Muthwillens wollen fie nicht wiffen, daß der himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde aus Waffer und im Waffer beftanden durch Gottes Wort; bennoch ward zu der Zeit die Welt durch dieselbigen mit der Sündflut verderbet. Also auch ber Himmel jetund und die Erde wer= ben durch sein Wort gesparet, daß sie jum Feuer behalten werden am Tage bes Gerichts und Berdammniß ber gottlofen Menschen. aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem Berrn ift wie taufend Jahr, und taufend Jahr wie ein Tag. Der Berr berzeucht nicht die Berheißung, wie es Etliche für einen Bergug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, daß Jemand verloren werde, fondern daß fich Jedermann zur Bufe febre. Es wird aber bes Berrn Tag kommen, als ein Dieb in der Nacht, in welchem die Simmel ger= geben werden mit großem Rrachen; die Elemente aber werden bor Site schmelzen, und die Erde und die Werke, die drinnen find, werden verbrennen. So nun das Alles foll zergehen, wie follt ihr denn geschickt fein mit heiligem Wandel und gottfeligem Befen, daß ihr wartet und eilet zu der Zufunft des Tages des herrn, in welchem die himmel vom Feuer zergeben, und die Elemente vor Site zerschmelzen werden. warten aber eines neuen Simmels und einer neuen Erde, nach feiner Berheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollet, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm unde= flect und unfträflich im Frieden erfunden werdet.

# Changelium: Matth. 25, 31-46.

Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Hertlichkeit, und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie von einander scheiden, gleich als ein hirte die Schase von den Vöcken scheiden, und wird die Schase zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Andeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset. Ich din durftig gewesen, und ihr habt mich getränket. Ich vie Gast gewesen, und ihr habt mich getränket. Ich vin Gast gewesen, und ihr habt mich getränket. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bekerberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bekerberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bekerberget.

bin frant gewesen, und ihr habt mich besuchet. 3ch bin gefangen ge= wefen, und ihr feid zu mir tommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und fagen: herr, wann haben wir dich hungrig geseben und haben dich gespeiset? oder durftig und haben dich getränket? Wann haben wir dich einen Gaft gesehen und beherberget? oder nackend und haben dich befleidet? Wann haben wir dich frank oder gefangen geseben und find zu dir kommen? Und der König wird antworten und fagen zu ihnen: Wahrlich, ich fage euch, was ihr gethan habt einem unter Diesen meinen geringften Brudern, das habt ihr mir gethan. Dann wird er auch fagen zu denen gur Linken: Gehet bin von mir, ihr Berfluchten, in das emige Reuer, das bereitet ift dem Teufel und seinen Engeln. 3ch bin bungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset. Ich bin burftig gewesen, und ihr habt mich nicht getranket. Ich bin ein Gaft gemesen, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich nicht betleidet. Ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besuchet. Da werden fie ihm auch antworten und fagen: Berr, wann haben wir dich gesehen hungrig, ober durftig, ober einen Gaft, ober nackend, ober frant, ober gefangen, und haben birnicht gedienet? Dann wird er ihnen antworten und fagen: Wahrlich, ich fage euch, was ihr nicht gethan habt einem unter diefen Geringften. das habt ihr mir auch nicht gethan. Und fie werden in die ewige Bein geben, aber die Gerechten in das ewige Leben.

# Gebet.

Allmächtiger und gerechter Gott, der du einen großen Tag gesehet haft, an dem du richten willst den Kreis des Erdbodens durch des Mensichen Sohn, Jesum Christum, vor welchem alle Bölker, todte und les bendige, die je gewesen sind, versammelt werden müssen, wie bitten dich demüthiglich, du wollest uns vor aller heuchele gnädiglich behüten, Gnade geben, im rechten Glauben und dristlicher Liebe zu wandeln, und helsen, daß wir ein fröhlich Urtheil erlangen und in dein ewiges Reich eingehen mögen, durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

# Um fiebenundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis.

#### Rollekte.

Barmherziger, ewiger Gott und Bater, ber du uns in Chrifto Jesu zu einer lebendigen Hoffnung des ewigen Lebens berusen haft, verleihe uns, daß wir durch deinen Geist die Welt und alse Lüste des Lebens bestreiten, unser Fleisch freuzigen und töden und nach dem, was droben ist, am ersten trachten, dis wir im Glauben, Hoffnung und Geduld Alles überwinden und vor deinem Angesicht gefrönt und ewiglich erfreut werden, um Jesu Christi, unsers Seligmachers willen. Amen.

#### Cpiftel: 1 Theff. 5, 1-11.

Bon ben Zeiten aber und Stunden, lieben Brüder, ift nicht noth, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisset gewiß, daß der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Denn, wenn sie werden sagen: Es ift Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Berderben

schnell überfallen, gleichwie der Schnerz ein schwanger Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, lieben Brüber, seid nicht in der Finsterniß, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreise. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Kacht, noch von der Finsterniß. So lasset und nun nicht schlafen, wie die Andern, sondern lasset und wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angesthan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hossen zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Jorn, sondern die Seligkeit zu besitzen, durch unsen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch unter einander, und bauet Siner den Andern, wie ibr denn tbut.

# Evangelium: Matth. 25, 1-13.

Dann wird das himmelreich gleich fein gehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren thöricht, und fünf waren flug. Die Thörichten nahmen ihre Lampen; aber fie nahmen nicht Del mit fich. Die Klugen aber nahmen Del in ihren Gefäßen, sammt ihren Lampen. Da nun ber Bräutigam bergog, wurden fie Alle ichläfrig und entschliefen. Bur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siche, der Bräutigam fommt; gehet aus, ihm entgegen. Da ftunden diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Thörichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns von eurem Dele; benn unfere Lampen verlöschen. Da ant= worteten die Klugen und fprachen: Nicht alfo, auf daß nicht uns und euch gebreche. Gebet aber bin zu ben Krämern und kaufet für euch felbft. Und da fie hingingen zu kaufen, tam ber Bräutigam; und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein gur hochzeit, und die Thur ward verschloffen. Bulett kamen auch die andern Jungfrauen und fprachen: herr, herr, thu uns auf. Er antwortete aber und fprach: Wahrlich, ich fage euch, ich fenne euch nicht. Darum wachet; benn ihr wiffet weder Tag noch Stunde, in welcher bes Menschen Sohn kommen wird.

#### Gebet.

herr Gott, himmlischer Bater, wir banken bir, daß bu burch bein Bort und Evangelium uns noch für und für zur hochzeit beines Sohnes berufen läßt, und bitten bich, regiere unfre Herzen burch beinen heiligen Geift, daß wir allezeit ben wahren Glauben haben, auch bis an's Ende wachen und munter sein, auf daß, wenn der himmlische Bräutigen, bein Sohn, am jüngsten Tage erscheinet, wir zur hochzeit des ewigen Lebens eingehen, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern herrn. Umen.

# Am Tage Maria Reinigung.

Den 2. Februar.

Spiffef: Mal. 3, 1-4. Svangefium: Suk. 2, 22-32.

# Am Tage Maria Berfündigung.

Den 25. März.

Spiftel: Bef. 7, 10-16. Evangelium: Suk. 1, 26-38.

# Um Tage Maria Beimfuchung.

Den 2. Juli.

Spiftel: Bes. 11, 1-5. Svangelium: Suk. 1, 39-56.

# Um Tage Johannis bes Taufers.

Den 24. Juni.

Epistel: Bes. 40, 1-5. Evangelium: Suk. 1, 57-80.

# Um Tage Michaelis.

Den 29. September.

Spiftel: Offenb. 12, 7-12. Svangelinm: Matth. 18, 1-11.

# Am Reformationsfeft.

Den 31. Oftober.

#### Rollekte.

herr Gott, himmlischer Bater, wir banken bir, daß du uns die selige Zeit haft erleben lassen, da wir das heilige Evangelium hören, beinen Willen und väterliches Herz daraus erkennen und beinen Sohn, Lesum Christum, mit den Augen unsers Glaubens schauen können. Wir bitten deine grundlose Barmherzigkeit, du wollest dies selige Licht beines Wortes uns gnädiglich erhalten und durch deinen heiligen Geist unse Herzen also leiten und führen, daß wir nimmermehr davon abweichen, sondern fest daran halten, lieber alles Andre verlassen, und endlich dadurch selig werden, durch Jesum Christum, beinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

#### Epiftel: Offenb. 14, 6. 7.

Und ich sahe einen Engel fliegen mitten durch den himmel, der hatte ein ewig Evangelium, zu verfündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Seiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ift kommen, und betet an den, der gemacht hat himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen.
—Der:

## Gal. 2, 16-21.

Doch, weil wir wiffen, daß ber Mensch burch bes Geseges Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum: so glauben wir auch an Christum Jesum, auf daß wir gerecht werden burch den Glauben an Christum, und nicht durch des Geseges Werke: benn durch des Gesetes Werke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen durch Christum gerecht zu werden, auch noch selbst Sünder ersunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne! Wenn ich aber das, so ich zerbrochen habe, wiederum daue, so mache ich mich selbst zu einem Uebertreter. Ich bin aber durch's Geset dem Geset gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich bin mit Christo gefreuziget. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glausben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich werse nicht weg die Enade Gottes, denn so durch das Geset die Gerechtiakeit kommt, so ist Ehristus vergeblich gestorben.

# Cbangelium: Matth. 11, 12-15.

Aber von den Tagen Johannis, des Täufers, dis hieher leidet das Simmelreich Gewalt; und die Gewalt thun, die reißen es zu sich. Denn alle Propheten und das Geset haben geweissaget dis auf Johansnem. Und (so ihr's wollt annehmen) er ist Clias, der da soll zukünstig sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre.

#### Gebet.

D Bater aller Barmberzigkeit, der du dir eine heilige Gemeinde und Rirche auf Erden durch bein Wort und heiligen Geift sammelft und erhältft, wir bitten bich, bu wolleft beine fleine Berde, das arme Bauf= lein, so bein Wort durch beine Gnade angenommen, ehrt und fordert, bei der rechten, erkannten, reinen und allein seligmachenden Lehre, auch bei rechtem Gebrauche ber hochwürdigen Saframente ftets und feft er= halten, wider alle Pforten der Sölle, wider alles Wüthen und Toben bes leidigen Teufels, wider alle Bosheit und Tyrannei der argen Welt. Erhalte bein Schifflein fammt beinen Chriften mitten auf bem ungeftumen Meere unter allen Wellen und Wafferwogen, daß es nicht finte noch untergebe. Lag beine Kirche fest und unbeweglich steben auf bem Grundfelsen, daruf fie erbauet ift. D Gott Zebaoth, wende dich boch, schaue bom Simmel und siebe an und suche beim beinen Beinftock und halte ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzet hat, und den du dir festiglich erwählet haft, auf daß sein Gemächs ausgebreitet und seine Zweige groß werden; bergäune ihn mit beinem Schilbe. Rimm uns, beine Schafe, in beinen Schut, bag uns Riemand aus beiner Sand Behute uns vor allen benjenigen, die ba fuchen Bertilgung rechter Lehre, Aufrichtung und Bestätigung ihrer schandlichen Abgot= terei. Laß dein liebes Wort, das belle und unwandelbare Licht, fo und jest scheinet, nicht unterdrückt oder ausgelöschet werden, sondern thue Silfe durch beinen großen ausgeftreckten Urm und erhalte beine Rirche und Gemeinde unter fo vielen Unftoken in der Welt, auf daß du unter uns hier auf Erden auch habeft ein Bolf, das dich erkenne, ehre und anbete und beinem beiligen Namen biene. Ach Berr, schone beines Bolfs und lag bein Erbibeil nicht ju Schanden werden, lag uns nicht entgelten unfre Gunden, der du die Miffethat vormals vergeben haft beinem Bolf und alle ihre Gunde bedecket, der du vormals haft allen beinen Born aufgehoben und dich gewendet von dem Grimm deines Borns. Trofte uns, Gott, unfer Beiland, und lag ab von beiner

Ungnade über uns. Beschütze beine arme Chriftenheit, welche sich auf bich allein verläffet, daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen. Sei und bleibe du mitten unter uns und weiche nicht von beiner Gemeinde. Thue solches um deines Namens willen, daß er nicht ent, heiligt werde, ja thue es um Jesu Christi, beines lieben Sohnes willen. Amen.

# Um Dantfeste.

#### Rollekte.

Allmächtiger Gott, barmherziger Bater, ber du beine milbe hand aufthust und sättigest Alles, was da lebet nach beinem Mohlgefallen, wir danken dir demuthiglich, daß du die Felder gekrönt mit deinem Segen und die Früchte der Erde uns wiederum haft sammeln lassen in die Scheunen, und bitten dich, segne und behüte auch die ewige Saat deines Wortes in unsern Herzen, auf daß wir in reichlichen Früchten der Gerechtigkeit die rechten Dankopfer dir allezeit darbringen mögen, durch unsern Ferrn Jesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geift lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

#### Sebet.

Wir danken dir, allmächtiger, gütiger Gott und Bater, daß du dies Jahr so reichlich mit deinem Gute gekrönt und das Land voll Früchte gemacht haft, daß es sein Gewächs gegeben hat und die Auen dick mit Korn standen. Darüber jaucht man und singet und führt die Garben sammt deinen andern milden Gaben nunmehr fröhlich ein. — Nun danker alle Gott, der große Dinge thut an allen Enden, der und von Mutterleid an lebendig erhält und thut uns alles Gute. — Gelobet sei der Herr, der unsers Landes Früchte segnet und uns die Ernte jährelich und treulich behütet. O getreuer Gott, wir bitten dich berzlich, gib uns auch dazu deinen reichen Segen, Gesundheit, Friede und Ruhe, daß wir dieser Gaben sammt den andern in deiner Furcht mit fröhlichem Herzeichen, in allen deinen Wohlthaten dich erkennen und für alle beine Güte und Treue dich loben, rühmen und preisen hier zeitlich und dort ewiglich. Amen.

# Um Buß= und Bettage.

# Rollekte.

Herr Gott, himmlischer Bater, der du nicht Luft haft an der armen Sünder Tod, läffest sie auch nicht gerne verderben, sondern willst, daß sie bekehret werden und leben, wir bitten dich herzlich, du wollest die wohlverdiente Strafe unsrer Sünde gnädiglich abwenden und uns hinfort zu bessern deine Barmherzigkeit mildiglich verleiben, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Amen.

#### Die fieben Bugpfalmen.

Pjalm 6. Pjalm 32. Pjalm 38. Pjalm 51. Pjalm 102. Pjalm 130. Pjalm 143.

#### Gebet.

D du gütiger, barmberziger Gott, du lieber Bater im himmel, bu haft uns aus Inaden und gottlicher Liebe beinen lieben Cobn geichenft und mit ihm alle Gnade, Beil und Seligfeit. Wir bitten dich, lieber Bater, erhalte uns folch felig Geichent und himmlifche Gabe, den freund= lichen Anblick beines lieben Sohnes Jesu Christi, daß wir ihn ja nicht burch Undankbarkeit verlieren oder sonst barum nicht kommen. Wir find fürwahr arme, elende und gebrechliche Menschen, fallen aus einer Sünde in die andere, sundigen jest mit Gedanken, jest mit Worten, mit Werken, und hat Muhe und Arbeit mit uns, daß wir besteben. Da ift nimmer feine Ruhe, fein Friede. Der Teufel lauert auf unfere Bebanken, schurt und blaft immer zu. Die Welt lauert auf unfer Wort und Berk, Wesen und Leben und gibt uns viel Aergerniß und Arsach zu Sunden. Unser eigen Fleisch feiert auch nicht, ohne was zufällige Sünden, Lafter und Untugenden find, die uns täglich überfallen, die unfer Gewiffen greulich beschweren und die Freude unseres Bergens gar zu nichte machen und in eitel Träume und Betrübnig vermandeln. Darum bitten wir bich, bu gutiger und barmberziger Gott, ob wir vielleicht verfäumlich und undankbar geworden find und nicht fo man= beln, wie wir billig wandeln follen, so bleibe du doch unser gnädiger Gott, fei uns freundlich, tröftlich, gutig und barmbergig, lag uns unfere mannigfaltigen Gunben nicht vergelten, sondern reinige burch bein Wort unser herz und Gewiffen, auf bag wir bir in Leib und Freude dienen mogen, dich loben, ehren und preisen, zeitlich und ewig= lich. Amen. Dr. M. Puther

## Die Litanei.

Die Gemeinde spricht ober fingt ihre Antwort entweder nach jedem Sat, oder nur am Ende des betreffenden Abschnitts.

Der Pfarrer (oder Chor):

Gemeinde:

Khrie. (Herr.) Cleison. (Erbarme bich!)

Abrie. Eleison. Erhöre uns. Chrifte.

Wird die Litanei gesprochen, so kann man auch folgender= maßen anfangen:

Herr erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Berr erbarme Dich. Chrifte erhöre uns.

Herr erbarme Dich. Chrifte erbarme Dich. Berr erbarme Dich. Chrifte erhöre uns.

Berr Gott, Bater im himmel. Berr Gott Sohn, der Welt Beiland. Berr Gott, Beiliger Geift.

Erbarm Dich über uns.

Sei uns gnädig. Sei uns gnädig. Berichon uns, lieber herre Gott. bilf und lieber Berre Gott.

Vor allen Sünden. Vor allem Irrial.

Vor allem Nebel. Bor des Teufels Trug und Lift.

Bor bojem, ichnellen Tod.

Bor Beftileng und theurer Zeit. Bor Krieg und Blutvergießen.

Vor Aufruhr und Zwietracht.

Bor Sagel und Ungewitter.

Bor Feuers: und Waffersnoth.

Vor dem ewigen Tod.

Durch Dein beilig Geburt.

Durch Deinen Todestampf und blutigen Schweiß.

Durch Dein Kreuz und Tod.

Durch Dein beiliges Auferstehen und himmelfahrt.

Behüt uns, lieber herre Gott.

Hilf uns, lieber Herre Gott.

In unfrer letten Noth. Um jungften Gericht.

bilf uns, lieber herre Gott.

Wir armen Günder bitten:

Du wolleft uns erhören, lieber Berre Gott.

Und Deine beilige driftliche Kirche regieren und führen.

Alle Birten und Diener ber Rirche im heilfamen Wort und beiligen Leben behalten. Allen Rotten und Mergerniffen wehren.

Alle Brrigen und Berführten wiederbringen. Den Gatan unter unfre Füge treten. Treue Arbeiter in Deine Ernte fenden.

Deinen Geift und Kraft jum Worte geben. Allen Betrübten und Bloden belfen und tröften.

Allen Bölfern Fried und Gintracht geben.

Unferm Bolfe fteten Gieg wider feine Reinde gonnen. Unfre Obrigfeit in Gnaden leiten und schüten. Unsern Rath und Gemeinde segnen und behüten.

Allen, so in Noth und Kahr sind, mit Silf er= scheinen.

Allen Schwangern und Säugern fröhliche Frucht und Gedeihen geben.

Aller Rinder und Kranken pflegen und warten. Alle um Unschuld Gefangenen los und ledig laffen. Alle Wittmen und Waisen vertheidigen und ver= sorgen.

Aller Menschen Dich erbarmen.

Unfern Feinden, Berfolgern und Läfterern vergeben und sie bekehren.

derhör uns, lieber herre Gott.

Die Früchte auf dem Lande geben und bewahren. | Erhör uns, lieber Und und gnädiglich erhören. Berre Gott.

Erhör uns, lieber Serre Gott.

Erhör uns, lieber Herre Gott.

Erhör uns, lieber Berre Gott.

- D Jesu Chrifte, Gottes Sohn
- D Du Gotteslamm, bas ber Welt Sünde träat.
- D Du Gotteslamm, bas ber Welt Sünde trägt.
- D Du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt.

Christe. Khrie. Christe. Erhör uns, lieber Herre Gott.

} Erbarm Dich über uns.

Frbarm Dich über uns.

} Verleih uns steten Fried.

Erhöre uns. Cleison. Cleison.

Alle zusammen.

Aprie Eleison. Amen.

Wird bie Litanei gesprochen, so fann man auch folgender= magen ichließen:

(Chrifte erhöre uns. Herr erbarme Dich. Chrifte erbarme Dich.

Christe erhöre uns. Herr erbarme Dich. Christe erbarme Dich.)

Alle zufammen.

Berr erbarme Dich. Amen.

# Un den Aposteltagen.

Rollekte.

D herr Gott, ber du durch beine Apostel das Wort beines Evansgelii über die ganze Welt haft ausgebreitet und zu uns auch mit Gnaden kommen lassen, wir bitten dich, du wollest unter uns die Lehre beiner heiligen Apostel rein erhalten und durch beinen heiligen Geift geben, daß wir darin wachsen und zunehmen, der du mit dem Bater und demsselbigen heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Amen.

### Um Tage St. Andreas.

Den 30. November.

Epistel: Mom. 10, 8-18. Evangelium: Matth. 4, 18-22.

# Am Tage St. Thomas.

Den 21. Dezember.

Spiftel: Epfief. 1, 3-6. Evangelium: 3of. 20, 24-31.

# Um Tage St. Johannes bes Evangeliften.

Den 27. Dezember.

Spiftel: Sebr. 1, 1-14. Svangelinm: Joh. 1, 1-14.

# Um Tage Pauli Befehrung.

Den 25. Januar.

Spiftel: Apostelgesch. 9, 1-22. Evangelium: Matth. 19, 27-30.

# Am Tage St. Matthias.

Den 24. Februar.

Epistel: Apostelg. 1, 15-26. Evangesium: Matth. 11, 25-30.

Am Tage St. Philippus und St. Jakobus.

Den 1. Mai.

Spistel: Sphes. 2, 19-22. Svangelium: 3of. 14, 1-14.

Am Tage St. Petrus und St. Paulus.

Den 29. Juni.

Epistel: Apostelgesch. 12, 1-11. Svangesium: Waatth. 16, 13-20.

# Um Tage St. Jakobus bes Aelteren.

Den 25. Juli.

Spiffel: Nom. 8, 28-39. Svangelium: Matth. 20, 20-23.

### Um Tage St. Bartholomaus.

Den 24. August.

Spiftel: 2 for. 4, 7-10. Evangelium: Suk. 22, 24-30.

### Am Tage St. Matthäus.

Den 21. September.

Spiftel: 1 Kor. 12, 4-11. Svangelinm: Matth. 9, 9-13.

# Am Tage St. Simon und St. Judas.

Den 28. Oftober.

Spiftel: 1 Betr. 1, 3-9. Evangelium: Joh. 15, 17-21.

#### Gebet für die Aposteltage.

Allmächtiger, himmlischer Bater, wir danken deinem heiligen Rasmen, daß du durch deinen lieben Apostel Bergebung der Sünden, Gerechtigkeit und ewiges Leben hast verkündigen lassen, und bitten dieh herzlich, du wollest uns durch deinen heiligen Geist regieren, daß wir ihrer Lehre, Glauben und Geduld gerne folgen und in solchem Glauben beständig dis an unser Ende verharren, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

# Die Leidensgeschichte

unferes

# Herrn und Heilandes Jesu Christi,

in fünf Lektionen eingetheilt.

#### Erste Lektion.

Jesus ging hinaus über ben Bach Kibron an den Delberg nach seiner Gewohnheit. Es folgten ihm aber seine Jünger nach an denselbigen Ort. Da sprach zesus zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser Racht alle an mir ärgern. Denn es stehet geschrieben: "Ich werde den hirten schlagen und die Schase der Herbe werden sich zerstreuen." Wenn ich aber auserstehe, will ich vor euch hingehen in Galitäam. Vetrus aber antwortete und sprach zu ihm: Menn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern! Ind Zesus sprach zu ihm: Mahrlich, ich sage dir: heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal frähet, wirst du mich dreimal verseugen! Petrus aber redete noch weiter: Ja, wenn ich auch mit dir sterden müßte, so wollte ich dich doch nicht verseugenen. Desselbigengleichen sagten auch alle Künger.

Da fam Jesus mit ihnen zu einem Sof, der hieß Gethsemane, ba war ein Garten, barein ging Jesus und feine Junger. Jubas aber, ber ihn verrieth, wußte ben Ort auch, benn Jesus versammelte fich oft daselbst mit seinen Jungern. Und als er dabin fam, sprach er zu ihnen: Setzet euch hier, bis ich dorthin gehe und bete. Betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Und nahm zu fich Betrum und Safobum und Johannem, die zween Sohne Zebedai, und fing an zu trauern, zu zittern und zu zagen, und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an ben Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging hin und rif fich von ihnen einen Steinwurf weit und fniete nieder, fiel auf fein Angeficht und betete, daß, fo es möglich mare, die Stunde borüberginge und fprach: Abba, mein Bater! es ift bir Alles möglich, willst du, so nimm diesen Relch von mir, doch nicht wie ich will, son= bern wie du willst. Und er fam zu seinen Jungern und fand fie fchla= fend und fprach zu Betro : Simon, schläfft bu? Ronnet ihr benn nicht eine Stunde mit wir machen? Wachet und betet, daß ihr nicht in Un= fechtung fallet; ber Geift ift willig, aber das Fleisch ift schwach.- Zum andernmal ging er wieder hin, betete und fprach: Mein Bater, ift's nicht möglich, daß dieser Relch von mir gebe? Sch trinke ihn denn, fo geschehe bein Wille! Es erschien ihm aber ein Engel vom himmel und ftartete ihn. Und es tam, daß er mit dem Tode rang und betete hef= tiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf bie Erde. — Und er kam wieder und fand fie abermals ichlafend bor Traurigfeit; denn ihre Augen waren voll Schlafs und mußten nicht.

was sie ihm antworteten. Und er ließ sie und ging abermal hin und betete zum drittenmal und redete dieselbigen Worte. Und er stand auf von dem Gebet und kam zum drittenmal zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Uch, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ift genug! Siehe, die Stunde ist hier, daß des Menschen Sohn in der Sünder hände überantwortet werde. Stehet auf, lasset und gehen, siehe, er ift da, der mich verräth.

Und alsobald da er noch redete, fiehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, welcher zu fich genommen hatte die Schar und ber Sobenpriefter und Pharifaer Diener, mit Kackeln und Lampen, mit Schwertern und mit Stangen, und ging vor ihnen ber. Als nun Jejus wußte Alles, was ihm begegnen follte, ging er hinaus und fprach zu ihnen: Wen fuchet ibr? Sie antworteten ihm: Jesum von Nagareth. fpricht zu ihnen: 3ch bin's. Judas aber, ber ihn verrieth, ftand auch bei ihnen. Als nun Jefus zu ihnen fprach : 3ch bin's, wichen fie gu= rud und fielen zu Boden. Da fragte er fie abermals: Ben fuchet ibr? Sie aber fprachen: Jesum von Ragareth. Jejus antwortete: 3ch habe es euch gefagt, daß ich es fei. Suchet ihr benn mich, fo laffet biefe geben. Auf daß das Wort erfüllet wurde, welches er fagte: 3ch habe berer Reinen verloren, die du mir gegeben haft. Der Berrather aber hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gejagt: Welchen ich füffen werbe, der ift's, ben greifet und führet ihn gewiß. Und alfobald trat er ju gefu und fprach: Gegrußet feift du, Rabbi, Rabbi! und fuffete ihn. Jejus aber fprach zu ihm : Mein Freund, warum bift bu ge= Juda, verräthit du des Menichen Gobn mit einem Ruf?

Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Da aber sahen, die um ihn waren, was da werden wollte, spraschen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert drein schlagen? Und Einer aus ihnen, Simon Petrus, hatte ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Anecht und hieb ihm sein rechztes Ohr ab. Und der Knecht bieß Malchus. Jesus aber antwortete und sprach: Lasset sie doch so serne machen. Und er rührte sein Ohr an und heilete ihn. Und zu Petro sprach er: Stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert ninmt, der soll durch das Schwert umkommen. Soll ich den Kelch nicht trinfen, den mir mein Bater gegeben hat? Oder meinest du, daß ich nicht könnte meinen Bater bitten, daß er mir zuschickte mehr, denn zwölf Legionen Engel. Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muß also gehen.

#### Bweite Lektion.

Bu ber Stunde sprach Jesus zu den Hohenpriestern und Hauptsleuten des Tempels und den Aeltesten, die über ihn gekommen waren: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen, mich zu sahen. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen und keine Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsterniß. — Dies ist Alles geschehen, daß erfüllet würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und sichen. Die Schar aber und ber Oberhauptmann und bie Diener der Juden nahs

men Jesum und banden ihn und führeten ihn auf's Erste zu Hannas, ber war Raiphas Schwäher, welcher bes Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden rieth, es wäre gut, daß ein Mensch würde umgebracht für das Bolk. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Raiphas, dahin zusammengekommen waren alle Hobepriester und Acktesten und Schriftgelehrten.

Simon Betrus aber folgte Jefu nach und ein andrer Junger. Derfelbige Junger war dem Sohenpriefter bekannt und ging mit Jefu hinein in des Hohenpriefters Balaft. Betrus aber ftand draußen vor ber Thure. Da ging ber andre Junger, ber bem Sobenpriefter befannt war, hinaus und redete mit ber Thurhuterin und führete Betrum binein. Und er ging hinein und jette fich bei den Knechten, auf daß er fabe, wo es hinaus wollte. Da sprach die Magd, die Thurhüterin, ju Betro: Bift du nicht auch dieses Menschen Junger einer? Er aber leugnete und sprach: Ich bin's nicht, ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest? Und er ging hinaus in den Borhof und der Sahn frahte. Es ftanden aber die Knechte und Diener und hatten ein Roblfeuer gemacht mitten im Balaft, benn es war falt, und warmten fich. Betrus aber ftand bei ihnen und warmte fich. Aber ber Sobe= priefter fragte Jesum um seine Junger und um feine Lehre. Jefus antwortere ihm: 3ch habe frei öffentlich geredet vor der Welt. 3ch babe allezeit gelebret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juben jusammenkommen, und habe nichts im Berborgenen gerebet. Bas fragft du mich barum? Frage bie barum, die gehöret haben, was ich geredet habe; fiehe, dieselbigen miffen, mas ich gesagt habe. Als er aber folches redete, gab der Diener einer, die dabei ftanden, Sefu einen Backenftreich und iprach: Sollft bu bem Sobenpriefter alfo ant= worten? Jesus antwortete: Sabe ich übel geredet, fo beweise es, daß es bofe fei; habe ich aber recht geredet, was schlägft du mich?

Die Hohenpriefter aber und die Aelteften und der gange Rath fuch= ten falsch Zeugniß wiber Jesum, auf daß fie ihn jum Tode brächten, und fanden keins. Und wiewohl viele falsche Zeugen hinzutraten, fanden fie doch feins; ihr Zeugniß ftimmte nicht überein. Bulett traten bergu zween faliche Zeugen und fprachen: Wir haben gebort, daß er fagte; Ich will den Tempel, der mit handen gemacht ift, ab= brechen und in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit Sänden gemacht ift. Aber ihr Zeugniß ftimmte noch nicht überein. Da ftand der Hohepriester auf unter sie und fragte Jesum und sprach: Antwor= test du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? Jesus aber schwieg ftill und antwortete nichts. Und die Aeltesten bes Bolks, die Soben= priefter und Schriftgelehrten fprachen: Bift du Chriftus, fage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Sage ich es euch, so glaubet ihr es nicht; frage ich aber, so antwortet ihr nicht und laffet mich doch nicht los. Da fragte ihn der Hohepriefter abermal und sprach : 3ch beschwöre bich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seift Chriftus, der Sohn Gottes, bes hochgelobten. Jesus fprach zu ihm: Du fagst es, benn ich bin es. Doch sage ich euch: von nun an wird es geschehen, daß ihr seben werdet bes Menschen Sohn sigen zur rechten Sand ber Rraft Gottes und tommen in den Wolfen des himmels. Da gerriß ber Hohepriefter seine Rleider, und sprach: Er hat Gott geläftert!

Bas bedürsen wir weiter Zeugniß? Siehe, jest habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Bas dünket euch? Sie verdammten ihn aber alle und sprachen: Er ift des Todes schuldig!

Simon Betrus aber ftand und war:nte fich. Da fah ihn eine andre Magd und fprach zu benen, die da waren: Diefer war auch mit bem Jefu von Ragareth. Da sprachen fie zu ihm : Bift bu nicht feiner Junger einer? Und er leugnete abermal und schwur bagu: 3ch fenne ben Menschen nicht! Und über eine Beile traten hinzu, die ba ftanden und sprachen zu Petro: Wahrlich, bu bift auch einer von benen, ein Galiläer, denn beine Sprache verrath dich und lautet gleich alfo. Und bes Sobenpriefters Rnechte einer, ein Gefreundter beg, bem Betrus bas Dhr abgehauen hatte, fpricht zu ihm: Sab ich bich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Betrus abermal, bub an, fich zu ber= fluchen und zu schwören und iprach: Ich fenne ben Menschen nicht, bon dem ihr fagt! Und alsobald frabte ber Sahn jum andernmal. Und der herr wandte fich und fab Betrum an. Da gedachte Betrus an die Worte Jefu, da er gu ihm fagte: Che der Sahn zweimal frabet, wirft du mich dreimal verleugnen. Und Betrus ging hinaus, und weinte bitterlich.

Dritte Lektion.

Die Männer aber, die Jesum hielten, verspotteten ihn, speieten tus in fein Angeficht und schlugen ihn mit Fauften. Etliche aber ichlugen ihn in's Angeficht, berbecten ihn und fprachen: Beisfage uns, Chrifte, wer ift es, ber bich ichlug? Und viele andere Läfterun= gen fagten fie wider ihn. Des Morgens aber bielten alle Sobenprie= fter und Melteften des Bolfs einen Rath über Jefum, daß fie ihn todteten. Und der gange Saufe ftand auf und banden Jesum und führeten ihn von Raiphas vor das Richthaus und überantworteten ihn dem Land= pfleger Bontius Bilatus. Und es war frühe. Da das fah Judas, ber ihn berrathen hatte, daß er berdammet war zum Tode, gereuete es ihn und brachte wieder die dreißig Silberlinge den Sobenprieftern und ben Aeltesten und sprach: 3ch habe übel gethan, daß ich unschuldig Blut verrathen habe! Sie sprachen: Bas gehet uns das an? Da fiebe du ju! Und er warf die Gilberlinge in den Tempel, bub fich bavon, ging hin und erhentte fich felbft. Aber die Hohenpriefter nahmen die Gilberlinge und fprachen: Es taugt nicht, daß wir fie in den Bottesfatter legen, benn es ift Blutgeld. Gie bielten aber einen Rath und fauften einen Topfersader darum gum Begräbnig ber Bilger. Darum ift berfelbige Acter genennet ber Blutader bis auf ben heutigen Tag. Da ift erfüllet, bas gefagt ift burch ben Bropheten (Beremias). ba er fpricht: "Sie haben genommen dreifig Gilberlinge, damit begablet ward ber Berkaufte, welchen fie kauften von den Rindern Israel und haben fie gegeben um einen Topfersader, als mir ber Berr befohlen hat."

Die Juben aber gingen nicht in bas Richthaus, auf daß fie nicht unrein würden, sondern Oftern effen möchten. Da ging Kilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider dien Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Uebelthäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach

Vilatus zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihr ihn nach eurem Gefet. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir durfen Niemand töbten; - auf daß erfüllet murbe das Wort Jefu, welches er fagte, da er deutete, welches Todes er fterben würde. Und die Hohenpriefter und Aelteften fingen an, ihn zu verklagen und fprachen: Diesen finden wir, daß er das Bolk abwendet und verbeut, den Schoß bem Kaifer ju geben und fpricht: Er fei Chriftus, ein König. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesum und sprach zu ihm: Bist du der Juden König? Jesus antwortete; Redest du das von dir selbst, oder haben es dir Andre von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Bolk und Die Sobenpriefter haben dich mir überantwortet : was haft du gethan? Befus antwortete: Mein Reich ift nicht von diefer Welt; ware mein Reich von dieser Weit, meine Diener wurden barob fampfen, daß ich den Juden nicht überantwortet wurde; aber nun ift mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm: Go bift du bennoch ein Ronig? Jefus antwortete: Du fagft es, ich bin ein Ronig. Sch bin bagu geboren und in die Welt gekommen, bag ich die Wahr= beit zeugen foll. Ber aus der Bahrheit ift, ber höret meine Stimme. Spricht Bilatus zu ihm; Das ift Dahrheit? Und als er bas gefagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde feine Schuld an diesem Menschen.

Die Sobenpriefter aber und Aelteften beschuldigten ihn hart. Und ba er von ihnen verklagt ward, antwortete er nichts. Da fragte ihn Bilatus abermal und fprach zu ihm: Antwortest bu nichts? Sörft bu nicht, wie part fie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, alfo daß fich auch ber Landpfleger fehr verwunderte. Gie aber hielten an und sprachen: Er hat das Bolf erregt, damit, daß er gelehret bat bin und ber im gangen judischen Lande und bat in Galilaa angefangen, bis bierber. Da aber Bilatus Galilaa borte, fragte er, ob er aus Galilaa mare? Und als er vernahm, dag er unter Berodis Obrigfeit gehörete, überfandte er ihn zu Berodes, welcher in denfelbigen Tagen auch zu Jerufalem war. Da aber Herobes Jesum sah, ward er froh, denn er hätte ihn längst gern gesehen, denn er hatte viel von ihm gebort und hoffte, er wurde ein Zeichen von ihm feben. Und er fragte ihn mancherlei, er antwortete ihm aber nichts. Die Soben= priefter aber und Schriftgelehrten ftanden und verklagten ihn hart. Aber Berodes mit feinem Sofgefinde verachtete und verspottete ibn, legte ihm ein weißes Rleid an und fandte ihn wieder zu Vilato. Auf ben Tag wurden Bilatus und Berobes Freunde mit einander, benn juvor waren fie einander feind. Pilatus aber rief die Sobenpriefter und die Oberften und das Bolf gufammen und fprach ju ihnen: 3hr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als ber bas Bolf abwende. Und fiebe, ich habe ihn vor euch verhöret und finde an dem Menschen der Sachen feine, beren ihr ihn beschuldigt, Berodes auch nicht, benn ich habe euch zu ihm gesandt und fiehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes werth sei. Darum will ich ihn züchtigen und loslaffen.

57

Auf das Ofterfest aber hatte ber Landpfleger die Gewohnheit, bem Bolf einen Gefangenen loszugeben, welchen fie begehreten. Es war aber zu der Zeit ein Gefangener, genannt Barrabas, ein sonderlicher bor andern, welcher war um bes Aufruhrs willen, fo in der Stadt ge= schehen war, und um eines Mordes willen in's Gefängniß geworfen. Und das Bolk ging hinauf und bat, daß er thate, wie er pflegte. fie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Ihr habt eine Gewohnheit, daß ich euch einen auf Oftern losgebe; welchen wollt ihr, daß ich euch losgebe? Barrabam, ober Jejum, von dem gejagt wird. er sei Chriftus, ber Juden König? Denn er wußte wohl, daß ihn die Hobenpriefter aus Reid überantwortet batten. Und als er auf bem Richtftubl faß, ichicte fein Weib zu ihm und ließ ihm fagen ; Sabe bu nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die Sobenpriefter und Aelteften über= redeten und reigten das Bolf, daß fie um Barrabam bitten follten und Jesum umbrächten. Da antwortete ber Landpfleger und sprach gu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zween, dag ich euch foll losgeben? Da schrie ber gange Saufe und sprach: Sintveg mit biesem, gib uns Barrabam los! Barrabas aber war ein Diorder. Da rief Bilatus abermal zu ihnen und wollte Jesum lostaffen und fprach: Bas foll ich benn machen mit Jefu, von dem gefagt wird, er fei Chriftus? Gie riefen alle und ichrieen : Rreuzige, freuzige ihn! Er aber fprach jum brittenmale zu ihnen: Was hat er benn Uebels gethan? Ich finde feine Urfache des Todes an ihm. Darum will ich ihn zuchtigen und loslaffen. Aber fie schrieen noch vielmehr: Kreuzige ihn! Und ihr und der Sobenpriefter Geschrei nahm überhand.

Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte bes Landpflegers nahmen Jesum zu sich und führten ihn hinein in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar. Und sie zogen Jesum aus, legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugten die Kniee vor ihm und spotteten ihn und spracher: Sei gegrüßet, lieber Judenkönig; und gaben ihm Backenstreiche und speieten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Saupt.

Da ging Pilatus wieber heraus und sprach zu ihren: Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, daß ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Burpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die Hochenpriester und die Diener sahen, schrieben sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Rehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Mir haben ein Geseh, und nach dem Geseh soll erkerben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Kilatus das Bort hörete, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu: Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Untwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Nedert du nicht mir? weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich sie bien sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum,

der mich dir überantwortet hat, der hat es größere Sünde. Bon dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrieen und sprachen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich selbst zum König macht, der ist wider den Kaiser. Da Pilatus das Bort hörte, führte er Jesum heraus und setze sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpslaster, auf Hebräisch aber Gabbatha. Es war aber der Rüssttag in Ostern. Und er spricht zu den Juden: Sehet, das ist euer König! Sie schrieen aber: Weg, weg mit dem, freuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euern König freuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen Könia, denn den Kaiser.

Da aber Pilatus sah, daß er nichts schaffte, sondern daß viel ein größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten; da sehet ihr zu! Da antwortete das ganze Bolt und sprach: Sein Blut komme über und und unse Kinder! Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu thun und gad ihnen Barrabas los, der um Aufruhr und Mords willen war in's Gefängniß geworsen, um welchen sie baten, Jesum aber, den er hatte geißeln lassen, übergad er ihrem Willen, daß er gefreuzigt würde. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Burpurmantel aus und zogen ihm eine eignen Kleiber an, nahmen ihn und führten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätte, auf Hebräisch aber Golgatha.

#### Vierte Lektion.

Und als sie ihn hinführeten, ergriffen sie einen Menschen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam und ein Bater war Alexandri und Russ; den zwangen sie, daß er Jesu sein großer haub legten daß Kreuz auf ihn. Es folgten ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Weiber, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder! Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird: Selig sind die Unsruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gefäuget haben. Dann werden sie ansahen zu sagen zu den Bergen: Fallet über und zu nd zu den Hügeln: Decket und! Denn so man das thut am grünen Holz, was will am dürren werden?

Es wurden aber auch hingeführt zween andre Uebelthäter, daß fie mit ibm abgethan würden. Und da fie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, gaben sie ibm Mhrrhen im Wein zu trinken, und da er es schmeckte, wollte er es nicht trinken und nahm's nicht zu sich. Allbakreuzigten sie ihn und mit ihm die zween Mörder, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesum aber mitten inne. Da ward die Schrift erfüllet, die da sagt: "Er ist unter die Lebelthäter gerechnet."

Und es war um die britte Stunde, da fie ihn freuzigten. Jesus aber sprach: Bater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach

feines Todes beidrieben. Pilatus nämlich idrieb eine Neberichrift und fette fie auf das Rreug und war geschrieben; Being pon Ragareth. ber Juden Ronig. Dieje Ueberschrift lafen viele Juden, benn die Stätte mar nabe bei ber Stadt, ba Jefus gefreugigt ift. Und es mar geschrieben auf bebräische, griechische und lateinische Sprache. Da fprachen die Sobenpriefter ber Juden zu Bilato; Schreibe nicht; ber Ruden König, fondern, bag er gefagt habe: ich bin der Juden Ronig. Bilatus antwortete: Bas ich geschrieben babe, bas babe ich geschrieben. Die Rriegofnechte aber, ba fie Jesum gefreuzigt hatten, nahmen fie feine Rleider und machten vier Theile, einem jeglichen Kriegstnecht ein Theil, dazu auch den Rock. Der Rock aber mar ungenähet, von oben an gewirfet burch und burch. Da sprachen fie unter einander: Laffet und den nicht gertheilen, sondern barum lofen, weß er fein foll, auf bak erfüllet wurde die Schrift, die da fagt; "Gie haben meine Rleider unter fich getheilet und haben über meinen Rock bas Los geworfen." Colches thaten die Rriegsknechte. Und fie fagen allda und hüteten fein.

Das Bolf aber ftand und fabe qu. Und die vorübergingen, lä= fterten ibn und ichüttelten ibre Ropfe und iprachen; Bfui dich, wie fein gerbrichft du den Tempel Gottes und baueft ibn in dreien Tagen! Bilf bir nun felber; bift du Gottes Cobn, fo fteig berab bom Rreug! Des= felbigen gleichen auch die Sobenpriefter fpotteten fein fammt ben Schrift= gelehrten und Melteften und sprachen; Andern hat er geholfen und fann ibm felber nicht helfen. Ift er Chriftus, ber Auserwählte Gottes, ber Ronig von Ifrael, fo fteige er nun vom Rreuze, daß wir feben, fo wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, ber erloie ihn nun, luftet es ihn; benn er hat gefagt; 3ch bin Gottes Cobn. Aber ber Uebelthater einer, die da gebenket maren, lafterte ibn und fprach; Bift du Chriftus. fo hilf dir felbst und uns. Da antwortete ber andere, strafte ibn und fprach; Und du fürchteft bich auch nicht vor Gott, ber du doch in glei= cher Berdammnig bift? Und zwar wir find billig barinnen, benn wir empfaben, mas unfere Thaten werth find; diefer aber bat nichts Unge= ichicktes gehandelt. Und iprach ju Jefu: Berr! gedenke an mich, wenn bu in dein Reich kommft. Und Jefus fprach ju ihm: Bahrlich, ich fage bir, heute wirft bu mit mir im Barabiefe fein!

Es ftanden aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und soiner Mutzter Schwester, Maria, Cleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sab und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ift deine Sohn! Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ift deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Und es war um die fechste Stunde, und es ward eine Finsterniß über das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ibren Schein. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach; Eli, Eli, cama asabthani! Das ift: Mein Gott, mein Gott, warum bast du mich verlassen!

Darnach, als Jefus wußte, baß icon Alles vollbracht warb, baß bie Schrift erfüllet wurde, fpricht er: Mich burftet. Da ftand ein Gefäß voll Effig, und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ibn mit Effig und fteckte ibn auf ein Robr von Niopen und

tranfte ihn. Die Anbern aber sprachen; halt, lagt sehen, ob Glias tomme und ihm helse? Da nun Jesus ben Essig genommen hatte, sprach er: Es ift vollbracht! Und rief abermal laut und sprach: Bater, ich befehle meinen Geist in deine hande. Und als er das gesagt, neigte er das haupt und verschieb.

Und siehe da, der Borhang im Tempel zerriß in zwei Stücke vor oben an dis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber thaten sich auf, und stunden auf viele Leiber der Heilerzen, der die da ichliesen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auserstehung und kamen in die heitige Stadt und erschienen Vielen. Aber der Hauptmann, der dabei stand gegen ihm über, und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbehen, und daß er mit solchem Geschrei verschied, erschraften sie sehr und preiseten Gott und sprachen: Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen! Und alles Bolk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um

#### Fünfte Lektion.

Die Juben aber, dieweil es ber Rüfttag war, daß nicht die Leichname am Kreuz blieben den Sabbath über (denn desselbigen Sabbaths Tag war groß) baten sie Vilatum, daß ihre Beine gebrochen
und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brazchen dem Ersten die Beine und dem Andern, der mit ihm gekreuzigt war.
Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, daß er schon gestorben
war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer
öffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und
Basser beraus. Und der daß gesehen hat, der hat es bezeugt und sein
Beugniß ist wahr, und derselbige weiß, daß er die Wahrheit sagt,
auf daß auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, daß die Schrift
erfüllet würde: "Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen." Und abermal spricht eine andre Schrist: "Sie werden sehen, in welchen sie
aestochen haben."

And fiehe, am Abend, dieweil es der Rüfttag war, welcher ift der Borsabath, kam ein reicher Mann von Arimathia, der Juden Stadt, mit Namen Joseph, ein ehrbarer Rathäherr. Der war ein guter, frommer Mann und hatte nicht gewilligt in ihren Rath und Handel; er wartete auch auf das Reich Gottes und war ein Jünger Jeiu, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Der wagte es und ging hinein zu Pilato und dat ihn um den Leid Jesu. Pilatus aber verwunderte sich, daß er schon todt war und rief den Hauptmann und fragte ihn, rd er längst gestorben wäre? Und als er es erfundet von dem Hauptmanne, befabl er, man sollte Joseph den Leichnam geben. Und er kaufte eine seine Leinwand, kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Rikodemus, der vormals dei der Nacht zu Jesu geskunder war, und brachte Myrrhen und Aloen unter einander bei hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam zesu und banden ihn in leinene Tücher mit Spezereien, wie die Juden psegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten und

in dem Garten ein neues Grab, das eigne Grab des Josephs, welsches er hatte lassen in einen Fels hauen, in welches Niemand je gelegt war. Daselbst hin legten sie Jesum um des Rüsttags willen der Jusen, weil der Sabbath andrach und das Grab nahe war. Es folgten aber die Beider nach, die mit ihm gefommen waren aus Galiläa, Maria Magdalena und Maria Joses; die setzen sich gegen das Grab und schaueten zu, wie sein Leib gelegt ward. Und Joseph wälzte einen großen Setein vor die Thür des Grades. Und sie kehrten um und bereiteten die Spezereien und Salben. Und den Sabbath über waren sie stille nach dem Gesetz.

Des andern Tages, der da folgt nach dem Rüfttag, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sammtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, daß dieser Berführer sprach, da er noch lebte: ich will nach dreien Tagen auserstehen. Darum besieht, daß man das Grab verwahre dis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Bolk: er ist auferstanden von den Todten, und werde der letzte Betrug ärger, denn der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter; gehet hin und verwahret es, wie ihr wisset. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein.

# Augsburgische + Confession

—oder—

# Bekenntniss des Glaubens

etlicher Fürften und Städte,

überantwortet Raiferlicher Majestät zu Augsburg, anno 1530.

# Nebst den drei Haupt-Hymbola

-oder-

# Bekenntniß des Glaubens Christi

in den Rirchen einträchtiglich gebraucht.

# 1. Das Apostolische Glaubensbekenntnig.

Ich glaube an Gott den Bater allmächtigen, Schöpfer Himmels

und der Erden.

Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern Herrn; ber empfangen ist von dem heiligen Geist; geboren von der Jungfrau Maria; gelitten unter Pontio Pilato; gekreuziget, gestorben und begraben; niedergefahren zur Hilde; am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten; aufgesahren gen himmel; sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Id glaube an den heiligen Geist; eine heilige driffliche Kirche; bie Gemeine ber Beiligen; Bergebung der Sünden; Auferstehung des

Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

# 2. Das Dicanische Symbolum.

3ch gla"be an Einen Gott, Allmächtigen Bater, Schöpfer Simmels

und der Er' n, aller fichtbaren Ding und unfichtbaren.

Und an ben einigen Herrn Jesum Christum, eingebornen Sohn Gottes, von dem Bater vor aller Zeit geboren, Gott von Gotte, Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaften Kines Wesenst mit dem Bater, durch welchen alle Ding gemacht sind, der um uns Menschen und um unfrer Seligkeit willen vom himmel

herabgestiegen und Fleisch geworden ist vom Heiligen Geiste aus Maria der Jungfrau, und ut Menich geworden, auch gekreuzigt für uns unter Pontio Pilato, gestorben und begraben, auserstanden am dritten Tage nach der Schrift, aufgesahren gen Hinnel, siet zur Rechten des Baters, und wird wiederkommen mit Herrichseit, zu richten die Lebendigen und die Todten. Seines Neiches wird kein Ende sein.

Ich glaube auch an ben Heiligen Geist, der da ist herr und macht lebendig, der von dem Bater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Bater und dem Sohne zugleich angebetet und geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat. Ich glaube Eine heilige allgemeine und apostolische Kirche Ich bekenne Eine Tause zur Bergebung der Sinden und warte auf die Auferstehung der Todten und ein Leben der zu-

fünftigen Welt. Amen.

# 3. Das Athanasianische Glaubensbekenntniß

wider die Reter, Ariani genannt.

1. Ber da will felig werden, der muß vor allen Dingen den rechten chriftlichen Glauben haben.

2. Wer denfelbigen nicht gang und reine halt, der wird ohne Zweifel

ewiglich verloren fein.

3. Dies ist aber der rechte chriftliche Glaube, daß wir einen einigen Gott in drei Personen und drei Personen in einiger Gottheit ehren.

4. Und nicht die Versonen in einander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen.

5. Eine andre Berfon ift der Bater, eine andre der Sohn, eine andre ber Beifige Geift.

6. Aber der Bater und Sohn und Seiliger Geist ist ein einiger Gott,

gleich in der Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät. 7. Welcherlei der Later ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist auch

der Beilige Geist 8. Der Bater ift nicht geschaffen, ber Sohn ift nicht geschaffen, ber

heilige Geist ist nicht geschaffen. 9. Der Bater ist unmestlich, der Sohn ist unmestlich, der heilige

Beist ist unmehlich.

10. Der Bater ist ewig, der Sohn ift ewig, der Beilige Beift ift ewig.

11. Und find boch nicht drei Ewige, fondern es ift Gin Ewiger.

12. Gleichwie auch nicht drei Ungeschaffene, noch drei Unmegliche, sondern es ist Ein Ungeschaffener, und Ein Unmeglicher.

13. Alfo auch der Bater ift allmächtig, der Sohn ift allmächtig, der Bei- lige Geift ift allmächtig.

14. Und find doch nicht drei Allmächtige, sondern es ift Ein Allmächtiger.

15. Also der Bater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Seilige Geist ist Gott.

16. Und find bod nicht drei Götter, fondern es ift Ein Gott.

- 17. Also der Bater ift der Herr, der Sohn ift der Herr, der Beilige Geift ift der Berr.
- 18. Und find doch nicht drei Berren, fondern es ift Gin Berr.
- 19. Denn gleich wie wir muffen nach chriftlicher Bahrheit eine jegliche Berson für sich Gott und herrn bekennen :
- 20. Also können wir im driftlichen Glauben nicht drei Götter oder drei Herren nennen.
- 21. Der Bater ist von Riemand weber gemacht, noch geschaffen, noch geboren.
- 22. Der Sohn ift allein vom Bater, nicht gemacht, noch geschaffen, fondern geboren.
- 23. Der Beilige Geist ift vom Bater und Gohn, nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren, sondern ausgehend.
- 24. Go ift's nun Ein Bater, nicht brei Bater; Gin Gohn, nicht brei Göhne; Gin Beiliger Beift, nicht brei Beilige Beifter.
- 25. Und unter biefen brei Berfonen ift feine bie erfte, feine bie lette, feine bie größte, feine bie fleinfte.
- 26. Sondern alle drei Personen find mit einander gleich ewig, gleich groß.
- 27. Auf daß also, wie gesagt ift, brei Bersonen in Giner Gottheit, und Gin Gott in brei Berionen geehret werbe.
- 28. Wer nun will selig werden, der muß also von den drei Bersonen in Gott halten.
- 29. Es ist aber auch noth zur ewigen Seligkeit, daß man treusich glaube, baß Besus Christus, unfer Berr, fei wahrhaftiger Mensch
- 30. So ift nun dies der rechte Glaube, so wir glauben und bekennen, daß unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott und Menich ift.
- 31. Gott ift Er aus bes Baters Ratur vor ber Belt geboren, Menfch ift Er aus ber Mutter Ratur in ber Belt geboren.
- 32. Gin vollfommener Gott, ein vollfommener Menich, mit vernünftiger Seele und menichlichem Leibe.
- 33. Gleich ift Er bem Bater nach ber Gottheit, kleiner ift Er benn ber Bater nach ber Menschheit.
- 34. Und wiewohl Er Gott und Mensch ift, so ist Er doch nicht zween, sondern Ein Christus.
- 35. Einer, nicht daß die Gottheit in die Menscheit verwandelt sei, sondern daß die Gottheit hat die Menscheit an sich genommen.
- 36. Ja Einer ist Er, nicht daß die zwei Naturen vermenget sind, sondern daß Er eine einige Berson ist.
- 37. Denn gleichwie Leib und Seel Ein Mensch ist: so ist Gott und Mensch Ein Christus.
- 38. Welcher gelitten hat um unfrer Seligkeit willen, gur Söllen gefahren, am britten Tage auferstanden von den Todten.
- 39. Aufgefahren gen himmel, fitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters.
- 40. Bon dannen Er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten.
- 41. Und zu seiner Zufunft muffen alle Menschen auferstehen mit ihren eignen Leibern.

42. Und müffen Rechenschaft geben, mas fie gethan haben.

43. Und welche Gutes gethan haben, werden in's ewige Leben gehen; welche aber Boses gethan, in's ewige Fener.

44. Das ift der rechte driftliche Glaube. Wer benfelbigen nicht fest und treulich glaubt, ber fann nicht felig werben.

# Die Augsburgische Confession.

#### Borrede.

Allerdurchlauchtigfter, großmächtigfter, unüberwindlichfter Raifer, allergnädigster Berr. Als Eur. Raif. Majestät furz vorschiener Zeit einen gemeinen Reichstag allhier gen Augsburg gnädiglichen ausgeschrieben, mit Angeig und ernftem Begehr, von Sachen, unfern und bes driftlichen Ramens Erb-Reind, den Türken, betreffend, und wie bemselben mit beharrlicher Silfe stattlichen widerstanden, auch wie der Bwi fpalten halben in dem heiligen Glauben und der driftlichen Reli= gion gehandelt möge werden, zu rathichlagen und Fleiß anzufehren, alle eines jeglichen Gutbedunken, Opinion und Meinung zwischen uns felbst in Lieb und Gütigfeit zu horen, zu erf hen und zu erwägen, und dieselben zu einer einigen driftlichen Wahrheit zu bringen und zu vergleichen, alles, fo zu beiden Theilen nicht recht ausgelegt oder gehanbelt ware, abzuthun, und durch und alle ein einige und mahre Religion anzunehmen und zu halten, und wie wir alle unter einem Chrifto find und ftreiten, alfo auch alle in einer Bemeinichaft, Rirchen und Ginigfeit zu leben.

Und wir, die unten benannten Churfürst und Fürsten, samt unsern Berwandten, gleich andern Churfürsten, Fürsten und Ständen dazu ersordert, so haben wir uns darauf dermaßen erhaben, daß wir

fonder Ruhm mit den erften hierher fommen.

Und alsdenn auch E. R. Dt. zu unterthänigster Folgthung berührts G. R. M. Ausschreibens und demselbigen gemäß, diefer Sachen halben, den Glauben berührend, an Churfürsten, Fürsten und Stände ingemein gnädiglichen, auch mit hochstem Fleiß und ernstlich begehrt, daß ein jeglicher, vermöge vorgemeldts E. R. M. Ausschreibens, fein Gutbedünken, Opinion und Meinung derfelbigen Frrungen, Zwiefpalten und Misbrauch halben, 2c. ju Deutsch und Latein in Schrift stellen und überantworten follten. Darauf denn, nach genommenem Bedacht und gehaltenem Rath, E. R. M. an vorgangener Mittwochen ift fürgetragen worden, als wollten wir auf unferm Theil das Unfere, vermöge E. R. M. Fürtrags, in Deutsch und Latein auf heut Freitag übergeben. Sierum und E. R. M. gu unterthänigstem Behorfam überreichen und übergeben wir unfer Pfarrherren, Prediger und ihrer Lehren, auch unfere Glaubens Bekenntnis, was und welchergestalt fie aus Brunde göttlicher heiliger Schrift in unfern Landen, Fürftenthumern, Berrichaften, Städten und Gebieten predigen, lehren, halten und Unterricht thun.

Und find gegen E R. M. unsern allergnädigsten herrn wir in aller Unterthänigkeit erbötig, so die andern Churfürsten, Fürsten und Stände dergleichen gezwiefachte schriftliche Uebergebung ihrer Meinung und Opinion in Latein und Deutsch jetzt auch thnu werden, daß wir uns mit ihren Liebben und ihnen gern von bequemen gleichmäßigen unserreden und derselbigen, so viel der Gleichheit nach immer möglich, vereinigen wollen, damit unser beiderseits, als Parten, schriftslich Fürbringen und Gebrechen zwischen uns selbst, in Lieb und Gütigsteit, gehandelt und dieselben Zwiespalten zu einer einigen wahren Religion, wie wir alle unter einem Christo sind und ftreiten, und Christum bekennen sollen, alles nach laut oftgemeldts E. A. M. Ausschreiben und nach göttlicher Wahrheit geführt mögen werden. Als wir denn auch Gott den Allmächtigen mit höchster Demuth anzusen und bitten wollen, seine göttliche Gnade dazu zu verseihen. Umen!

Wo aber bei unsern Herrn, Freunden, und besonders den Churfürsten, Fürsten und Ständen des andern Theils die Handlung dermaßen, wie E. A. M. Ausschreiben vermag, unter uns selbst in Lieb und Gütigkeit, bequeme Handlung nicht versahren, noch ersprießlich sein wollt, als doch au uns in feinenn, das mit Gott und Gewissen zu christlicher Einigkeit dienstlich sein kann oder mag, erwinden soll; wie E. A. M. auch gemeldte unsere Freunde, die Churstürsten, Fürsten, Stände und ein zeder Liebkaber christlicher Resigion, dem diese Sachen fürkommen, aus nachsolgenden unsern und der Unsern Bekenntnissen gnädiglich, freundlich und genugsam werden zu vernehmen haben.

Nachdem denn E. R. M. vormals Churfürsten, Fürsten und Stänben des Reichs gnädiglichen zu verstehen gegeben, und sonderlich durch ein offentliche verlesene Inftruction auf dem Reichstage, fo im Sahr ber mindern Bahl 26 zu Speier gehalten, daß E. R. M. in Sachen, unfern heiligen Glauben belangend, ju schließen lagen, aus Urfachen, fo dabei gemeldet, nicht gemeinet, fondern bei dem Bapft um ein Concitium fleißigen und Anhaltung thim wollten. Und für einem Jahr auf bem letzten Reichstag zu Speier, vermöge einer ichriftlichen Inftruction, Churfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs, durch E. R. M. Statthalter im Reich, Königliche Bürden zu Hungarn und Böhmen 2c. famt E. R. M. Dratorn und verordneten Commiffarien, dies unter andern haben fürtragen und anzeigen lagen, daß E. R. M. der= felbigen Statthalter, Umt8-Berwalter und Rathen des Raiferl. Regimente, auch der abwesenden Churfürften, Fürften und Ständen Bot= schaften, fo auf dem ausgeschriebenen Reichstag zu Regensburg verfammelt gewesen, Butbedunten, das Beneral-Concilium belangend, nachgedacht, und folches anzusetzen auch für fruchtbar erfannt. weil fich aber diefe Sachen zwischen & R. M. und bem Bapft zu gutem driftlichen Berftand ichiden, daß E. R. M. gewis war, daß durch ben Papft das Generalconcilium zu halten nicht geweigert, jo wäre E. K. M. gnädiges Erbietens, zu fordern und zu handeln, daß der Papft solch Generalconcilium neben E. R. M. jum ersten auszuschreiben bewilligen, und daran fein Mangel erscheinen follt.

So erbieten gegen E. R. M. wir uns hiemit in aller Unterthänigfeit und zum Ueberfluß, in berührtem Fall ferner auf ein solch gemein, frei, driftlich Concilium, darauf auf allen Reichstägen, so E. R. M. bei ihrer Regierung im Reich gehalten, durch Churfürsten, Fürsten und Stände aus hohen und tapfern Bewegungen geschlossen, an welches auch zusamt E. A. M. wir uns von wegen dieser großwichtigsten Sachen in rechtlicher Weise und Form vorschiener Zeit berufen und appellirt haben, der wir hiemit nochmals anhängig bleiben und uns durch diese oder nachsolgende Hand wie werden denn diese zwiespaltigen Sachen endlich in Lieb und Gütigkeit, saut E. A. M. Ausschreibens, gehört, erwogen, beigesegt und zu einer dristlichen Einigkeit vergleichet) nicht zu begeben wissen, davon wir hiemit öffentsich bezeugen und protestiren. Und seind das unsere und der Unsern Bekenntnis, wie unterschiedlichen von Artikeln zu Artikeln hernach solget.

#### Artifel des Glaubens und der Lehre.

#### Der I. Artifel. Bon Gott.

Erstlich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, sant des Beschluß concilii Nicaeni. daß ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und wahrhaftiglich ist Gott, und seind doch drei Personen in demselben einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich iwig, Gott Sater, Obtt Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei ein göttlich Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End, unermeßlicher Macht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Ding. Und wird das Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht ein Eigenschaft in einem andern, sondern das selbst bestehet, wie denn die Väter in dieser Sachen dies Wort gebrauchet haben.

Derohalben werden verworfen alle Kehereien, so diesem Artikel zuwider sind, als Manichäi, die zween Götter gesetzt haben, ein bösen und ein guten. Item, Basentiniani, Ariani, Eunomiani, Mahometisten und alle dergleichen, auch Samostaeni, alt und nen, so nur eine Person setzen und von diesen zweien, Wort und Heiligem Geist, Sophisterei machen und sigen, daß es nicht müßen unterschiedene Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder Stimme, und der

Beilige Beift fei erschaffene Regung in Areaturen.

#### Der II. Artifel. Bon der Erbfünde.

Weiter wird bei uns gelehret, daß nach Adams Fall alle Menschen, so natürlich geboren werben, in Sünden empfangen und geboren werben, das ift, daß sie alle von Mutterleibe an voller böjer Lust und Neigung sind und keine wahre Gottessurcht, kein wahren Glauben an Gott von Natur haben können; daß auch dieselbige angeborne Seuhe und Erbsünde wahrhaftiglich Sünde sei, und verdamme alle die unter ewigen Gottes Zorn, so nicht durch die Taufe und Heiligen Geist wiederum neu geboren werden

Hieneben werden verworfen die Pelagianer und andere, so die Erbfünde nicht für Sünde haben, damit sie die Natur fromm machen durch natürliche Kräfte, zu Schmach dem Leiden und Verdienst Christi.

#### Der III. Artifel. Bon dem Cohne Gottes.

Item, es wird gelehrt, daß Gott der Sohn fei Menich worden, geboren aus der reinen Jungfrauen Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und menichliche, in einer Berson, also unzertrennlich vereinigt,

ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Mensch ift, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuziget, gestorben und begraben, daß er ein Opfer wäre, nicht allein für die Erbjünde, sondern auch für alle andere

Sünde, und Gottes Born verfühnete.

Item, daß derselbige Christus sei abgestiegen zur Sölle, wahrshaftig am dritten Tage von den Todten auferstanden, aufgesahren gen Simmel, sitzend zur Rechten Gottes, daß er ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle, so an ihn glauben, durch den Heigen Geift heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch Leben und allersei Gaben und Giter austheile, und wider den Teufel und wider die Sünde schütze und beschiere.

Stem, daß berselbige Gerr Christus endlich wird öffentlich fommen, zu richten die Lebendigen und die Todten, zc. saut des Symboli Apo-

stolorum.

Der IV. Artifel. Bon der Rechtfertigung.

Beiter wird gesehrt, daß wir Bergebung der Sünden und Gerechtigkeit für Gott nicht erlangen mögen durch unser Berdeunt, Werk und Gnugthun, sondern daß wir Bergebung der Sünden bekommen und für Gott gerecht werden aus Gnaden um Christus willen durch den Glauben, so wir gläuben, daß Christus für uns gesitten hat, und daß uns um seinet willen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschent wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtigkeit für ihme halten und zurechnen, wie St. Paulus sagt zun Kömern am 3. und 4.

Der V. Artifel. Bom Bredigiamt.

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sacrament gegeben, dadurch er, als durch Mittel, den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket, welches da lehret, daß wir durch Christus Berdienst, nicht durch unser Berdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches gläuben

Und werden verdammt die Wiedertäufer und andere, so lehren, bag wir ohn das leibliche Wort des Evangelii den Heiligen Geift durch

eigene Bereitung, Gedanten und Wert erlangen.

#### Der VI. Artifel. Bom nenen Gehorfam.

Auch wird gelehrt, daß solcher Glaub gute Früchte und gute Werf bringen soll, und daß man müße gute Werf thun, allerlei, so Gott geboten hat, um Gottes willen, doch nicht auf solche Werf zu verdienen. Denn wir empfahen Bergebung der Sünde und Gerechtigkeit durch den Glauben au Christum, wie Christus selbst spricht, Luk. 17. So ihr dies alles gethan habt, sollt ihr sprechen: wir sind untüchtige Knechte. Also sehren auch die Bäter. Denn Ambrosius spricht: Also iks beschloßen bei Gott, daß, wer an Christum gläubt, selig sei und nicht durch Werk, sondern allein durch den Glauben ohn Verdienst Vergebung der Sünden habe,

#### Der VII. Artifel. Bon ber Rirche.

Es wird auch gelehret, daß alle Zeit muffe eine heilige driftliche Rirche fein und bleiben, welche ift die Berfammlung aller Gläubigen,

bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heilige Sacrament

laut des Evangelii gereicht werden.

Denn diese ift genug zu wahrer Einigkeit der driftlichen Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Berstand das Gvangesium gepredigt und die Sacrament dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht noth zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß allenthalben gleichförmige Ceremonien, von den Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht Ephes. 4, 5. 6: Ein Leid, Ein Geist, wie ihr berufen seid zu einerlei Hoffnung eures Berufs, Ein Herr, Ein Glaud, Eine Taufe.

#### Der VIII. Artifel. Bas die Rirde fei.

Item, wiewohl die chriftliche Kirche eigentlich nichts anders ift, benn die Bersammlung aller Gläubigen und Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchter sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die Sexument gleichwohl kräftig, obschoon die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm seind, wie denn Christins selbst auzeigt Matth. 28, 2: Auf dem Stuhl Mosi siesen die Pharisäer 2c.

Derhalben werden die Donatisten und alle Andere verdammt, so

anders halten.

#### Der IX. Artifel. Bon ber Taufe.

Bon der Taufe wird gelehret, daß sie nöthig sei und daß dadurch Gnade angeboten werde, daß man and die Kinder täusen soll, welche durch solche Tauf Gott überantwort und gefällig werden.

Derhalben werden die Biedertäufer verworfen, welche lehren, daß

die Rindertauf nicht recht fei.

#### Der X. Artifel. Bom heiligen Abendmahl.

Vom Abendmahl des Herrn wird also gelehret, daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgetheilt und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegenlehre verworsen.

#### Der XI. Artifel. Bon ber Beidite.

Bon der Beichte wird also gelehrt, daß man in der Kirchen privatam absolutionem erhalten und nicht fallen lassen soll, wiewohl in der Beicht nicht noth ist, alle Missethat und Sünden zu erzählen, dieweil doch solches nicht möglich ist, Psalm 19, 13: Wer kennt die Missethat?

Der XII. Artifel. Bon der Buge.

Bon der Buße wird gelehret, daß diejenigen, so nach der Tause gestündigt haben, zu aller Zeit, so sie zur Buße kommen, mögen Bergebung der Sünde erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirchen nicht soll geweigert werden. Und ist wahre rechte Buße eigentlich Reu und Leid oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben gländen an das Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben und durch Christum Gnad erworben sei, welcher Glaube wiederum das Serz tröstet und zufrieden macht. Darnach soll auch Beserung folgen, und daß man von Sünden laße; denn dies sollen die Früchte der Buße

fein, wie Johannes fpricht Matth. 3, 8: Wirket rechtschaffene Früchte ber Burke.

Sie werden verworfen die, fo lehren, daß diejenigen, fo einst find

fromm worden, nicht wieder fallen mögen.

Dagegen werden auch verdammet die Novatiani, welche die Abso=

Intion denen, fo nach der Taufe gefündigt hatten, weigerten.

And werben die verworfen, so nicht lehren, daß man durch Glaus ben Bergebung der Sünde erlange, sondern durch unser Gnugthun.

#### Der XIII. Artifel. Bom Gebrauch der Sacramente.

Bom Brauch ber Sacramente wird gelehret, daß die Sacrament eingesett sind nicht allein darum, daß sie Zeichen sein, dabei man äußerlich die Christen kennen möge, sondern daß es Zeichen und Zeugniß sind göttliches Willens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken, derhalben sie auch Glauben fordern und dann
recht gebraucht werden, so mans im Glauben empfähet und den Glauben dadurch stärket.

#### Der XIV. Artifel. Bom Rirden=Regiment.

Bom Kirchen-Regiment wird gelehret, daß Niemand in der Kirchen öffentlich lehren oder predigen, oder Sacrament reichen soll ohne ordentlichen Beruf.

#### Der XV. Artifel. Bon Rirchen=Ordnungen.

Bon Kirchen-Ordnung, von Menschen gemacht, sehret man die jenigen halten, so ohne Sünde mögen gehalten werden und zu Frieden, zu guter Ordnung in der Kirchen dienen, als gewisse Feier, Feste und dergleichen. Doch geschieht lluterricht dabei, daß man die Gewissen nicht damit beschweren soll, als sei solch Ding nöthig zur Sesigseit. Darüber wird gelehret, daß alse Satungen und Tradition, von Menschen dazu gemacht, daß man dadurch Gott versühne und Gnad verzbiene, dem Evangesio und der Lehre vom Glauben an Christiam entgegen seind; derhalben sein Klosergesübde und andere Tradition von Unterschied der Speise, Tag 2c. dadurch man vermeint Gnade zu verzbienen und für Sünde gung zu thun, untüchtig und wider das Evangesium.

### Der XVI. Artifel. Bon der Polizei und weltlichem Regiment.

Bon Polizei und weltlichem Regiment wird gelehret, daß alle Obrigfeit in der Welt und geordnete Regiment und Gejetze gute Ordnung von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und daß Christen mögen in Obrigfeits, Fürstens und Richter-Amt ohne Sünde sein, nach faiserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen, Uebelthater mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen, streiten, fausen und verkäusen, aufgelegte Cide thun, eigens haben, ehelich sein zo.

Sie werden verdammt die Wiedertäufer, fo lehren, daß der oban-

gezeigten feines driftlich fei.

Auch werden diejenigen verdammt, so lehren, daß chriftliche Bollkommenheit sei, Hans und Sof, Weib und Kind leiblich verlaßen und sich der vorberührten Stück änßern; so doch dies allein rechte Bollfommenheit ist, rechte Furcht Gottes und rechter Glaube an Gott. Denn das Gvangelium lehret nicht ein äußerlich, zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und Gerechtigkeit des Herzens und stößt nicht um weltsich Regiment, Polizei und Ehestand, sondern will, daß man solches alles halte als wahrhaftige Ordnung, und in solchen Ständen christiche Liebe und rechte gute Werke, ein jeder nach seinem Beruf, deweise. Derhalben sind die Christen schuldig der Obrigkeit unterthan und ihren Geboten gehorsam zu sein in altem, so ohne Sünde geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein, denn den Menschen. A. Gesch, 5,20.

#### Der XVII. Artifel. Bon der Biederfunft Chrifti gum Gericht.

Auch wird gelehret, daß unser Heru Tesus Christus am jüngsten Tage kommen wird zu richten, und alle Todten auserwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und ewige Strafeverdammen.

Derhalben werden die Wiedertäuser verworfen, so sehren, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden.

Stem, hie werden verworfen etliche jüdische Lehren, die sich auch jetzund erängen, daß vor der Auserstehung der Toden eitel Heilige, Fromme ein weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden.

#### Der XVIII. Artifel. Bom freien Billen.

Bom freien Willen wird gesehret, daß der Mensch etsichermaßen einen freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter benen Dingen, so die Bernunft begreift; aber ohne Gnad, Silse und Birkung des heiligen Geistes vernag der Mensch nicht Gott gesällig werden, Gott herzlich zu fürchten, oder zu gläuben, oder die angeborne böse Lust aus dem Herzen zu wersen; sondern solchs geschicht durch den heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort gegeben wird. Denn Paulus spricht 1. Kor. 2, 14: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes.

Und damit man erkennen möge, daß hierin kein Neuigkeit gesehrt werde, so sind das die klaren Wort Angustini vom kreien Willen, wie jetzund hiedei geschrieden aus dem 3. Buch Hydognosticon: "Wir dekennen, daß in allen Menschen ein kreier Wille ist, denn sie haben je alle natürlichen, angedornen Berstand und Vernunft, nicht daß sie etwas vermögen mit Gott zu handeln, als: Gott von Herzen zu lieden, zu fürchten, sondern allein in äußersichen Werken, dieses Lebens haben sie Freiheit Guts oder Vöses zu wählen. Gut mein ich, das die Natur vermag, als auf dem Acker zu arbeiten oder nicht, zu essen, zu trusken; zu einem Freunde zu gehen oder nicht, ein Aleid an oder auszuthun, zu danen, ein Weid zu nehmen, ein Handwerk zu treiben und dezgleichen etwas Nützlichs und Guts zu khun. Wesches alles doch ohne Gott nicht ist noch besteht, sondern alles aus ihm und durch ihn ist. Dagegen kann der Mensch auch Vöses aus eigener Wahl vornehmen, als vor einem Abg. et nieder zu knien, ein Todtschlag zu thun 2c."

#### Der XIX. Artifel. Bon Urfach der Gunden.

Bon Ursach der Sünden wird bei uns gelehret, daß, wiewohl Gott der Allmächtige die ganze Natur geschaffen hat und erhält, so wirket doch der verkehrte Wille die Sünde in allen Bösen und Berächten Gottes, wie denn des Teufels Wille ist und aller Gottlosen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt hat, wie Christus spricht Joh. 8, 44: Der Teufel redet Lügen aus seinem eigen.

#### Der XX. Artifel. Bom Glauben und guten Werten.

Den Unfern wird mit Unwahrheit aufgelegt, daß sie gute Werke verbieten. Denn ihre Schriften von Zehen Geboten und andere beweisen, daß sie von rechten christischen Ständen und Werken getweisen, daß sie von rechten christischen Ständen und Werken geren zieht und Er ahnung gethan haben, davon nan vor dieser Zeit wenig gelehret hat, sondern allermeist in allen Predigten auf kindische unnöthige Werke, als Rosenkränze, Heiligen-Dienst, Mönchewerden, Wallsahrten, gesatzte Fasten, Feier, Brüderschaften ze. getrieben. Solche unnöthige Werke rühmet auch unser Widerpart nun nicht mehr so hoch als vorzeiten; darzu haben sie auch gesernet nun vom Glauben zu reden, davom sie doch in Vorzeiten gan nichts geprediget haben; sehren dennoch nun, daß wir nicht allein aus Werken gerecht werden vor Gott, sondern setzen den Glauben an Christium darzu, sprechen, Glauben und Werk machen uns gerecht vor Gott, welche Kede mehr Trosts bringen möge, dann so man allein sehrt auf Werk zu vertrauen.

Dieweil nun die Lehre vom Glauben, die das Hauptstück ift in driftlichem Wesen, fo lange Zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werklehre an allen Orten gepredigt,

ist davon durch die Unfern folder Unterricht geschehen:

Erstich daß uns unsere Berk nicht mögen mit Gott versühnen und Gnade erwerben, sondern solches geschieht allein durch den Glauben, so man gläubt, daß uns um Christus willen die Sünde verzeben, welcher allein der Mittler ist den Bater zu versühnen. (1. Tim. 2, 5.) Wer nun vermeinet, solchs durch Wert auszurichten und Gnade zu verdienen, der verachtet Christum und sucht ein eigen Weg zu Gott wider das Evangesium.

Diese Lehre vom Glauben ist öffentlich und klar im Paulo an vielen Orten gehandelt, sonderlich zun Sphesern am 2, 8: Aus Gnaden seich ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich Niemand

rühme 2c.

Und daß hierin kein neuer Berstand eingeführet sei, kann man aus Augustino beweisen, der diese Sache fleißig handelt und auch also kehret, daß wir durch den Glauben an Christum Gnade erlangen und vor Gott gerecht werden, und nicht durch Berke, wie sein ganzes Buch

de spiritu et litera ausweiset.

Wiewohl nun diese Lehr bei unversuchten Leuten sehr veracht wird, so besindet sich doch, daß sie den blöden und erschrockenen Gewißen sehr tröstlich und heilsam ist. Denn das Gewißen kann nicht zu Ruhe und Friede kommen durch Werk, sondern allein durch Glauben, so es bei

fich gewislich schleußt, daß es um Thriftus willen einen gnädigen Gott hab, wie auch Paulus spricht Röm. 5, 1: So wir durch den Glauben find gerecht worden, haben wir Ruhe und Friede mit Gott.

Diesen Trost hat man vorzeiten nicht getrieben in Predigten, sondern die armen Gewisen auf eigene Wert getrieben, und find mancherlei Berke vorgenommen. Denn etliche hat das Gewisen in die Klösteregiagt, der Hoffnung, daselbst Gnade zu erwerben durch Klostereben, etliche haben andere Berk erdacht, damit Gnade zu verdienen und für Sünde genug zu thun. Derielbigen viel haben ersahren, daß man dadurch nicht ist zu Frieden kommen. Darum ist noth gewesen, diese Lehre vom Glanben au Christum zu predigen und fleißig zu treiben, daß man wise, daß man allein durch den Glanben, ohn Berdienst, Gottes Gnade ergreifet.

Es geschieht auch Unterricht, daß man hie nicht von solchem Glauben redet, den auch die Teufel und Gottlose haben, die auch die Historien glänben, daß Christus gesitten hab und auferstanden set von Todten, sondern man redet vom wahren Glauben, der da glänbet, daß wir durch Christum Gnade und Vergebung der Sünde erlangen.

Und der nun weiß, daß er einen gnädigen Gott durch Christum hat, kennet also Gott, rufet ihn an und ist nicht ohn Gott wie die Heien. Denn der Tenfel und Gottlose gläuben diesen Artitel, Bergebund der Sünde, nicht, darum sind sie Gott seind, können ihn nicht anrusen, nicht Gutes von ihm hossen. Und also, wie jetzt angezeigt ist, redet die Schrift vom Glauben, und heißet nicht Glauben ein solches Wißen, das Tenfel und gottlose Menschen haben. Denn also wird vom Glauben gesehret zum Hedr am 11. daß gläuben sei nicht allein die Historien wißen, hondern Zuwersicht haben zu Gott seine Zusag zu empfahen. Und Augustinns erinnert uns auch, daß wir das Wort (Glauben) in der Schrift verstehen sollen, daß es heiße Inversicht zu Gott, daß er uns gnädig sei, und heiße nicht allein solche Historien wißen, wie auch die Teusel wissen, wie auch die

Ferner wird gelehret, daß gute Werk sollen und müssen geschehen, nicht daß man darauf vertraue Gnade damit zu verdienen, sondern um Gottes willen und Gott zu Lob. Der Gsaub ergreift allzeit allein Gnad und Vergedung der Sünde. Und dieweil durch den Glauben der Hollen Dern zuvorn, dieweil es ohne den Heitigen Geist gute Werk zu thun. Denn zuvorn, dieweil es ohne den Heitigen Geist ist, so ihre daz sichwach, dazu ist es in's Tenfels Gewalt, der die arme menischliche Natur zu viel Sünden treibet; wie wir sehen in den Philosophen, welche sich unterstanden ehrlich und unsträssich zu leben, haben aber dennoch solchs nicht ausgericht, sondern sind in viel große öffentliche Sünde gefallen. Also gehet es mit dem Menischen, so er außer dem rechten Glauben ohn den Heisigen Geist ist und sich allein durch eigene menschliche Kräfte regieret.

Derhalben ist die Lehr vom Glauben nicht zu schelten, daß sie gute Werf verbiete, sondern vielmehr zu rühmen, daß sie lehre gute Werf zu thun, und Hispe anbiete, wie man zu guten Werken kommen möge. Denn außer dem Glauben und außerhalb Christo ist menschliche Natur und Vermögen viel zu schwach gute Werfe zu thun, Gott auzurusen, Geduld zu haben im Leiden, den Rächsten zu lieben, besohlene Aemter

fleißig auszurichten, gehorsam zu sein, bose Lüft zu meiben. Solche hohe und rechte Werk mögen nicht geschehen ohne die Hilf Christi, wie er selbst spricht Joh. 15, 5: Ohne mich könnt ihr nichts thun 2c.

#### Der XXI. Artifel. Bom Dienfte der Beiligen.

Bom heiligendienst wird von den Unsern also gesehret, daß man der Heiligen gedenken soll, auf daß wir unsern Glauben stärken, so wir sehnen, wie ihnen Gnade widersahren, auch wie ihnen durch Glauben geholsen sit; dazu, daß man Erempel nehme von ihren guten Werken, ein Jeder nach seinem Beruf, gleichwie die Kais. Majest. seliglich und göttlich dem Erempel David solgen mag, Kriege wider den Türken zu führen; denn beide sind sie in königlichem Amt, welchs Schutz und Schrim ihr r Unterthanen sordert. Durch Schrift aber mag man nicht beweisen, daß man die Heiligen aurusen, oder Hise vinnen such beweisen, daß man die Heiligen aurusen, oder Hise dei ihnen such beweisen, daß man den Menschen, Jesus Ehristus, 1 Tim. 2, 5. welcher zir der einige Heiland, der einige Heiland, der einige Heiland, daß er unser Gebet erhören wolle. Das ist auch der hat allein zugesagt, daß er unser Gehrift, daß man denselbigen Jesum Christium in allen Nöhten und Ansiegen von Herzen suche und anruse. 1 Ich. 2, 1. So Jemand fündiger, haben wir einen Kürsprecher bei Gott, der gerecht ist, Zesum.

Dies ift faft die Summa der Lehre, welche in unfern Rirchen gu rechtem driftlichem Unterricht und Troft der Gewißen, auch gur Befierung der Gläubigen gepredigt und gelehret ift; wie wir denn unfer eigen Seel und Gewißen je nicht gerne wollten für Gott mit Mis= brauch göttliches Ramens oder Worts in die höchste und größte Fahr feten, oder auf unfer Rinder und Nachkommen ein ander Lehre, denn fo bem reinen göttlichen Wort und driftlicher Wahrheit gemäß. fällen oder erben. Go benn diefelbige in heiliger Schrift flar gegrunbet, und darzu auch gemeiner driftlicher, ja römischer Kirchen, so viel aus der Bater Schrift zu vermerten, nicht zuwider noch entgegen ift, fo achten wir auch, unfere Widersacher fonnen in obenangezeigten Artifeln nicht uneinig mit uns fein. Derhalben handeln diejenigen gang unfreundlich, geschwind und wider alle driftliche Ginigkeit und Liebe, fo die Unsern derhalben als Retzer abzusondern, zu verwersen und zu meiden ihnen feibst ohne einigen beständigen Grund göttlicher Gebot oder Schrift fürnehmen. Denn die Brrung und Zant ift fürnehmlich über etlichen Traditionen und Misbräuchen. Go denn nun an den Sauptartifeln fein befindlicher Ungrund oder Mangel, und dies unfer Bekenntniß göttlich und driftlich ift, follten fich billig die Bifcoje, wann icon bei une der Tradition halben ein Mangel mare, gelinder erzeigen, wiewohl wir verhoffen, beständigen Grund und Ursachen darzuthun, warum bei uns etliche Traditionen und Misbräuche geändert find.

# Artifel, von welchen Zwiespalt ift, da ergählet werden die Misbrauch, jo geandert feind.

So nun von den Artikeln des Glaubens in unsern Kirchen nicht gesehret wird zuwider der heitigen Schrift, oder gemeiner christlichen Kirchen, sondern allein ettiche Niedrunde geandert sind, welche zum

Theil mit der Zeit selbst eingerißen, zum Theil mit Gewalt aufgericht, fordert unser Nothdurft, dieselbigen zu erzählen und Ursach dazuthun, warum hierinne Aenderung geduldet ist, damit Kais. Maj. erkennen mege, daß nicht hierinne undrisslich oder freventlich gehandelt, sondern daß wir durch Gottes Gebot, welches billig höher zu achten denn alle Gewohnheit, gedrungen sein solche Aenderung zu gestatten.

#### Der XXII. Artifel. Bon beider Geftalt des Sacraments.

Den Laien wird bei uns beide Gestalt des Sacraments gereicht aus dieser Ursach, daß dies ist ein klarer Befehl und Gebot Christi, Matth. 26: Trinket alle daraus. Da gebeut Christus mit klaren

Worten von dem Relch, daß fie alle baraus triufen follen.

Und damit Niemand diese Wort anfechten und gloffiren könne, als gehöre es allein den Prieftern zu, fo zeiget Baulus 1 Korinth. 11, 26 an, daß die ganze Versammlung d'r Korinther-Kirchen beide Gestalt gebraucht hat. Und dieser Brauch ist lange Zeit in der Kirchen blieben, wie man durch die Siftorien und der Bater Schriften beweisen fann. Enprianus gedenkt an vielen Orten, daß ben Laien ber Relch die Zeit gereicht fei. Go fpricht St. Hieronymus, daß die Priefter, fo das Sacrament reichen, dem Bolf das Blut Chrifti austheilen. Go ge= beut Belafins, der Papft, felbst, daß man das Sacrament nicht theilen foll, distinct 2 de consecrat. c. Comperimus. Man findet auch nirgend fein Canon, der da gebiete allein eine Geftalt zu nehmen. fann auch Niemand wiffen, wenn oder durch welche diefe Gewohnheit eine Gestalt zu nehmen eingeführt ift, wiewohl der Cardinal Cufanus gedenkt, wenn dieje Beife approbiret fei. Run ift's öffentlich, daß folde Gewohnheit, wider Gottes Gebot, auch wider die alten Canones eingeführt, unrecht ift. Derhalben hat fich nicht gebühret, derjenigen Bewißen, fo das beilige Sacrament nach Chriftus Ginfetung zu gebrauden begehrt haben, zu beschweren, und zwingen wider unfers Herrn Chrifti Ordnung zu handeln. Und dieweil die Theilung des Sacraments ber Ginfetjung Chrifti gu entgegen ift, wird auch bei uns die gewöhnliche Prozession mit dem Sacrament unterlassen.

#### Der XXIII. Artifel. Bom Cheftand der Briefter.

Es ift bei Jedermann, hobes und nieders Standes, eine große mächtige Klage in der Welt gewesen, von großer Unzucht und wildem Wefen und Leben ber Priefter, fo nicht vermochten Reufchheit zu halten, und war auch je mit folden gräulichen Lastern auf's höchste kommen. So viel häßliches groß Aergernis, Chebruch und ander Ungucht ju vermeiden haben fich etliche Briefter bei uns in ehelichen Stand begeben. Diefelben zeigen an diefe Urfachen, daß fie dahin gedrungen und bewegt find aus hoher Roth ihrer Bewißen, nachdem die Schrift flar meldet, der eheliche Stand fei von Gott dem Berrn eingesett, Ungucht zu vermeiden, wie Paulus fagt 1 Ror. 7, 2 .: Die Ungucht zu vermeiden hab ein Jeglicher fein eigen Cheweib, item : Es ift beger, chelich werden, benn brennen. Und nachdem Chriftus fagt Matth. 19, 12: Gie faffen nicht alle das Wort, da zeigt Chriftus an, (welcher wohl gewußt hat, was am Menschen sei) daß wenig Leute die Gabe feusch zu leben haben: benn Gott hat den Menschen Männlein und Fräulein geschaffen. Gen. 1, 28. Db es nun in menschlicher Macht oder Bermögen fei, ohne sonderliche Gabe und Enade Gottes durch eigen Fürnehmen oder Gelübbe Gottes der hohen Majestät Geschöpfe besser zu machen oder zu ändern, hat die Ersahrung allzuklar geben. Denn was guts, was ehrbar, züchtiges Leben, was chriftlichs, ehrlichs oder redlichs Wandels an vielen daraus ersolget, wie gräusich, schrecklich Unruhe und Dual ihrer Gewisen viel an ihrem letzten Ende derhalben gehabt, ist am Tage, und ihr viel haben es selbst bekennet. So denn Gottes Wort und Gedot durch kein menschlich Gesübbe oder Gesetz mag geändert werden, haben aus dieser und andern Ursachen und Gründen die Kriester und

andere Beiftliche Cheweiber genommen. So es ift auch aus den Hiftorien und der Bater Schriften zu beweisen, daß in der driftlichen Kirchen por Alters der Brauch gewesen ift, daß die Briefter und Diaton Cheweiber gehabt, darum fagt Baulus 1 Tim. 3, 2: Es foll ein Bischof unfträflich fein, Gines Weibes Mann. Es find auch in Deutschland erft vor vierhundert Jahren die Briefter jum Gelübde der Renichheit vom Cheftand mit Gewalt abgedrungen, welche fich dagegen fämtlich, auch so ganz ernstlich und hart gesetzt haben, daß ein Erzbischof zu Mainz, welcher das papftliche neue Coict berhalben verfündiget, gar nahe in einer Emporung der gangen Briefterschaft in einem Gedränge ware umbracht. Und dasselbige Berbot ift bald im Anfang fo geschwind und unschicklich fürgenommen, daß der Papft die Zeit nicht allein die fünftige Che den Prieftern verboten, fonbern auch berjenigen Che, fo schon in bem Stand lange gewesen, gerrißen, welches doch nicht allein wider alle göttliche, natürliche und weltliche Recht, sondern auch den Canonibus (so die Bävste selbst gemacht). und den berühmteften Conciliis gang entgegen und zuwider ift.

Anch ist bei viel hohen, gottfürchtigen, verständigen Leuten dergleischen Rede und Bedenken oft gehört, daß solcher gedrungener Sölidat und Beranbung des Shestandes (welchen Gott selbst eingesetzt und frei gelaßen) nie kein gutes, sondern viel großer böser Laster und viel Arges eingeführt habe. Es hat auch einer von Päpsten, Pius II. selbst, wie seine Historie anzeigt, diese Worte oft geredet und von sich schreiben laßen: es möge wohl etliche Ursachen haben, warum den Geistlichen die Seb verboten sei, es habe aber viel höher, größer und wichtiger Ursachen, warum man ihnen die She soll wieder frei lassen. Ungezweiselt, es hat Bapst Bius, als ein verständiger, weiser Wann, dies

Wort aus großem Bedenten geredt.

Derhalben wollen wir uns in Unterthänigkeit zu Kaiserl. Majest. vertrösten, daß Ihre Maj. als ein dristlicher hochlöblicher Kaiser gnäsbiglich beherzigen werbe, daß jetund in letzten Zeiten und Tagen, von welchen die Schrift meldet, die Welt immer je ärger und die Menschen

gebrechlicher und schwächer werden.

Derhalben wohl hochnöthig, nüglich und chriftlich ist, diese sleißige Einsehung zu thun, damit, wo der Shestand verboten, nicht ärgere und schändlichere Unzucht und Laster in deutschen Landen möchten einreißen. Denn es wird se diese Sachen Niemand weislicher oder beser ändern oder machen können denn Gott selbst, welcher den Shestand menschlicher Gebrechlichkeit zu helsen und Unzucht zu wehren eingesetzt hat.

So fagen die alten Canones auch, man muße zu Zeiten die Schärfe und rigorem lindern und nachlagen um menschlicher Schwach-

heit willen und Aergers zu verhüten und zu meiden.

Run wäre das in diesem Kall auch wohl driftlich und gan; hoch von nöthen. Bas kann auch der Priester und der Geistlichen Chekand gemeiner christlichen Kirchen nachtheilig sein, sonderlich der Pfarrherrn und Anderer, die der Kirchen dienen sollen? Es würde wohl künstig an Briestern und Pfarrherrn mangeln, so dies hart Berbot des Chestands

länger mähren follte.

So nun diefes, nämlich daß die Priefter und Beiftlichen mogen ehelich werden, gegründet ift auf das gottliche Wort und Gebot, dagu die Hiftorien beweisen, daß die Priefter ehelich gewesen, so auch das Gelübde der Reufchheit fo viel häftliche, unchriftliche Aergernis, fo viel Chebruch, ichreckliche, ungehörte Unzucht und gräuliche Laster hat angericht, daß auch etliche unter Thumberen, Curtifan ju Rom folche oft felbit bekennt und fläglich angezogen, wie folche Lafter im Clero gu gräulich und übermacht, Gottes Born würde erreget werden: fo ift's je erbarmlich, daß man den driftlichen Cheftand nicht allein verboten, fondern an etlichen Orten auf's geschwindest, wie um groß llebelthat, zu strafen unterstanden hat. So ist auch der Chestand in faiserlichen Rechten und in allen Monarchien, wo je Gefetz und Recht gewesen, hoch gelobet. Allein diefer Zeit beginnt man die Leute unschuldig, allein um der Che willen, zu martern, und dazu Briefter, der man für anbern schonen sollt, und geschieht nicht allein wider göttliche Recht, sonbern auch wider die Canones. Paulus der Apostel, 1 Tim. 4, 1 ff. nennt die Lehre, fo die Che verbieten, Teufels Lehre. Go fagt Chriftus selbst Joh. 8, 44: Der Teufel sei ein Mörder von Anbeginn. Welches benn wohl zusammenstimmt, daß es freilig Teufels Lehren fein muken, die Che verbieten und fich untersteben, folche Lehre mit Blutvergießen zu erhalten.

Wie aber fein menichlich Gesetz Gottes Gebot kann wegthun ober ändern, also kann auch kein Gelübde Gottes Gebot andern. Darum gibt auch St. Chprianus den Rath, daß die Weiber, so die gelobte Kenschheit nicht halten, sollen ehesich werden, und fagt L. I. epist 11 also: So sie aber Kenschheit nicht halten wollen oder nicht vermögen, so ist's beser, daß sie ehelich werden, denn daß sie durch ihre Lust in's Kener fallen, und sollen sich wohl fürseben, daß sie den Brüdern und

Schmeftern fein Mergerniß anrichten.

Zudem, so brauchen auch alle Canones größer Gelindigkeit und Aequität gegen diejenigen, so in der Jugend Gelübd gethan, wie denn Priester und Mönche des mehrentheils in der Jugend in solchen Stand aus Unwißenheit kommen sind.

#### Der XXIV. Artitel. Bon der Meffe.

Man legt ben Unsern mit Unrecht auf, daß sie die Messe sollen abgethan haben. Denn das ist öfseutlich, daß die Weß, ohne Ruhm zu reden, bei uns mit größer Undacht und Ernst gehalten wird denn bei den Bidersachern. So werden auch die Leute mit höchstem Feiz zum östern mal unterricht vom heiligen Sacrament, wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sei, als nämlich die erschrocken Gewißen damit zu trösten, dadurch das Bolk zur Communion und Meß gezogen wird. Das bei geschicht auch Unterricht wider andere unrechte Lehre vom Sacrament. So ist auch in den össentlichen Ceremonien der Messe kein merksliche Uenderung geschehen, denn daß an etlichen Orten deutsche Ge-

fänge (das Volk damit zu lehren und zu üben) neben lateinischem Ge= fang gefungen werden, fintemal alle Ceremonien fürnehmlich bargu dienen sollen, daß das Bolt daran lerne, was ihm zu wißen von Christo

noth ist.

Nachdem aber die Messe auf mancherlei Weise vor dieser Zeit misbraucht, wie am Tag ift, daß ein Jahrmartt daraus gemacht, daß man fie tauft und verkauft hat und daß mehrer Theil in allen Kirchen um Geldes willen gehalten worden, ift folder Misbrauch zu mehrmalen, auch vor diefer Zeit, von gelehrten und frommen Leuten geftraft worden. Als nun die Prediger bei uns davon gepredigt und die Briefter erinnert find der schrecklichen Bedräuung, so denn billig einen jeden Chriften bewegen foll, daß wer das Sacrament unwürdiglich brauchet, der sei schuldig am Leib und Blut Christi, darauf sind folche Raufmegen und Wintelmeffen (welche bis anher aus Zwang um Geldes und der Bräbenden willen gehalten worden) in unsern Kirchen gefallen.

Dabei ift auch ber gräuliche Irrthum geftraft, daß man gelehret hat, unfer Berr Chriftus habe durch fein Tod allein für die Erbfünde gung gethan und die Deffe eingesetzt zu einem Opfer für die andern Sünden, und also die Deffe ju einem Opfer gemacht für die Lebenbigen und Todten, dadurch Gunde wegzunehmen und Gott zu ber-Darans ift weiter gefolget, daß man disputiert hat, ob eine Meffe, für viele gehalten, also viel verdiene, als fo man für ein jeg-lichen eine sonderliche hielte. Daher ist die große unzählige Menge der Deg tommen, daß man mit diesem Wert hat wollen bei Gott alles erlangen, das man bedurft hat, und ift daneben des Glaubens an Chriftum und rechten Gottesdienst vergefien worden.

Darum ift davon Unterricht geschehen, wie ohne Zweifel die Noth gefordert, daß man wüßte, wie das Sacrament recht zu gebrauchen ware. Und erftlich, daß fein Opfer für Erbfunde und andere Gunde fei denn der einige Tod Chrifti, zeigt die Schrift an vielen Orten an. Denn asso stehet geschvieben jun Bebräern, daß fich Chriftus einmal geopsert hat, und dadurch für alle Sunde gnug gethan. Es ist ein unerhörte Neuigfeit, in der Kirchen lehren, daß Chriftus Tod follte allein für die Erbfünde, und fonft nicht auch für andere Gunde, gnug gethan haben; derhalben zu hoffen, daß männiglich verstehe, daß folcher Irrthum nicht unbillig gestraft fei.

Bum Andern, fo lehrt St. Paulus, daß wir für Gott Gnad erlangen durch Glauben und nicht durch Werk. Dawider ist öffentlich dieser Misbrauch der Meg, so man vermeinet durch dieses Werk Gnad zu erlangen, wie man denn weiß, daß man die Meß darzu gebraucht dadurch Sünd abzulegen und Gnad und alle Güter bei Gott zu erlangen, nicht allein der Briefter für fich, sondern auch für die ganze Welt und für

Andere, Lebendige und Todte.

Bum Dritten, fo ift das heilige Sacrament eingesetzt nicht bamit für die Sünd ein Opfer anzurichten (denn das Opfer ist zuvor geichehen), sondern daß unser Glaube dadurch erwedt und die Gemissen getroftet werden, welche durch's Sacrament erinnert werden, daß ihnen Gnad und Vergebung der Sünde von Chrifto zugesagt ift. Derhalben fordert dies Sacrament Glauben und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht.

Dieweil nun die Meß nicht ein Opfer ist für Andere, Lebendige ober Todte, ihre Sünde wegzunehmen, sondern soll ein Communion sein, da der Priester und Andere das Sacrament empsahen für sicht; so wird diese Weise bei uns gehalten, daß man an Feiertagen, auch sonst so Communicanten da sind, Weß hält und etliche, so das degehren, communiciert. Also bleibt die Weß bei uns in ihrem rechten Brauch, wie sie vorzeiten in der Kirchen gehalten, wie man beweisen mag aus St. Paulo 1 Korinth. 11, darzu auch vieler Bäter Schriften. Denn Chrysostomus spricht, wie der Priester täglich siehe und sordere etliche zur Communion, etlichen verbiete er hinzu zu treten. Auch zeigen die alten Canones an, daß Einer das Annt gehalten hat, und die andern Priester und Diakon communicit. Denn also lauten die Wort im canone Nicaeno: Die Diakon sollen nach den Priestern ordentlich das Sacrament empsahen vom Bischof oder Priester.

So man nun fein Neuigkeit hierin, die in der Kirchen vor Alters nicht gewesen, fürgenommen hat, und in den öffentlichen Ceremonien der Wessen kein merkliche Aenderung geschehen ist, allein daß die andern unwöthigen Ressen, etwa durch ein Misbrauch gehalten, neben der Pfarrmessen gesalten sind: soll billig diese Weise duch zu halten nicht für ketzerisch und unchriftlich verdammet werden. Denn man hat vorzeiten auch in den großen Kirchen, da viel Volks gewesen, auch auf die Tage, so das Volk zusammen kam, nicht täglich Weß gehalten; wie trippartita historia lib. 9. angezeigt, daß man zu Alexandria am Wittwoch und Kreitag die Schrift geseien und ausgeseigt habe, und sonst alle

Gottesdienst gehalten ohn die Deffe.

#### Der XXV. Artitel. Bon ber Beicht.

Die Beicht ift durch die Prediger dies Theils nicht abgethan. Denn dieje Gewohnheit wird bei uns gehalten, das Sacrament nicht an reichen denen, jo nicht zuvor verhört und absolviert find. Dabei wird das Bolt fleißig unterricht, wie tröftlich das Wort der Absolution fei, wie hoch und theuer die Absolution zu achten; denn es sei nicht des gegenwärtigen Menichen Stimme oder Bort, fondern Gottes Bort, ber da die Gunde vergibt. Denn fie wird an Gottes Statt und aus Gottes Befehl geiprochen. Bon diefem Befehl und Gewalt der Schlugel, wie troftlich, wie nothig fie fei ben erichrodenen Gewifen, wird mit großem Fleiß gelehret; darzu, wie Gott fordert diefer Abio-Intion ju gläuben, nicht weniger benn fo Gottes Stimme vom Simmer erichölle, und uns dero fröhlich troften und wifen, dan wir durch folden Glauben Bergebung der Gunden erlangen. Bon diefen nöthigen Stücken haben vorzeiten die Prediger, fo von der Beicht viel lehreten, nicht ein Wortlein gerühret, fondern allein bie Gewiffen gemartert mit langer Ergählung der Gunden, mit Gnugthun, mit Ablag, mit Ballfahrten und deraleichen. Und viel unferer Biderfacher befennen felbst, daß dieses Theils von rechter driftlicher Bufe schicklicher denn zuvor in langer Zeit geschrieben und gehandelt fei.

Und wird von der Beicht also gelehret, daß man Niemand dringen soll, die Sinde namhaftig zu erzählen. Denn solches ift unmöglich, wie der Pfalm (19, 13) spricht: Wer kennet die Missethat? Und Jeremias 17, 9 spricht: Des Menschen Herz ist so aug, daß man es nicht auslernen kann. Die elende menschliche Natur steckt also tief in Sin-

ben, daß fie dieselbe nicht alle feben, oder kennen kann, und follten wir allein von denen absolvirt werden, die wir gablen konnen, ware uns Derhalben ift nicht noth, die Leute zu dringen, die wenig geholfen. Sünde namhaftig zu ergählen. Alfo haben auch die Bater gehalten, wie man findet distinct. I de poenitentia, da die Wort Chrysoftomi angezogen werden: Ich fage nicht, daß du dich felbst follst öffentlich dar= geben, noch bei einem Undern dich felbst vertlagen oder schuldig geben, fondern gehorche dem Propheten, welcher fpricht: Offenbare dem Herrn beine Wege. Bi. 37, 5. Derhalben beichte Gott dem Berrn, dem mahrhaftigen Richter, neben beinem Gebet; nicht fage beine Gunde mit der Zungen, sondern in beinem Gewißen. Die sieht man tlar, daß Chrysostomus nicht zwinget, die Gunde namhaftig zu erzählen. schret auch die glossa in decretis, de poenitentia, distinct. 5 cap. Consideret, daß die Beicht nicht durch die Schrift geboten, fondern durch die Kirche eingesetzt sei. Doch wird durch die Prediger dieses Theils fleifig gelehret, daß die Beicht von wegen der Absolution, welche das Sauptstück und das Fürnehmfte darm ift, zu Troft der erschrockenen Gewißen, darzu um etlicher anderer Urfachen willen zu erhalten fei.

#### Der XXVI. Artifel. Bom Unterfdied der Speife.

Borzeiten hat man asso gesehret, geprediget und geschrieben, daß Unterschied der Speise und dergleichen Tradition, von Menschen eingesetzt, dazu dienen, daß man dadurch Gnade verdiene und für die Sünde guugthue. Aus diesem Grund hat man täglich neue Kasten, neue Ceremonien, neue Orden und dergleichen erbacht, und auf solchs heftig und hart getrieben, als sind solche Ding nöthige Gottesdienste, dadurch man Gnade verdiene, so man's halte, und große Sünde geschehe, so man's nicht halte. Daraus sind viel schädlicher Irrthum in der Kirchen erfolget.

Erstlich ist dadurch die Gnade Christi und die Lehre vom Glauben verdunkelt, welche uns das Evangelium mit großem Ernste vorhält, und treibt hart darauf, daß man das Verdienst Ehristi hoch und theuer achte und wiße, daß gläuben an Christum hoch und weit über alle Wert zu setzen sein. Derhalben hat St. Paulus heftig wider das Gesetz Mosi und menschliche Traditiones gesochten, daß wir sernen sollen, daß wir vor Gott nicht fromm werden aus unsern Werken, sondern allein durch den Glauben an Christum, daß wir Gnade erlangen um Christus willen. Solche Lehre ist schier ganz verloschen, dadurch, daß man gelehret, Gnade zu verdienen mit Gesetzen, Fasten, Unterschied der Speise, Kleidern ze.

Jum Andern haben auch solche Traditiones Gottes Gebot verdunfelt; denn man setzt diese Traditiones weit über Gottes Gebot. Dies hielt man allein für christlich Leben, wer die Feier also hielt, also betet, also fastete, also gekleidet war; das nennet man geislich, christlich leben. Darneben hielt man andere nöthige gute Werk für ein wektlich ungeistlich Wesen, nämlich diese, so seder nach seinem Veruf zu thun schuldig ist, als daß der Handbacter arbeitet Weid und Kind zu ernähren und zu Gottesfurcht aufzuziehen, die Handmutter Kinder gebiert und wartet ihr, ein Kürst und Obrigkeit Land und Leute regiert ze. Solche Werk von Gott geboten mußten ein wektlich und unvolksommen Wesen sein,

aber die Traditiones mußten den prächtigen Namen haben, daß fie allein heilige, vollfommene Werke hießen. Derhalben war kein Maß noch Ende jolche Traditiones zu machen.

Rum Dritten, solche Traditiones find zu hoher Beschwerung ber Gewißen gerathen. Denn es war nicht möglich, alle Traditiones ju halten, und waren doch die Leute der Meinung, als wäre folches ein nöthiger Gottesdienft, und fchreibet Gerfon, daß Biel hiemit in Berzweiflung gefallen, Etliche haben fich auch felbst umbracht, derhalben, daß fie fein Troft von der Gnade Chrifti gehöret haben. fieht bei den Summisten und Theologen, wie die Bewißen verwirrt, welche fich unterstanden haben, die Traditiones gusammen zu ziehen, und 'enieineices gesucht, daß fie den Bewißen hülfen, haben so viel damit zu thun gehabt, daß dieweil alle heilfame driftliche Lehre von nöthigern Sachen, als vom Glauben, vom Troft in hohen Anfechtungen und dergleichen barnieder gelegen ift. Darüber haben auch viel frommer Leute vor diefer Zeit fehr geflagt, daß folche Traditiones viel Banks in der Kirchen anrichten, und daß fromme Leute damit verhins bert, zu rechtem Erfenntnis Chrifti nicht tommen möchten. Gerson und Etliche mehr haben heftig darüber geflagt. Ja ce hat auch Augustino misfallen, daß man die Gewißen mit so viel Traditionibus beschweret. Derhalben er dabei Unterricht gibt, daß man's nicht für nöthige Ding halten foll.

Darum haben die Unsern nicht aus Frevel oder Berachtung geistlichs Gewalts von diesen Sachen gelehret, sondern es hat die hohe Noth
gesordert, Unterricht zu thun von obangezeigten Frrthümern, welche aus
Misverstand der Tradition gewachsen sein. Denn das Evangelium
zwinget, daß man die Lehre vom Glauben solle und müsse in Kirchen
treiben, welche doch nicht mag versanden werden, so man vermeint
durch eigene erwählte Werk Gnad zu verdienen.

Und ift also bavon gelehret, daß man durch Saltung gedachter menschlicher Tradition nicht fann Gnad verdienen, oder Gott berfühnen, oder für die Gunde anugthun. Und foll derhalben fein nöthiger Gottesdienst baraus gemacht werden. Dazu wird Ilriach aus der Schrift angezogen. Chriftus, Matth. 15, 3. 9., entschuldiget die Apostel. daß fie gewöhnliche Traditiones nicht gehalten haben, und fpricht dabei: Sie ehren mich vergeblich mit Menschen Geboten. So er nun bies einen vergeblichen Dienft nennet, muß er nicht nöthig fein. bald hernad): Bas jum Munde eingehet, verunreiniget den Menid en nicht. Item Paulus fpricht Rom. 14, 17: Das Simmelreich fteher nicht in Speise oder Trank. Rol. 2,16: Riemand foll euch richten in Speife, Trank, Sabbath 2c. Act. 15, 10 fpricht Betrus: Warum verfucht ihr Gott mit Auflegung des Jochs auf der Jünger Sälfe, welchs weder unfere Bater noch wir haben mogen tragen? Sondern wir gläuben durch die Gnade unfere Beren Jefu Chrifti felig zu werden. Da verbeut Betrus, daß man die Gewissen nicht beschweren soll mit mehr äußerlichen Ceremonien, es sei Mosis oder andern. Und 1 Tim. 4, 1-3 werden folche Berbot, als Speise verbieten, Che verbieten 2c. Teufelslehre genennet. Denn dies ift ftracks bem Evangelio entgegen, folde Bert einseten ober thun, daß man damit Bergebung der Gunde verdiene, oder als moge niemands Chriften fein ohne folche Dienste.

Daß man aber ben Unfern hie Schuld gibt, ale verbieten fie Rafteiung und Bucht wie Sovinianus, wird fich viel anders aus ihren Schriften befinden. Denn fie haben allezeit gelehret vom beiligen Rreus, das Christen zu leiden schuldig find, und dieses ift rechte, ernst=

liche und nicht erdichtete Rafteiung.

Darneben wird auch gelehret, daß ein Seglicher schuldig ift, fich mit leiblicher lebung, als Kaften und anderer lebung, also zu halten, daß er nicht Ursach ju Sunben gebe, nicht, daß er mit folden Werten Gnabe verbiene. Diefe leibliche Uebung foll nicht allein etliche beftimmte Tage, sondern ftetig getrieben werden. Davon redet Chriftus (Luf. 21, 34): Hütet euch, daß eure Bergen nicht beschweret werden mit Böllerei. Stem (Matth. 17, 21): Die Teufel werden nicht ausgeworfen, denn durch Kaften und Gebet. Und Baulus spricht (1 Kor. 9, 27): Er fasteie seinen Leib und bringe ihn zum Gehorsam, damit er anzeigt, daß Kafteiung dienen foll, nicht damit Gnade zu verdienen, fondern den Leib geschickt zu halten, daß er nicht verhindere, was einem Seglichen nach feinem Bruf zu ichaffen befohlen ift. Und wird alfo nicht das Kaften verworfen, fondern daß man ein nöthigen Dienft daraus auf bestimmte Tag und Speife zu Bermirrung der Gewiffen gemacht hat.

Auch werden dieses Theils viel Ceremonien und Tradition gehalten, als Ordnung der Meffe und andere Gefänge, Feste 2c , welche da= ju dienen, daß in der Kirchen Ordnung gehalten werde. Daneben aber wird das Bolf unterricht, daß folder außerlicher Gottesdienst nicht fromm macht vor Gott, und daß man's ohn Beschwerung tes Bewißens halten foll, alfo daß, fo man es nachläßt ohne Mergernis, nicht daran gefündiget wird. Diese Freiheit in äußerlichen Geremo-nien haben auch die alten Bäter gehalten. Denn im Orient hat man bas Ofterfest auf andere Zeit benn zu Rom gehalten. Und ba etliche Diefe Ungleichheit für ein Trennung in der Rirchen halten wollten, feind fie vermahnet von Andern, daß nicht Roth ift in folchen Gewohn= heiten Gleichheit zu hatten. Und fpricht Frenaus alfo: Ungleichheit in Fasten trennet nicht die Ginigkeit des Glaubens Wie auch distinct. 12. von folder Ungleichheit in menschlichen Ordnungen gefchrieben, daß fie der Einigkeit der Christenheit nicht zuwider fei. Und tripartita bist. lib. 9 zeucht zusammen viel ungleicher Kirchengewohnheiten und fetzet einen nütlichen driftlichen Spruch: Der Apostel Dieinung ift nicht gewesen Feiertag einzuseten, fondern Glaube und Liebe gu

lehren.

#### Der XXVII. Artifel. Bon Kloftergelübden.

Bon Rloftergelübben zu reden, ift noth erftlich zu bedenken, wie es bis anher damit gehalten, welch Wefen fie in Rlöftern gehabt, und daß fehr viel darin täglich nicht allein wider Gottes Wort, fondern auch pabftlichen Rechten zu entgegen gehandelt ift. Denn gu St. Auguftini Beiten find Klofterstände frei gewesen; folgend, da die rechte Bucht und Lehre zerrüttet, hat man Rloftergelübde erdacht, und damit eben als mit einem erdachten Gefängnis die Bucht wiederum aufrichten wollen.

Ueber das hat man neben den Rloftergelübden viel andere Stude mehr aufbracht, und mit folden Banden und Beschwerden ihr viel.

auch vor gebührenden Jahren, beladen.

So find auch viel Bersonen aus Unwifenheit zu foldem Rlofter= leben kommen, welche, wiewohl fie fouft nicht zu jung gewesen, haben bod ihr Bermögen nicht gungfam ermegen und verftanden. Diefelben alle, also verstrickt und verwickelt, find gezwungen und gedrungen in folden Banden zu bleiben, ungeacht des, daß auch pabstifch Recht ihrer viel frei giebt. Und das ist beschwerlicher gewesen in Jungfrauenflöstern, denn Mondeflöstern; fo fich doch geziemet hatte, der Weibsbilder als der Schwachen zu verschonen. Dieselb Strenge und Bartigfeit hat auch viel frommen Leuten in Vorzeiten misfallen; benn fie haben wohl gegeben, daß beide, Anaben und Maidlein, um Erhaltung willen des Leibs in die R'öfter find verstedt worden. Gie haben auch wohl gesehen, wie übel dasselbe Vornehmen gerathen ift, was Mergernis, was Beichwerung der Gewifen es gebracht, und haben viel Leute geflagt, daß man in folder gefährlichen Sache bie Canones fo gar nicht geachtet. Bu dem jo hat man ein folde Meinung von den Rloftergelübden, die unverborgen, die auch viel Monchen übel gefallen hat, die wenig ein Berftand gehabt.

Denn sie gaben vor, daß Alostergelübbe der Tauf gleich wären, und daß man mit dem Alosterleben Bergebung der Sünde und Rechtsertigung vor Gott verdienet. Ja sie seine noch mehr darzu, daß man mit dem Klosterleben verdienet nicht allein Gerechtigkeit und Krömmigskeit, sondern auch, daß man damit hielt die Gebot und Mäthe im Evangelio versaßt, und wurden also die Klostergelübbe höher gepreiset denn die Taufe. Item daß man mehr verdienet mit dem Klosterseben denn mit allen andern Ständen, so von Gott geordnet sind, als Pfarrherrund Predigerstand, Obrigseits. Kürstens, Gerrenstand und bergl., die alle nach Gottes Gebot, Wort und Beschl in ihrem Beruf ohne erdichtete Geistlichkeit dienen, wie denn dieser Sücke keines vernant werden mag, denn man findet's in ihren eigen Büchern. Neber das, wer also gefangen und it's Kloster kommen, sernet wenig von

Christo.

Etwa hat man Schulen der heiligen Schrift und anderer Künste, so der driftlichen Kirchen dienstlich sind, in den Alöstern gehalten, daß man ans den Klöstern Pfarrherrn und Bischöfe genommen hat; jetzt aber hat's viel ein ander Gestalt. Denn vorzeiten kamen sie der Meining zusammen, im Alosterleben, daß man die Schrift lernet. Zetzt geben sie vor, das Klosterleben sei ein solch Wesen, daß man Gottes Gnade und Frommheit vor Gott damit verdiene, ja es sei ein Stand der Vollkommenheit; und setzen's den andern Ständen, so von Gott eingesetzt, weit vor. Das alles wird darum angezogen ohn alle Verunglimpfung, damit man je desto daß vernehmen und versiehen möge, was und wie die Unsern predigen und sehren.

Erftlich sehren fie bei uns von beneu, die zur Che greifen, also, daß alle die, so zum ledigen Stand nicht geschicht sind, Macht, Kug und Recht haben sich zu verehlichen. Denn die Geslüber vermögen nicht Gottes Dronung und Gebot aufzuheben. Nun santet Gottes Gebot also 1 kor. 7, 2: Um der Hurerei willen habe ein Zeglicher sein eigen Weib und ein Zegliche habe ihren eigenen Mann. Dazu dringet, zwinget und treibet nicht allein Gottes Gebot, sondern auch Gottes Geschöpf und Dronung alle die zum Chestand, die ohne sonder Gottes Werf mit der Gabe der Jungfranschaft nicht begnadet sind, sant dieses Spruchs

Gottes felbst Gen. 2, 18 : Es ift nicht gut, daß der Mensch allein sei,

wir wollen ihm einen Gehilfen machen, der um ihn fei.

Was mag man nun dawider aufbringen? Man rühme das Gestübbe und Pflicht, wie hoch man wolle, man mutz es auf, als hoch man kann: so mag man dennoch nicht erzwingen, daß Gottes Gebot dadurch aufgeloben werde. Die Doctores sagen, daß die Gesübbe, auch wider des Pabsts Recht, unbündig sind, wie viel weniger sollen sie denn das Erteten das das des Rechts.

binden, Statt und Rraft haben wider Gottes Gebot!

Wo die Pflichten der Gelübbe kein ander Ursachen hätten, daß sie möchten aufgeboben werden, so hätten die Pählte auch nicht dawider dispensirt oder erlandt. Denn es gebühret keinem Menschen die Pflicht, so aus göttlichen Rechten herwächst, zu zerreißen. Darum haben die Pählte wohl bedacht, daß in dieser Pflicht ein Aequität soll gebraucht werden, und haben zum östernmal dispensiert, als mit einem Könige von Aragon und vielen andern. So man nun zu Erhaltung zeitlicher Ding dispensiert hat, soll viel billiger dispensiert werden um Rothdurft willen der Seelen.

Folgends, warum treibet der Gegentheil so hart, daß man die Gelübde halten nuß, und siehet nicht zuvor an, ob das Gelübde seine Art habe? Denn das Gelübd soll in möglichen Sachen willig und unzezwungen sein. Wie aber die ewige Keuschheit in des Menschen Gewalt und Bermögen stehe, weiß man wohl; auch sind wenig, beide Mannes und Beibes-Personen, die von ihnen selbst, willig und wohlbedacht, das Klostergelübd gethan haben. She sie zum rechten Verstand kommen, so überredet man sie zum Klostergelübde, zuweilen werden sie auch dazu gezwungen und gedrungen. Darum ist es se nicht billig, daß man so schwind und hart von der Gelübde Pflicht disputiere, angeießen, daß sie alle bekennen, daß solches wider die Ratur und Art des Gelübdes ist, daß es nicht williglich und mit gutem Rath und Bedacht aelobt wird.

Etliche Canones und päpftliche Rechte zerreißen die Gelübbe, die unter funfzehn Jahren geschehen sein. Denn sie halten's dafür, daß man vor derselben Zeit so viel Verstandes nicht hat, daß man die Ordnung des ganzen Lebens, wie dasselb anzustellen, beschließen könne. Ein ander Canon gibt der menschlichen Schwachheit noch mehr Jahr zu; denn er verbeut das Kiostergelübde unter achtrehn Jahren zu thun. Darans hat der meiste Theil Entschuldigung und Ursachen aus den Klöstern zu geben; denn sie des mehrerntheils in der Kindheit vor diesen

Jahren in Rlöfter tommen find.

Endlich, wenn gleich die Berbrechung des Klostergelübdes möcht getadelt werden, so könnt aber dennoch nicht daraus erfolgen, daß man derselben She zerreißen sollt. Denn St. Augustinus sagt 27, q. 1. cap. Nuptiarum, daß man solche She nicht zerreißen soll. Nun ift je St. Augustin nicht in geringem Ansehen in der christichen Kirchen,

obgleich etliche hernach anders gehalten.

Wiewohl nun Gottes Gebot von dem Chestande ihr sehr viel vom Klostergelübd frei und ledig gemacht, so wenden doch die Unsern noch mehr Ursachen vor, daß Klostergelübd nichtig und undündig sei. Denn aller Gottesdienst von den Menschen ohn Gottes Gebot und Befeht eingesetzt und erwählet, Gerechtigkeit und Gottes Gnade zu erlangen, sei wider Gott und dem Evangesio und Gottes Befehl entgegen; wie dann

Chriftus selbst sagt Matth. 15, 9: Sie dienen mir vergebens mit Mensichen Geboten. So sehret's auch St. Paulus überall, daß man Gestechtigkeit nicht soll suchen aus unsern Geboten und Gottesdiensten, so von Menschen erdicht find, sondern daß Gerechtigkeit und Frommfeit vor Gott kömmt aus dem Glauben und Bertrauen, daß wir glänben, daß uns Gott um seines einigen Sohnes Chriftus willen zu Gnaden annimmt.

Run ift es je am Tag, daß die Mönche gesehret und geprediget haben, daß die erdachte Geistlichkeit genug thue für die Sünde und Gottes Gnad und Gerechtigkeit erlange. Was ist unn dies anders, denn die Herklichkeit und Preis der Gnaden Christi vermindern und die Gerechtigkeit des Glanbens verlängnen? Darum folgt aus dem, daß solche gewöhnliche Gesübde unrechte, faliche Gottesdienst gewesen. Derhalben sind sie auch unbündig. Denn ein gottlos Getübd und das wider Gottes Gebot geschehen, ist unbündig und nichtig: wie auch die Canones sehren, daß der Eid nicht soll ein Band zur Sünde sein.

St. Paulus sagt zun Galatern am 5, 4: Ihr seid ab von Christo, die ihr durch das Gesetz rechtsertig werden wollt, und habt der Gnaden gesehlet. Derhalben auch die, so durch Geslübde wollen rechtsertig werden, sind von Christo ab und sehlen der Gnade Gottes. Denn dieselben rauben Christo seine Ehr, der allein gerecht macht, und geben

folde Ehre ihren Belübden und Rlofterleben.

Man tann auch nicht läugnen, daß die Monche gelehret und geprediget haben, daß fie durch ihr Gelübde und Rlofterwesen und Beife gerecht werden und Vergebung der Sünde verdienen; ja fie haben noch wohl ungeschickter Ding erdicht und gesagt, daß fie ihre guie Bert den Andern mittheilen. Wenn nun einer dies Alles wollt unglimpflich treiben und aufmuten: wie viel Stud fonnt er gusammenbringen, beren fich die Mönche jett felbst schämen und nicht wollen gethan haben! Ueber das alles haben fie auch die Lente überredt, daß die erbichte geiftliche Ordensstände find driftliche Bollfommenheit. ja die Wert rühmen, daß man dadurch gerecht werde. Run ift es nicht ein geringe Aergerniß in der driftlichen Kirchen, daß man dem Bolf einen folden Gottesdienst vorträgt, den die Meniden ohn Gottes Gebot erdicht haben, und lehren, daß ein folder Gottesdienft die Menschen vor Gott fromm und gerecht macht. Denn Berechtigfeit bes Blaubens, die man am meisten in der Kirchen treiben soll, wird verdunkelt. wenn den Leuten die Augen aufgesperrt werden mit dieser seltsamen Engelsgeiftlichkeit und falidem Borgeben des Armuths. Demuth und Reuschheit.

Neber das werben auch die Gebot Gottes und der rechte und wahre Gottesdienst dadurch verdunkelt, wenn die Leite hören, daß allein die Mönche im Stand der Bollkommenheit sein sollen. Denn die christliche Bollkommenheit ist, daß man Gott von Herzen und mit Ernst sürchtet, und doch auch eine herzliche Zuversicht und Glauben, auch Bertrauen faßet, daß wir um Christus willen einen gnädigen barmberzigen Gott haben, daß wir mögen und sollen von Gott bitten und begehren, was uns noth ist, und Hise von ihme in allen Trübssalen gewisslich nach eines Jeden Beruf und Stand gewarten, daß wir auch indes sollen äußerlich mit Fleiß gute Werte thun und unsers Verusswarten. Darin stehet die rechte Vollkommenheit und der rechte Gottes-

dienst, nicht im Betteln oder in einer schwarzen oder grauen Kappen 2c. Aber das gemeine Bolf faßt viel schädlicher Meinung aus salschem Lob des Klosterlebens. So sie es hören, daß man den ledigen Stand ohne alle Maß lobt, folget, daß es mit beschwerten Gewißer im Ehestand ist. Denn darans, so der gemeine Mann hört, daß die Bettler allein sollen vollkommen sein, kann er nicht wißen, daß er chne Sünde Güter haben und hantieren möge. So das Volk höret, es sei nur ein Kalh nicht Rach üben, folgt, daß etsiche vermeinen, es sei nicht Sünde außershalb des Amts Rach zu üben. Etliche meinen, Rach gezieme den Christen gar nicht, auch nicht der Obristen gar nicht, auch nicht der Obristen

Man liest auch der Exempel viel, daß etliche Weib und Kind, auch ihr Regiment verlaßen und sich in Klöster gesteckt haben. Dasselbe, haben sie gesagt, heißt aus der Welt sliehen und ein solch Leben such, das Gott baß gesiele, denn der Andern Leben. Sie haben auch nicht können wißen, daß man Gott dienen soll in den Geboten, die er gegeben hat, und nicht in den Geboten, die von Menschen erdichtet sind. Ru ist je das ein guter und vollkommener Stand des Lebens, welcher Gottes Gebot für sich hat; das aber ift ein fährlicher Stand des Lebens,

der Gottes Gebot nicht für fich hat. Bon folden Sachen ift vonnöthen gewesen, den Leuten guten Bericht zu thun.

Es hat auch Gerson in Borzeiten den Irrthum der Mönche von der Bollkommenheit gestraft, und zeucht an, daß bei seinen Zeiten dieses eine neue Rede gewesen sei, daß das Klosterleben ein Stand der Boll-

fommenheit fein foll.

So viel gottloser Meinung und Irrthümer kleben in den Klostergelübden: daß sie sollen rechtsertigen und fromm vor Gott machen,
daß sie die christliche Bollsommenheit sein sollen, daß man damit beide,
des Evangelions Näthe und Gebot, halte, daß sie haben die Uebermaß
der Werke, die man Gott nicht schuldig sei. Dieweil dann solches alles
falsch, eitel und erdichtet ist, so macht es auch die Klostergelübde nichtig
und unbündig.

## Der XXVIII. Artifel. Bon der Bifchofe Gemalt.

Von der Bischöfe Gewalt ist vorzeiten viel und mancherlei ge= ichrieben und haben Etliche ungeschicklich den Gewalt der Bischöfe und das weltliche Schwert untereinander gemengt, und find aus diesem unordentlichen Gemeng fehr große Kriege, Aufruhr und Empörung erfolget, aus dem, daß die Bifchofe im Schein ihrer Gewalt, der ihnen von Christo gegeben, nicht allein neue Gottesdienst angericht haben und mit Vorbehaltung etlicher Fälle und mit gewaltsamen Bann die Gewißen beschwert, sondern auch sich unterwunden Raifer und Ronige zu feten und entjeten ihres Gefallens; welchen Frevel auch lange Zeit hiervor gelehrte und gottfürchtige Leute in der Christenheit geftraft haben. Derhalben die Unfern zu Troft der Gewiffen gezungen find worden, die Unterschied des geiftlichen und weltlichen Gewalts, Schwerts und Regiments anzuzeigen, und haben gelehret, daß man beide Regiment und Gewalt um Gottes Gebois willen mit aller Unbacht ehren und wohl halten foll als zwo höchste Gaben Gottes auf Erben.

Ru lehren die Unfern alfo, daß die Gewalt der Schlüßel oder der Bifchofe fei, laut des Evangelions, ein Gewalt und Bejehl Gottes das

Evangelium zu predigen, die Sünde zu vergeben und zu behalten, und die Sacrament zu reichen und zu handeln. Denn Christus hat die Appliel mit dem Befehl ausgesandt (Joh. 20, 21 fig.): Gleichwie mich weiter gesandt hat, also sende ich euch auch. Nehmet hin den Heiligen Geist; welchen ihr die Sünd erlaßen werdet, denen sollen sie erlaßen sein, und denen ihr sie vorbehalten werdet, denen sollen sie

vorbehalten fein.

Dieselbe Gewalt der Schlüßel oder Bischöfe übet und treibet man allein mit der Lehre und Predigt Gottes Borts und mit Handsreichung der Sacrament gegen vielen oder einzeln Personen, darnach der Beruf ist. Dann dannit werden gegeben nicht leibliche, sondern ewige Ding und Güter, als nämlich ewige Gerechtigkeit, der Heilige Geist und das ewige Leben. Diese Güter kann man anders nicht erlangen, denn durch das Amt der Predigt und durch die Handreichung der heiligen Sacrament. Denn St. Paulus spricht (Köm. 1, 16): Das Evangelium ist eine Kraft Gottes selig zu machen alle, die daran glänben. Dieweil nun die Gewalt der Kirchen oder Bischöfe ewige Giter gibt, und allein durch das Predigtamt geibt und getrieben wird, so hindert sie die Polizei und das weltliche Regiment nichts überall. Denn das weltliche Regiment nichts überall der Wieder außerlichen Gewalt mit dem Schwert und leiblichen Voeren.

Darum soll man die zwei Regiment, das geistliche und weltliche, nicht in einander mengen und werfen. Denn der geistlich Gewalt hat seinen Befehl das Evangelium zu predigen und die Sacrament zu reichen, soll auch nicht in ein fremd Amt fallen, soll nicht Könige setzen oder entsetzen, soll weltlich Gesetz und Gehorsam der Obrigkeit nicht aufheben oder zerrätten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesetz machen und stellen von weltlichen Kändeln, wie denn auch Christus selbst gesagt hat (30h. 18, 36): Wein Reich ift nicht von dieser Welt. Item (Unt. 12, 14): Wer hat mich zu einem Richter zwischen ench gesetzt. Und St. Bausus zum Philipp. am 3, 2: Unser Vürgerschaft ist im Himmel. Und in der zweiten zum Korinth. 10, 4: Die Bassen unser Richtschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zu verstören die Anschläg und alle Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes.

Diefergestalt unterscheiben die Unsern beide Regiment und Gewalt-Amt, und heißen fie beide als die höchste Gabe Gottes auf Erden

in Chren halten.

Wo aber die Bischöfe weltlich Regiment und Schwert haben, so haben sie dieselbe nicht als Bischöfe aus göttlichen Kechten, sondern aus menschlichen kaiserlichen Rechten, acscheuft von Kaisern und Königen zu weltlicher Verwaltung ihrer Güter, und gehet das Amt des

Evangelions gar nichts an.

Derhalben ist das bischöftiche Amt nach göttlichen Rechten: das Evangelium predigen, Sünd vergeben, Lehr urtheilen, und die Lehr, so dem Evangelio entgegen, verwersen, und die Gottlosen, dew gottlos Wesen offenbar ist, aus driftlicher Gemeine ausschließen, ohn menschliche Gewalt, sondern allein durch Gottes Wort. Und dieskalls sind die Pfarrsente und Kirchen schuldig den Bischöfen gehorsan zu sein, lant dieses Spruchs Christi, Lucä am 10, 16: Wer ench höret, der

höret mich. Wo sie aber etwas dem Evangesio entgegen sehren, setzen oder aufrichten, haben wir Gottes Besehl in solchen Fall, daß wir nicht sollen gehorsam sein, Matth. am 7, 15: Sehet euch vor vor den salschen Propheten. Und St. Paulus zum Galat. am 1, 8: So auch wir oder ein Engel vom Himmel ench ein ander Evangesium predigen würde, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verstucht. Und in der 2. Epistes zum Korinth. am 13, 8, 10: Wir haben keine Macht wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Irm in der Macht wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Irm in Nach der Macht wiede mir der Herr zu bessern, und nicht zu verderben gegeben hat. Also geistlich Necht 2 q. in cap. Sacerdotes und in cap. Oves. Und St. Augustin schreibt in der Epistes wider Petislanum: Man soll auch den Bischöfen, so ordentsich gewählet, nicht solgen, wo steinen.

Daß aber die Bischöfe sonst Gewalt und Gerichtszwang haben in etlichen Sachen, als nämlich Ehesachen ober Zebenten, dieselben haben sie aus Kraft menschlicher Rechte. Wo aber die Ordinarien nachlössig in solchem Amt, so sind die Fürsten schuldig, sie thunk auch gern ober ungern, hierin ihren Unterthanen um Friedes willen Recht zu sprechen,

zu Berhütung Unfrieden und großer Unruhe in Ländern.

Beiter disputiert man, ob auch Bischöfe Macht haben Ceremonien in den Kirchen aufzurichten, desgleichen Satzungen von Speisk, Feiertagen, von unterschiedlichen Orden der Kirchendiener. Denn die den Bischöften diese Sewalt geben, ziehen diesen Spruch Ehrist an, Joh. 16, 12: Ich habe euch noch viel zu sagen, ihr aber könnet's jetzt nicht tragen; wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen. Dazu sühren sie auch das Exempel Act. am 15, 20. 29, da sie Blut und Ersticktes verboten haben. So zeucht man auch das an, daß der Sabbath in Sonntag ist verwandelt worden wider die Zehen Gebot, dasür sie es achten, und wird kein Exempel so hoch getrieben und angezogen als die Berwandlung des Sabbaths, und wollen damit erhalten, daß die Gewalt der Kirchen groß sei, dieweil sie mit den Zehen Geboten dispensiert und etwas daran verändert hat.

Aber die Unsern sehren in dieser Frage also, daß die Bischöse nicht Macht haben etwas wider das Evangelium zu setzen und aufzurichten, wie denn oben angezeigt ist und die geistlichen Rechte durch die ganze neunte Distinction sehren. Nun ist dieses öffentlich wider Gottes Beseschl und Wort, der Meinung Gesetze zu machen oder zu gebieten, daß man dadurch sür die Sünde genug thue und Gnad erlange. Denn es wird die Ehr des Verdienstes Christi verlästert, wenn wir uns mit solchen Satungen unterwinden Gnad zu verdienen. Es ist auch am Tage, daß um dieser Meinung willen in der Christenheit menschliche Aussatzung unzählig überhand genommen haben, und indes die Lehre vom Glauben und die Gerechtigkeit des Glaubens gar ist untergedrückt gewesen. Man hat täglich neue Feiertage, neue Fasten geboten, neue Eeremonien und neue Ehrerbietung der Heiligen eingesetzt, mit solchen Werten Gnad und alles Guts der Gott zu verdienen.

Item, die menschliche Satzung aufrichten, thun auch damit wider Gottes Gebot, daß sie Sünde setzen in der Speis, in Tagen und dergleichen Dingen, und beschweren also die Christenheit mit der Knecht-

schaft des Gesches, eben als müßte bei den Christen ein solcher Gottesdienst sein, Gottes Gnade zu verdienen, der gleich wäre dem sevitischen Gottesdienst, welchen Gott sollt den Aposteln und Bischösen befohlen haben aufzurichten, wie denn Etliche davon schreiben, stehet auch wohl zu gländen, daß etliche Bischöf mit dem Erempel des Gesetzes Mosis sind betrogen worden, daher so unzählige Satungen kommen sind, daß eine Todsünde sein soll, wenn man an Friertagen eine Handarbeit thue, auch ohne Aergernis der Andern, daß eine Todsünde sei, wenn man die Seidenzeit nachläßt, daß etliche Speise das Gewissen vernnmand die Seidenzeit nachläßt, daß etliche Speise das Gewissen vernnweinige, daß Fasien ein solch Werk sei, damit man Gott versühne, daß die Sünde in einem sürbehalten Fall werde nicht vergeben, man ersuche denn zuvor den Borbehalter des Falls, unangesehen, daß die geistslichen Recht nicht von Vorbehaltung der Schuld, sondern von Borbehaltung der Kirchenpoen reden.

Woher haben denn die Bischöfe Recht und Macht, solche Auffätze der Christenhett aufzulegen, die Gewissen zu verstricken? Denn St. Beter verbeut in Geschichten der Apostel am 15, 10. das Jod, auf der Jünger Hälfe zu legen. Und St. Paulus sagt zun Korinthern, daß ihnen die Gewalt zu besserv und nicht zu verderben gegeben sei. War-

um mehren fie denn die Gunde mit folden Auffaten?

Doch hat man helle Sprüch der göttlichen Schrift, die da verbieten solche Auffätze aufzurichten, die Gnad Gottes damit zu verdienen, obe als follten sie vonnöthen zur Sesigkeit sein. So sagt St. Kaulus zun Kolossern, 2, 16. 20: So laßt nu Niemand euch Gewißen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmten Tagen, nämlich den Feiertagen oder neuen Monden oder Sabbathen, welches ist der Schatten von dem, das zuklinktig war, aber der Körper selbst ist in Thristo. It won dem, das zuklinktig war, aber der Körper selbst ist in Thristo. It won den weltlichen Satungen, was laßet ihr denn euch sangen mit Satungen, als wäret ihr lebendig, die da sagen: Du sollst das nicht anrühren, du sollst das nicht anrühren, welches sich doch alles unter Händen der Vahrheit. Item, St. Haulus zum Tito, am 1, 14 verbeut öfsenklich, man soll nicht achten auf jüdische Fabeln und Versichen Gebot, welche die Wahrheit abwenden.

So redet auch Christus selbst, Matth. am 15, 14. 13, von denen, so die Leute auf Menichen Gebot treiben: Last sie fahren, sie sind der Wlinden blinde Leiter; und verwirft solchen Gottesdienst und sagt: Alle Bilanzen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzet hat, die

werden ausgereutet.

So nun die Bischöse Macht haben, die Kirchen mit unsähliger Aufsätzen zu beschweren und die Gewißen zu verstricken, warum verbeut dann die göttliche Schrift so oft, die menschliche Aufsätze zu machen und zu hören? Warum neunt sie dieselben Teuselstehren? Sollt denn

ber heilige Geist solches alles vergeblich verwarnet haben?

Derhalben dieweil solche Ordnung als nöthig aufgericht, damit Gott zu versühnen und Gnad zu verdienen, dem Evangelio entgegen sind, so ziemt fich keineswegs den Bischöfen, solche Gottesdienst zu erzwingen. Denn man muß in der Christenheit die Lehre von der kriftlichen Freiheit behalten, als nämlich, daß die Anechtschaft des Gesches nicht nöthig ist zur Rechtsertigung, wie dem St. Baulus zun Galatern

schreibt am 5, 1: So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreiet hat, und laßt euch nicht wieder in das knechtliche Joch verfnibsen. Denn es muß je der vornehmste Artisel des Evangeliums erhalten werden, daß wir die Gnade Gottes durch den Glanben an Christum ohne unser Verdienst erlangen, und nicht durch Dienst, von Menschen eingesetzt, verdienen.

Was soll man denn halten vom Sonntag und bergleichen andern Kirchenordung und Teremonien? Dazu geben die Unsern diese Antwort, daß die Bischöse oder Pfarrherr mögen Ordnung machen, damit es ordentlich in der Archen zugehe, nicht damit Gottes Gnade zu erlangen, auch nicht damit für die Sünde genug zu thun, oder die Gewißen damit zu verdinden, solches für nöthigen Gottesdienst zu halten, und es dafür zu achten, daß sie Sünde thäten, wenn sie ohne Aergernis dieselben brechen. Also hat St. Paulus zum Korinthern (1. Kor. 11, 5.6.) verordnet, daß die Weider in der Versammlung ihr Haupt sollen becken. Item, daß die Prediger in der Versammlung nicht zugleich alle reden, sondern ordentlich, Einer nach dem Andern.

Solche Ordnung gebührt der driftlichen Bersammlung um der Liebe und Friedens willen zu halten, und ben Bischöfen und Pfartherrn in diesen Fällen gehorsam zu sein, und dieselben sofern zu halten daß Einer den Andern nicht ärgere, damit in der Kirchen keine Unordnung oder wilftes Wesen sei. Doch also, daß die Gewißen nicht beschweret werden, daß man's für solche Ding halte, die noth sein sollten zur Seligkeit, und es dafür achte, daß sie Sünde thäten, wenn sie dieselben ohn der Andern Aergernis brechen; wie denn Niemand sagt, daß Weid Sünde thue, die mit bloßem Haupte ohn Aergernis der Leute ausgeht.

Also ift die Ordnung vom Sonntag, von der Ofterseier, von den Pfingsten und dergl. Feier und Weise. Denn die es dafür achten, daß die Ordnung vom Sonntag für den Sabbath als nöthig aufgerichtet sei, die irren sehr. Denn die heilige Schrift hat den Sabbath abgethan und tehret, daß alle Ceremonien des alten Gesetzes nach Eröffnung des Gvangeliums nögen nachgesaßen werden, und dennoch, weil vonnöthen gewest ist einen gewissen Lag zu verordnen, auf daß das Bolt wüßte, wann es zusammenkommen sollte, hat die christliche Kirche den Sonntag dazu verordnet und zu dieser Beränderung desto mehr Gesallens und Willens gehabt, damit die Leut ein Exempel hätten der christlichen Freiheit, daß man wüßte, daß weder die Hattung des Sabbaths noch eines andern Lags vonnöthen sei.

Es sind viel unrichtige Disputation von der Berwandlung des Gesetzes, von den Ceremonien des neuen Testaments, von der Beränderung des Sabbaths, welche alle entsprungen sind aus falscher und viriger Meinung, als müßte man in der Christenheit einen solchen Gottesdienst haben, der dem levitischen oder jüdischen Gottesdienst gemäß wäre, und als sollt Christus den Avosteln und Bischöfen befohlen haben, neue Ceremonien zu erdenken, die zur Seligkeit nöthig wären. Dieselben Jrrthum haben sich in die Christenheit eingeslochten, da man die Gerechtigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und vein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechigkeit des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechie des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechie des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechie des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechieden gegeben der des Glaubens nicht lauter und rein gesehret und gesprechieden gewehre und geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlich geschlichen der geschlichen geschl

Waß, wie fern man am Feiertag arbeiten mag. Waß find aber solche Disputationes anders, denn Fallstrick des Gewißens? Denn wiewohl sie sich unterstehen, menschliche Anfjäge zu Indern und epiiciren, so kann man doch keine  $\hat{\epsilon}_{\pi l \in l \times k} \hat{\epsilon}_{\alpha \nu}$  oder Linderung treffen, so lang die Meinung stehet und bleibet, als sollten sie vonnöthen sein. Nun muß dieselbig Meinung bleiben, wenn man nichts weiß von der Gerechtigkeit des Glandens und von der christlichen Kreibeit.

Die Apostel haben geheißen, man soll sich enthalten des Bluts und Erstidten. Ber hält's aber jeto? Aber dennoch thun die feine Sünde, die es nicht halten; denn die Apostel haben auch selbst die Gewißen nicht wollen beschweren mit solcher Anechtschaft, sondern haben's um Aergernis willen eine Zeitlang verboten. Denn man muß Achtung haben in dieser Satzung auf das Haufstick christlicher Lehre, das durch dieses Decret nicht aufgehoben wird.

Man halt schier keine alte Canones, wie fie lauten, es fallen auch berselben Satzung täglich viel weg, auch bei denen, die solche Auffate allersseizigst halten. Da kann man den Gewißen nicht rathen noch helsen, wo diese Linderung nicht gehalten wird, daß wir wißen solche Auffate also zu halten, daß man's nicht dafür halte, daß sie nöthig seien, daß auch den Gewißen unschädlich sei, obgleich solche Auffate fallen.

Es mürden aber die Bifchöf leichtlich ben Gehorfam erhalten, wo fie nicht darauf drüngen, denjenigen Satungen zu halten, fo doch ohne Sünd nicht mögen gehalten werden. Jeto aber thun fie ein Ding und verbieten beide Geffalt des heiligen Sacraments, item den Beiftlichen den Cheftand, nehmen niemand auf, ebe er denn guvor einen Gid gethan hab, er wolle diese Lehre, so doch ohne Zweifel dem heiligen Evangelio gemäß ift, nicht predigen. Unfere Rirchen begehren nicht, daß die Bifchöfe mit Nachtheil ihrer Ehr und Burden wiederum Fried und Einigkeit machen; wiewohl folche ben Bischöfen in ber Roth auch au thun gebühret. Allein bitten fie barum, daß die Bifchofe etliche unbillige Beschwerung nachlagen, die doch vorzeiten auch in der Rirchen nicht gewesen, und angenommen find wider ben Bebranch ber drift= lichen gemeinen Rirchen; welche vielleicht im Anheben etlich Urfach gehabt, aber fie reimen fich nicht zu unfern Zeiten. Go ift es auch unlängbar, daß etliche Satung aus Unverftand augenommen find. Darum follten die Bijchofe ber Gutigfeit fein, diefelben Gatungen gu mildern, fintemal ein folche Menderung nichts ichabet, die Einigkeit driftlicher Rirchen zu erhalten; benn viel Gatung, von den Menschen auftommen, find mit der Zeit felbst gefallen, und nicht nöthig zu halten, wie die pabstlichen Rechte felbst zeugen. Rann's aber je nicht fein, es auch bei ihnen nicht zu erhalten, daß man folche menschliche Satungen mäßige und abthue, welche man ohn Gund nicht fann halten, fo mußen wir der Apostel Regel folgen, die uns gebent, wir follen Gott mehr gehorfam fein, denn den Menichen.

St. Betrus verbeut den Bischösen die herrschaft, als hätten sie Gewalt, die Kirchen, wogu sie wollten, zu zwingen. Jest geht man nicht damit um, wie man den Bischösen ihre Gewalt nehme, sondern man ditt und begehrt, sie wollten die Gewissen nicht zu Sinden zwingen. Wenn sie aber solchs nicht thun werden, und diese Bitt verachten,

so mögen fie gedenken, wie sie werden deshalben Gott Antwort geben miffen, dieweil sie mit solcher ihrer Hartigkeit Ursach geben zu Spaltung und Schisma, das sie doch billig follen verhüten helfen.

## Beidluß.

Dies find die vornehmften Artitel, die für ftreitig geacht werden. Denn wiewohl man viel mehr Misbrauch und Unrichtigfeit hatte angiehen können, fo haben wir doch, die Weitläufigkeit und Länge zu verhüten, allein die vornehmften vermeldet, daraus die andern leichtlich zu Denn man in Borzeiten fehr geklagt über den Ablag, über Wallfahrten, über Misbranch des Bannes. Es hatten auch die Bfarrer unendlich Gegant mit den Monchen von wegen des Beichthörens, bes Begrabnis, ber Leichenpredigten und ungahliger anderer Stude mehr. Solches Alles haben wir im beften und Glimpfs willen übergangen, bamit man die vornehmften Stud in diefer Sachen besto baf bermerten mocht. Dafür foll es auch nicht gehalten werden, daß in deme Jemand ichtes (etwas) zu Sag, wider oder Unglimpf geredt oder angejogen fei, fondern wir haben allein die Stud ergablet, die wir fur nöthig anzuziehen und zu vermelben geacht haben, damit man baraus besto baß zu vernehmen habe, daß bei uns nichts weder mit Lehr noch mit Ceremonien angenommen ift, bas entweber ber beiligen Schrift, oder gemeiner driftlicher Rirchen zu entgegen mare. Denn es ift ja am Tage und öffentlich, daß wir mit allem Fleiß mit Gottes Silfe (ohne Ruhm zu reben) verhut haben, damit je fein nene und gottlose Lehre fich in unfern Rirchen einflechte, einreife und überhand nehme.

Die obgemeldeten Artikel haben wir dem Ausschreiben nach übergeben wollen, zu einer Anzeigung nuser Bekenntnis und der Unseigung nuser Bekenntnis und der Unfern Lehre. Und ob Jemand befunden würde, der daran Mangel hätt, dem ist man ferner Bericht mit Grund göttlicher heiliger Schrift zu thun

erbötig.

G. Raiferl. Majeft.

unterthänigste

Johannes, Herzog zu Sachsen, Churfürst. Georg, Markgraf zu Brandenburg. Ernst, Herzog zu Lüneburg. Philipp, Landgraf zu Hessen. Bolfgang, Kürst zu Anhalt. Die Stadt Kürnberg. Die Stadt Reutlingen.







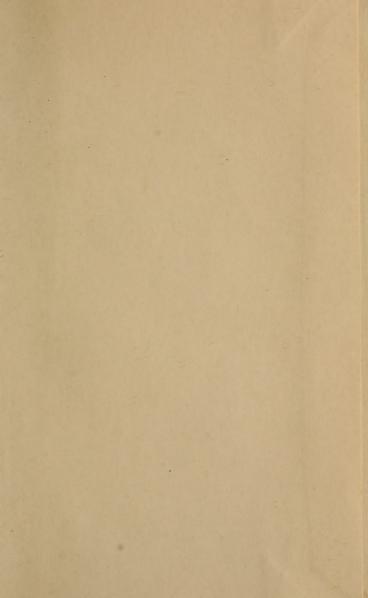

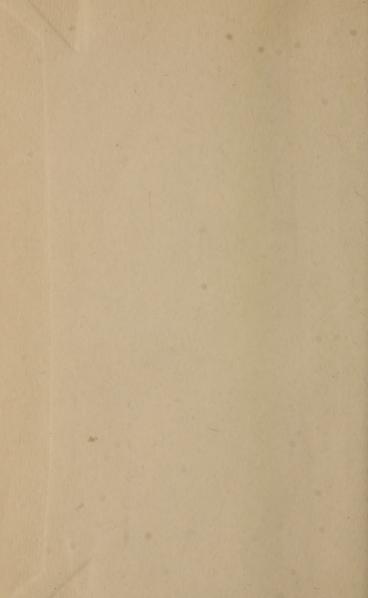



